

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



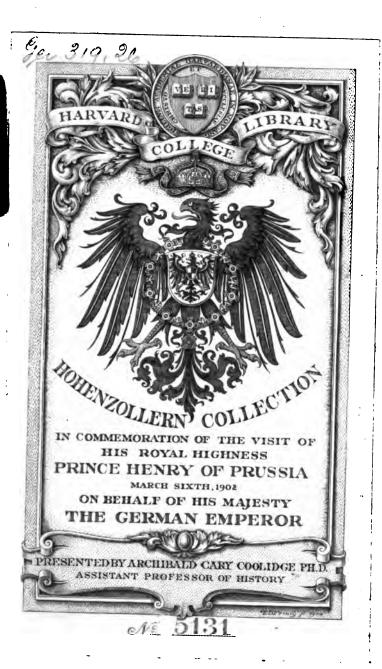

# Geschichte

ber

# Beutschen

nog

Dr. **SÖLLI.** Brofessor in München.

> Bas wir irrten, was wir ftrebten, Bas wir litten, was wir lebten.

### Dritter Band.

Mit Roniglich Burtembergifchem allergnädigftem Drivilegium.

Freiburg im Breisgau, Drud und Berlag ber Fr. Bagnerichen Buchhandlung.

1835.

Ger 319.26

HARVARD COLLEGE 118RARY

APR 2- 1998

HOHENZOLLERN COLLEGTION
GFF OF A. C. COOLID R

## Funfzehntes Buch.

## Streit um Kirche und Staats: Verbesserung.

Tag wird es auf die didfte Racht, und kommt Die Zett, so reifen anch die spätsten Früchte.

Inhalt. 1. Das Gefchlecht ber Bittelsbacher. 2. 3. Ludwig ber Gebartete von Ingolftadt. Sigismund Ronig. Beinrich von Landshut. 4. Der Pabft, fein hof, feine Regierung. 5. Die Briefter. 6. 7. Geiftliche Fefte und Bolfsglauben. 8. Reichthum und Leben ber Beiftlichen. 9. herengerichte. 10. 11. Die Universitäten. 12. Rirchenversammlung ju Difa. Rirchenfpaltung. Sug und hieronymus von Brag. 13. Kirchenversammlung zu Konstanz. 14. Johann XXII. abgesett. 15. hug und hieronymus verbrannt. 16. Ende der Ronstanzer Bersammlung. 17. 18. Rampf ber Wittelsbacher. von Hohenzollern mit Brandenburg belehnt. Friedrich von Destreich mit dem Raifer ausgeschnt. 19 - 20. Die husstenkriege. denversammlung zu Bafel. 22. Sigismunds Besserungsvorschläge. Sein Tod. Albrecht II. König. 23. Gein Tod. Friedrich III. Ro-24. Entwurf einer Magna Charta für Deutschland. Berichtswesen. 26 - 28. Die westphälischen ober heimlichen Gerichte. 29. Der Streit des Ritters Torringer mit Bergog Beinrich von Bavern. 30. Allmählige Ginführung bes romifchen Rechts und Berichts. 81. Kriedrich gegen die Schweizer. 32. Der Churfürstenverein. Rampf Des Abels gegen die Stabte. 38. Rirchenfachen. Wiener Rontorbate. Auflbsung bes Basler Concils. 34. Friedrichs Rronung jum Raifer. 35. Balten ber Pabfte. 86. 37. Die Birren in Deutschland. Brundung neuer Univerfitaten. Lumpenpapier. 39. Buchdruckertunft.

I. Im beständigen Rampfe um die herrschaft hatte im füblichen und mittleren Deutschland ein Geschlecht bas ans bere verbraugt, geschwächt und getheilt, und über bas gemeine arme Bolf Berberben ohne Mag gebracht, währenb bie gurften ber nordlichen Stamme, fern von biefen weite reichenben Rampfen, aber eben fo wenig frei von Rebben unter einander, in alter Beife binlebten, bem Ramen nach ben allgemeinen beutschen Ronig ertannten, von bem fie bas land ju leben nahmen, und ihm fcheinbar bulbigten; übrigens aber meift außer feinem Gefichtefreife in freier Selbsthereschaft walteten, mabrend am Nieberrbein und in Rordoften burch die Stabteverbindung allmählig ein gang neuer Staat ju erwachsen schien, ber fich wenig um bie übrigen beutschen befummerte (1), fo bag bas eigentliche fo. genannte Reich nur im fublichen und mittlern Deutschland war. hier begann benn jest nach Ruperts Tobe fogleich bas Drangen ber vornehmften Gefchlechter um bie Ronigsfrone, (obgleich Bengeblaus noch lebte) um welche auch ein Bittelebacher eifrig marb.) Dieg Geschlecht hatte in 3meigen von Munchen, Landshut, Straubing und Ingolftabt, und in ben rheinpfalgischen Gliebern unter ben vier Gobnen Raifers Rupert, burch untluge Theilung, fleten Zwift und thorichte Gifersucht feine Rraft am meiften geschwächt, und unloblich in Pracht und Berfchwendung gelebt.

<sup>(1)</sup> Mannert, in der Einleitung zu Ludwig dem Bayer.

Beinrich zu Landsbut überließ feinen Dienern alle Berrschaft, reifete Reften und Turnieren nach, belub fein Gut mit ungeheuern Schulben, und forberte bann, nicht achtenb Die Freibriefe ber Stadte, Steuern fur feinen und feiner Diener Aufwand, von ben Burgern, schalt fie auf ihre Gegenrebe Sochverrather, ftrafte bie Angesebenften um vieles Geld, und ließ endlich, als fich die Burger gur Berathung versammelten, bem Unrecht ju wehren, bie Gefangenen fcmablich richten, und jog ihr Bermogen ein. Denn es berrichte bie Bewalt (2), daß felbft feine Bettern über folche That erschracken, und Ludwig ber Gebartete gu Ingolftadt ibn noch lange nachber einen Bluthund fchalt (3), und ibn jum unverschnlichen Borne reigte. Gleich Seinrich, ber bann gegen bie Preugen jog, thaten bie Bruder Ernft und Bilhelm gu Munchen (4) ben Burgern, weil ihnen ein Theil abgeneigt mar: ber 3mift bes Gefchlechtes brachte auch Zwift in bas Bolt, und biefes bufte, wie immer, ben Streit ber herren, ber burch bes Gebarteten Ludwig Lift und Rante fich immer wieber erbob.

II. Dieser schien jest bei weitem ber Erste an Macht, Schägen und Alugheit unter ben Wittelsbachern; durch seine Schwester Isabella, Königin in Frankreich, hatte er die Grafschaft Mortain als Leben, eine Edle des Geschlechtes Bourbon als Gattin, und in Paris zu seinem innern Trope Feinheit im Umgange, und große Schäge erhalten an aller, lei Rleinobien, daß er nur mit großer Gesahr aus Paris vor dem darüber emporten Bolke nach Bayern entkam (5), wo er sich mit königlicher Pracht umgab. Als der Aelteste ber Fürsten Bayerns suchte er zu glänzen, und wohl auch insgeheim die Bettern aus ihren Gütern zu vertreiben, und das Wittelsbacher Gut wieder zu vereinen. Schon forderte

<sup>(3)</sup> Staindel. Chron. Oesele. ad ann. 1408. T l. p. 527.

<sup>(3)</sup> Aventin. Grft. Ausgabe 1568. Bl. 512.

<sup>(4)</sup> Aventin. Bl. 511. Bichoffe. II. G. 295 ff.

<sup>(4)</sup> Chron. Bavar. ap. Oesele. I. p. 310 seq. Aventin. Bl. 510.

er neue gerechtere Theilung, ale von ben Batern geschehen, und trachtete nach bem verlornen Branbenburg, welches Siegmund wegen Schulben an feinen Obeim Jodot, ben Martgrafen von Dahren, ale Dfand gegeben (6); im Ums gange jeigte er fich ben Armen milb, ftolz gegen feines Gleichen, bag bei fechehunbert Grafen, Freiherren und Rite ter ju feinem hofe geborten, und froblich wechselten Spiel und Jago; ber Trof von Jagern, Falfnern und hunden aber warb in bie Riofter und geiftlichen Guter jum Unterhalte gelegt, und bald mar er mit feinen Bettern, wie mit allen Rachbarn, geiftlichen und weltlichen, im Streit, unb als baber die Eblen gur neuen Ronigswahl fich fammelten, bachte Riemand an Endwig, ber an feinen Bettern bie bef. tigften Feinde batte (7), fondern es mablten bie Ginen Jobot von Dabren, die Anbern Sigismund, ber nach bem ichneffen Tobe feines Obeims, vorzäglich auf Betreiben bes Burggrafen Aviedrich von Rarnberg, felbit von feinem fdwachen Bruber Bengel anertannt murbe, nachdem er ben Standen ibre Rechte befidtigt, und verfprochen, bas feit lans ger Beit abgeriffene Mailand wieber an bas Reich zu bringen (8). Doch befummerte er fich aufangs menig um Deutsche land, indem er wegen Ungarn mit bem Seeftagte Benebig, welches feine herrichaft auch über Dalmatien und weiter ausbreitete, in Krieg gerieth; ba glaubte er, wie nachmals noch viele, zumal die Destreicher in ber Folge gethan, die beutschen Fürften ju feinem 3mede, obne Deutschlands Befles, zu haben, und rief fie auf, ibm beigufteben. Riemand erichien, um Mailand wieder zu erwerben, fchloß er Baffenruhe mit Benedig, und marb Goloner bei ben Schweizern und Aubern jum Kriege gegen Mailand. Aber ben gelbarmen Ronig verließen bie heerschaaren balb wieber,

<sup>(6)</sup> Zschotte. II. 806.

<sup>(&#</sup>x27;) Fr. v. hormapr, histor. Taschenbuch 1881. In: Die Schlacht bei Alling. J. 1410.

<sup>(\*)</sup> Die Urkunden in Dienschlagers Erlaut, goldene Bulle. Rr. 71 —78. Staindel. Chron. ap. Oofele. 1, p. 528.

und er bemutte sich um ben edlern Ruhm, hersteller ber Rirdeneinheit und Berbesserung zu werden, und scheute beswegen keinen Auswand, daß er bald an den Burggrafen Friedrich und ben gebarteten Ludwig Bieles schulbete, der jeht die Mark Brandenburg sicher zu erlangen hoffte; weil er sie aber mehr als Schuld ansprach, indem Karl IV. die Bittelsbascher um dieselbe betrogen, und nur sparsam dem gelbbes dürstigen Könige steuerte: wandte sich bieser einzig an Friedrich, der auch die übrigen Wittelsbacher für sich gegen Ludwig gewann.

heinrich von ganbshut war von feinem Buge HI. gegen bie beibnifchen Preugen gurudgefommen, und begann ein neues Leben; an die frubere Schwelgerei trat jest Sparfamteit, ja Beig; beinabe alle feine Rathe entfernte er, hielt fich faum einen Schreiber, und fammelte ungeheure Schate, wegwegen er ber Reiche bieß; liebte babei bie Jago unmaßig, und begte bie Thiere jum großen Schaben ber Bauern; hielt aber auf Frieden im Lande, und fein Raubs ritter mar ficher vor ibm, weswegen bie Beglagerer, fonft burch gang Deutschland verbreitet, fein Gebiet angftlich mie-Durch bie Bermablung feiner Schwester Elisabeth an ben Burggrafen Friedrich verband er fich biefen gang (), ber von Sigismund bie Mart Brandenburg um einbunberttaufend Goldgulden verpfandet empfing (10), jum gro-Ben Merger Ludwigs, ber junachft an Beinrich Rache fuchte. Als biefer baber bie Eblen feines Landes burch feinen Geix vom Sofe verbannte, und felbst manche ihrer alten Rechte au ichmalern fuchte: ichloffen fie gewaffneten Bunb, und wandten fich, Rafpar ben Torringer an ber Spige, an End. wig, ber fie ermunterte, und Beiftand verfprach; balb fammelten fich um ihn die Ungufriebenen, Die Stabte wurden aum Bunde geladen, und burch gang Bayern erhob fich friegerisches Treiben, Febben und Morbbrand gegen Beinrich

<sup>(9)</sup> Aventin Bl. 513. b.

<sup>(10)</sup> Sundling : Leben Churf. Friedrichs. L. c. 2.

und feine Auhänger (11), vergebens mahnte ber ferne Ronig an ben Canbfrieben; Riemand achtete ber Gebote ohne Araft.

IV. Babrend biefer beftanbigen Rebben ber Gefchleche ter war bie Dacht und herrschaft bes Dabftes biefelbe geblieben, und ichien burch ben Glauben ber Bolter fur alle Beit als eine wahrhaft gottliche geheiligt, benn barin waren bie Begenpabfte felbit bei bem beftigften Rampfe gegen einander gleich geblieben: ihr Unfehen und ihre Dacht ju erbalten und zu vermehren. Die hierarchie bilbete ein unges beures Reich, bas fich uber alle Chriftenlander erftrecte, beffen Dacht ohne Grangen, beffen Oberhaupt fich felbst als Stellvertreter Gottes aufah und verebren ließ (12): feine Diener, Monche und Priefter, burch alle Belt gerftreut, erhielten biefen Glauben zu ihrem eigenen Bortheile bei bem unwiffenden gebrudten Bolte, bag biefes fogar glaubte, ber Pabft fei mit Gott unmittelbar in Berubrung, und Gott rede breimal bes Tages von Mund ju Mund ju ihm (18); ja, fo weit tam man, daß man fragte, ob er bloger Denfch, ober gleichsam Gott felbst; ob er nicht felbst gnabiger als Christus ware, ba man von biefem nicht lefe, bag er eine Seele aus bem Regfeuer befreit, mas boch ber Dabit tonne und thue (14). So war er ber bochste herr ber Erbe, alle Reiche fein, bie Furften gleichsam nur feine Statthalter, Die er nach Boblgefallen entfernen konnte (15); er felbit

<sup>(11)</sup> Bichoffe. II. 308 ff.

<sup>(12)</sup> Innocentius Papa IV. veri Dei in his terris Vicem gerens et disponente Domino universali Reipublicae Praesidens, Frisingensi episcopo mandat, etc. Lang. Regest, Boior. T. III. ad ann. 1253. p. 32.

<sup>(23)</sup> Dieß lehrten mich felbft noch die Monche meiner Baterstadt.

<sup>(24)</sup> Meiners Mittelalter ic. III. Bb. G. 42. Auch lehrte man mich, ber Pabst erlose täglich brei Geelen.

<sup>(28)</sup> Die Aussprüche darüber schon oben bei Gregor VII. Bergl dessen Briefe 1. I op. 7. 1. II. op. 13. 63. 70. 1. VIII. op. 23. — Eichhorn, allgem. Geschichte der Kultur und Literatur des neuern Europa. I. Bb. S. 373 f.

war man zu allem tüchtig, zu Kronen und Aemtern, und was man sonst verlangte, um Geld erhielt man mehrere Pfründen (27), daß oft ein Bischof zugleich Domherr an mehreren Kirchen war (26); um Geld erhielten Priester die Erlaubuiß zu Ausschweifungen (29); um Geld wurden ihre Kinder rechtmäßig (30); für Geld erhielt man Weihen, Beicht und Lossprechung (31). Bon der Kirche Jesu war kaum mehr die Spur vorhanden; die wenigsten Pabste kannten die heis lige Schrift, geschweige daß sie nach ihren Lehren lebten (32): ihr Leben bestand in Genuß und Herrschaft (33), daher ihre List gegen Könige und Bölter (34); und wie das Haupt, so denn auch die Glieber und seiner.

V. Streben nach außerer Auszeichnung (28), Gelberwerben und jede Art bes Genusses sich zu verschaffen, war bie vorzüglichste Sorge ber Bischofe und Pralaten, baß man sagte, sie tragen leichter ben Berlust von zehn tausend Seelen als zehn Gulben (36); nachlässig, unwissend, eitel, stolz und habsüchtig waren sie, statt geistlicher Bolterhirten vielmehr Berderber, und gleich wie Rom pflegten sie die Schafe nur der Wolle wegen (37), und trieben die Gelber mit großer Strenge sin, welche sie dann an den höfen der Fürsten als deren Ramenrathe (benn auch diese Titel er-

<sup>(27)</sup> Eichhorn. G. 423.

<sup>(28)</sup> Non sufficient duodecim aut vigenti beneficia. Angel, Abb. Tormbae, lib. Oefele. I. p. 102.

<sup>(29)</sup> Hardt, T. I. P. Ill. c. 22. cf. calamitatum lib. ap. Oefele. T I. p. 117.

<sup>(30)</sup> Idem. T. l. P. XII.

<sup>(31)</sup> Hardt. T. l. P. lil. c. 23.

<sup>(32)</sup> Ibid. c. 18.

<sup>(33)</sup> Ibid. c. 3. 4. (34) Ibid.

<sup>(38)</sup> Daher die Bischöfe ein besonderes Abzeichen wollten, damit man sie ja von den Aebten unterscheiden könne, welchen der Pahft die Mitra und andere bischöfliche Auszeichnungen gewährt. Die Bulle Clemens IV. darüber in Mon. Boic. n. c. T. l. P. 111. p. 393.

<sup>(36)</sup> Hardt. 1. c. c. 19.

<sup>(37)</sup> Idem. T. 1, P. XVIII.

langten fie nur burch Gelb), und in Stabten, anf ber Jagb und im Spiel verthaten (38). So waren bie Canonifer, fo Die Stiftsberren, fo bie Priefter, fo bie Monche und Ronnen (39), und in ben reichen Rloftern war jest, wie alles Menschliche mit ber Zeit im Glude ausartete, alle Bucht gelost, und nichts war ben Monchen mehr verhaft, als Rlofter und Belle, Lebre und Beten, Regel und Gottes. furcht; fie stritten, schweigten und verließen bie frubere eine fache Sitte (40), bag bie reichsten Rlofter verarmten und verschulbet maren, und fie bann bas Bolt um neue Beifteuern plagten (41); von breißig Canonitern waren oft taum vier jum Kirchendienfte anwesend (42), bas Rlofter glich oft einer offentlichen herberge, und mabrend die Aebte Turniere besuchten, und Rrieges und Ritterleben fubrten, lies Ben bie Monche babeim Bucht und Ordnung, und nahmen wohl auch jur Beit ber Beinlese und bes Weinvertaufes Spieler, Lustigmacher und leichtfertige Madden ins Rlofter (43). Der Gottesbienst wurde vernachläffigt, wie bie Reinheit im Leben ber Priefter felbft, welche tranten und Spielten, fich berauschten und gantten, und Frauen und Jungfrauen verführten (44), in welcher Runft bie Romer, Rarbinale und Pabfte ftets Deifter waren (44). Die Gobne ber Eblen befuchten meift nur beswegen bie Bofe ber Rar. ften, um leben ober Rircheupfrunden ju erhalten; fo tamen fie von ben Baffen in bas Seiligthum, vom Sof in bie Rirche, nicht um ju beiligen und lehren, sondern ju fchmels gen und verberben. Daber ihre Unwiffenbeit und bas Mer-

<sup>(38)</sup> ldem. T. l. P. 111. c. 26.

<sup>(35)</sup> Idem. T. 1. P. Ill. c. 20. 25. 29. 30 - 36.

<sup>(46)</sup> Adam Brem. Ill. 51.

<sup>(41)</sup> Hardt. l. c. 32.

<sup>(42)</sup> Lang. Reg. Boj. ad ann. 1250. T. II. p. 428.

<sup>(49)</sup> Hist, Colmanni, Monach. ap. Oefele. T. 1. 342. — ap.; eund p. 102, 117. Raumer. IV. B. Kirchl. Alterth. 10.

<sup>(44)</sup> Hardt, T. l. P. 111. c. 24.

<sup>(48)</sup> Id. T. II. P. XIV. c. 3. P. XV. I. I. c. 1.

gerniß bei bem Bolte (46). Man fuchte nur ju glangen, und burch außern Prunt ber Stoffe und Karbenipiel (47) wollten fie ben Mangel ihrer inneren Engenben erfeten (48); bie Pracht in ben Deggewändern, in Bergierung ber Altare, Betleibung ber Bante, toftbare Rufbeden, feibene Stoffe, geftidt mit Golb, Perlen und Ebeifteinen, die vielen Gefage und Kreuze von Gold und Gilber - wie unabnlich bieß alles ben erften Zeiten ber driftlichen Rirche - blenbeten bas Bolt, ftatt es zu belehren und zu beffern (49): bie Rlofterschulen aber verfielen, faum murden bie Monche felbft noch in ben Anfangegrunden unterrichtet, und fie mußten wiederholt ermahnt werden, Schullehrer ju halten, um ihnen bas Rothige ju reichen (50); bie einst burch ihre Schulen ausgezeichneten Ribfter und Stifter Kulba, Mainz, Trier und hirschan batten ihren Rubm langft verloren, seitbem man Ehre und Stolz in Reichthum und golbene und filberne Gefäße feste (51); bie Sprachen ber Alten und ibre berrlichen Dufter murben vernachläffigt, ein barbaris sches Latein eingeführt, daß bie Monche nicht mehr verftanben, mas fie fchrieben, und bie Abschriften ber alten Reifterwerte bochft fehlerhaft wurben (52). Rur Benige beschäftigten fich noch mit Schonschreiben, malten und vergierten bie Anfangebuchstaben mit fleinen garten Gemalben auf bie Pergamentblatter (53), und fchrieben langfam, gier-

<sup>(46)</sup> Chron. August. ap. T. III. p. 677.

<sup>(47)</sup> In ben Mon. B. n. c. T. l. P. 11, p. 201, ad ann. 903.

<sup>(46)</sup> Sullmann: Stadtemefen des Mittelalters. 1. Bb. G. 40.

<sup>(49)</sup> Derf. 11. Bd. G. 10.

<sup>(60)</sup> Gerbert, bist, nigr. Sylv. T. 1. p. 489. — Bergl. Gunthner, Gefch. ber literarischen Anstalten in Bapern. 1. Bd. G. 252.

<sup>(51)</sup> Schannat. hist. Fuldens. p. 442. Brower. Annal. Trevir. p. 862. Trithem. chr. Hirsaug. ad ann. 1300. 1317. 1354.

<sup>(\*2)</sup> Heeren: Gefch. ber rom. und griech. Literatur im Mittelalter. 1. Bb. S. 144. 174. — Gunthner. 1. S. 255.

<sup>(3)</sup> Bie im Rlofter Schafftlarn bei München. Oefele, T. 1. p. 640. Pez. Thes. Anecd. T. III. P. III. p. 627. nr. IV. In jeber Bibs liothet finden fich einige.

lich und genau auf die kofibaren Blatter, während die Meisten nach der Erfindung des wohlfeiten Lumpenpapiers schnell und abereilt schrieben (54).

Rach biefen Lehrern mar auch bie Bilbung bes VI. Bolted; Umwiffenheit und Aberglanben, und tiefe Anechtschaft batte feine ebelften Rrafte gelahmt und erftict; ba Die Priefter felbft nicht verftanden, was fie beteten (\*5), ward das Bolf nicht erbaut, nicht belehrt, bagegen rebeten fie von bem Regfener und von ber Solle, ale waren fie Jahrelang barin gewesen, und malten fie mit ben fchred. lichften Karben gang finnlich, gleich ben alten Beiben, wie bie armen Seelen, erft in Glutofen gepeinigt, bann im Eife erftarren, mit Bangen und Streichen, von Schlangen und aller Arten Gewarm gequalt werben (56), und erbichteten neue Belten, wo bie Geligen bequem mobnen unb fich ansbreiten tonnten (67); bie geistlichen Orden wetteiferten mit einander, welcher feinen Stifter am meiften erheben toune; die Frangistaner zeichneten fich darin vor allen aus, und erbichteten fo viele Wunder, und eiferten fo albern fur thren Seiligen, bag fie ihren Stifter felbft über Chriftus festen (50), und versicherten, ber beilige Rrang fteige mbchentlich einmal in das Regfeuer binab, und befreie baraus Me, bie er in feiner Orbenstracht finbe, weffmegen Biele auf bem Sterbebette fie anzogen. Man glaubte biefe Beiligen burch Refte und feierliche Aufguge, bei welchen man oft die gagellofeften Ausschweifungen beging, ju ehren; bie alten beibnischen Refte maren in berfelben Geftalt, nur mit verandertem Namen wiedergekehrt; Rom war mit feinem Beispiele vorangegangen (59), eine Menge feierlicher Um-

<sup>(84)</sup> heeren n. a. D.

<sup>(55)</sup> Hardt, T. l. P. Ill. c. 24.

<sup>(86)</sup> Im himmelsfäfluffel von Pater Rochem findet man bieg noch alles.

<sup>(57)</sup> Meiners: Bergleichung des Mittelalters 111. Bb. G. 52.

<sup>(\*\*)</sup> Meiners nach den Quellen, 11. 230.

<sup>(19)</sup> Schon oben bemertte dieß der hl. Bonifag.

gåge mit allerlei Symbolen wurde bas Jahr aber begangen. Der Triumph aller biefer Pruntzuge mar bas Fest bes Frohnleichnams (60), mit bem bie Rirche bie bochfte Pracht zeigte (61); eine Menge goldgestidter feibener Fahnen und Rreuze von verschiebener Große und Farbe, und bie Bilber ber Beiligen oft in toloffaler Große aus Sola ober von Gold, und Silberblech wurden unter unverftanblichen Gefangen burch grad . und blumenbestreute Gaffen getra. gen, die mit grunen Birten ju beiben Seiten bepflangt maren: babei fah man gange biblifche Darftellungen felbit Gott, Bater und abenteuerliche Dummereien; es ertonten Rufitchore, alle Jugend ging fingend voran, bie gange Beiftlichfeit mit ihren Dienern, mit Rlingeln, Rauchfaffer und Rergen folgte, barauf bas Allerheiligfte felbft, bann bie Rurften in ihrer Pracht und alles Bolt betenb (62); benn weil bloß alles außerlich war, suchte bie Rirche burch Abwechelung ftete neu bie Sinnlichfeit ju feffeln, und fie verschmabte nicht, felbft argerliche Refte gu bulben, welche taum bie alten Beiden gebulbet batten, wie bas Rarrens und Efel bfeft. In jenem mablten bie niedern Rirchendiener im Scherze einen Abt ober felbit einen Pabft ber Rarren, führten ihn unter wilbem Gefchrei, feltfam als Rarren verfleibet, gur Rirche, wo er ben beiligen Dienft vielmehr entweibte als feierte, mabrent bie jum Theil berauschten Benoffen fangen, tangten und fpielten (63); an biefem fubrte man einen prachtig geschmudten Efel in bie Rirche, ftimmte

<sup>(60)</sup> Eingeset von Urban IV. im Jahre 1262. Oesele. I. p. 73.

<sup>(62)</sup> Festum corporis Christi plus quam ethnico aut persico spectaculo Evoe Leodiensis adamatae mulieris rogatione instituit. Pirm. Gasser. ap. Mencken. I. 1451.

<sup>(62)</sup> Bestenrieder, Beiträge. V. B. Eichhorn. 1. G. 469. Diese Mummereien wurden in Bayern erst zu Ansang dieses Jahrhuns berts untersagt.

<sup>(63)</sup> Das Berbot bagegen in Lang. Reg. B. T. II. p. 412. ad ann. 1249. Gemeiner, Regeneb. Chronif ad ann. 1357.

ihm zu Ehren einen Lobgesang an; ber Priefter selbst schrie wie ein Esel, und das Bolt antwortete ihm in dieser Art (64); ober es sagte der Priester an Oftern selbst von der Kanzel berab die drolligsten Possen (Ofterschwant), daß alle Zuhdrer das Oftergelächter anstimmten, mahrend er gleich barauf see durch schauerliche Darstellungen zu erschüttern suchte (62).

VII. Bei folder Lage abndete taum Jemand bie überirbische Sobeit und bas Wesen Gottes: man bachte ibn nicht als einen allgutigen Bater aller Menschen, wie ibn Chriftus gelehrt, bem folche Berehrung unmöglich gefalle, fonbern gleich ben Gewaltherrichern, welche bas Bolf por Augen batte, ale einen barten Ronig, ber über Alle berrichte. bem man nur vorzüglich gefallen tonne, wenn man fich von allen, auch ben reinften Freuden enthielte, wenn man feinen Rorper burch hunger und Durft, Sige und Ralte, Beifelbiebe, fchwere um ben leib gewundene Retten, burch Ballfahrten in entfernte Gegenden qualte: benn fo lehrten Die Priefter, obgleich nur wenige aus reiner Abficht in berfelben Meinung wie das Bolf, fo thaten, und auch ben Glauben nahrten, als freue fich Gott an berrlichen Rirchen, an Gerath und Opfer, an vielen Gebrauchen, von welchen bas Bolf felten bie Bedeutung verftand, und an vielem Rniebeugen; und ju feiner Berberrlichung erfand man ben feltsamen blendenden Rirdens und Gottesbienft, ber bie Ginbilbungefraft entflammte, und ben Aberglauben fart. te (66); ftatt bas Bolf zu bilben, fein Gemuth zu veredeln.

<sup>(44)</sup> Meiners. 11. 247 - 250.

<sup>(69)</sup> Wie dieß im sublichen Bapern auf dem Lande noch vor wenigen Jahren geschah, und vielleicht auf einzelnen Obrfern noch geschieht. Bral. Euriositäten. Weimar. 11. B. S. 480.

<sup>(66)</sup> Jesus selbst war in den meisten Nonnenklöstern zur geistlichen Puppe geworden; die Nonnen nannten ihn ihren himmlischen Bräutigam, Keideten ihn als Jäger und hirten, zur Zeit der Fastnacht selbst als Nauchfangkehrer, so wie auch das Bolt die Bilder der heiligen ganz nach Art der heiden mit Gold = und Silberstoffen thöricht genug schmüdte. Euriositäten. 1. B. 888.

gewohnte man es an mechanische Gebetformeln, beren oftere Bieberholung für verdienstlich galt, zu welchem 3mede burch bie Rreuginge ber Rofenfrang (eine Schnur von fleis nen Rugelchen jur Abgablung ber Gebete) aus Affen tam, wo beibnifche Donde fich feiner bedienen (67). fich Gott ale einen ftrengen herrn bachte, fuchte man Rreunde und Gonner, burd beren Rurbitte man feine Gnade erlangen moge; barum gab man ben Beiligen Schmeichels und Ehrennamen, und man erfand Gebete, die gleichfam Bauberformeln maren, wodurch man fegnen und fluchen und felbst die Gottheit zwingen tonne, alle Arten von naturlie chen Uebeln abzuwenden ober ju lindern, andern Gegenftanben übernaturliche Rrafte zu ertheilen, Ablag ber Gunben erlangen, und felbst bie Seelen ber Berftorbenen erret ten ju tonnen (68). Die Babl ber Reiertage vermehrte fich immer mehr, und bieß allein vielleicht tam bem gebruckten Bolte ju ftatten (69), bas bloß får Andere arbeitete; man feierte die Tage ber zwolf Apostel, an einigen Orten mehr, an andern minder, ben bl. Stephan, Laurentius, Martin, Rifolaus, Michael, Splvefter, bann Maria Geburt, Reinigung, Berfundigung und himmelfahrt, unfchuldige Rind. lein, Rreuge Erfindung und Erbohung, und ipater auch bie Tage von Lufas, Martus, Gutropius, Georg, Pauli Betehrung und Petri Stuhlfeier (70); jugleich vermehrte fich bie Berehrung ber Reliquien, und ber fromme Aberglaube ließ fich leicht betrugen. Sammelte boch felbft Raifer Rarl IV. einen Gurtel und einen Theil des Schlevers der beilis gen Jungfrau, ein Stud vom Rleibe bes Seilanbes, von

<sup>(67)</sup> Pirmin. Gassar. Annal. August. ap. Menoken. T. I. p. 1570. herenn. haid: Abhandlung über die Metamorphofen des Rofen-franzes. Landsh. 1809.

<sup>(68)</sup> In mauchen kathol. Ländern finden fich in den Rirchen noch folche Gebetformein.

<sup>(69)</sup> Raumer. Vl.

<sup>(10)</sup> Raumer q. a. D.

ber Rrippe, und ben Tuchern, in welche er gehillt war (21), welche, ber Sage nach, Rarl ber Große bem Rlofter in Rempten geschenft; bann ein Stud bes Tuches, in welches er im Grabe gehallt mar, fo wie ein Stud bes Tifches, an welchem er bas Abschiebsmahl mit feinen Jungern gefeiert (12), welches alles Rarl mit vielem anbern in Prag ber offentlichen Berehrung ausstellte (78), und wodurch viele Menfchen ju Ballfahrten und Opfern angelodt murben, bag Andere gleichen Bortheil fuchten, und bald baranf ergablt ein Minderbruder, es habe, mahrend er ju Andechs Deffe las, eine Maus bas Berzeichniß vieler feit ben Ungarzeiten vergrabener Beiligthumer berbeigeschleppt. gleich grub man nach ben toftbaren Schagen, und fant fie, ameihundert acht und achtzig theure Ueberbleibfel, feibft Milchtropfen aus Maria's jungfraulicher Bruft, und balb wurde bas Gebrange ber Boltsmenge fur bie fleine Rlofterfirche ju groß, bag Bergog Stephan ben Schat in Dunchen aufftellen ließ, und vom Pabst ein Bnadenjahr erhielt, indem er ihm bantbar bie Salfte ber Ginfunfte gemabrte (74); funf Monate lang mahrte bas große Gnabenfeft, bie Pilger mußten fieben Tage bleiben, alle Tage vier Rirchen besuchen und barin opfern; die Beichtiger aber legten gur Lose fprechung viele und fcmere Gelbbuffen auf: boch gab man willig, benn Jedermann wollte in ben himmel (75).

VIII. So war ber Glaube bes Bolfes, so herrschten bie Priefter, und lachten selbst über die leichtgläubige Menge, und ohne Scheu übten sie, mas sie wollten; Geld und Genuß war ihr Streben im Allgemeinen, so der Hohren, so ber Geringeren, und nur Wenige lebten nach ber Lehre der

<sup>(72)</sup> Pelzel: Gesch. Raisers Rarl IV. 1. Thl. S. 369.

<sup>(72)</sup> Derfelbe. G. 380.

<sup>(75)</sup> Derfelbe. G. 884.

<sup>(74)</sup> Barckerd, Zengii Memmiagan, ap. Oefele. — Excerpta Boica ex Chron. August. ap. cund. I, p. 264. ad ann. 1392. Bergi. 3/400ffe. 11. 279.

<sup>(75)</sup> L. c.

Schrift und bem Beispiele ber Alten einfach und rein, aber von den Uebrigen verachtet und verlacht (76); unter Taufenden taum Giner, ftatt baß fonft unter taufend Guten faum Gin Schlechter war. Ihr Reichthum batte fie nach ihrem eigenen Bestandniffe verdorben (17), benn ihre Guter waren unermeglich; von gang Bobmen geborte ber britte Theil ben Beiftlichen (78); fo mar bas Berhaltnif in ben übrigen gandern (79); mit jedem Tage wuchsen sie noch burch gunftigen Rauf, Tausch und Geschente, und vergebens verbot ichon Rarl IV. Diefe Antaufe (10); reiche Stabte, prachtige und ftarte Schloffer geborten ihnen und blubenbe Gegenden; bagu hatten fie, jum Schute biefer irbifchen Guter, Schaaren von Langentragern (81) gleich weltlichen Rurften, gabiten von allem biefem feine Steuern, felbft ibre Beine gingen gollfrei (82), und weil mit jeder neuen Erwerbung fur fie ber weltliche Kurft verlor, mußten Burger und gandleute die fehlenden Steuern gablen, und fo vergrößerten die Geiftlichen noch den allgemeinen Druck, und

<sup>(76)</sup> Hardt. T. I. P. III. c. 39.

<sup>(\*\*)</sup> Chronic. Waldsass. ap. Oefele I. p. 53. Trithem. Chronic. Hirsaug. ad ann. 1294.

<sup>(78)</sup> Pelzel, Geschichte des römischen Kaisers Benzeslaus S. 262. (79) Man sehe nur die Codices traditionum ecclesiae Patavins. in Mon. Boic. nov. coll. T. l. P. 11. — Lang: Baperns alte Grafschaften und Gebiete S. 180. Das geistliche Fürstenthum Regensburg.

<sup>(80)</sup> Pelzel: Rarl IV. Urto. pr. 888. — Lang a. a. D. und die Bisthumer, Paffau, Bamberg, Augsburg, Burzburg u. f. w.

<sup>(82)</sup> Angeli Abbat. Formbac, lib. ap. Oefele T. I. p. 102. Canonici adeo superbas aedes aedificant, ut crederes comites esse et Barones. Pelzel, Benzel S. 262. In Bayern hat eine der schönsten Gegenden gegen das Gebirg hin daher den Namen Pfaffenwinkel. — M. Boic. T. I. P. 11. nr. 119.

<sup>(\*2)</sup> Laurentius Hochwart, sp. Oesele. T. l. p. 228. Biese Stellen über sollhefreiungen in Lang Reg. Boior. T. 11. p. 248. 250, 260, 262, 266, 302, 314, 412 u. a. — S. 288 weigert sich bas Capitel von St. Emmeran Steuern an die Regensburger Bürger zu zahlen. cf. T. 111. p. 130.

bie Diener Gottes murben bie gefährlichften Reinbe ber Menichen, Unterbruder und Berftorer aller Freiheit, und verbandeten fich als Tyrannen mit den Tyrannen (88); allgemein murden fie bes Beiges und ber habfucht befchuls bigt, wie fie fogar Taufe und Chrifam nur um Gelb ertheils ten (84); ihre Dacht war endlich fo ausgeartet, baß fie um ber geringften Dinge willen ben Bann auf Stabte und Gegenden legten, fo wie einft ber Dombechant ju Bredlau that, als ibm fein frembes unverzolltes Bier weggenommen murbe, bag taum Raifer Wengel mit vielen Bitten ihn abwenbete (85). 36r Reichthum machte fie bart und ftolg, und gleich ben Beltlichen lebten fie beständig in Sehben, und nahrten fie; ein neu gemablter Bischof von Silbesbeim marb einft auf bie Frage nach ber Bucherfammlung feiner Borfahren in ben wohleingerichteten Baffensaal geführt (86); auf alle Beise fuchten fie ihre Dacht zu vermehren. Wo man Bofes borte ober Rrieg mar, und man fragte, wer es that, hieß es: "ber Bifchof, der Probft, der berrliche Defan u, und es waren bie laven mit Geiftlichen gang überlaben (87). Schon regte fich beswegen baufig Spott und Rlage gegen fie, gegen ihre Unwiffenheit und Schwelgerei (08), und die Runftler wußten bieß felbft bei Ausschmudung von Rirchen anzuwenden, und bildeten auf Rangeln in halberhabener Arbeit und in Delgemalben bie feltfamften Berrbilber (89); und bie allgemeine Berachtung gegen Diefe Scheinpriefter, welche nichts mehr als bie Rleibung und ber gefchorne Ropf vor bem gemein-

<sup>(83)</sup> Theodor Vrie histor. concil. const. ap. Hardt. I. p. 64. 67.

<sup>(44)</sup> Ettmüller: ber Singerfrieg auf Bartburg. G. XXVI. ff.

<sup>(\*5)</sup> Pelzel: Benzel 1. Thl. G. 105.

<sup>(86)</sup> Chron. episc, Hildesh. T. II. p. 799. ap. Leibn.

<sup>(\*)</sup> Binbet, Geschichte Raiser Sigismumbs c. 160. Bei Menten 1. S. 1206.

<sup>(\*\*)</sup> Nicol, de Clemang. de corrupto ecclesiae statu. ap. Hardt. (\*\*) Stieglig: von altbeutscher Baukunft. — Flögel: Geschichte ber tomischen Literatur. 1. S. 75. 3m 111. Bb. S. 350 ist ein Kupfer von einer solchen Darstellung aus bem Straft. Münster.

sten Bolte auszeichnete, angerte sich in bem Schimpfmmen wber Pfaff", welcher zu jener Zeit bei ihrer allgemeinen Berborbenheit sie auch allgemein traf (20), daß felbst die Fürsten sie verachteten (21), und selbst jeder Edle und Gebildete die Aufnahme in den Stand scheute, der so tief gessunten (22).

IX. Aber wie jebe Gewaltherrschaft erkannten auch fie ihre Rebler und Lafter nicht, verfolgten Jeben beftig, ber gegen biefelben fprach, und suchten bie unbillige und ungerechte Racht eben fo grausam und unbillig mit Gewalt ju erhalten. Gludlich batten die Deutschen die Regerrichter au ben Beiten ber Sobenstaufen vertrieben und verscheucht, boch allmäblig, mit ber Zunahme bes Druckes und ber lafter bes romischen hofes und ber Priesterschaft und ber immer lauteren Spottreben und Rlagen, ja felbft Gewaltthatigfeiten gegen fie, wodurch fie oft aus ihrem Befige vertrieben murben (0a), suchte Rom feine Macht burch neue Schreden gu fchugen, und ploglich erschienen (1384), von Bonifag IX. gesandt, fogenannte herenrichter, welche gur Schande ber Menschbeit ben Bahn noch mehr verbreiteten, als tonne ber Mensch mit bem Teufel Bundniffe ichließen, von ibm langeres leben, Unverwundbarfeit, Beld und Schape erlangen, und nun wuthete man vorzuglich gegen alte Dutterchen, fcwache, einbilbungefrante Beiber, welche glaubten mittelft einer Teufelsfalbe als Beren auf einer Dfengabel nach bem allgemeinen Berfammlungsorte, bem Broden ober Blodsberge, ju fahren, Wetter ju machen, Butter und ichos

<sup>(90)</sup> Rosenkranz. S. 464.

<sup>(\*1)</sup> Fratres Angel. Abb. Formbac, calamitatum lib. ap. Oefels. T. l. p. 117. 100 er auch fagt: viginti beneficia nostrae cupiditati vix satis faciant, quo fit, ut vivamus quasi sues et continuo in luto volvamur. Dieß fagt ein Geistlicher selbst.

<sup>(92)</sup> Meichelbeck bist. Freising. T. II. P. 1. p. 136. Bgl. Gunthner, Gefchichte ber literarischen Anstalten in Bapern um biefe Beit.

<sup>(\*)</sup> Chron. Slesvic. ap. Mencken. III. p. 603.

nes Bieh sich zu zaubern. Daun aber, als man gegen diese armen Krauken ohne Scheu wuthen durfte, begannen auch die Berfolgungen der Keher; wer anders, als die romische Kirche und ihre Priester lehrte, ward angeklagt, verfolgt und zum Feuer verurtheilt. Dieses Todes starben Biele, welche damals schon gegen die hochste Macht des Pabstes, gegen Kerzen, Wasser, Salz, und Holzweihe und Aehnlisches sprachen, und sie für unnütz erklärten, oder gegen das Aurusen der Heiligen waren und kein Fegfeuer glaubten (°4); während andere, die demuthig ihren Keherglauben abschwuren, und große Busse zahlten, Begnadigung erhielten (°5); doch immer heftiger und häusiger wurden die Klagen über den Zustand der geistlichen Herrschaft; immer mächtiger die Gegner, an deren Spise sich jest einzelne Glieder der Universitäten stellten (°6)

A. Diese hatten sich aus bunklen, weuig bekannten Anfängen als Bereine wissenschaftlich gebildeter Männer in Italien schon zu den Zeiten der Hohenstausen unabhängig von den geistlichen Schulen erhoben; Salerno und das besachbarte Rassino waren boch berühmt durch die Aerzte, welche die Schriften und Heilart der Griechen und Sarascenen benützen; und von weit entfernten Gegenden strömsten die lernbegierigen Jünglinge dahin, sich zu bilden; so wie nach Bologna, wo das römische Recht gelehrt wurde. Die Raiser begünstigten diese Schulen, Lehrer und Schüler, zumal sie selbst lange Zeit hofften und wähnten, das alte römische Recht mit seinen alten Formen wieder herzustellen, und die so gebildeten Rechtslehrer halfen am meisten deutsiches Recht und deutsche Sitte verdrängen, indem sie, von

<sup>(94)</sup> Trithem. chron. Hirsaug. ad ann. 1315. 1321. Gassari Annal. Augustburg. ap. Mencken. T. I. p. 1512. 1533 seq.

<sup>(95)</sup> Idem. T. l. p. 1512.

<sup>(%)</sup> hier wurde vorzüglich benust: Meiners Seschichte der Universitäten; dazu deffen Abhandlung über die Universitäten im Len Bbe. historische Bergleichung der Sitten und Berfassung x. des Mittelalters mit denen unseres Jahrhunderts u. a.

ben Raifern ju Richtern bestellt, allmablig romifches Recht einführten und geltend machten, und wie in ben Stabten bibber bie verschiedenen Innungen ber Burger fich gebilbet, fo entstanden auch biefe Bereine gelehrter Danner, wie ein Gemeinwesen ber belleren Erfenntniß (07), bie von Raifern, Rurften und Stabten begunftigt wurden, wegen ber großen Bortheile, welche berühmte Lebrer und ber Zulauf vieler taufend Schaler gemabrten, bag fie von felbft gemablten Richtern gerichtet murben, ficheres Geleit, Befreiung von allen Abgaben, und manche andere Freiheiten errangen (08), und nun gleichsam einen eigenen Stand bilbeten , beffen Mitglieder an Rang und Anfeben eben fo verfchieben waren, wie ber Stand ber Eblen und Burger mit ihren Bunften. Die berühmten Deifter pruften und ertheilten, nach Berbienft, jugleich oft um große Gelbfummen, boberen Rang, und gaben ben Gepruften bamit bie Erlaubnif, ihre Bif. fenschaft offentlich ju lebren (99). Rach biefen Schulen in Italien bildete fich allmablig die zu Paris, indem fie bie einzelnen Schulen ber Argneitunft, Rechtsgelehrfamteit, Bottedgelabrtheit und Beltweisheit in fich vereinte (100), und eine Menge wißbegieriger Schuler aus allen Rationen berlodte. 216 Rarl IV., ber lange Zeit in Paris fich aufhielt, bie Raisertrone erhalten, und fein Bobmen vor anbern berubmt machen wollte, errichtete er, gang nach bem Dufter ber frangofischen, in Prag eine Universität, und ftattete fie mit vielen Freiheiten aus (101). Rach ibm ftiftete Bergog Rubolph aus Giferfucht die ju Bien (102); ber Pabft aber,

<sup>(\*7)</sup> Funt: Gemalde aus dem Zeitalter der Kreuzinge. I. Bb. S. 322. Diese Innung, dieß Gemeinwesen bedeutet univorsitas, nicht weil alle Wissenschaften gelehrt wurden.

<sup>(99)</sup> Vide Boehmer Regesta ad ann. 1158. p. 127.

<sup>(\*)</sup> Die Grabe: Licentiat, Baccalaureat, Doctorat: wie Rnappe, Junkber, Ritter; Bube, Gefelle, Meifter.

<sup>(200)</sup> Alfo gleichsam vier Universitates.

<sup>(101)</sup> Siehe Pelzel: Karl IV.

<sup>(103)</sup> Jahr 1865.

unter besten Bormundschaft alle Beibheit und Wissenschaft stand, untersagte biefer bie theologischen Studien (108), vielleicht aus Furcht, es mochten Lehrer und Schäler aus der Quelle der christlichen Lehre selbst schöpfen, und den heidnischen Flitter, der allmählig die reine Gestalt umbüssert, wieder verwersen, und das Pabstthum damit selbst gefährden (104); dis ihr in der Folge auch diese gewährt wurden. Balb sammelten sich in diesen Städten eine Menge Lehrer und Schäler; selbst Männer, die bedeutende Kirchenspfründen hatten, deren Betrag sie auf fünf Jahre an der Universität bezogen.

AI. Die aus einem Lande und einer Gegend geselten sich zu einander, und so entstanden die Rationen, deren jede sich selbst einen Borstand wählte, damit er über Gelds und Ehrensachen und Anderes entscheide; diese Borstände aber erwählten den obersten Leuter (Rektor) der Universität auf sechs Monate (103). Aber noch ging wenig Heil von diesen Prachtaustalten über das Bolt aus; sie bildeten einen abgesschlossenen Stand und Staat, und alle Lehre war vielmehr ein geistarmes und geisttödtendes Formwert, als belebende und weckende Kraft; die Weltweisheit bestand in der Kunst, Trugschlässe zu machen und zu lösen, und über jeden Satz zu streiten, daß sie eigentliche Streits und Wortkunst wurde, und kaum das ganze Leben hinreichte, den Worts und Schlußstram zu erlernen; die Gottesgelehrheit, welche an der Spige aller Wissenschaften stand, war ein verworrenes Gewebe

<sup>(103)</sup> Raynald Urban V. ad ann. 1364. nr. 13. Canonica atque civilia jura, Medicinam et septem artes liberales largitione concessit. Facultatem tamen Theologiae sibi non admisit, agente Carolo Imperatore socero suo. Chron. Ebendorffer de Haselbach ap. Pez. II. 805. Rurg: Destreich unter Albrecht bem Dritten Ater Thi. S. 87 ff.

<sup>(104)</sup> So glaube ich gegen Rurg: Destreich unter Rudolph IV. S. 247 — 264. Da auch der Universität Barschau die theologische Fatustät nicht gewährt wurde.

<sup>(100)</sup> Rura: Albrecht III. 2. Thl. G. 89.

von taufend albernen Raffen und Schluffen geworben, bie ben Berftand umwolften und bas Berg erfalteten, fatt ber einfachen bimmlischen Lehre unseres Stifters: Liebe Gott über alles, und beinen Rachften wie bich felbft. Statt bas Leben ju beffern, den Berftand ju icharfen, ben Willen ju fraftigen, war bie Gottesgelehrtheit in eine Ungahl unnüger, felbft gotteblafterlicher Fragen ausgeartet, wie z. B .: Ronnte Jefus auch in Gestalt eines Beibes, Teufels, Gfels, Rurbiffes ober Steines auf die Belt tommen und erlofen? Rann er bas Geschehene ungeschehen machen ? Rann er einen Menschen erschaffen, ber nicht fundigen tann? Darin abte man fich Jahre lang, und wer in Auflosung folder Fragen fich auszeichnete, marb Deifter ber Gottesgelehrte beit, mabrent folche bie beiligen Bucher und bie Schrife ten ber Rirchenvater oft faum bem Ramen nach tannten (106). Alfo mar bas Befen biefer Gottesgelehrheit, welche als ausgeartete Berricherin gleich bem Pabstthume felbft alle andere Biffenschaften ale ihre Dagbe anfab, die aber auch eben fo widerfinnig gelehrt und getrieben murben. Denn abuliche unnuge Fragen machten bamals bas Wefen ber Arzneikunde aus, und Junglinge und Danner, unreif an Erfahrung und Rlugbeit, welche nichts von ben Rraften ber Rrauter, ber Ratur ber Thiere, ben Birfungen ber Beilmittel wußten, murden Deifter in ihrer Biffenschaft, und ubten ibre Benterfunft in Stabten und Dorfern; barum ber Aberglaube, welchen bie Deiften ubten und beforberten, indem fie Beschworungen und Amulette anwendeten, Geftirne und bie lacherlichsten Erscheinungen ju Rathe jogen; nur Benige gingen ben Beg ber Erfahrung (107). Eben fo mar es in ber Rechtstunde; fatt nach vernunftigen Grunben ju entscheiben, bie beutschen Befege und Gitten ju achten, brang man bie Ausspruche ber Romer überall

<sup>(106)</sup> Siehe darüber bie Stellen bei Meiners hiftprifcher Bergleichung. III. Thl. S. 27 ff.

<sup>(107)</sup> Meiners Ste Thi. G. 92.

auf, erlauterte fie mit ungabligen Zweifeln, baufte Gefet auf Gefet, vermehrte bie Richter und Streitsachen, verzogerte bagegen, gang gegen bie alte beutsche Sitte, ben Rechtsspruch Sahre lang, und habsuchtige und liftige Anmalbe verwirrten unter einer Menge von Formen alles, bag man von ihnen fagte, fie feien bloß weife und gelehrt, ju fchaben, und Unbeil ftatt Frieden ju ftiften. Go mar ber Buftand ber Wiffenschaften und ihrer Lehrer; bie nies beren Schulen, die eigentlichen Bildungsbaufer bes Boltes und ber Ingend, und ber Anfang aller Beredlung, vernache laffigt, taum gefannt, bie Mutterfprache feit bem Schweis gen ber Minnefanger ungebilbet, von ben Gelehrten verachtet, von Niemanden genbt; ganber . und Bolferfunde und Geschichte unbefannt; bie alten Sprachen vermabrlost und verdorben, ihr Geift barum nicht gefaßt; bie Bucher ber alten Beifen unzuganglich ; weber Dufit noch Rebetunft geachtet und vervollfommnet; man eilte ohne bie nothige Borbereitung ju ben fogenannten Biffenschaften, und trieb bie Schuler, Schluffe ju machen, und aber Alles ju ftreis ten, fatt Tugend ju lebren, baber ihr ganger Charafter woll Robeit, Ausschweifung und Bugellofigfeit. Die Deiften waren bem Trunte und ber Bolluft ergeben , Schwarmer bei Tag und Racht; vorzüglich bie in ben fogenannten Burfen unter ber Aufficht und Pflege ber Lehrer felbft ftanben, ba biefe nur auf bie Menge und Beitrage ihrer Boglinge faben (108); bie Ebleren febnten fich vergebens nach Befreiung aus biefen Feffeln, und nach mahrer Geiftesnahrung. Rur wenige Lehrer erhoben fich uber ihre Beit, und wirften beforbernd gur Beredlung, und es zeigten jest zumal bie Universitaten Paris und Orford bei der fortwahrenden Rirchentreunung und bem Mergerniffe ber Gegenpabfte große Entschloffenbeit; die von Oxford batte icon 1398 gerathen, eine allgemeine Kirchenversammlung ju erzwingen; Gerson,

<sup>(200)</sup> Aeneas Sylv. l. c. Meiners. — Gunthner, Geschichte ber literar. Anstalten für Bapern. II. G. 11 ff.

ber Rangler ber Universität Paris, verbreitete mit einigen Lehrern felbst die alte Ansicht: - ber Pabst muffe sich einer Bersammlung unterwerfen ", was allgemeinen Beifall ers hielt, und die Rardinale ber Gegenpabste endlich bewog (1409), eine solche nach Pisa anszuschreiben (109).

Dabin tamen benn voll Erwartung zwei und XII. zwanzig Rarbinale, fechezehn Erzbischofe und Patriarchen und achtzig Bischofe; bagu aber auch gegen vierhundert Inmalbe und Abgefandte von abwesenben Bischofen, Aebten und Domfapiteln (110), welche nicht bloß einen Pabft, fonbern auch Befreiung von feiner ausgearteten Gemalt begehr ten, und ichon eine Berbefferung ber Rirche in Saupt und Gliebern verlangten. Darüber erschraden bie Rarbinale, billigten aber icheinbar bas gerechte Begehren, versprachen felbft feierlich mitzuwirten, bag tein Pabft bie Berfamme lung eber auflose, bis die Berbefferung gescheben, und ftimme ten felbft mit in ben allgemeinen Schluß, daß Benebift und Gregor ale Reger, Meineibige und Reinde des allgemeinen Rirchenwohles nicht mehr als Babfte follten anerkannt merben, und versprachen ben versammelten Batern bereitwillig bie allgemein verlangte Besserung einzuleiten, baß biese ihnen freudig die Babl eines Pabftes allein überließen, und ichon nach einigen Tagen ward von ihnen ber unthätige Alexans ber V. bestimmt, ber fogleich eifrig bie begehrte Befferung billigte, aber nach feiner Ardnung bie Berfammlung unter bem Bormanbe, als feien ichon viele Aebte abgereift, fchnell entließ, und bie Rirchenverbefferung auf bas nachfte allgemeine Concil verschob, bas fich in brei Jahren versammeln follte. Mit tiefem Unwillen Schieben bie Anwesenben (111); boch troffete Biele bie Aussicht einer balbigen, neuen und trafe tigen Bersammlung; mabrend Andere, burch Gnaben und Pfrunden gewonnen, ben gegenwartigen Buftand ju erbal.

<sup>(109)</sup> Janques Lenfant; hist, du concile de Pise. T. L. lib. III.

<sup>. (110)</sup> Idem. T. I. addit. ad l. III.

 <sup>(111)</sup> Lenfant. histoire du concil de Pise. T. I. liv. III. c. 62 seq.
 — Manf. VI. S. 357 — 368.

ten frebten, und fcmell zeigten fich nun überall bie Rolgen ber Taufchung. Benedift und Gregor behielten ihre Anhanger; bie Spaltung mard also vermehrt, und brei ftritten fich um bie bochfte Burbe in ber Christenheit, bis Johann XXIII., nach dem frühen Tobe Alexanders gewählt, ben Streit allein au enden, und über bie Begner ju fiegen boffte (112). feiner Jugend Geerauber, bann als firchlicher Diener ichlan und ehrgeizig, in allen tuften fchwelgend, Berführer an Jungfrauen und Frauen (118), gelbsüchtig ohne Daß, als fonne er bamit alles erringen (114), bot er alles anf, eine nene Rirchenversammlung ju verhindern, und bie Gegner au vernichten; beinabe mar es ibm mit Gregor gelungen. ba beffen Beichuger, Ronig Ladislaus von Sicilien, ibn verließ, und mit Johann felbft fich verband; allein feine Lafter, bie er nun als unumschranfter Berr offentlich, obne Schene, ju Jebermanns Mergerniß ubte, machten ihn auch allgemein verhaßt; lauter und beftiger begehrte man nach einer Rirchenverbefferung, bie lafter bes Dberhauptes fab man auch an beffen Dienern, und ichon rebeten manche offen Reiner beftiger als Johann Sug, Lebrer auf ber boben Schule ju Prag (115), ber nach bem Geifte und ben Schriften des Johann Wiclef von Oxford lehrte und predigte, Digbrauche, und felbst viele Lehrsage ber Rirche offentlich rugte, und anstritt, und wegen feiner Freimutbigfeit und Beredfamfeit viele Buborer batte. Ale er bewirfte, bag Bengel die zu großen Freiheiten der fremden Studenten beschräntte, verließen biefe beinabe insgesammt Prag, und jogen nach Leipzig (116), wo baburch balb eine blubenbe

<sup>(122)</sup> Lenfant, T. II. liv. IV.

<sup>(115)</sup> Theodor de Niem. Secret. apost. res Joannis XXIII. ap. van der Hardt, T. II. P. XV. 1, I. c. 1.

<sup>(114)</sup> Ib. c. 5. 7. 26. 30. 31.

<sup>(329)</sup> Genannt von feinem Geburtsorte Suffinec, an der Paffauer Gränze, wo er 1869 geboren ward. S. Pelzel: Bengel. S. 481. Cochiaei histor. Hussitarum lib. XII. p. 12.

<sup>(116)</sup> Cochlaeus. p. 13.

Schule fich bilbete; buß aber lehrte fort in feinem Gifer, Areng und untabelhaft in feinem Leben, und fo lang er aber Ritter, Barger und Bolt predigte, mar ihm Jedermann aut, bag er frei ihre Gunben ftrafte; als er aber ben Babit, bie bobe und niedere Beiftlichteit angriff, ibre Lafter ragte, und all ibre Gebrechen aufbedte, und lebrte, daß fie Rachfolger ber Apostel, und frei von weltlichem Befige fein follten, erhob fich die gange Priefterfchaft gegen ibn, und fcbrie: Er bat ben Teufel und ift ein Reter. Balb entftanb große Uneinigfeit zwifchen Lehrern, Schulern und Bolf; ichon befahl der Erzbischof, die Bucher Bicleft gum Berbrennen einzuliefern; huß und fein muthiger Freund hieronymus von Prag, ein berber Ritter, gebilbet burch Schriften, Reifen und langen Aufenthalt gu Orforb, Paris und Beibelberg, einer ber größten Rebner feiner Beit, widerfesten fich bem Befehle, ber bie Freiheiten ber Unis verfitat franfte. Dabft Alexander V. fchrieb befmegen nach Prag (1410), man folle weber beimlich noch offentlich bie Lebrfage Biclefe lebren, vielmehr beffen Bucher verbrennen, und nirgends predigen, ale in ben Pfarr : und Rlofterfirchen; barauf fammelte und verbrannte ber Erzbischof bie Bucher gegen ben Wiberfpruch Suffens, erregte baburch große Erbitterung gwifchen Beiftlichen und hoffeuten, welche mit Bengel fur bug maren; bas Bolt nahm Partei, und ichon murben im Getummel Debrere erfchlagen. Eigenthumer ben Berth ber verbrannten Bucher vergebens forberten, fperrte Wenzel beswegen bem Erzbifchofe, ben Domberren und Aebten die Ginfunfte, und feste ihrer felbft viele gefangen (117), mas biefe noch mehr erbitterte, bag fle huß in Rom als Reger verflagten, wohin er gur Berantwortung gerufen ward. Aber vom Ronige beschüt, ging er nicht, warb bann wirklich als Reger erklart, und mit seinen Schülern gebannt (1411); worauf er sich auf ben

<sup>(117)</sup> Pelgel: Bengel: Urfunde Rr. 222. — Lonfant, T. I. liv. III. c. 99, 1. IV. c. 28.

Ansspruch einer allgemeinen Kirchenversammlung berief. Doch ward er auf Bermittlung des Königs mit dem Erzebischofe ausgeschnt, der ihn selbst in Rom von dem Berbachte der Kegerei zu reinigen versprach (118), als ploglich ein neuer Borfall die Erbitterung vermehrte.

XIII. Pabft Johann XXIII. hatte fich mit Ronig Las bislaus von Sicilien entzweit, ward von biefem felbft aus Rom vertrieben, und fuchte nun Schut bei bem Ronige Sigismund, und zeigte fich in bringenber Befahr geneigt, eine allgemeine Berfammlung über die Rirchenbinge gu berufen; jugleich fandte er aber feine Boten mit Bullen aus, ben Rreuzzug gegen Labislaus zu predigen (1412), ber ben Pabst befriegte, und Jedem Gundenvergebung ju versprechen, ber ju biefem Rriege fteuerte. Darüber eiferten Sug und hieronymus (119), jumal gegen bie Abgefandten, welche unter Trommelichlag bas Bolt jum Ablaftauf berbei riefen, und fatt Geldes auch Bieb nahmen, bag felbft bas Bolf Spottlieder auf fie fang (120); hieronymus aber verbrannte bie Bulle offentlich, und erregte baburch bie Barteien; ichon floß Bint; ber neue Erzbischof gewann enblich ben Ronig, und legte ben Bann auf die Stadt, fo lange buß barin weilte, worauf biefer entwich, bann aber in ben fleineren Stabten und felbft auf freiem Felbe lehrte, und Behe uber Pabft und Rardinale rief, und aber fich felbft, wenn er je unterließe, über ihre Grauel zu predigen, weinen und fchreis ben (121).

So war die Lage ber Dinge, als Sigismund in Italien mit Benedig friedete, und bann fich an Pabst Johann wandte, daß er dem allgemeinen Drangen nach einer Kirchenver-fammlung weiche, und den Frieden der Kirche herstelle. Dies fer hatte zwar, von seinen Feinden immer mehr gedrängt,

<sup>(116)</sup> Lenfant. 1. c. T. I. l. c. 23. p. 32. 33. cf. Cochlaeus.

<sup>(119)</sup> Lenfant. T. Il. liv. V. c. 25. 26. liv. Vl. c. 13. 14.

<sup>(220)</sup> Pelzel a. a. D. G. 603 - 607.

<sup>(121)</sup> Petzel. S. 619. Deffeitzen Geschichte von Böhmen 1. Bd. S. 295 ff. Coechl. p. 38. 39. Lensant. 1. VIII, c. 14.

nach Rom eine Berfammlung berufen (1412) (198), bamit er alles nach feinem Bunfche leite, ba aber nur Benige erschienen, fie nothgebrungen wieber aufgelost; auf bas Bureben ber ihm ergebenen Karbinale aber und bes Kaisers berief er endlich eine neue nach Ronftang am Bobenfee, welche Stadt feine Befanbten ju feinem großten Berbruffe nach Sigismunds Rathe bestimmten (128). Doch forgte er flug får feine Sicherheit, und ernannte, ba jeber får ficheres Geleit warb, ben Bergog Friedrich von Deftreich jum oberften Sauptmann, Rath und Bertrauten ber Rirche mit feche taufend Goldgulden Gehalt (124), und verabredete mit ibm får alle Ralle ichnell traftige Sulfe, gewann auch ben Martgrafen von Baben, und verließ unter traurigen Gebauten Italien, welche junahmen, als er auf ben Alpen aus feinem Bagen in ben Schnee fturgte, bag er jum Merger ber frommen Landleute in bes Teufels Ramen fluchte (125), und bann bei bem Ueberblide über bie berrliche um ben großen See ausgebreitete Lanbichaft, nach Ronftang beutenb, unwillig ausrief: dort ift die Grube, wo man die Ruchse fangt (126). Der feierliche Empfang in ber Stadt felbst aber verfobnte ibn etwas, ba er als einziger Pabft nach feinem fraberen Begebren eingeholt warb (127), mit ibm feine Begleiter in ihrem vollen Schmude, viele Rarbinale, Bifchofe und Bra-Igten, gufammen mit fechebundert Roffen (128), und taglich ftromten nun von allen Begenden bie Edelften und Gebils beten jener Beit beran: bie Rurfurften bes Reiches mit einer

<sup>(122)</sup> Lenfant. L. c. tiv. V. c. 33.

<sup>(123)</sup> Van der Hardt. acta Concil. Constant. T. VI. P. I. p. 5.

g. Leonh. Aretin, Comment, ap. Muratori. T. XIX. p. 928. (224) Lenfant; hist, du Concile de Constance. T. I. I. c. 14.

<sup>3.</sup> v. Müller III. Bb. 25. (III. B. 1.Kap.)

<sup>(128) 3.</sup> v. Müller a. a. D.

<sup>(126)</sup> Pfifter, Geschichte von Schwaben. 1V. Bb. S. 286 ff.

<sup>(227)</sup> Hardt. T. V. P. I. p. 6 seq. Facta inter papam et Constantienses.

<sup>(128)</sup> Apud eund. T. V. P. ll. Gerhard. Dacher. historia magnatum in Constant. concil.

Menge Grafen und Ebler, bie Befandten ber Gegenpabfte, ber driftlichen Ronige, ber Stabte und boben Schulen; breißig Rarbindle, vier Patriarchen, neunzehn Erzbischofe, über hundert funfzig Bifchofe und bundert Pralaten, wenige ftens achtzehnhundert Priefter ohne ihre Diener und Cente, bagn breibunbert Doftoren mit taufend Begleitern, alle. wette eifernd in Glang und Dracht ber Ruftungen, Rleiber unb Roffe; bagu viele handwerter, bes Geminnes wegen, fo wie luberliches Gefindel, unter benen auch gegen fiebenhundert fabrende Frauen, bann Pfeifer und Spieler aller Art (129), baß bie Babl ber Fremben oft hunbert und funfgigtaufenb betrug, und felbft nach zwei Jahren noch gegen achtzigtans fenb (180). Dabin tam auch, mit bes Raifere ficherem Beleit, und beschütt von einigen Eblen, Johann bug, feine Unschuld und lehre zu vertheidigen, murbe gutig empfangen; aber gewarnt, nicht öffentlich ju predigen, worauf er zwei Schriften gegen bas Anrufen ber Beiligen, und über ben Rrieben und bie Ginigfeit in ber Rirche fchrieb, und frei umberging, bis zwei feiner beftigften Feinde aus Bobmen erichienen, welche ibu ber Regerei anklagten, und durch die Rarbinale einferterten; vergebend beriefen fich feine Beichfiger auf bes Raifers ficheres Geleit, vergebens fanbte bie fer, beftig ergurnt uber fein verlettes Unfeben, Boten gur Befreiung: Suß blieb im Gefangniffe (181). Roch war Sige mund fern; er war auf bem Bege nach Nachen gur Rros nung, als er aber nach Roblen; fam, und nur wenige Furften traf, ging er unwillig nach Rarnberg, gefinnt ungefroat und ohne ben Ramen eines romischen Ronigs nach

33

<sup>(129)</sup> Idem, I. c.

<sup>(130)</sup> Id. l. c. Setast. Münsters Cosmographie. S. 607. Tschubi. Thl. ll. S. 78. Lensant. T. I. presace V. p. XX. 81. T. ll. p. 365 seq. Liste des membres du concile.

<sup>(181)</sup> Hardt. T. IV. P. I. Cochl. 1. II. Bergl. Pelzel: Geschichte von Bohmen. 3te Aufl. 1. Thl. S 297 ff. Da Pelzel ganz aus Quellen und Urkunden sammelte, gilt er mir als hauptbenkmal, deffen Schriften ich benützte.

Sefch. d. Deutschen. III.

Ungarn heimzuziehen; boch von bem Burggrafen Friedich von Rurnberg überredet, kehrte er nach dem Rheine zurück, empfing zu Aachen die Krönung (132), und kam dann 1414 auf Weihnachten, von Taufenden begleitet, nach Konstanz, als oberster Schirmvogt der Kirche, deffen Wacht und Anfehen aber nur blendete, statt wirkte, und so brach er, auf das Zureden und Drohen der Kardinale, dem Huß als erklärtem Ketzer sein kaiserlich Wort (138), dann begannen die diffentlichen und geheimen Berathungen über die Angelegen heiten der Kirche.

XIV. Die allgemeine Stimme forberte laut eine Ber befferung ber Rirche in Saupt und Gliebern, und bagu machte man fogleich ben Anfang (184); bamit aber ber anwefende Pabft, bie reichen Rarbinale und anbern Farften ber Rirde fie nicht vereitelten, wurde gleich anfangs beschloffen: bie Pabfte follten ihre Burbe niederlegen, der funftige follte Die Schluffe ber allgemeinen Berfammlung balten (185), und alle anwesenben Gelehrten und Rurften, ober beren Gefanbte, follten mitftimmen (186), und die allgemeine Entscheidung den vier Rationen: den Deutschen, Kranzosen, Englandern nut Spaniern jufommen (187); worüber ber Pabft und bie Rardinale beftig erschracken, aber endlich bem allgemeinen Drange wichen. Doch alle Berfuche, ben Johann gur Ente fagung feiner Burde ju bewegen, maren vergebens, bis man einen Auffat über fein bieberiges fchandbares Leben befannt machte, und von feiner Abfenung fprach, woranf

<sup>(152)</sup> Binbed. c. 81. - Lenfant. l. c. T. ll. p. 384.

<sup>(135)</sup> Pelgel 1. Thl. G. 300. Lenfant. T. i. l. I. c. 56. p. 81 seq.

<sup>(134)</sup> Siehe barüber van der Hardt acta concilii Constant. T. I. P. II, Nicolai de Clemangiis vota emendationis. P. X. de reformatione Statuta. P. III, de ruina eccles, c. 46, cf. Lenfant. hist. du concile de Constance liv. VII.

<sup>(134)</sup> Van der Hardt, T. L.P. VII. c. 4. Petri de Alliaco Cardinalis Comerens, de necessitate reform.

<sup>(136)</sup> Idem. T. II. P. VIII. p. 224 seq.

<sup>(137)</sup> ldem. T. I, p. 157. cf. T. H. P. VIII, c. 18.

er scheinbar nachgab (138); insgeheim aber sich jum beftigen Biberftand ruftete, und ben Bergog Friedrich von Deftreich unter großen Berfprechungen gewann (189). Bahrend biefer barauf feierliche Ritterspiele anstellte, und Alles begierfa bem Schauspiel zulief, entflob Johann verkleibet nach Schafbaufen (140), wobin ibm Ariebrich folgte; rief er alle Karbinale und Treuen zu fich (141). Unwillen ergriff baruber ben Raifer und alle Unwefenden, wahrend einige Rarbinale bem Fluchtigen nach Freiburg und bann nach Breifach folgten, und bas Concilium far aufgelost erflarten; freier und fühner aber beichloffen barauf die Anwefenden: bie allgemeine Berfammlung, welche bie Rirche bilbe, tonne fur fich, ohne den Pabft, die Angelegenheiten ber Rirche ordnen, welche meifer, nothwens biger, beffer und beständiger ale ber Pabst fei, ber nur von ibr die Gewalt befomme, und darum unter ibr ftebe (142). Damit er nicht mit Sulfe Friedrichs miberftebe, brangen Bifchefe und viele Grafen und Eble, meift felbft aus Deftreich, mit beimlichem Reibe gegen die Große bes Bergogs, und in hoffnung großen Bewinnes bei feinem Sturge, in Sigmund, baß er den tabnen Krevler ftrafe; diefer rief ihn baber gur Berantwortung, fprach endlich die Acht über ibn, und bot von allen Seiten bie Reinde gegen ibn auf, welche ibm Stabte und Burgen nahmen; felbft ber Raifer jog , une terftigt von ben meiften Golen und Stadten Schwabens, gegen ibn and, und rief auch bie Belvetier gegen ihren lang gefürchteten Reind bei biefer gunftigen Beit. bem Friedensvertrage mit Deftreich, enthielten fich anfangs; als aber ber Raffer und bie versammelten Bater fie vom Eibe lodfprachen, und bringend und brobend jum Buge

<sup>(138)</sup> T. H. P. VIII. c. 27.

<sup>(139)</sup> Idem. T. II. P. IX. diplom. L.

<sup>(140)</sup> Den 2. März 1415.

<sup>(341)</sup> Idem. T. II, P. X. c. 1, 2, T. IV. P. III.

<sup>(262)</sup> Gersonis oratio publica ap. cund. T. II, P. XI, c. 2. 3. p. 176 seq. cf. T. II, P. XV. l. 2. c. 8.

aufforderten, fielen fie ins Margau, und nahmen bas gand (143).

XV. Da erst erschrack Friedrich, und rüstete sich zur Gegenwehr; Johann versprach ihm Geld, und rieth, Eruppen in Burgund und Lothringen zu werben; aber der Pfalzgraf vom Rhein, sein Schwager, mahnte kinger, sich zuerk ben Kaiser zu verschnen, dann die übrigen Feinde zu zersstreuen. Dessen Rath folgte er, kehrte nach Konstauz zurück, und unterwarf sich öffentlich dem Kaiser, selbst mit der Bedingung, daß er den Pabst wieder zurückringe (144). Dieser wurde gemahnt, zurückzukehren oder abgesetzt als er dieß nicht that, ward er öffentlich gerusen, dann gefangen in die Rähe von Konstanz gebracht, und endlich nach heftigen Antslagen über sein schändliches, geiles, wucherisches und ganz ungeistliches Leben (145), abgesetzt (146), dann nach Heidelberg gebracht, wo er ans der strengen Haft vergebens zu entskiehen sucht (147).

Als Gregor XII. die Absehung Johann's vernommen, legte er sogleich freiwillig seine Burbe nieder, und erhielt beswegen tob und bedeutende Entschädigung (148); aber heftig widerstand Benedist XIII. in Spanien allem Bitten, Mahnen und Orohen, während die Bersammlung die Einsheit der Kirche in Glaubensdingen zu erhalten strebte. Deswegen riesen sie jest den hieronymus von Prag zur Berantwortung, der, gelehrter, beredter und wisiger, aber auch hestiger als hus, in Prag die Borsteher der Kirche

<sup>(245)</sup> Gerard de Roo histor, Austriae I. 4. Bergl. Hardt T. Il. P. XV.

<sup>(244)</sup> Hardt, T. II. P. XV. 1. 2. c. 18. 19. T. IV. P. III. p. 114-117. Brgl. Tsoudi II. Thi. S. 21.

<sup>(&</sup>lt;sup>M5</sup>) Id. T. II. P. XIV. XV. — Theodor de Niem Secretar spostres capti et a fuga retracti Joannis XXIII.

<sup>(&</sup>lt;sup>144</sup>) Um 29. Mai.

<sup>(247)</sup> L. c. l. II, c. 21. 22.

<sup>(244)</sup> Er ward Rarbinal-Bifchof von Porto und bestänbiger Legat in ber Antonischen Mart. Hardt, T. IV. P. V.

verhöhnt (149), in gleicher Beife fortgelehrt und bie Darteien erregt, was alles bem huß als Urbeber maeschrieben warb. Auf bie Ginladung machte er fich fogleich auf nach Ronftang; als er aber hier antam, feinen Freund eingefertert und ber offentlichen Bertheibigung beraubt fand, verließ er eilig bie Stadt, und nach vergeblichen Bitten um ficheres Geleit jur Bersammlung wollte er wieber nach Bobmen jurud, murbe aber ju hirfchau megen feiner gafterungen über bie versammelten Bater ber Kirche gefangen und in Banben nach Ronftang gebracht, wo er fogleich eingeterfert ward (150). Dieg frantte bie Bohmen aufe Reue; beftiger forderten fie, bag bug offentlich gebort murbe, und er vertheibigte nun feine Lebren, und rugte unerschrochenen Duthes auch vor ber glangenden Berfammlung, wie fruber in Bobmen, die Lafter ber Geiftlichen, zeigte ihren Stolz, ihre Sabfucht, ihr entartetes leben, wie fie ben Aposteln gang entgegen lehren und handeln, benn wer tonne es billigen, bag fie bie Eintaufte ber Rirche, bie man ehemals ben Armen, Banberern und jur Bolfebifbung gegeben, jest mit Buhlbirnen, Bechbrübern, Roffen und hunden und in jeber Art von Schwelgerei hinbringen (151), fatt einfacher Site ten und friedlicher Gefinnung, in Bant, in Heppigkeit, in Palaften und Laftern binlebten: worüber die in Purpur und Gold gefleibeten geiftlichen Fürften mitleibig lachelten, als über einen Thoren, und ibn verhöhnten, als er fagte, fie follen Chrifto und feinen Jungern nachfolgen. barauf in feiner milben, frommen und befcheibenen Burbe von ihnen fich auf Chriftus und feine Lehre felbft berief, entstand allgemeines Gelächter, und sie forderten ihn nur

<sup>(149)</sup> So ließ er 3. B. ein berüchtigtes Boib mit der Ablasbulle am Balfe durch Prag ziehen, und den Segen vertheilen, und rif felbst die Reliquien aus den Rirchen.

<sup>(150)</sup> Pelzel. I. Thl. S. 302 ff.

<sup>(141)</sup> Poggii Florentini epistola ad Leonard, Aretin, ap. Hardt. T. III, P. V. p. 69.

auf ju miberrufen (162). Bei feiner Beigerung, bief ju thun, bis er eines Anbern ans ber Schrift belehrt und einer Unmabrheit überwiesen mare, nannten fie ihn einen baldftarrigen Reger, ber weifer fein wolle, als bie gange Berfammlung (153); und nach oft wiederholter vergeblichen Dabnung jum Biberruf, verurtheilte bas Concilium, bas fich jest als bie bochfte Bewalt auf der gangen Erde erachtete (184), ibn und feine Bucher jum Reuer, riffen ibm bie priefterliche Rleibung vom Leibe, und festen ibm eine papierene mit Teufeln bemalte Mage aufs Saupt, und abergaben ibn ben hentern, welche ihn unter jabllofer Begleitung binaus fabre ten und verbrannten (155), mabrend er bis jum letten Athemange beilige Lieder fang, und Gott um Bergeihung fur feine Reinde bat, bag alle Umftebenben gerubrt wurben (146). Die Bater aber melbeten ben Bohmen ben Borgang, und ermabnten fie jur Ginbeit; allein diefe ergriff tiefer Unwille, und beftig flagten fle, bag man ben eblen und frommen Lebrer, ber wie ein fegnender Beiliger gelebt, verurtheilt, und die Berfammelten beredeten befregen ben Dieronymus um fo mehr jum Biberrufe feiner Lebrfate, was biefer auch that, allein. bald barauf burch feine Reinbe aufe Reue angeflagt wurde. Und fatt einer nochmaligen feierlichen Abichworung fprach er jest noch fahner, billigte Die Lehre seines Freundes, und schilderte feine eigene Unfould mit folder Berebfamteit und Ueberzeugung, bag felbft manche ber Bater Thranen vergoffen. Aber es rettete ibn

<sup>(152)</sup> T. IV. p. 311. 316-318.

<sup>(153)</sup> T. IV. p. 387.

<sup>(144)</sup> T. III. P. V. c. 1. Jacobi Lauden. epise. oratio public. Concilium, cui in terra est collatum omne judicum.

<sup>(188) 6.</sup> Juli 1415.

<sup>(256)</sup> T.IV. P. VI. de Hussi. rago. — Cochl. hist. Hussitarum. p. 77. Pelzel: Geschichte von Bohmen I. Bb. S. 306. gibt die Gründe seines Todes an, aus welchen seine Unschuld noch mehr erhellt; viellsicht den einzigen wichtigen Grund, daß huß als Bolkslieds ling und Bolksauswiegler verurtheilt wurde, gibt Lensant T. L. 1. III. c. 57. p. 426.

nicht, auch er warb zum Fenertode verurtheilt, den er eben so freudig litt, wie sein Freund (187). In Bapern aber versbrannte man einen Priester und Andere, weil sie bffentslich sagten, man habe den huß unschuldig hingerichtet (184).

XVI. Sigmund war felbft nach Spanien gereift, um ben Benedilt jur Entsagung ju bewegen (159); aber biefer widerfand bartnadig, felbst als die Ronige von Arragonien, Raftilien und Navarra mit Spanien ihm ben Schut verfagten, marb fein Duth nicht gebrochen, von bem feften Schloffe Penistola im Konigreich Balencia fprach er ben Bann über bie gange Belt, und marb nicht gebeugt, als er endlich nach Sarbinien flieben mußte, bis er ftarb (160). Das Concilium aber achtete feiner nicht, fprach nach bes Raifers Burudfunft (161) bas Abfegungeurtheil über ibn and (162), und begann nun mit Borfchlagen gur Berbeffe. rung ber Rirche; bas leben ber Beiftlichen follte geregelt, bie Difbrauche bes romifchen Sofes in allen Urten von Gelberpreffungen beschrantt werden. Die bohen Priefter Magten aber bie freien Reben und Schmabungen, Die von allen Seiten über fie ergingen; ber Raifer aber antwortete freimuthig: was beschwert ibr euch, bag man übel von uns rebet, wenn wir und nicht icheuen, alles gu thun (163); unb beftig verlangten die Deutschen mit ibm, bag alle Beffes rungegeschafte vor ber Babl eines neuen Pabftes beendigt marten; aber bier wiberftrebten bie Rardinale und italienis fchen Bischofe, welche bamit bie Beschrautung ihres Anfe-

<sup>(147) 30.</sup> Mai 1416. Hardt, T. IV. P. VIII. acta et decreta de Hieronymo cf. T III P. V. p. 64. — Cochiaeus l. II. p. 138. Petjel I. Thi. S. 310.

<sup>(158)</sup> Laur. Hochwart ap. Oefele L 217. Bgl. Bichoffe II.

<sup>(139)</sup> T. IV. P. VI de memorabili itinere Sigismundi in Hispaniam.

<sup>(260)</sup> Theod. de Niem. ap. van der Hardt. T. II. P. XV. i. III. c. 10. 16 — 18. Er flarb 1494.

<sup>(161)</sup> T. IV. P. VII.

<sup>(162)</sup> T. IV. P. X.

<sup>(165)</sup> Fugger, Chrenfpiegel Deftr. S. 462. - 3. v. Müller.

bend, ihrer Schape und Macht faben, beftig; balb gewannen fie auch bie frangbiifchen , fpanischen und englischen Bifchofe: nach langem Biberftanbe wich ber Raifer (164), mit ihm bie anbachtige, bemuthige und gebulbige Ration ber Deutschen (165), wie fie fich felbft nannte, brachten es endlich aber boch ju bem Schluffe : ber neue Pabit folle Ronftang und bie Berfammlung nicht eber verlaffen, ale nach geschehener Berbefferung ber Rirche, alle gebu Sabre folle eine neue Rirchenversammlung ftatt finden, bie udchfte aber ichon im funften Jahre (166). Run eilten bie Rarbi nale einen Pabft ju mablen, und ernannten ben feinen, gebilbeten Colonna, aus dem altromischen Geschlechte, als Martin V., ber im feierlichen Buge auf bem Pferbe, beffen Bågel der Raifer und der Churfurst von Braudenburg bieb ten, jur Rirche geführt und geweiht marb; er mar unge mein freundlich und bescheiben, fprach nur Beniges, bieß woll Burbe, entließ Jeben erfreut, fo bag man allgemein auf ihn hoffte; am meisten bie Staliener, und biefe betrogen fich nicht. Denn ber neue Pabft fuchte ben Forberungen ber Rationen flug auszuweichen, ließ aber Soffnung, die Bebrechen ber Rirche ju verbeffern, nur fpater, jur geleges neren Beit; gewährte bem Raifer fur feine Dabe und ben ungeheuren Aufwand bei feinen Reifen ben Behnten für ein Jahr von allen beutschen Rircheneinfunften (167), wornber fich bie Bifchofe und Pralaten vergebens betlagten (168), borte geduldig die Bunfche jeder Ratton, felbst der viel und muthig forbernben Deutschen, that aber bann jeder eine besondere Erflarung, wie ihren Beschwerben abzubels fen; gemahrte Unwichtiges (169), und verschob ober über

<sup>(164)</sup> Hardt, T. IV. P. XI.

<sup>(165)</sup> T. IV. p. 1415. 1419. 1426.

<sup>(366)</sup> L. c.

<sup>(167)</sup> Van der Hardt, T. II. P. XXI, XXII.

<sup>(168)</sup> P. XXIII. c. 1 - 8.

<sup>(169)</sup> Idem T. I. XXI. XXII.

ging (170), und verdammte jest felbft bie Bernfung vom Pabfte an eine allgemeine Rirchenversammlung (171), woburch er aufs Reue oberfter herr ber Christenheit marb, vergab reichliche Pfranden, und fuchte felbft burch Unwartschaften zu gewinnen, bag bie Deutschen, über bieg. bohnisch frommelnde Berfahren erftaunt, fcmiegen, und ehe fie fich noch jur neuen heftigen Gegenwehr rufteten, bereitete fich ber Pabft zur Abreife. Als barüber emport bie Franzofen jest jum Raifer tamen, und ihn baten, er mochte fur fie bie Rirchenverbefferung betreiben, antwortete er ihnen: Bor ber Pabstwahl wolltet ibr nicht; febt nun au, mas ibr mit ibm Bergebens mabnte ibn Sigmund, noch einige Beit zu bleiben, er that eilig, und hielt nach bem Tag feis mer Babl teinen får glådlicher, als ben 22. April 1418, als er in ber feierlichen funf und zwanzigften Sigung bie gange Rirchenversammlung fegnete und entließ (172), und fo Die gerechten Bunfche ber Deutschen nach einer Rirchens verbefferung vereitelte (178); bagegen weihte er eine golbene Rofe, und gab fie bem Raifer jum Andenfen (174), und fchied bann mit großem Pompe and ber Stadt, als ber größte herricher auf Erben, auf einem weißen Roffe über einer goldenen Dede, bas ber Raifer vorausgebend führte; und bie größten beutschen Farften folgten; "wie verschieden, fagten bamals icon bie Frommen, von bem Ginguge Jefu."

So war bie Berfammlung geendet, auf welche ganz Europa voll Erwartung geschaut; die Geistlichen hatten ihre vielen und großen Fehler eingestanden, Einen Pahst flatt Dreien gewählt: bas war Alles. Gerson, ber muthige Spre-

<sup>(270)</sup> T. I. P. XXIII. XXIV. Die Konkordaten auch im Anfange bei Lenfant.

<sup>(272)</sup> T. IV. p. 1549 seq.

<sup>(&</sup>lt;sup>272</sup>) Hardt. T. IV. p. 1545. — J. v. Müller III. Bb. I. Rap. cf. Blank.

<sup>(273)</sup> Hardt. T. IV. p. 1580 1582, reliquit Constantiam, relicta simul reformatione ecclesiae.

<sup>(274)</sup> T. IV. P. XII. p. 1532.

cher får Kirchenverbefferung, wurde mit Anderen verfolgt (178): statt Anstalten zur Besserung, Berbreitung von Bahrheit und Necht, får welche die Kirche so eigens bestimmt war, sah man feierliche, pomphaste Messen, Ablahkram, Krenzgänge, seierliche Anszüge, geweihtes Brod, Wasser, Feuer und Kerzen (176), womit man, wie immer, den gemeinen Mann blendete, und mitten unter diesen Festlichkeiten dauerte der has und Kampf der Edlen fort.

XVII. Gines Tages trat Burggraf Friedrich vor ben Raifer im Rreife aller Großen, und flagte im Ramen Beinriche von Canbebut über Canbfriebenbruch bes gebarteten Lubwig; biefer, erschreckt, bat um Frift zur Rechtfertigung, als er aber schworen follte, biefen nicht aus Arglift gefücht gu haben, focte feine Bunge; Die Fürsten murrten; Buth und Befturzung wechselten in feinen Bugen, bis er endlich in Schmabungen über Beinrich, ben Urbeber biefes fur ibn bemuthigenben Schaufviels, ausbrach, ber aus Buth ober Schuld beinahe nichts entgegnete, bag bie Farften ergarut Als Ludwig aber am Abende vom Gaftmable guradfehrte, überfiel ihn Seinrich meuchlerifch, ließ ihn far tobt liegen, und flob eiligft aus ber Stadt. gant flagten bie versammelten Bater über ben verübten Frevel, und forberten Rache an bem Thater; fur biefen fprach aber Fried. rich fraftig, schob bas Urtheil auf, bag es in ber Folge beinahe vergeffen ward (177); vergebens rief ber wiebergenes fene Ludwig offentlich und fußfallig bie Berechtigfeit bes Pabstes und Raifers an, jener gab ibm ben Segen, biefer mabnte ibn, wie besorat, fich ju schonen (178), und so bauerte ber Saß und Rampf ber Bittelebacher beftiger fort, benn juvor. Friedrich aber murbe auf feierlicher Berfammlung

<sup>(175)</sup> T. VI. P. IV. de fatis Concilii Constant.

<sup>(176)</sup> Van der Hardt, T. I P. II. Praefat.

<sup>(277)</sup> v. Lang: Geschichte des baprischen Herzogs Ludwig des Bartigen in Ingolstadt. S. 88 ff. Winded. c. 56, 60, 83. Aventin Bl. 515. Hardt. T. IV. p. 1495.

<sup>(178)</sup> Binded. Vitus Arnbeck ap. Oefele. II. p. 378.

mit ber Mart Brandenburg vom Raifer belebnt (30. Aweil 1415) (179), und grundete fo bie Große bes nachmals berrlich fortblubenden Gefchlechtes und Landes. 3mar batte er anfangs mit ben Bornehmften bes ganbes einen barten Rampf zu tampfen, ale er fich in bas ihm verpfandete Land begab, ba bie ebelften Gefchlechter, vorzüglich bie Quigam, Putlig, Bredom, Solzendorf, Alvensleben, Rochom und Andere ju bulbigen weigerten; aber feine Thatigleit und ber Beiftand ber benachbarten Rurften, welche bie aus. gefprochene Acht über bie Biberftrebenben vollzieben balfen, bemuthigte fie, bag er bas land balb im Krieben beberrichte. und auch ben langen Streit mit bem Erzbifchofe von Dagbeburg endlich friedlich ausglich, und allmablig famen gu bem urfprunglichen Gebiete ber Altmart, Mittelmart mit Priegnis, dem ganbe über ber Dber, ber Reumart, bem Lande Sternberg und einem Theile ber Obermart unter feinen Rachfolgern Erwerbungen bebeutenber Reben in ber Laufit und in Schleften (180), fo bag bie Lanber ber Sobengollern umfaßten die Mart Brandenburg mit allen bagu ges borigen Gebieten, welche nach bem Theilungsvertrage bes Churfurften Albrecht vom Jahre 1473 bem Erfigebornen geboren follten, und Franken, in bem zwei regierende Berren fein follten (181).

Bahren Friedrich, der umsichtige Burggraf, seine Macht vergrößerte, lag der Herzog von Deftreich gefangen, weil der Raiser immer mit dem Spruche zögerte. Seine Feinde, ja seine Berwandten, benütten dieß gut zu ihrem Bortheile, und sielen seine Lander an, sein Bruder Ernst, genannt der Eiserne, suchte in diesem Drange Tyrol für sein Gesichlecht zu retten, und waltete mit Beistimmung der Eblen und Bischöse, die er mehr als sein Bruder begünstigte, schon

<sup>(179)</sup> Dacher. relat. ap. Hardt. T. V. p. 183.

<sup>(180)</sup> Lancizolle, Bisbung des preuß. Staates. I. 260 ff. — Raumer cod. dipl. Brandenb. contin. T. I.

<sup>(163) 3</sup>m eigentlichen Franken und auf bem Gebirge und im Boigtlande. Derf. S. 522.

wie felbfiftanbig, mabrent bie Statte und bas lant, nie gleich jenen schnell Reigung und Furften wechselnb, noch bem Friedrich anbingen, ber endlich überbruffig ber Bogerung mabrent bes Raifers langer Reife ploglich aus Romftang entwich, nach Tyrol ging, balb biefe Landichaft wieber gewann, und mit feinem Bruber fich ausschnte. Raifer aber ergurnte bei feiner Rudfehr über bie neue Rlucht, neue Achtsertlarungen erfolgte, in Schwaben war Alles gegen Friedrich, und alles ichien verloren; ba fam Bergog Ernft mit großem Befolge vor ben Raifer, und flagte, bag wegen ber Schuld eines Ginzigen bas gange Gefchlecht Deftreichs geschmabt und erniebrigt murbe, beffen Guter man an die Bauern überließe. Bugleich fuchte er burch ichlaues Bogern und Unterhandeln Deftreiche Große gu retten; aber Sigismund, mit ben eblen Richtern gu Ronstanz, beharrten, eifersuchtig auf habsburgs Macht und Trop, bei bem Spruche. Darauf bat Friedrich um ficheres Geleit, und tam nach Meersburg am Bobenfee, bann nach Ronftang, wo endlich bie Anbidhnung gefchab; er gablte eine große Gelbsumme; erhielt bie Erlaubnif, bie Canbe Elfaß, Suntgau und Breisgau wieder einzulofen, aber fur immer bem gu entfagen, was bie Eibgenoffen und bas Reich fonft gewonnen (182). Alfo wurde biefer Streit geschlichtet.

XVIII. Sigismund aber schied bald nach des Pabstes Abreise von Ronstanz, mismuthig über das ganze Unternehmen, womit er Zeit, Mühe und Geld verschwendet, und doch Deutschland in öffentlicher Meinung durch Bollendung der Kirchenbesserung nicht heben konnte; er reisete einige Zeit in den Rheingegenden umher, ging nach Hagenau, wo er viele Klagen über die Chursuren hörte, daß sie dem Reiche so viel entzögen (183), nach Strasburg, ward darauf in Baden von dem Markgrasen Bernhard mit vielen

<sup>(283)</sup> Ganz nach Gerbard de Roo., auch im Auszuge mitgetheilt bei van der Hardt. Thi. IV. S. 829. — Pfifter. IV. S. 822 f. (283) Winded c. 57.

Festlichkeiten empfangen, übertrug die Handhabung des Landfriedens dem Pfalzgrafen Ludwig, und kehrte nach sein nem Konigreich Ungarn zurück (1°4), und sogleich begann der Krieg der deutschen Fürsten gegen einander, vor allen gegen den Markgrafen von Baden, dem der Kaiser die Erhebung des geistlichen Zehnten, wie der Pahft gewährt, übertrug, und außerdem manche Gerechtsame verlieh, und der selbst durch Erbschaft, Kauf und Gewalt seine Herrschaft jenseits des Schwarzwaldes immer mehr ausbreitete, und die breisganischen Städte durch Anlegung neuer Zollssten brücke, weil sie mit seiner Landvogtei unzufrieden mit den elfästischen Städten und mit dem Pfalzgrafen Ludwig sich zum gegenseitigen Schutze wider Bernhard verbanden (1°5°).

Im beftigsten aber warb ber Rampf bes gebarteten Lubwig gegen Beinrich, bem feine abrigen Bettern treulich halfen. Ludwig verband fich mit Raspars bes Torringers Areunden, warb Goldner, und fiel raubend und morbend in bas Bebiet Beinrichs und feiner Frenude. In feinem Born forberte er Friedrich von Brandenburg jum Zweis tampfe, belegte ibn, ba er fich weigerte mit einem Deins eibigen zu tampfen, mit ben schmablichften Schimpfnamen (186), und fiel auch fein Gut verbeerend an. Doch überall begegneten ibm mit Uebermacht feine Bettern; er warb bei Alling von ben Berjogen von Manchen geschlagen (1422), seine Burgen im Rorbgau erobert, bag viele Frenube von ihm absielen; nur ber Torringer blieb treu bis m feinem Lobe. Lubwig ließ feinen Bettern bie verlos renen Burgen , und begab fich ju Sigismund, als biefer Landfrieben geboten, ibm gu bienen, benn biefen befchaf.

<sup>(184)</sup> Pfifter, Gefch. von Schwaben. 4r. Bd. S. 845.

<sup>(186)</sup> Schoepflin histor. Zaering. T. II. p. 100 — 110. Pfister IV.

<sup>(186)</sup> Die merfwurdigen Schreiben bei Pelzel im Urfundenbuche ju Bengeblaus.

tigten jest nahere Sorgen; die Benetianer, seine Rachbarn, erregten die Turten, welche das oftromische Reich allmählig in Asien gestürzt, und dann selbst in großen 3kgen nach Europa gewandert, und Ronstantinopel bedroht, zum Angrisse auf Ungarn, und jest zeigten sich die Folgen der missungenen Kirchenversammlung zunächst für ihn auf eine traurige Art.

XIX. Als man in Bobmen bas Schicfal bes Johans nes huß erfahren, gerieth ber Ronig und alles Boll über bie ungerechte That ber Bater in großen Born; fcnell fammelten fich bie treuen Anbanger bes geliebten Lebrers in Schaaren, und wutheten querft gegen bie Beiftlichen in Prag, als feine gebeimen und offenen Reinde; barauf vertheidigten fie in offenen Schriften feine und ihre Lebre als bie achter Chriften; bie Eblen gelobten, auf ihren Gatern gu gestatten, bas Wort bes herrn frei nach ber beiligen Schrift zu lehren, feinen Bann von Auswartigen anzumehmen, und fich ben Unbilligen im Canbe felbst zu widerfegen: ber haß gegen bie Monche muchs mit jebem Tage; bie Prager Domberren murden offentlich verspottet, gemishandelt und geplandert; vergebene legte jest ber Erzbifchof von Brag ben Bann auf die Stadt; ber Ronig unterfichte ibn nicht, erlaubte vielmehr ben Unbangern bes bug eigene Rirchen und Pfarrer (187), und ichon bilbeten fie, nach ber Lebre bes Jacobell von Dieg (188), ale Reldner ober Utragiften, die bas Abenbmahl unter beiben Geftalten genoffen, eine machtige Partei, ba ihnen auch ber Rettor ber Universität im Ramen fammtlicher Lebrer nach ber beiligen Schrift ben Reich gewährte (180). Bergebens mabnten Pabit und Raifer (100); Riemand achtete ihrer, und allmablig bil-

<sup>(187)</sup> Die Urkunde Rr. 251. in Pelgele Bengel.

<sup>(100)</sup> Pelzels Geschichte von Bohmen ir Thl. G. 311 ff.

<sup>(189)</sup> Die Urfunde bei Cochlaeus.

<sup>(199)</sup> Die Urtunde Dr. 250. bei Peizel Gefch. Bengel. Raynald ann. 1416. nr. 18.

bete sich eine furchtbare begeisterte Menge, welche von Eblen aus Privatabsichten, wie meist bei solchen Gelegenheiten, aufgemuntert, auf einem Berge sich versammelte, ben sie Labor und sich bavon Caboriten nannten; von wo sie dann unter eines Zizkas Anführung nach Prag eilten, und mehmere Rathe, auf deren Geheiß eine ihrer Kirchen gesperrt war, ermordeten (192). Jest waren Wenzels Bersuche, die Parteien zu besänstigen oder zu unterdrücken, vergebens; sie beschlennigten vielmehr seinen Tod durch Jorn oder Gewalt (192).

Sigismund borte in Dfen ben Borgang biefer Dinge, und brach fogleich auf (193), bie Rrone Bobmens zu empfangen; ibn begleitete ber Rarbinal bes Pabfice, ber fur feine herrschaft größere Gefahr, als ber Raifer, fab, und burch Gewalt bie Reger balb ju vernichten hoffte; mer auf bem Bege von ben Taboriten in ihre Sande fiel, marb, Andern jum abschreckenben Beispiele, verbrannt ober ertrantt (194). Aber bieg reigte bie Ergurnten noch mehr, fie vertrieben ihre Reinde and Prag, und befchloffen, bie Stadt gegen Sigismund ju vertheibigen, bis er ihnen Bergeibung, Sicherheit und Gewährung anderer Bitten versprochen (195). Bergebend fturmte er mit feinen vielen, bunt gemischten und meift uneinigen Schaaren; alle Angriffe wurden von ber begeifterten Menge jurudgefchlagen; vergebens muthete man, ba man balb alle Bohmen fur Suffiten bielt, und ber Rarbinal Rreng und Ablaß gegen bie Reger predigte (196), granfam in ber Gegend umber; graufam vergalten biefe, baß er endlich ohne Ruhm und Sieg abzog, während bie Taboriten ibm alle Rlofter gerftorten, und immer mehrere ju ihren Rahnen fammelten. Bigta, wenn auch einiges

<sup>(191)</sup> Contin. chron. Pulkav.

<sup>(292)</sup> Pelzel: Lebensgefchichte Wenzels G. 686 ff.

<sup>(193)</sup> Winbed c. 70.

<sup>(194)</sup> Pelgel: Gefchichte von Bohmen. I. 333.

<sup>(198)</sup> Binbed c. 71.

<sup>(196)</sup> Binded c. 79.

mal geschlagen, brang immer weiter vor, errichtete bann einen Rath, ber bas Reich bis jur Bahl eines neuen Ronigs verwaltete, und schlug, auch erblindet, bie anrudens ben Reinbe, und bemuthigte bie Eblen im ganbe, welche ben ftolgen hauptmann entfernen wollten (197). Der Raifer, in großer Roth, rief bie Rurften Deutschlands zu Salfe; ba er aber wegen Unruben und feindlicher Anfalle an Ungarns Grangen nicht auf ben Reichstagen erschien (198), bie Kurften felbst in Rebben mit einander und ben Stadten lagen, und biefe bie Forberungen unbillig fanden, murbe nichts geleiftet (199), die Kurften erschienen auf seinen nach Destreich ausgeschriebenen Reichstagen nicht (200), und boch flagte man, als fei er bie einzige Urfache ber Bogerung und bes Uebermuthes ber Suffiten, welche jest felbft in bie benachbarten ganber einfielen, und mit Brand und Morb watheten. Da übergab Sigismund Mabren an feinen Todytermann Albrecht von Deftreich, ber bas gand leicht von ben huffiten ju reinigen bachte; aber ichnell fehrte er auf bie Rachricht von Bigfas Annaberung jurud, und biefer war endlich fo gefarchtet, bag Sigismund wieberbolt Boten an ibn fandte, und ibm bie Stadthalterschaft Bobmens versprach, wenn er hulbigen wolle; wahrend ber Unterhands lungen ftarb der fubne Rubrer (1424), und von ben Tabos riten mablten bie einen Protop Soly, andere Protop ben Rleinen an feine Stelle, und ber Raifer batte nichts gewonnen (201). Bergebend waren bie Dahnungen an bie Deutschen; fie fampften unter fich; bas Gebot bes gands friedens ward von ben Rurften und beleibigten Stabten verachtet, ber Rampf gegen ben übermuthigen Martgrafen von Baben bauerte fort; Pfalzgraf Lubwig garnte auf ben Raifer noch beftiger, als er gegen bisberiges Recht ben Erze

<sup>(197)</sup> Darüber ausführlich Pelzel a. a. D. G. 830-867,

<sup>(198)</sup> Winded c. 89.

<sup>(199)</sup> Derfelbe c. 104 ff.

<sup>(200)</sup> Derfelbe c. 127. 137.

<sup>(201)</sup> Pelzel S. 868 - 374.

bischof von Mainz zum Reichsverweser sette (202), und alles war in Streit; die hussiten aber fielen in Meißen und Sachsen ein, und watheten grausam, daß der Kaiser einen neuen Reichstag nach Rurnberg (1427) gegen sie aussschrieb. —

Diesmal erschienen die Eblen, ber Zug wurde beschlofs sen und auf das folgende Jahr festgesetzt, zugleich manche Anordnung gegeben, des himmels Segen oder glacklichen Erfolg bei diesem Kreuzzuge zu erhalten, zu welchem Markgraf Friedrich schon früher vom Pabste ein geweihtes Banner erhalten (202).

XX. Jeber follte biegmal auf feine Roften ausziehen, und alles Rothige auf bem Bege gablen; man wollte orbentlich, ehrlich, ohne huren, Spieler und Schaltheit gies ben; alle Boche beichten, allen Anlag jum 3wift meiben, felbft nicht freventlich fchelten, in Bobmen nicht murhwillig brennen und morden, und ftrenge Ordnung nach ber Saupte lente Befehl halten (204). Darauf murbe nach bem Rathe bes Rarbinals eine Schapung ju Frantfurt gemacht, bie Mittel aufzubringen, ben Unglauben in Bohmen gu bammen; jeder Beiftliche follte eines von zwanzig geben, jeber Jude einen Bulben, jeber Chrift über funfgehn Jahre einen Grofchen; von zweihundert Gulben noch einen halben Gulben, von taufend einen Bulben; jeder Graf funf und zwanzig, ber Freie funfzehn, ber Ritter funf, ber Rnecht brei (205); von biefem Gelbe, bem fogenannten gemeinen Pfenning, follte ber Rarbinal und Markgraf Friedrich von Brandenburg Golbner gegen bie Bohmen werben. Aber Bablung und Berbung ging langfam; bie Eblen wollten nur im Relbe bienen, nicht fteuern. Die Suffiten fielen unterbeffen ungestraft in aller Buth bie Rachbarlander umber an, brangen (1428) in die Oberpfalz und felbst in

<sup>(202)</sup> Binbed c. 109. 142.

<sup>(203)</sup> Binded c. 108.

<sup>(204)</sup> Binded c. 149.

<sup>(205)</sup> Binbed c. 153.

Gefd. d. Dentiden. III.

Franken ein , und verwüsteten bas Land (206), da Riemand ihnen wehrte; benn bie Edlen und Ritter verließen ibre Landguter, und ritten felbft aus ben Stadten hinmeg, und überließen biefe und bie armen lanbleute ihrem Schicfale; felbst größere Stadte, wie Bamberg und Rurnberg gablten Gelb, baf bie Suffiten abzogen, und ernahrten viele Laufende vertriebener Beiber und Rinder (107), mahrend Ders ren und Rarften in beständigem 3wifte lagen, und bie Die Eblen von Beinsberg überfielen Stabte befebbeten. Rauflente ber ichwabischen Stabte, und fingen fie mit Leib und But, und liegen fie erft nach großer tofung frei (108). Bergebens mabnte Sigismund jur Rube, und entbot gum Buge; nur Benige erschienen auf ben ausgeschriebenen Lagen, bis er felbft aus feinen Erblanben nach Rurnberg tam, ben Landfrieden berftellte, ben langen Streit zwifchen ben herzogen Lubwig und heinrich fabute (209), und Furften, Eble und Stabte vermochte, einen allgemeinen Bug gegen bas emporerische Reichstand zu unternehmen, bald gerieth gang Deutschland in Bewegung (1431). allen Seiten ber jogen bie Gleven, in einzelnen Seerbaufen, gesondert die ber Rurften und Stadte; jede berfetben batte in ihren Schaaren eigene Richter und Strafer, ftreng auf Bucht und Ordnung ju achten; die Edlen tamen nach alter Sitte gewappnet, bie Rufganger batten jur Salfte Armbruft, jur Salfte aber bie neuen, furchtbar bonnernben Buchfen, in Diefen Rampfen querft allgemeiner gebraucht, nachbem fchon beinahe bereits hundert Jahre früher ein Monch, Berthold Schwarz ju Freiburg im Breisgau, bas Pulver erfunden. Am Sonntag nach Johannes des Taufers Tage fielen Die Deere, ibrer gegen bunderttaufend ftreitbare Danner, obne

<sup>(206)</sup> Derf. e. 159. Trith, chron. Hirsaug, ad h. ann. Festmaier: Geschichte ber Oberpfals I. Thl. S. 66 f.

<sup>(207)</sup> Pfifter. IV. 384.

<sup>(208)</sup> Binbed c. 164.

<sup>(209)</sup> Staindel chron. ap. Oefele. I. p. 533. - Binded c. 178.

Biberftand in Bohmen ein, und verwafteten Alles auf ibrem Buge; als aber bie Suffiten berandrangen, erfchraden bie vorberften, wichen gurud, brangten bie Sinterhaufen, und fchuell verbreitete fich Angft und Bermirrung burch bas gange Geer, bie von Brandenburg, Deifen, Babern, Aranten und Schwaben ließen ihre Bagen und Buchfen dabinten, nub floben schmablich in die Balber; viele murben von ben nachbrangenben Reinben erschlagen, mehrere tamen burch hunger um; bas gange heer zerftaubte (210). Sigismund wandte fich mißmuthig nach Angeburg, begierig, über bie Alpen nach Rom ju gieben , bie Raiferfrone gu empfangen; mit neuem Glange bie erlittene Schmach gu beden. Ranm achtete er es bisber, Ronig ber Deutschen gu beifen, ba er, bestånbig fern, ben Eros ber Gingelnen taglich wachfen fab, und nicht banbigen fonnte: weltliche und geiftliche Fürften regierten fchlecht, bag Riemand ein gut Chenbild an andern nehmen fonnte; bie lagen gaben ben Pfaffen, biefe jenen Schnib (211); alles trachtete nach Belb und Unrecht, jumeift bie Geiftlichen, und boch mar bei biefen Alles recht (213); einer ritt bem anbern gu Dienfte auf feine Feinde; bofe Bewohnheiten nahmen aberhand, gus lest aber rachte fich alle Ungerechtigfeit an ben Rurften felbft (218). Laut flagte ber Raifer und bas Bolf uber foldes, aber bie Rebben bauerten fort, fo wie bas fippige Reben ber Beiftlichen, und ihre Bugellofigfeit mar fo groß, bag ber Rarbinal Julian felbft fchrieb, es fei gu furchten, baf bie Laven alle nach Suffiten-Sitte über bie Geiftlichkeit berftargen, um burch ihre Bertilgung Gott angenehm gu werben (214), beffen Strafgericht bie Frommen in allen Gies gen ber Suffiten ertannten.

<sup>(220)</sup> Binber c. 179. Pelsel. S. 898 ff. Aeneae Sylv. histor-boemic. c. 48 f. — cf. Zengg. Memming. ap. Oefele. I. p. 270.

<sup>(211)</sup> Binbed c. 188.

<sup>(212)</sup> Derfelbe c. 210. (213) Derfelbe S. 160.

<sup>(224)</sup> Epistol. ad Eugen IV. in opp. Aen. Sylv. (p. 66. 67.)

XXI. Da man bieber weber burch Unterhandlung noch Baffen etwas erzielt, bachte man wieber an eine Rirchen versammlung, erinnerte fich bes Bersprechens, bieselbe alle gebn Sabre zu berufen; Alles iprach bafur, und boffte bas von Abstellung aller Uebel; felbst ber Kardinal in Deutschland brang barauf; ber Babst wich endlich scheinbar bem allgemeinen Drangen, und schrieb fie, bamit fie mehr in feiner Gewalt mare, zuerft nach Pavia, bann nach Siena aus, und ale bieg bie Bolfer nicht billigten, nach Bafel. Da er noch vor Eroffnung berfelben ftarb, liegen bie Rarbinale ben neuen Pabst Eugen schworen, fie nicht zu binbern (215). Und von allen Seiten famen benn bie Abgeorbi nete voll Eifere, Die Rirchenverbefferung ernftlich zu betrei ben, alle bofen Sitten und Gewohnheiten, zumal unter ben Beiftlichen, ju beffern ober ju ftrafen; ben Unglauben ber Suffiten ju bammen, bie man befmegen unter ficherem Beleite beschied (216), und allgemeinen Frieden zu bestimmen (217). Bu folch eblem Birten vereinten fich bie Eblen in Bafel, wahrend Sigismund, in weniger Begleitschaft, benn ungeachtet alles Mahnens und Bittens folgten nur wenige Deutsche (218), über bie Alpen jog, in Rom vom Pabste Die Raifertrone zu empfangen, ber mit Unwillen ben ras fchen Gifer ber Berfammelten vernahm, wie fie traftig bie Befchluffe von Konftang ju erhalten und ju erweitern fuchten , und fie besmegen durch feine Bricfe fchnell au Scheiben gebachte, als fei durch ber Suffiten Unglauben und bie baufigen Rriege in Deutschland alle Priefterschaft in Gefahr, und es mogen begwegen bie Berfammelten nach Bologna tommen, wohin auch die Gefandten von Griechen land jur Bereinigung ber Rirche und um Sulfe in ihrer Roth gegen ben immer machtiger andringenden Turten få-

<sup>(215)</sup> Raynald ad ann. 1431. nr. 3 seq.

<sup>(216)</sup> Aeneae Sylv. hist. boemic. c. 49.

<sup>(217)</sup> Pfifter. IV. S. 397.

<sup>(226)</sup> Bindeck c. 183., und pat und pat, und mante fie zu pme zu komen zu zwezen mallen, aber Im kam nopmant. Brgl. c. 189.

Allein jene antworteten ibm muthig aber bas Bie berrechtliche und Mergerliche feiner Lift, fprachen von Renem Die Oberhobeit einer allgemeinen Rirchenversammlung über ben Pabft aus (219), und als aus Kurcht vor ibm viele ber beutschen Pralaten noch zu fommen gogerten, andere bie Berfammlung felbft wieder verliegen, und die meiften Fürften bloß fich und ihrem irdischen Treiben lebend, entfernt blieben: barrten bie edlen Bater aus, und wandten fich an bie bentichen Reichsfiabte jur Forberung ihres Bertes (220); auch versprach ihnen Sigismund, obgleich vom Pabfte bins gehalten, von ben gurften verlaffen, ftete reinen Billens, ibnen mit feiner Dacht bis jum Tobe beignfteben, und als er bie Rronung empfangen (221), eilte er fogleich nach Bafel, wo er mit Staunen und Unwillen nur menige ber beutfchen Furften fand; auch feine Labung bewirfte nichts; fie blieben fern ihrer Rehden wegen, ober and Aurcht vor feis nen Borwurfen, weil fie ibn bulflos in Italien gelaffen (222). Aber er hatte bie Frende, die Bohmen fich allmählig burch Bertrage ju gewinnen (298), und ichieb bann bald von ben Berfammelten mit ben Worten: Thut ihr wohl, so geht es euch mobl (224). Sie festen unverbroffen ihr Bert fort, der Pabft wich endlich ihrer Standhaftigfeit, und erfannte ibre Befchluffe, von allen Geiten gedrangt; ba jur felben Beit ibn ber Bergog Bisconti von Mailand befriegte, bas romifche Bolt ihn aber verjagte, bag er fich taum ju Floreng gefichert fanb (225), und raich fuhren bie Berfammelten fort, wie fie begonnen. Gie verfohnten fich burch nothige Bewilligung und weise Maßigung bie Billigen ber Suffiten, und entfrafteten baburch bie anberen; gaben beilfame und

<sup>(219)</sup> Plant. V. Thi. G. 483 ff. 3. v. Müller. III. Bd. G. 468.

<sup>(220)</sup> Pfifter. IV. G. 398.

<sup>(231)</sup> Binbed c. 190.

<sup>(222)</sup> Ders. c. 194. 197. 199.

<sup>(223)</sup> Pfister a. a. D. S. 405.

<sup>(224)</sup> Binbed e. 200.

<sup>(225)</sup> Derf. c. 201.

nothwendige Berordnungen in Rirchendingen, erlaubten ben Rudtritt vom Priesterstande, ermunterten zur Erlerung ber morgenländischen Sprachen, ohne beren Renntnis die heilige Schrift unverständlich, sprachen dem Pabste die Bessteuerung der Kirchen ab, da er zu seinem und seiner Diener Unterhalte durch die Milde der früheren Kaiser den Kirchenstaat erhalten (226), und gaben noch andere heilsame Borschriften. Zugleich suchte der Kaiser die weltlichen Fehden zu enden, und lud Fürsten, Edle und Städte nach Ulm, den noch immer dauernden Streit der Wittelsbacher zu schlichten, der sich nach dem Absterben der Stranbinger Linie aufs Reue erhoben.

XXII. Der bartige Ludwig faß noch immer rachefachtig wegen ber fruberen Rrantungen auf feinen Burgen an ber Donau, ju Reuburg ober Ingolftabt; ber neu erhaltene Untbeil hatte ibn nicht gufrieden gestellt; fo fchien er fich blog an der Jagd und bofen Streichen zu erfreuen; feine Dienstmannen machten alle Strafen umber unficher; er beschwerte bie Guter ber Beiftlichen übermäßig mit Sagern, Ralfnern und hunden, daß bie Bewohner oft Sab und But verließen (227), und er fich bas berrenlofe gang queignete, und machte fich endlich feinen miggeftalteten, bodrichten, ebelichen Gobn Ludwig jum beftigften Keinde, da er feinen unehelichen ihm vorzog. Bon allen Seiten flagte man über fein ungerechtes Treiben vor bem Raifer und ber Rirchenversammlung; man mabnte und brobte; aber er achtete nichts, ließ einem taiferlichen Boten bie Ohren abschneiben, einen andern zwingen, bie Labbriefe ju freffen, ben 216t jum bl. Rreug in Donauworth an ben Sattel binden und ichleifen; mar nie einem Urtheil geborfam, fagend, es tomme erft aufs Bollftreden an, und berbergte Reger, Rauber und Morber. Auf folche Rlagen fprachen bie Bater endlich ben Rirchenbann über ibn, und ber Raifer bie Acht, auf bringendes Bitten feines Sobnes

<sup>(226) 3.</sup> v. Müller. III. Bd. G. 169 ff.

<sup>(227)</sup> Zschotte. II. Bd. G. 842.

Ludwig ließ fich biefer verfohnen; boch mußte ber Stolze bas vielgefrautte Donauworth bem Reiche übergeben, und noch breizehntaufend Gulden zahlen (224); die befreite Stadt wurde in ben Stadtebund aufgenommen, und lofete bantbar bas får bie Bebrung ju Bafel verfeste Gilbergefchirr und Die Rleinobien bes Raifers; Bergog Lubwig war ibm ansgefohnt, und erschien von nun an wieder in feinem Gefolge als ber liebe Freund und Dheim (229). Sonft aber wurde auf bem Tage ju Ulm wenig vertragen; ber Farften erfchienen nur wenige; fcon buntten und betrugen fie fich als unabhängige landesberren; ber Raifer fublte es; aber feine Macht war ichon lange gebrochen, und alles Dabuen um Recht nub Billigkeit war vergebend; boch fuchte er wes nigftens bie allgemeine Berbindung ber beutichen Furften unter einem Oberhaupte festzuhalten, und rieth: fie mochten für den nachften Reichstag nach Frankfurt zuerst weise Rathe fenden, um alles vorber zu bereben, bann wolle auch er tommen (230), und mit ihnen alles festfegen. Mein er tam nicht, ging nach feinen ungarifchen und bohmifchen Erblanden (231), und ichickte von bier aus die wichtigften Puntte an die Berfammelten ju Frantfurt, woruber fie jum Rupen bes Reiches und ber Menschheit berathen follten: ben Rebben Ginbalt ju thun, bie Lehnfursten von Deutschland, sumal ben von Burgund, jur Suldigung an bas Reich au gwingen, ben großen Difbranchen, Bucher, fchlechten Mangen und ber Ausgrtung bes beimlichen Gerichtes gu wehren (282). Bon ihm fommen die fchonen Dabnungen: wben geiftlichen und weltlichen Staat nach ber Lebre bes Chriftenthums ju ordnen, und mit Dacht bie fchlechten Laufe ju beffern, bagegen fich die Beiftlichen am meiften

<sup>(236)</sup> Burkh, Zengg. ap. Oefele. I. p. 271. v. Lang G. 166.

<sup>(229)</sup> Lori : Gefch. des Lechrains. 11. Bb. G. 181. v. Lang.

<sup>(236)</sup> Binbed c. 202.

<sup>(237)</sup> Aen. Sylv. hist, boem. c. 52.

<sup>(232)</sup> Binbed c. 208.

ftrauben; ungeheuer, bag ein Chrift es magt, ju einem am bern au fprechen: Du bift mein eigen! er offenbarte bie Rebler ber Rirche ftreng, und verlangte Abbulfe; fo in ben burgerlichen Berbaltniffen, über bie Bunftausartung, bie willfarlich und ungebahrlich beliebigen Sat feten (288); auch wollte er, bag endlich alle Reichssachen in beutscher Bunge und nach beutschem Rechte, nicht wie bisber in romischem, verhandelt wurde." Alfo rieth er, und batte Krieben und Berechtigfeit gerne gefeben und gehalten, aber bie gurften balfen ibm nicht, aus Rurcht, ihre Macht murbe vertlei nert (234); fie bemmten bie Berbefferung bes weltlichen, ber Pabft bie bes geiftlichen Staates; benn faum batte fich feine Lage in Italien gludlich geandert, suchte er die versammelten Bater ju entzweien und ju gerftreuen, beschied fie unter bem Bormande ber Bereinigung der griechischen Rirche nach Rerrara, und mandte fich besmegen an die in Frankfurt Berfammelten; babin fchidte aber auch bie von Bafel, ju werben. Wabrend beffen ftarb Sigismund (1437) (234). Der lette ber guremburger, mild und freundlich in feinem geben, wie taum fruber ein Underer, ber ben Denfchen nach feiner inneren Burbe ichagte (236), und gern mit ben Bur gern und Bauern umging, mas ihm allgemeine Liebe brach te (237); babei aber nicht immer ehrbar manbelte, baß er manchem zum Unftoge warb, wie er benn feiner Sausfrau offentliche Untreue nachsab, bag auch fie feine Ausschweis fungen nicht rugte (238). Sterbend empfahl er feinen Schwies gerfohn, Albrecht, ben Bohmen, Ungarn und Deutschen gur Rachfolge (239), welche biefer auch erhielt (240), damit burch

<sup>(238)</sup> Bei Goldaft Reichsfapungen. U. 110.

<sup>(234)</sup> Binbed.

<sup>(238)</sup> Binded c. 218.

<sup>(136)</sup> Derf. c. 54.

<sup>(237) 3.</sup> v. Müller. III. Bb. S. 470 ff.

<sup>(238)</sup> Aen. Sylv. 1. c. c. 53. J. v. Müller.

<sup>(239)</sup> Binbed o. 219. Aen. Sylv. hist. boem. 53.

<sup>(240)</sup> Müllers Reichstag Theatrum I. Thl. G. 2. Aen. Sylv, 1. c. c. 55.

folche Bereinigung befto leichter ber Anfall ber Enten gehemmt wurde, welche immer gefährlicher brohten.

Beife und maßig begann er fein Balten, bestätigte ben ganbfrieden, verordnete Austrage, Schiedrichs ter. ben Streit ber Parteien ju fchlichten, und wollte ichon zur Sandhabung befferer Ordnung Deutschland in vier Rreife: Bapern mit Franten, Rheinlande und Schwaben, Weftphas len mit Rieberlanben und enblich Sachsen theilen, barin eigene Gerichte ordnen, und bas Rothige bestimmen, wobei es sonderbar erscheint, daß er Deftreich und Bohmen nicht mitzablte, sondern von Deutschland schon wie abgeriffen betrachtete (241); die Stabte aber miftrauten ber neuen Gine theilung, furchteten Gefahr fur ihre Freiheit, ba bie Furfen ohnehin immer eiferfüchtiger ihre gunehmende Große belauerten und fie zu fturgen suchten , wegwegen jene ihre alten Bunde baufig erneuerten. Alfo binderte Diftrauen bie Berbefferung wie bie Ginigung; Albrecht gelobte, jeben Reichestand in ben errungenen Rechten und Rreiheiten gu fdirmen, und die Rirchenverbefferung ju unterftagen, moburch ermuntert bie Berfammelten in Bafel traftig gegen die Lift bes Pabstes sprachen und wirften, und als er boch feine Berfammlung in Ferrara eroffnete, verdamme ten fie biefelbe, als unacht und fegerifch, entzogen bem Pabite die bochfte firchliche Berwaltung, welche fle felbft übernahmen, fprachen endlich feine Abfegung formlich aus, und mablten mit großer Rlugheit ben Bergog Amadeus von Savoyen, ber als Einsiedler lebte (242), als Felix V. jum neuen Oberhaupte ber Rirche (243). Allein gerade im ente icheibenben Mugenblide fehlte ihnen fraftiger Beiftanb; ber Raifer ftarb ploglich (1439) (244); bie Berfammelten in

<sup>(341)</sup> Bei Goldast Reichesat. Datt de pace public. 1, I. c. 26. Lehman 1. VII.

<sup>(242)</sup> Platina in Vita Eugen. IV.

<sup>(243)</sup> Plant a. a. D.

<sup>(244)</sup> Aen. Sylv. 1. c. c. 56. Jugger, Chrenspiegel. S. 506.

Frankfurt, bie einen neuen Bruch und Zwift ber Kirche fur bas bochfte Uebel hielten, fuchten auf alle Beife bie Berfobnung, und als fich bie Churfurften ju Frantfurt jur neuen Rouigswahl fammelten, erflarten fie aller Belt, baß fie in bem Streite zwischen dem Pabst und dem Concilium feinen Theil nebmen, vielmehr an herstellung ber tirchlichen Ginigfeit arbeiten wollten. Als aber bieß nicht gelang, nahm man boch die meiften Beschluffe bes Conciliums an, und mablte Friedrich von Stepermart, ben Melteften bes oftreichis fchen Gefchlechtes, bas, feit langer Zeit fchon gefpalten und uneins, bamals in brei Linien fich theilte. langfamer Ratur, ohne große Anlagen und Renntniffe, frommen Sinnes ber Rirche und ben Religionegebrauchen maethan; als er mit funf und zwanzig Jahren Erbe und herrichaft abernahm, reifete er nach Berufalem, besuchte bie beiligen Statten, und gelangte gludlich wieder beim; weil aber gerade damals die Tarten in Uebermacht über Europa bereinbrachen, und ihre Eroberungen begannen, fprach alle Belt, Friedrich führe bas Unglud mit fich (246). Als ibm jest nach Albrechts Tobe ber Ruf ber beutschen gurften jutam, jauberte er lange, bis er ju folgen fich entschieb.

XXIV. Um so sonberbarer erscheint die auf dem Reichstage zu Mainz (1441) von ihm vorgelegte Reichsverbefferung (246); ihr Berfasser, vielleicht der vielerfahrene Thomas Saffelbach von der Universität Wien, vielleicht von den Städten Einer (247), ist unbekannt geblieben, aber sie zeugt von durchdringendem Geiste, der Deutschland zu dessen eigenem Besten und zum Muster für das übrige Europa neu gestalten wollte: durch rechte brüderliche Liebe, getreuen Geshorsam gegen die Obrigkeit und Bewahrung und handha-

<sup>(245)</sup> Grunbed: Leben Raifer Friedr. III. G. 23.

<sup>(246)</sup> Bohmer: Raifer Friedrich III. Entwurf einer Magna Charta. p. CIII.

<sup>(267) 3.</sup> v. Muller, Reichstagetheatrum unter Friedrich V. c. 5.

bung aller Rechte und guter Ordnung Deutschland gur Einbeit ju verbinden, und bem reinen Christenthum entschiedes nen Ginfluß auf bas burgerliche Leben ju verschaffen. Defe wegen follte aber vor allem ber geiftliche Stand geanbert werben; alle Geweihten follten obne Rudficht auf Geburt und Gunft blog nach ihrer Tugend burch bas Reich gefest werben, bag ber gemeine Dann bas Bort Chrifti bore und liebe; die Ausschmudung ber Rirche, Die Aufnahme neuer Monche und Nonnen fei maßig, bag ber Burger burch bas fanle bettelnbe Bolt nicht gang ju Grunde gebe; bagegen werben Baifen, und Armenbaufer errichtet; alle Farfien und Eblen follen bem Raifer unterworfen leben, und ben gemeinen Mann nicht beschweren, ibre Rechte und Freibeis ten funftig nicht nach bem herfommen, sonbern nach chrifts licher Freiheit und ber Bernumft gemag bestimmen; alle neuen Rechtslehrer, burch welche bas beimifche, alte, eine fache Recht verberbt, follen bei feinem Berichte mehr reben, fcreiben ober rathen, bamit bas Gericht wieber offen und einfach werbe; auch folle fein Geiftlicher weber bei geiftlie den noch weltlichen Fürften figen, ba ihnen bloß die geifte liche lebre gebubre; alle Bolle, Mauthen, Umgeld und Steuern, welches Ramens immer, follen ab fein, da Rurften, Eble und Stadtgemeinden immer neue aufbringen und ben armen Mann gu Grunde richten; einerlei Dange, Dag und Gewicht fei burch gang Deutschland, und alle Strafen frei; jur innern und außern Sicherheit feien an ben Granzen vier, im Innern ein Lager. Dieg und manches andere jum Frommen und jur Ginbeit Deutschlands berrlich Musgedachte murde vorgebracht, mit Ermahnen an die Rurften und Beiftlichen, bie Lenter ber Bolter, die Berbefferung nicht zu hindern, und wie in einer Beiffagung an die Geifts lichen fchloß bas Wert: "Gott wird euch nach eurem Berbienfte lobnen. Es fommt bie Zeit, bag eure Guter als Feindesguter gebeutet und ausgetheilt werben, benn wie ihr bie Bemeine beichwert, alfo wird fie auch uber euch auffteben, bag ibr feine bleibende Statt mehr wiffet. "

es war vergebens; jeder suchte zunächst nur seinen Bortheil, nicht den des Ganzen. Weber die Fürsten noch die Städte wollten mehr Unterthanen des Raisers sein, sondern eigene herrschaft üben, und schon damals sagten Einige: Deutschland sei ein Bund mehrerer Gemeinwesen, und der Raiser habe gleichsam nur die oberste Berwaltungsaufsicht (248). Rur wenige sahen in dieser Zerstückelung die Quelle vieler Selbsiherrischaften und Deutschlands fortbauernden Zwist.

XXV. Das allgemeine Gericht des Kaisers, von dem ursprünglich alle richterliche Gewalt ausging, da Fürsten und Grafen, ansangs selbst nur seine Richter, später tein Gericht besehen durften, ohne mit der richterlichen Gewalt von ihm belehnt zu sein (249), war nun in viele einzelne Gerichte zersplittert. Zeder Fürst begte das seine, nicht immer nach alter offener Wise und nach Recht, sondern oft nach Gnade und Gunst; die Städte wollten nur von dem Stadtgericht, Geistliche nur von Geistlichen gerichtet sein, und überall war Rlage über Berzögerung und Schmälerung des Rechtes.

Durch die Befanntschaft mit Italien und seinen berühmten Rechtslehrern hatten sich romische Rechtsläge allmählig in Deutschland verbreitet, und Geistliche, oft selbst durch die Pabste aufgefordert, hatten lange Zeit als die einzigen Geslehrten und Schriftundigen, als Schreiber und geheime Rathe, Staats, und Reichstanzler sie geltend gemacht (250); auf Universitäten wurde dieses fremde Recht gelehrt, das heimische verachtet, vernachlässigt; die neuen Doktoren erslangten bald die Gunst der Raiser und Fürsten, weil sie aus dem römischen Rechte deren Hoheit, Unverlehbarteit, Gelbsterrschaft und Macht vergrößerten und mit klaren oder spisskudigen Sähen bewiesen; sie wurden deßwegen mit Ehren

<sup>(248)</sup> Directorium administrationis 3. 3. Müller p. 83.

<sup>(249)</sup> Gemeiner Regensburg, Chron. III. Bb. S. 115 ad ann. 1360. Datt de pace public, l. L. C. I. S. 79.

<sup>(250)</sup> Schon unter Friedrich I. wurden ftreitige galle nach romischem Rechte entschieden. Boehmer Regest. p. 132. ann. 1165. 26 Sept.

und Gefchenten überbauft, und balb galt ihre Stimme überall, felbit in bem Gemeinwesen ber Stabte : fatt bie mangelhaften beimischen Gefete zu beffern, verwarf man fie, aus ber freien Ratur jog man in Zimmer, urtheilte nicht mehr vor bem Bolfe, daß biefes bas alte Recht und die alten Kormen vergaß; bas mundliche Berfahren warb burch bie Schrift verbrangt, und balb bemachtigten fich bie Rremben aller Berichtsftellen, ba bie bisberigen Urtheiler untachtig wurden. Bo fich jene eingebrangt, tonnte man fie, aller Rlagen ungeachtet, nicht wieder vertreiben; und fie verwirrten eine einfache Rechtsfache mit Anfahrung berahmter Gelehrten. Go geschah es, bag einft die Amtleute in ber Schweiz zu Bericht fagen, und eine Partei mit einem Dottor und Bortführer aus Ronftang fam, ber um eine Erbichaft flagte, und Bartolum und Balbum und anbere Doftores anfabrte; ba fiel der Amtmann dem Doktor in die Rede: Mir Gibe genoffen fragen nicht nach Barteln und Balbeln und andern Dottoren. Wir baben sonberbare Landsbrauche und Rechte. Rans mit euch, Dottor, naus mit euch. Borauf biefer fich entfernen mußte und bie Amtleute bes Urtheils fich verglichen (251). Aber in andern Gegenden war man nachfiche tiger, die Rechtsbandel wurden langwieriger, fostbarer, lant forberte ber gemeine Mann Abbalfe. Ber Gewalt, Behr und Schut batte, brach offen ben Frieden, trotte bem Rlager und bem Gerichte, und nur ben Beiftlichen gelang es biemeilen, bas Gemiffen folder Gewaltthatigen zu bewegen, baf fie nach bem bamaligen Glauben burch eine fogenannte gute freiwillige Sanblung bie vorigen fchlechten wieder aut zu machen suchten, burch Stiftung ober Befchentung eines Rlofters, einer Rirche ober Rapelle; ober inbem fie Ballfahrten übernahmen, oder übernehmen ließen, felten aber ober nie fich befferten. Go lebte ber machtige Bere brecher ungestraft, ber kleinere verbarg sich leicht in bie

<sup>(251)</sup> Maurer Geschichte des german. Gerichtsverfahrens 5. 171. 207 — 9.

Stabte, in welchen noch wenig Anflicht über Ein. und Andgehende war; oft richtete man nach reiner Willfur den, der nach der Meinung der Meisten der That verdächtig und ohnehin. im bosen Ruse stand, ohne Klage, Untersuchung und Beweis; und als man endlich strenger und gesetzlicher versuhr, kamen zur Erforschung der Wahrheit die Schrecken der Folter (232). Die alte Sitte der Ausschnung, der Sohnung durch Geld, wurde allmählig verdrängt und meist ein Strafversahren angewendet. Aber überall konnte man das alte heimische Recht und Versahren nicht ganz vertigen, und nirgends wurde dies deutsche Gerichtswesen treuer bewahrt als in Westphalen bei den sogenannten freien oder heimlichen Gerichten.

XXVI. Seitdem die Farften Landesherren geworden, errichteten sie ihr eigenes Gericht für ihre Leute, die ihnen wie immer unterthan waren; die Borkeher besselben waren die Gaugrasen, welche mit List und Gewalt bald Alle in ihrem Sprengel vor ihr Gericht zu ziehen suchten, auch solche, die sich von der Landeshoheit der mächtigen Färsten in alter Freiheit unabhängig zu erhalten wusten. Biele der ehemals freien Geschlechter waren ausgestorben, andere in die Abhängigkeit der Fürsten gekommen; die sich noch frei erhielten, standen nicht unter den landesherrlichen Beamten, sondern unter den Freigrasen, welche als kaiserliche Richter unter Königsbann das Urtheil über die Freien sprachen (233).

In Weftphalen behaupteten Biele diese Freiheit lange Beit, weil sie entfernter von den größern, immer gewaltiger um sich greisenden Färsten waren, und so blieben hier auch die vielen Freistible als Gericht über die Freien. hier ward noch öffentlich unter freiem himmel gerichtet, und das durch fortwährend eine gewisse Gleichheit der Ritter und Färsten, als der Freien, bessere Zucht und Ordnung, Reinheit der Relie

<sup>(252)</sup> Bigand. Gefchichte ber Fehmgerichte. G. 291. 424.

<sup>(253)</sup> Ledebur Archiv für preußische Archivkunde. B. X. S. 27. 42. XI. 289.

gion, dauernde Bereinigung der Gemeinden und einfache Sitte erhalten (25%). Zu gewissen Zeiten wurde das Gericht gehegt, dabei erschienen die Freien; mit ihnen beriethen sich oft die Schössen, Borsteher und Gemeindealtesten, als Borsspende und Urtheilssinder (255). Ihr Ansehen war weit umber geheiligt; ihr Wahlspruch: Gott, König und Recht; Ehre verloren, Ales verloren, zeugte noch von alter Sitte. Die Gerichtstage waren selten, darum seierlich und dem Bolke sessich, das Zeuge der Klage, der Bertheidigung und des Rechtspruches war.

Der Freigraf bestieg ben Stuhl auf dem alten Mahlplate, vor ihm lag das Schwert in Kreuzessorm und der Strick. Dann berief er die Schöffen, und allgemeine Stille herrschte während der Bertheidigung und Klage. Dem Urtheile solgte augenblickliche Bollstreckung; wenn der Beklagte auf dreimalige Borladung nicht erschien, ward ihm noch ein Königstag gewährt; ließ er diesen vorüber, wurde er ungeshört verurtheilt. Welcher Schöffe ihn erreichte, knüpste ihn an den nächsten Banm, und steckte zum Zeichen, daß er von der Fehme gerichtet sei, ein Wesser dazu. Doch nie durste ein Richter eigenmächtig ohne Begehren und Kläger handeln, und Gerächt und Ruf hatten keinen Einstuß weder auf Anklage, noch auf Lossprechung nach dem alten Grundsage: Wo kein Lläger, da kein Richter. Gottesgerichte hielten sie sint trägliche Mittel, und ließen sie nicht zu (286).

XXVII. Als aber der Freien immer weniger wurden, bas Gericht des landesherrn das kaiserliche verdrängte, so daß nachmals in einem Gerichtsbezirke oft kaum mehr zwei oder ein Freier war, horten viele dieser Freigerichte, horte die Deffentlichkeit auf (257), und das romische Berfahren

<sup>(284)</sup> Wigand 284 — 289.

<sup>(255)</sup> S. 296.

<sup>(256)</sup> Detf. 404 - 409.

<sup>(227)</sup> Lebebur Archiv X. G. 168. 3m fechelehnten Jahrhundert waren im Amt Dulmen nur mehr zwei Freie.

wurde so allgemein, daß man die ursprüngliche deutsche Sitte nicht mehr kannte. Wurde das Gericht gehegt, war es bald, weil die Unfreien, die in eines Andern Gewalt waren, nicht dabei erschelnen durften, ein heimliches, und bald mußten die Schöffen schwören, das Geheimuiß des Gerichtes zu häten "vor Mann, vor Weib, vor Jos, vor Traid, vor Groß, vor Rlein (238)." Nachmals schwur der Neuausgenommene, Alles dem freien Stuhle vorzubringen, was er gewiß wisse, und von glaubhaften Leuten habe sagen hören, was zu Stege und Straße geht, auf daß es gerichtet, oder mit Willen des Klägers in Gnaden gefristet werdet, oder mit Willen des Klägers in Gnaden gefristet werdet, oder mit Willen des Klägers in Gnaden gefristet werdet, oder freigraf fangen, binden lassen, und ihn sieden Fuß dber Freigraf fangen, binden lassen, und ihn sieden Fuß dber hängen, als einen andern Dieb (260).

Bo die Gerichte fortbeftanben, malteten fie gam in alter Beife offentlich mit Gib und Gibeshelfern und ber Ansichnung, daß felbft nach ber offentlichen Befanntmadung bes Spruches noch eine Sohnung moglich mar, und felbst die über ben Berbrecher verhängte Acht ober Tobes ftrafe burch Schabloshaltung bes Beschäbigten und gutlichen Bertrag aufgeboben wurde (261), und fo mandten fich benn viele Betheiligte an jene Richter in Weftphalen, im allgemeinen Glauben, dort walte noch altes Recht und Treue; fie felber fuchten biefen Glauben zu erhalten, und im viergebnten Jahrhundert ihr Gericht gur Berbrangung bes romifchen Befens über gang Deutschland zu verbreiten; und Jeber ichmur bieß Bericht auf alle Beife ju ftarten. wegen warben fie jeden eblen, rechtlichen, freien Mann, felbft Furften und ritterliche Manner, ju Freischoffen, und fchloffen Richtschöffen ale Unwiffenbe und Richtverbundete

<sup>(156)</sup> Fr. v. Freiberg, Sammlung hift. Schriften und Urkunden. L. 213. Usener: Die heimlichen Gerichte Westphalens. S. 4.

<sup>(259)</sup> Bigand, Archiv für Gefch. Bestphalens. B. V. G. 217.

<sup>(260)</sup> Brimm, deutsche Rechtsalterth. G. 684.

<sup>(261)</sup> Ufener. G. 62-64.

von ben Borrechten ber Freischöffen aus (262). Begen bes verwirrten Rechtzustandes in Deutschland schloffen fich Biele an, und jur Beit ihres bochften Anfebens foll bie Babl ber Schoffen (Biffenben) über hunderttaufend gewesen fein (263). Mue offentlichen Ungelegenheiten ber Unwissenben wurden bffentlich, alle peinlichen, und bie ber Biffenden felbft gebeim behandelt, nur Freischoffen burften beiwohnen (264). Bald wirfte biefer Bund mehr als geruftete Beere. Der Rurft ober Graf, ber an ber Spige feiner Mannen, auf feiner Felfenburg felbst dem Raiser tropte, war verloren, wenn ibn ber Bund gerichtet; biefem tonnte er nicht ente flieben; benn gang Deutschland war ber Schoffen land, wenn fie auch nur in Beftphalen auf ber fogenannten rothen Erde (265) richteten, und bort uur immer die Freischofe fen ernannt werben tonnten; wo immer in Deutschlaub fich ber Berbrecher befant, mar er unter feinen Richtern (266).

Der jedesmalige Raiser mußte selbst Freischöffe sein, konnte dieß nur auf westphälischer Erde, durch die Hand bes Erbgtasen von Dortmund, wo der Oberfreistuhl war, werden; war er dieß nicht, gestatteten ihm die Freigerichte keinen Einsuß (267). Sonst wahrte der Bund mit Ehrsucht und heiligkeit dessen Nechte (268); übrigens galt er ihmen nur als Freier, und auch er konnte vorgeladen (269) so wie seine Urtheile vernichtet werden (270). Sie galten als die Duelle der Rechtsenischeidung, und noch im fünfzehnten Jahrhundert wurden ihnen Rechtsfragen zum Urtheile vorgelegt (271).

<sup>(262)</sup> Bigand. G. 505. — Deffen Archiv a. a. D.

<sup>(263)</sup> Usener. G. 8.

<sup>(264)</sup> Derf. G. 4.

<sup>(261)</sup> Boher der Rame rothe Erde ift ungewiß; vielleicht wie rother Thurm, Eriminalgefängniß. Ufener. G. 4.

<sup>(266)</sup> Bigand. G. 517. 519.

<sup>(267)</sup> Ufener. S. 64. 93. 95. 259.

<sup>(268)</sup> Bigand. G. 520.

<sup>(269)</sup> Ufener. G. 35. (276) Derf. G. 95.

<sup>(271)</sup> Lebebur, Archiv IV. G. 282.

Gefd. b. Dentichen. III.

XXVIII. Diefe Gerichte wurden von ben Raifern anerfannt; fraber waren fie von biefen felbft mit bem Blutbanne, bem Gerichte über Leben und Tob, belehnt, jest von bem Statthalter, bem Erzbischofe (272); bie Raifer bile ligten fie, ba fie unter ihrem Banne bas Gericht begten, und fie barin eine Stute ihres Aufebens gegen bie Farfien faben; Raifer Bengeslaus ertheilte ihnen Gnabenbriefe; Riemand wagte es, die richterliche Gewalt ber beimlichen Acht in Zweifel ju gieben (273), ohnehin tounte Jeber, ber por dem offenen Landgerichte nicht erschienen mar, vor bas beimliche geforbert werben (274). Sigismund übertrug am bie Rlage ber Rurften, bie Berbefferung bem Erzbischoft Dietrich von Roln (1437); fie wurden wirtlich gebeffert (275), gewannen aber auch fo nicht ben Beifall ber Farften, welcht von ihren Gerichten feine weitere Berufung geftatten, fo wie fich felbft unter fein Gericht mehr fugen wollten; bie Freischoffen wollten Einheit, die Fürften aber Die Spale tung Deutschlands in viele felbstberrliche Reiche, barum fuchten und erhielten fie und bie Stadte baufig von bem Raifer Gnabenbriefe gegen bie wefiphalischen Berichte (276), wohnrch ber Raifer feine Oberhobeit und fein Anfeben felbft Bergebens behaupteten bie Freischoffen, bas vænichtete. Ach Riemand ihnen entziehen tonne, und verwarfen bie von bem Raifer ertheilten Befchrantungen (277); vergebens fagte ber Freigraf Jatob mit ben Sonben jur Breiteneiche bei

<sup>(272)</sup> Die Freigrafichaften fallen ohnehin meift mit ben Rirchfpren; geln gufammen.

<sup>(273)</sup> Gemeiner, Regensburger Chronit. III. G. 146.

<sup>(274)</sup> Bigand. G. 402.

<sup>(276)</sup> Datt de pace publ. l. IV. c. 2. 3. de judiciis Westphal. Troß: Sammlung wichtiger Urkunden für die Gefch, des Fehmgerichts. Nr. 19.

<sup>(276)</sup> J. J. Müllers Reichstags-Theater. B. I. S. 496. Einzelne Privilegien für Fürsten und Städte in: Diplom. et document in append. Trof. Nr. 22.

<sup>(277)</sup> Ufener S. 20. daju die Urtunde 44, 45.

Siegen: es ift mir mit einem Gibe befohlen, einem Jeglie den Recht gebeiben ju laffen, und Riemanben ju icheuen, weber Pabft noch Ronig, Raifer, herren und Rurften ober Indere (278). Die Rurften boten Alles auf, ihre Untertha. nen von ber Berufung an bie Freigerichte abzuwenden (279); baffelbe thaten bie Reichskabte; ber Raifer felbft bemmte das Kortschreiten mancher Rechtstlage (280): es wurde unter ibnen eine Berabredung getroffen, ihren Unterthanen jebe Rlage beim westphalischen Gerichte bei Strafe an Leib und But zu verbieten, ausgenommen in Sachen, Die vor jenes Gericht geborten; boch follte auch bie Erlaubnif bes Lanbedberrn nothig fein, wodurch zwar die Gerichtsbarteit ber gebme in gewiffen gallen über gang Deutschland anerfannt, aber immer feltener gemabrt murbe (281); bie Berbunbeten unterftugten fich treu bei ibrer Berabrebung. und vergebens beriefen fich bie Freischoffen auf bas Bertommen und ihre Rechte, fo wie auf die Parteilichkeit ber Kurften bei ihren Gerichten. "Bo folle benn ber von biefen ungerecht Berurtheilte, jumal in ihren eigenen Gachen, Gerechtigfeit finden als bei ben Freischoffen (282) ? " Bergebens baten fie, ber Raifer moge die Gerichte und freien Stable bei alter Gewohnheit, Bertommen und Berrlichteit fcuten, und über ibre Labung nicht richten, bamit boch irgendmo Gerechtigfeit mare. Er achtete ihrer Bitten nicht, verbot ihnen, Krembe, die nicht in ihrem Gerichts. begirte maren, por ibr Gericht ju fordern, und befahl in wichtigen Dingen die Barteien an ibn felbft zu meifen (288). Sie wiberftrebten; ber Raifer magte es nicht, Strafen über fie ju verhangen; aber bie Furften erflarten, fle tounten

<sup>(278)</sup> Ufener G. 177.

<sup>(279)</sup> Derfelbe G. 21.

<sup>(280)</sup> Derf. G. 69.

<sup>(281)</sup> Derf. G. 23. 24. 187.

<sup>(282)</sup> J. J. Müller a. a. D. S. 9. Entschuldigung J. Gardenwechs, Freigraf zu Limburg. S. 502.

<sup>(283)</sup> S. 505.

nur vom Raiser geladen werden; endlich wurden sie burch ihn von Reich, Raisern und Rönigen gefreit, und alle Handel ihn von Reich, Raisern und Rönigen gefreit, und alle Handel ihrer Unterthanen ihren eigenen Gerichten zugewiessen (\*\*\*\*). Dieß erlangten auch die Städte, verboten nun strenger alle Berufung an die westphälischen Gerichte, und in Augsburg ließ der Rath zwei Männer hinrichten, die dagegen gehandelt (\*\*\*\*), und bald wandte sich aus Furcht Riemand mehr an jene Gerichte, ob es gleich gestattet war, wenn Jemand vom Landesrichter und Landesfürsten rechtlos gelassen würde. Da selbst der Pabst in dieser Sache Partei nahm, und vor der Fehme schütze, so hörte diese aus, ihr Gericht über ganz Deutschland zu hegen (\*\*\*\*).

XXIX. Damit verschwand aber auch zugleich Freiheit und Unabhängigkeit der Richter, und bald gab es gegen Gewalt und Wilkfur der Großen und Mächtigen kein Recht und keinen Richter mehr, wie sich in der Geschichte mit Herzog heinrich von Bayern und dem Ritter Torringer offen zeigte.

Als biefer gegen ben Herzog, ber ihm eine Burg gebrochen, um sein Recht klagte, wagten selbst die Freischsten von Westphalen nicht, gegen benselben zu sprechen, sow bern suchten zu vermitteln, selbst auf neue Rlagen, und nachdem der Ritter das mächtige Gericht zu Kassel, wohin der Herzog ihn geladen, verworfen, zögerten sie, wiesen ihn an den Kaiser, und mahnten diesen: er wolle sich nach seiner Milbe des Torringers annehmen, da sonst zu fürchten, daß dieser verkürzt und verunrechtet bleiben möchte. Darauf übertrug der Kaiser die Sache dem Erzbischof von Köln, der die Parteien vorlud; der Torringer kam, der Herzog aber lehnte in einem Briefe an den Kaiser die Tagleistung vor dem Erzbischose ab, und erst nach wiederholten Klagen

<sup>(284)</sup> G. 508. 509.

<sup>(285)</sup> S. 129. — Gaffer. — Gemeiner. Jäger: Ulms Berfaffung im Mittelalter. S. 300.

<sup>(286)</sup> Gemeiner G. 144. 277.

erklate das Gericht "den heinrich, der sich nenne herzog in Bayern, vervehmt und verwortet, von allen Rechten ausgeschieden und gewiesen von den vier Elementen, die Gott dem Menschen zum Trost gegeben; sein hals und sein Leben sei dem Könige verfallen; er fei geweiset echtlos und rechtlos, friedlos und lieblos, daß man mit ihm versahren möge, wie mit einem vervehmten Manne; daher allen Freischichsen geboten werde, bei ihren Treuen und Eiden zu helsen mit voller Macht, unangesehen aller Magenschaft, Schwägerschaft, Liebes und Leides, Gotdes und Silbers, daß über den genannten heinrich gerichtet werde, "

Allein von einem andern Richterfluhle ward der Herzog frei gesprochen, und der Torringer bald darauf vermißt und nicht wieder gefunden (287).

Bon da an verschwanden die kaiserlichen Gerichte, die bisber noch durch Deutschlaud waren, allmählig, und es bildeten fich und galten durch das zersplitterte Reich viele und verschiedene Rechtssagungen, da jeder Fürst und jede Stadt nach Belieben in eigener Macht sie anderten, zumal sich die Fürsten, wie der Raiser, von Gottes Gnaden nannten, und ihrer Abstammung, so wie der menschlichen Gemeinschaft beinahe ganz vergaßen, die Richter nach Belieben setzen und belohnten, von Gunft und Gnade abhängig machten, und alle Freiheit und Gerechtigkeit für sich anwendeten.

Mohl waren die heimlichen Gerichte in der letteren Zeit wirklich ausgeartet, und man klagte über manches mit Recht. — Bieles ward von ihnen anders vorgenommen und geübt, als Herkommen war; die Schreiber der Freigrafen erließen oft Ladungen nach Gutbefinden, ohne des Gerichtes Wissen, riesen wegen Selbschulden Bürger, ja selbst eine ganze Stadt in Gemeinschaft nach Westphaslen (2008). Zu Schöffen durch ganz Deutschland wurde Mancher geworben, der weder rechtstundig, noch bieder war,

<sup>(287)</sup> Bang nach Freiberg. Sammlung bift. Schriften 2tes Soft.

<sup>(286)</sup> Ufener G. 44. 45. 129.

daß die heimliche Fehme als ein gefährlicher Bund erschien. In Augsburg waren im Jahre 1436 dreizehn Schoffen, und da ereignete es sich, daß ihrer Einer einem Burger Geld für Rorn gab; als dieser es laugnete, machte jener sogleich Richter und Rläger und hängte den Burger (289).

XXX. Da fich abnliches auch in andern Stabten er eignete, verloren die beimlichen Gerichte ihre alte Dacht und Ausbehnung, Die Berfehmungen, einft fo fchredlich, wurden nicht mehr geachtet. Riemand fand fich, ber fle vollstreden wollte ober burfte, ba fruber bie Ortsobrigfeiten fie baufig vollzogen, ober fich bemubt batten, bie Sachen auszugleichen (290); fie blieben forton gewöhnliche Ranbe gerichte, auf ihr angewiesenes Gebiet befchrantt. In ben abrie gen Gegenden Deutschlands erhoben fich nun die fürftlichen herren . und Stabtegerichte, mit meift romifchen fatt beuts fchen Grundfagen, benn ber Bernunft und Ratur gang juwider, bezog man alle Ungelegenheiten auf bie Gefete eines fremben ausgearteten Bolfes, und fuchte biefe immer bem Falle anzupaffen; ein Gerichtstag machte neue nothig, bie Anwalte murben reich, die Parteien arm; die alte Sitte verschwand, bald fprachen Richter im Golbe bes Raifers oder bes Bergogs nach ben Gesinnungen ihrer Berren felbst Recht ftatt ber Urtheilefinder, und ber Borfiper erhielt willfurliche Gewalt (291). 216 Bollgieher bes Urtheils, frus ber gewöhnlich ber Rlager ober ber jungfte Rath, warb nun nach romifchem Gefete ein eigener Mann bestellt, und balb ein Gegenstand bes Abscheues, beffen Berührung verunreinigte, ben man nicht einmal in ber Stadt bule bete (292), und ftatt ber mannlichen Probe bes Schwertes

<sup>(289)</sup> Stetten: Erläuterungen zur Gesch. Augstb. S. 43. cf. Datt. 1. IV. c. 2. §. 147. 149. wo auch einige Fälle von ungerechter Berurtheilung angegeben werden. So in Wigand Archiv B. IV.

**<sup>©.</sup>** 306.

<sup>(290)</sup> Ufener G. 74.

<sup>(291) 3. 3.</sup> Fischer, Gefch. des Despotismus in Deutschland.

<sup>(292)</sup> Maurer, S. 168. Jager: Ulme Berfaff. S. 805. Grimm G. 891.

kam unn die Folter, bei den Romern blos bei Sklaven angewendet, den Berdachtigen das Geständnis der Schuld durch die graufamsten Martern und Qualen abzuzwingen und ihn darnach zu richten.

Die ju Richtern geordneten fürftlichen und ftabtifchen Beamten handhabten fie mit furchtbarem Leichtfinne, und felbft febenzigjahrige Greife erbuldeten fie. - Dagegen bauerten bei bem Abel bie Rebben fort. Statt eines allgemeinen einigen Landfriedens und Errichtung eines allgemeinen Gerichtes, welches alle Zwifte fchlichtete, fonnte gleichsam nur Baffenftillftand, Landfrieden auf einige Jahre erreicht merben; bie Febben waren gesetymäßig erlanbt, wenn nach Rlage nicht Recht gesprochen wurde, ober was meift ber Rall war, wenn bie Parteien mit bem Spruche nicht gufrieden waren: bann wurde die Rebbe angefundet, und felbft die Belferebelfer fandten Absagebriefe an die Begner ibred Schutherrn , wie bieß einft ein Roch mit feinen Rus chenjungen, Solgtragern, Schaffelmaichern an ben Grafen Otto von Golme that (293). Sobald irgendwo eine Rebbe angefundet mar, liefen aus ben Stadten die bofen Schulde ner, hurer, Spieler, Ranber und Morder aus ihren Schlupf. winteln, nahmen Dienfte, und fundeten barauf fogleich bem Barger und gandmann, Wittmen und Baifen, Ribftern und Rirchen ben Rrieg an; Riemand magte es, fie ju bemmen, ju frafen, obgleich fie meift ichlecht bewaffnet maren; nur die Stadte ichuten bann. Einzelne, Die fich beleibigt glaubten, ichrieben baufig ichmabliche Absagebriefe an gange Gemeinden, und fundeten fich offen als Mordbrenner an (204). Die Bauern lebten besmegen meift in beständiger Furcht; burch die neuen Berordnungen aber follten gum gemeinen Rugen die Strafen ju Baffer und ju Land, alle Jahrmartte, Boten, Raufleute und Pilgrime, Rirchen und Rirche bofe, fo wie ber Aderleute und Beingartner Sabe verschont

<sup>(293)</sup> Müller R. Th. I. Thi. G. 97.

<sup>(294)</sup> Gemeiner B. IV. S. 159.

bleiben (200), baß die Fehbe nicht mehr ein bloßer Ranbug, sondern ein formlicher Zweikampf zweier Geschlechter ward. Dieses Gebot murbe in der Folge bei Ernenerung des kandifriedens meist wiederholt, und so allmählig die gesehmäßige Richtergewalt verbreitet.

XXXI. Friedrich aber suchte jest felbft, nach feiner feierlichen Aronung ju Achen gleichsam burch einen Gottes. tampf ben Schweizern bas verlorne But feiner Borfabren wieder abgewinnen (296), jumal der ewige Bund wegen ber Toggenburger Erbschaft mit fich felbft im 3wifte und 3drich auf die Eidgenoffen wegen Uebervortheilung erzurnt mar. Der Raifer, immerbar auf feinen Bortheil bedacht, warb beimlich bei bem Abel und Bolte; Burich vergaß feiner Ehre, verbundete fich mit ihm, und er forberte bann bas bftreichische Gut jurud. Bergebens fchrien bie Gidgenoffen über Berlegung bes Bundes, verlangten von Zürich Abfage an ben Raifer, und baten biefen um Beflatigung ibrer alten Freiheiten: fie erlangten nichts, und bald begann ber Rampf ber Schweizer gegen bie Schweizer, erhob fich ber Rrieg ber Deutschen gegen Deutsche wieber neu. Die Schweizer, fcnell geruftet, brachen querft auf, und belagerten Burich; ber Raifer, in feinen Erblanden felbft im Rriege gegen fei nen Bruder, gegen Bohmen und Ungarn, ohne Gelb und Truppen, bot die Reichsbulfe auf, ibm fein Gut zu erringen, und als ihm biefe verweigert warb, weil ber Rrieg nur Destreich angebe; suchte er schmablich Sulfe bei Frankreich jur Unterbrudung ber Deutschen. Dorthin batte fich auch ber Abel bes Elfaffes gemandt, aus Furcht vor ber Ausbrei tung ber Schweizer und Schmalerung feiner Macht und Rechte. Frankreich fagte freudig zu, und weil eben bamals eine Menge guchtlofer Kriegsvolfer bas land unficher und

<sup>(295)</sup> Derfelbe G. 98.

<sup>(296)</sup> So nahmen es auch die Schweizer, als fie sprachen: Bir haben das Argau mit dem Schwerte genommen, wer es wieder haben will, nehme es so wieder. Derf. S. 215.

arm machte, fchidte ber Ronig gegen brefigtanfenb Urmagnaten, fo von ihrem Auführer, vom gemeinen Bolte aber arme Geden geheißen. Diefe, meift Fremdlinge, beimathlofes Gefindel, bas jedem um Sold biente, hatten fraber an ben Fehben ber Englander und Großen gegen Frantreiche Ronig fetbft geftritten, waren bann befiegt und jest beutelnftig jum Buge nach Deutschland bereit. Sie führte ber Thronerbe Frantreiche, und ale man ihre Anfunft erfuhr, achteten Die Belagerer vor Barich ihrer nicht, fanbten nur Benige bes Bunbes gegen fie, und biefe tampften gegen bie vielfach abelegenen Schaaren fo belbenfabn, bag nur gebn von anberthalbtaufend durch die Flucht entfamen, die Andern aber alle nach ber fürchterlichften Rieberlage ihrer Gegner fielen, woraber ber Thronerbe Franfreichs erschroden und vermunbert fich jurudiog, und Frieden folog mit ben Eibgenoffen, welche barauf ben innern Rrieg noch mehrere Jahre führten, bis fie friedeten (3. 1450), Barich bem Bunbe mit Deftreich entfagte, Toggenburg einem Bermanbten bes alten Gefchleche tes blieb (297). Die armen Geden aber zogen mit ihrem Subrer alles verwuftenb burch bas fchone Elfaß ben Rhein binab; laute Rlagen erschollen gegen ben Raifer; vergebens berief er gur Abmehr bes Feinbes einen Reichstag nach Rurnberg, fchictte Gefanbte an Franfreiche Thronerben, und ernannte ben tapfern Churfurften Friedrich von ber Pfalz zum oberften hanptmann gegen Franfreich: es fehlte an Gelb, Mannen und Ginbeit; ber feinbliche Fubrer erflarte fogar, er fei Deutschland zu Sulfe gefommen, bamit ber Abel burch bie Stabtegemeinben nicht gang unterbracht werbe: erft nach langen Unterbandlungen, nach großem Brennen, Rauben, Morben, Gelberpreffen und Schanden ber Deutschen jog ein Saufe nach bem anbern gegen Burgund und Lothringen wieder fort (298), mabrend ber Abel noch aus Kurcht, bie Schweizer mochten ihren Bund ausbreiten, und die Berr-

<sup>(297)</sup> J. v. Müller.

<sup>(898) 3. 3.</sup> Müllers R. Th. I. Borft. c. 21. 22.

schaft ber Eblen abthun, an ber Grange ben Berbeerungetrieg fortführten.

XXXII. In biefer Lage, ba ber Raifer felbst aus Brivathaß über einen Stamm Berrather von gang Deutschland an die Fremden marb, und felten feine Erblanbe verließ: tamen bie Churfurften jufammen, und vereinten fich (299) ju Beobachtung guter Freundschaft, friedlichem Austrag aller Streitigte iten, gegenfeitiger Sulfeletftung, Abwehr irriger Lebre und Sorge gegen Berminderung bes Reiches, fur bef fen Beftes fie insgefammt machen wollten, auch erflarten fie fich burch Strafgefete gegen alle Angriffe auf ihre Der fon får unverlegliche Gelbstherricher ibred gandes (300); und ber Raifer ließ es gescheben, blog bebacht, fein Erbland gu vergrößern und feine nachsten Rachbarn zu gewinnen ober taufchen; fo wie er benn wegen Labislaus, Albrechts nachgebornem Sobn, in großen Zwist mit ben Ungarn gerieth, weil et ibn unter bem Schein ber Bormunbschaft bei fich behielt und ftatt feiner einft über jene berrichen wollte. In Deutschland bauerte ber Rampf unterbeffen fort; Rurften und Abel waren auf ben machsenden Reichthum und bie Dacht ber Stabte eiferfüchtig, beschuldigten fie beimlichen Ginverftand niffes mit ben Schweizern, als wollten fie mit einander bie herrichaft ber Furften abthun, und begannen befmegen gegen bie nabe liegenden freien Stadtegemeinden ben Rampf, Bil. lens, fie ju ihren Canbftabten und Unterthanen ju machen. Diefe aber hatten fich geruftet, ihre Bunde erneuert, und wehrten fich mannlich ; weit umber murbe bas land verobet, fielen und verbrannten Burgen und Dorfer; oft fiegten bie Stabte, oft bie Eblen, boch feine Parthei enticheibend : fo blieb bei gegenseitiger Ermudung ber Bag; bie Berren verarmten wie bie Stabte; unter biefen felbft erhob fich 3wies fpalt, und ftatt gemeinfam ju tampfen, bachte jebe junachft nur auf eigene Rettung; Schafbaufen aber, tanftige Gefahr abnbend, fcbloß fich an Deftreich.

<sup>(299) 3. 1446.</sup> 

<sup>(300) 3. 3.</sup> Müller R. Th.

XXXIII. Bei solcher Lage ber Dinge waren bie kirche lichen Angelegenheiten gang vernachläffigt; Riemand aber vermifte ben Pabft: Die Bifchofe malteten als geiftliche Dberhirten, weil ter Streit zwifchen ben Gegenpabften noch nicht entschieden war, und unvermertt fchien allmählig bie Allgewalt bes Pabftes in Deutschland ju verschwinden: als ploBlich ein Mann bie Sache wieder jum Berberben rade warts brachte. Dief mar Meneas Splvius, aus bem eblen Sefchlechte ber Piccolomini, icharffinnig, gebilbet burch bie Alten, frei und gelehrt in feinen manigfaltigen Schriften, feiner Beltmann und geschicht die Partheien ju feiner Erbobung ju benuten. Der Raifer hatte ibn felbft jum Diche ter gefront, zum gebeimen Rathe ernannt, und ihm wichtige Befchafte übertragen, wobei er fich ben Dant beffelben erwarb, und frei und bescheiben zeigte, und vielleicht burch feinen Rath bem Raifer die Erbfolge im Reiche, Die Dberherrschaft in Italien und aber bie Rirche gesichert batte. Da aber Friedrich ibn nicht faffen tonnte, mandte er fich, burch Ueberredungen mit Rarbinalen gewonnen, jum Pabfte Engen, ward auch beffen Bebeimfchreiber wie jugleich bes Raffere, nachbem er fraber baffelbe Amt beim Concilium gn Bafel geführt; und betrieb nun die Beenbigung ber Rirchenversammlung und bie endliche Ausgleichung.

Friedrich, dem Bunde der Churfürsten abhold, wollte sie durch Neneas trennen, um seinen Einfluß zu vergrößern; dieser sorgte dabei zugleich für den Pabst, warb bei den Einzelnen, sprach von billiger Entscheidung, und vergebens waren die Warnungen des gelehrten, diedern Georg von Hamburg, der von den Churfürsten zum Reichstage nach Frankfurt tam; vergebens die Rlagen über des Pabstes und der Kardinale Stolz und habsucht; vergebens die Rahnungen der Bater in Basel: Neneas gewann durch Bestechung die Rathe der geistlichen Churfürsten, daß sie Friedrichs Wänschen huldigten, und von ihrer Reutralität wichen, und brachte es durch listige Wendung im Bertrage dahin, daß Eugen, ohne von seinen Borrechten zu weichen, von

Friedrich, einigen geiftlichen und weltlichen Rurften, ben Beichluffen ber Rirchenversammlung juwider, anerkannt wurde; bagegen gelobte er ein allgemeines Concil zu balten, bie Befchluffe ber fruberen ju billigen, und bie Befchwerben ber beutschen Ration abzuthun, und die Erzbischofe von Erier und Roln, über bie er ale Freunde des Concils und feine beftigften Begner bie Absehung ausgesprochen, wieber anzuertennen, boch alles ohne Rachtheil bes pabftlichen Stub. Darauf erließ er verschiebene Bullen jum Beften ber Deutschen; nach seinem Tobe ward Rifolaus V. gewählt, vom Raifer anerkannt, und burch biefen auch bem Reiche befohlen, ibm als rechtmäßigem Dberhaupte ber Rirche ju bulbigen; Felix, ber Gegenpabft, wurde gebannt, verflucht, und fein Erbe Savoven mit ben übrigen ganbern, bie er schon seinem Sohn übergeben, an Frantreich ausgeboten, baß er fich besto eber bemuthigte. Durch bie beharrliche Rlugheit bes Aeneas wurden unterbeffen bie Bertrage -Ronfordate - gang beendet, und durch die Trennung bes Rurftenbundes, Ueberredung, Bortheile ober Furcht von ben Fürsten nach und nach angenommen (301), "bie Deutschen verathen und vertauft " und bie allgemeine Kirchenversammlung wieber vereitelt (302).

Der Pabst gebot barauf ben versammelten Batern, Bassell zu verlassen; ber Kaiser kundete ihnen das Geleit auf, und verbot der Stadt bei schwerer Strafe, sie zu schüßen; worauf die Berlassenen sich nach Lausanne begaben, dann, als Felix unter milden Bedingungen abdankte, endlich den Rikolaus selbst erkannten, und so ihr Werk beschlossen (2003). Durch heftigen und langwierigen Streit war Richts gewonsnen, sondern Alles wie vorher geblieben. Die heilige Ehrsfurcht vor dem kirchlichen Rechte in jener Zeit, manches

<sup>(301)</sup> J. J. Müller R. Th. I. B. c. 26. 27. — Leibnitz cod dipl.

<sup>(302)</sup> Spittler.

<sup>(203)</sup> Jugger Chrenspiegel I. V. c. 6. Gerhard a Roo. I. V. p. 183.

Sute, was sich an die langgebegten Mistrande knupfte, bas Streben ber beutschen Bischofe selbst, beren Ansehen zugleich mit dem Pabste sant, und selbst die weltlichen Farsten, waren Ursache, daß die Oberherrlichkeit und die Racht des Pabstes fortdauerte, damit sie durch ihn von Zeit zu Zeit Beiträge von den Kirchen erhielten, und durch seine Berwendung ihre jungern Sohne zu Bisthümern und größern Abteien bringen könnten (204).

XXXIV. So hatte benn irdischer Bortheil bie Berbesserung ber rein geistlichen Rirche abermals vereitelt, und
bentlich zeigte sich schon jest bas Streben, bas ungeachtet bes
Bersprechens, sobald keine neue Bersammlung berufen wurbe,
ba man nicht helsen wollte, indem der Bortheil Bieler gesahrbet war. Selbst an den einzelnen Punkten der Ronkorbate, durch welche die beutsche Nation einige Rechte erlangt,
brehte, bestimmte und erläuterte man in der Folge so lange,
bis alles wieder verloren ging.

Der Raifer aber, wie erfreut über fein gelungenes Bert, und fouft um Deutschland wenig befummert, außer er bedurfte daffelbe, schrieb jest um Beihulfe gur Romreife und Raiferfronung; man bewilligte ibm taufend Dann gu Roff; barauf brach er von feiner Reuftabt auf, und gog nach Italien (1452). Aber ber Blang bes beutschen Ramens und Raifers war babin; taum daß er felbft ber Gefangenschaft entging. Bei seinem Ginzuge in Biterbo entstand gro-Ber Auflauf; ber prachtige Tragbimmel, unter bem er ging, wurde von oben berab angefaßt und gerriffen; endlich wollten ibn felbst bie pabstlichen Golbaten als Beute vom Pferbe reißen, bag er fich lofe, und ale ibn bie Seinen noch glud. lich gerettet, bewillfommten ibn nur die Rardinale. Erft, nachbem er ben Romern geschworen, ihre Rechte, Freibeis ten und Ginrichtungen ju bestätigen, und nachbem er bem Pabfte ben Auf gefüßt, und fich oft mit ihm über bie gaufe ber Zeit und aber Erhohung ber Rirche unterrebet, marb er

<sup>(304)</sup> Plant V. Thi.

gefront, mit ibm zugleich feine ibm erft in Rom angetraute Sattin Elenora von Portugal. Gine Bulle bes Pabfieb erlaubte ibm bann, feine ganber, Berrichaften und Schloffer gu vermehren und ju verbeffern; auch achtete er es fur eine große Chre, jum Domherrn in Rom ernannt ju werben (205), aber feine Forderung nach einer neuen allgemeinen Rirchen versammlung war vergebens. Rach einem turgen Aufent balte in Reapel fehrte er aber Rom und Benedig nach feinem Erblande jurud, wo ibn balb bie Rachricht won Ronftantinopels Kalle erschutterte, bag er heftig meinte, und aur Abwehr bes beftigen Reindes einen Reichstag nach Regeneburg, bann nach Krantfurt ausschrieb, fich über ben Rrieg zu berathen. Aber bie Stanbe, Rurften und Stabte waren abgeneigt, nach Außen ju friegen; ihre Chatfraft fchien zu großen Unternehmungen erloschen, nur in gemeis nen Raubfebben geriplitterten fie Rraft und Schake: vergebend mar die feurige Beredsamfeit bes Johann Capiftrans vom Orben ber minbern Bruber; vergebens bie geschmadte bes Aeneas Splvius; augenblidlich rubrte und erschütterte fie. bann aber fuchte und fand jeber leicht einen Borwand jur Beigerung: ber Raifer folle querft bas beutsche Reich wieber aufrichten in feinem Glanze, Frieden ichaffen im Innern und Ordnung, bann tonne man nach Außen wir fen, flagten fie gur Entichulbigung; fo gingen fie ohne Ere folg von jedem Reichstag, ju welchem fie beinahe alle Jahre gerufen wurden, daß man von ihnen fagte: " Sie tommen ftete jufammen, aber nie überein (806) #; und tief fablten Die Beifen ber Zeit bas tommenbe Unglud aus ber gefcmachten Macht bes Raifers und Mangel an fester Orbe Der Raifer, ftatt mit aller Rraft bie inneren Ans gelegenheiten ju ordnen, fuchte Bergroßerung nach Außen, bebielt ben ibm anvertrauten Ladislaus, trop der ftets erneuer. ten Korberungen ber Ungarn, daß fich endlich die Edlen

<sup>(306)</sup> Rurg. — Müller.

<sup>(306)</sup> Aeneas Sylvius.

seines Landes felbst gegen ihn emporten, und Graf Ulrich von Eily und Ulrich von Einzing ihn mit ihren Schaaren in der Renstadt belagerten. Bergebend rief er das Reich zu Halfe; nur einige Fürsten vermittelten den Frieden, und gezwungen lieferte er den Ladislaus aus, dem alsogleich von Bohmen und Ungarn gehuldigt ward (307); das herzogthum Mailand aber überließ Friedrich, statt es als heimgefallenes Leben dem Reiche zu geben, an Franz Sforza, dessen Bater zuerst ein Bauer, dann Miethsoldat und bald geehrter häuptling, ihm seine Schaaren, und dann der letzte herzog aus dem Hause Bisconti seine Tochter übergeben. Die Spurfürsten, mit Friedrich unzufrieden, klagten über seine Rachlässisseit, riesen ihn auf die Reichstage, und waren geneigt, ihm den Königsnamen zu nehmen; bald fühlte man auch den Oruck und die Treulosigseit Roms wieder.

XXXV. Ale bie Turten immer weiter vorbrangen. Ronftantinopel gefallen, und alle Reichstage gur Bestimmung einer Salfe gegen bie gefürchteten Feinde vergebens maren, weil jeber nur junachst an fich bachte, ber Gifer fur bas Chriftenthum im beständigen 3mifte um irbifche Gater gang erlofden mar, ichien ber Babft ale Dberbaupt ber gangen Chriftenbeit fich ju ermannen, und jest, nachbem bas Rarche terliche gescheben, und ber Reind ein weites gand mit allen Beften inne batte, einen Rreuggug gu erregen; beswegen fdrieb er Steuern und Zehntgaben von allen Rirchengutern aus, fchicte gange Schaaren von Ablagframern in bie ganber, als wollte er mit bem Gelbe ein Seer werben. Allein es gefchab nicht, bas Belb blieb in feiner und ber Seinen Sand, und ale er boch fortfubr, immer ju forbern, erflare ten mehrere beutschen Rurften und Bischofe, nichts mehr gu bem vorgewandten Buge ju liefern, ber boch nur Betrug mare; lant mabnten Ginige ben Raifer, Die bentiche Rirche nicht von Reuem ben romischen Erpressungen preis zu geben (208); Andere, ein allgemeines Concil zu berufen, wies

<sup>(307) 3.</sup> Müller R. Th. II. B. c. 8.

<sup>(306)</sup> Convent am Rhein 3. 1457. 3. 3. Müller III. B. c. 8.

ber Anbere nahmen ben pabfilichen Legaten bas gesammelte Geld; beim Tobe bes Pabstes Nifolaus riethen Biele, bie romifche Anmagung einzuschranten, und ben Pabft Calirt III. nicht eber anzuerkennen, bis berfelbe bie ben Deutschen gemachten Berfprechen erfallt; allein Meneas, ber als Gefande ter bes Raifers zu ihm fam, leiftete bie Gulbigung in ber gewöhnlichen Korm; von Reuem waren die Deutschen bin tergangen, und vergebens maren ihre Busammentunfte und Reben auch in biefer Sinficht; vergebens ihr offener Ausfpruch: Die pabstliche Sobeit fei in ber driftlichen freien Rirche nicht nothig, und nicht fo von Chriftus eingesett. Aeneas vertheidigte ben Pabst mit vielen Scheingrunden, ließ fich von ihm ein jahrliches Gintommen von mehreren taufend Dutaten gemabren, indem er Probst von mehreren ber reichften beutschen Stifter wurde, nachdem er ichon vor ber bas Bisthum Trieft erhalten; bie Ronforbate murben schmählich verlett, umgangen, gewaltsam gebeutet, und als endlich der Berfaffer derfelben felbst Dabst murbe (3. 1458), febrte gang bie alte brudenbe Rirchenberrichaft über Deutich land wieder, ja, jum Sohne fur bie Deutschen murben alle bobern geistlichen Stellen und einträglichen Pfranben von Rom aus an Romer, Italiener ober beren Gunftlinge ver, geben.

XXXVI. Aber ber innere Zwist ber Eblen, und bes Raisers fromme Kraftlosigkeit erhielt und nahrte Roms Herrschaft. Roch waren die Irrungen mit dem bartigen Ludswig nicht geendet, der allen Feinden tropig widerstand, und jest durch fromme Stiftungen die Liebe der Geistlichen und bes Bolkes gewinnen wollte; wegen solcher Berschwendung reizten aber die Feinde seinen höckrichten Sohn, machten ihn dem Bater ganz abwendig, und der Todseind des Alten, Friedrich von Brandenburg, vermählte ihm seine Schwester, worüber der Bater heftig erzürnt, Liebe und viele Güter seinem natürlichen Sohne Wieland Freiberg zuwandte, daß der Höckrichte bei dem Raiser über des Baters Härte flagte, Soldner warb, Ingolstadt nahm, und den Greiß

von einer Bufluchteftatte jur andern trieb, worftber biefer vergebliche Rlagebriefe an die Kurften fchrieb. Biele biels ten ju bem unnathrlichen Cobne, aus Begierbe mabrend bes Streites ju gewinnen; vergebens gebot ber Raifer Stills ftanb; vergebens war fur ben alten Bater ber Tob Kried. riche von Brandenburg, denn beffen Gobn und Erbe Martgraf Albrecht von Anspach verband fich mit bem Sockriche ten, und die Bermuftungen bauern fort; vergebens find bes neuen Raifers Gebote jum Frieben; vergebens labet ber Berzog mehrere Stabte, weil fie ber Trene vergeffen und fich feinem Sohne ergeben, vor bie weftphalischen Gerichte; mit Gelb wuften fie bie heimliche Acht abzuwenden; bas taiferliche hofgericht ju Frankfurt verurtheilte gwar einige eble Ranber jum Schabenerfate, tonnte aber ben Frieben nicht Der Sohn wird burch Richts bewegt, liftig folieft fich heinrich von landehut, bes Baters gehafter Begner, an ibn, bamit nicht burch einen Dritten bas alte But von ben Bittelsbachern fame, und im Sturme erobern fie Reuburg, ben letten Bufluchtsort bes Berjogs, und ber Sohn nimmt ben Bater (3. 1443) gefangen, und balt ibn im beimlichen Rerter. 3mar ichon im zweiten Jahre barauf flirbt ber Sodrichte burch bes himmels Bergeltung; boch bie Wittme balt ben Greis noch immer gefeffelt, und forbert eine balbe Million Dufaten fur die Befreiung. Da er bieg verweigert, und fie furchtet, Beinrich von Lands but mochte ibr ben Gefangenen entreißen, ichickt fie ibn nach Anspach zu ihrem Bruber. Jest bewerben fich feine Bettern und ber Raifer um feine Befreiung, aber nur bamit bas land nicht an Branbenburg falle; um fo beftiger bringt ber Martgraf in ben Gefangenen, eines Tages felbst brobenb: 3br mußt mir Geld geben, ober in meiner Gewalt ferben; worauf er unerschattert antwortete: Rimm ein Schwert, und ftof mich burch und burch, boch foll mein lestes Bort fein: 3ch will bir nichts geben, benn bn baft fein Recht ju meinem Gut. Rach neuen Bertragen fam er baranf an Beinrich von Landsbut, ber bie berzogliche Bittme Geid, b. Deutiden. III.

får ibre Korberungen ju entichabigen verfprach, ben Ge fangenen zu Burghaufen vermahrte, und ihn um feine Schate und bas Land brangte. Aber bartnadig widerftand ber Greis allen Zumuthungen und Droben, wollte endlich won feiner Unterhandlung mehr miffen; vergebens baten bie Stande fur ibn, und flagten in offenen Briefen allen Befchirmern und Liebhabern ber Gerechtigfeit, insbesonbere ben Churfurften, wie flaglich ibr herr um Gelb an feinen ärgsten Reind verlauft und fummerlich gehalten fei, wie ibnen nicht einmal vergonnt werbe, ibn in feiner Rrant Des Tage nach biefer Rlage ließ man fie beit zu feben. ein, und zeigte ihnen ben Greis todt auf feinem Lager (3. 1447); ob es ein naturlicher ober "genother" Tod gewesen, weiß Gott (309). Beinrich aber bemachtigte fich bes landes und toftlichen Schapes mit ben berrlichen Rleinobien, genoß aber beffen nicht lange, ichon nach brei Jahren ftarb er, ibm folgte fein Sobn Ludwig, gleich dem Bater ber Reiche genannt; aber nicht gufrieben mit feinem Untheile, ftrebte er nach Erweiterung feiner Guter und herrschaft , gewann burch Gelb Leiben, und manche Gnaben-Ritter und Grafen in feinen Bund, überfiel bann unter alten Unfpruchen Do naumorth, und nahm es (3. 1456). Die Stadte riefen er schreckt über ben Berrath bie Sulfe bes Raifers an, und biefer, langft ergurnt uber bie Wittelsbacher, bie feinen Bruder Albrecht, jur Schmabung bes Saufes Deftreich, insgebeim und offen unterftuten, gebot Berausgabe ber Stadt, und forberte bas Reich gegen ibn auf. Schnell bil beten fich die Parteien; ju Ludwig half fein Bermanbter, Pfalzgraf Friedrich am Rhein, ber fatt feines Munbels und Reffen Philipp bie Churmurbe aus eigener Dacht über nommen, die Oberpfalger, welche ihm die Suldigung verweigerten, graufam bezwungen, und fich flegreich gegen ben Born bes Kaisers und ben Reib seiner feindlichen Rachbarn behauptet, ba er zuerst stebende Heere im Solde hatte, und

<sup>(309)</sup> Gang nach v. Lang q. a. D.

sein Belagerungsgeschütz meisterhaft zu handhaben verstand (310). Bu dem Reich und Kaiser aber hielt Albrecht von Brandenburg, wegen seiner Tapferkeit genannt der bentsche Achilles, mit dem Bayer in Irrung, weil er dessen Unterthanen an sein Landgericht zu Rürnberg forderte — so wie denn die Fürsten damals um geringer Dinge willen Bündnisse schlossen und lösten — und so begannen durch Deutschland größere Kriegszüge, während zugleich die kleinneren Fehden sortdauerten, und Brand und Berwüstung bezeichnete, wie immer, den Weg der Feinde.

Bie im Guben war im Rorben Deutsch-XXXVII. lands überall Rampf und Streit bei ben großeren und fleis neren Gefchlechtern; Bruderzwifte und Erbfebben verbeers ten bas land, machten ben bulfeleiftenben Abel unbanbig und folg, bag ibm nichts mehr beilig war. Mit bem Tobe (3. 1428) Friedrich bes Streitbaren von Sachsen, bes bef. tigften Bortampfere gegen bie Suffiten, mar bie Ginheit und ber Kriebe feines Saufes babin: Kriebrich ber Sanft muthige erhielt als ber Aeltere bie Chur; Bilbelm, ber Jungere, friegerifch und unternehmend, verlangte nach Abenteuern und herrschaft, und mit bem Tobe Friedrichs bes Ginfaltigen, Landgrafen in Thuringen (3. 1445) entspann fich fogleich heftiger 3wift ber Bruder um bas Erbe, und ehr . und gelbgeizige Rathe nahrten ben Rrieg jum eigenen Bortheile mehrere Jahre lang, und furchtbar mutheten bie Soldnerheere; Fleden, Stabte und Dorfer murben verbrannt, bie Einwohner gemorbet, bis endlich bie Bruber bes Rampfes und bes Berberbens mabe und reuig, bei einer Bufammentunft Friede gelobten, und alle Eroberungen eine ander gurudgaben. Darüber große Ungufriedenheit ber Saupts leute, die nun auch ihre Beute verloren, und Rung von Raufungen, fruher Schlofvogt von Altenburg, ichwur bem fanftmuthigen Churfurften Rache, bestach einen Ruchenjuns gen auf ber Altenburg, und raubte (7. Juli 1455) in einer '

<sup>(310)</sup> Rremer: Gefch. des Churf, Friedr. des Erften von der Pfals.

Racht, wo ber Chursark in Leipzig, die Hospiener aber beim Schmause waren, die beiden Sohne Ernst und Albrecht, eilte mit diesem auf unwegsamen Steigen Bohmen zu, wahrend seine Genossen mit Ernst gegen Franken trachteten; in einem Balbe aber von Köhlern, benen sich der junge Fürst entdeden kounte, angefallen und gefangen, büste er mit dem Tode, und seine Gefährten übergaben darauf den andern Sohn, nachdem man sie ihres Lebens versichert(211).

Bei folden 3wiften vergaß man endlich, wenigftens bie Rurften größtentheils, bes Bertes ber Befferung in Rirchen . und Staatsbingen; ber romifche Uebermuth erhob fich immer anmagenber, und es wurde in pabfilichen Schrife ten felbst mit vielen Scheingrunden entwidelt, bag Deutsch land ben Romern bulbigen und zinfen muffe, weil es bie fen einft gang unterthan gewesen, und von ihnen bie drift. liche Lebre und Bilbung erhalten (312). Ronnte Rom aud alle Farften vereinigt nie gewinnen, fo taufchte baffelbe nie fein Grundfat, jeden einzelnen ju verfuchen und ju verfah ren; bieß geschah auch auf ber großen Bersammlung ju Mantug, bie Vius wegen eines Turfenzuges angefagt. Unwillig, bag ber Raifer nicht erschienen (1460), berebete et fich mit ben Gefanbten, gewann biefe, und tilgte mit einem Ausspruche alle Berhandlungen ber letten Kirchenversamme lungen, ba er feierlich erflarte: es toune und barfe fich niemand mehr vom Pabst an ein allgemeines Concil wen-So war die pabstliche unumschränfte Gewalt wieder bestätiat.

XXXVIII. Der Geistesbruck konnte nur burch Geistes waffen gelobt werben, und oft wider Willen, meist aus Eiteleteit, trugen Fürsten und selbst Pabste bazu bei, indem ste Universitäten gründeten; benn daburch hofften sie jest Ausgeichnung und Ruhm, weil die Zeit selbst die Großen der

<sup>(311)</sup> Schreiter: Befch. bes Pringenraubes. G. 82. 90. 100 f.

<sup>(312)</sup> Aeneas Sylv.

<sup>(313) 3. 3.</sup> Müller. III. B. c. 22.

Erbe unvermerkt nach fich gieht (und jest in Schlöffern und Rirdenbau, bann in Runft und Wiffenschaft Rubm fuchen lehrt, auf daß alle Rrafte eines Bolfes entwickelt werben). 216 bie Burger ju Bafel Pius II. um bie Gnade baten, auch in ihrer Stadt eine Univerfitat ju granben, antwortete er: "Richts Großeres ift ben Sterblichen gegeben, als bie Perle ber Biffenschaft erringen ju tonnen; fie erhebt vom Staube ben unenblichen Geift, und fein Gut wirb, wie fie, burch Mittheilung immer größer. In Gottes Ramen moge bie Gewährung eurer Bitte euch jum großen Bortheil bes Blaubens, bes Rechtes und aller Geiftesbilbung fein." entftanben nach und wach Seibelberg, Freiburg, Ingolftabt, Tabingen und andere, obgleich meift mit den alten Formen; boch brang manches Talent burch bie barten Schalen, befonbere feitbem burch bie Erfindung bes gumpenpapiers burch Deutsche, aber man weiß weber wann und wo, noch burch men, die Bucher mobifeiler murben, und im nordlichen Dentichland eine eigne Anftalt ju beren Abschreibung emporblabte. Gerbard von Groote (314) batte in ben Rieberlanden und in Beftphalen umberwandernd querft gegen bie tiefverborbenen Beiftlichen gepredigt, bann von allen Seiten verfolat, eine Gesellichaft jum Studium ber Rirchenvater und bes reinen gottlichen Bortes gegrunbet, bie gleich Monchen in dem Bruderhause an Deveuter, ohne ihre bamalige Rebler, bloß nach alten Duftern vom Ertrage ihrer Arbeit burch Bucherabichreiben lebte, und arme fabige Junglinge bulfreich unterftugte, unter welchen fich Thomas von Rempen (315), anfangs ihr Schuler, bann felbft Borfteber einer Anstalt ju 3woll und eifriger Beforberer ber alten Sprachen, auszeichnete (316). Aber bei weitem ber machtigfte Reind aller Geistestprannei war mabrend ber neu aufftreben-

<sup>(316)</sup> Geboren 1840, † 1884.

<sup>(315)</sup> Beboren 1380, † 1471.

<sup>(316)</sup> heeren, Geschichte ber alten Naffichen Literatur. Brgl. Meiners: Lebensbeschreibung berühmter Manner aus bem Zeitalter ber Bieberherftellung ber Biffenschaften II. 860.

ben romischen herrschaft still herangewachsen, bessen Kraft mit jedem Kampfe wuchs; bieß war die öffentliche Meinung durch die Berbreitung der Wissenschaft und Aufklarung mittelft der Buchdruckerfunst.

XXXIX. Schon fruber batte man bie Runft erfunden, Bilber ber Beiligen in Solztafeln einzuschneiben und burch Abbrud ju vervielfaltigen; balb feste man jur Erflarung einige Worte, turge Gage aus ber beiligen Schrift, ober fleine Gebete gur Erbauung und Belehrung bingu; biefelbe Runft wendete man gur Berfertigung ber Rartenfpiele an, und balb murbe bie Babl ber Formichneiber und Kartenmaler fo groß, daß fie eigene Bunfte bilbeten. bewegliche Buchstaben jum Drud ber Bucher anzuwenben, erfand ber Mainger Burger Johann Gutenberg, nach bem er beinahe fein ganges Bermogen, mit ben größten Schwierigfeiten fampfend (317), fur bie Ausführung feines großen Gebankens aufgewendet hatte, bis er endlich mit Rath und Borfchug ber Koften burch einen andern Mainzer Burger Johann Ruft bie angefangene Sache vollenbete. Buerft brudten fie mit bolgernen Tafeln (818), worin bie Buchstaben nach ber Ordnung eingeschnitten maren; erfanben bann bie Art, Formen aller Buchstaben aus Erz und Binn zu gießen, fie nach Belieben gufammengufegen und aus einander zu nehmen, auch bieg noch mit vielen Schwierige feiten, bis ber Bebulfe und nachmalige Schwiegerfobn bes Erfindere Deter Schoffer von Gernsbeim eine beffere Art bie Buchftaben zu gießen ausbachte. Gine lateinische Bibel mar bas erfte Drudwert 1454, bann ber prachtige gebructe Pfalter 1457, bas erfte vollftanbig ausgestattete und bezeichnete Buch aus ihrer Preffe; fie behandelten bie theuer erfundene Runft als

<sup>(317)</sup> Die ganze Erfindung nach: Schaab, die Geschichte der Erfindung der Buchdruckerkunk. 3 Bde. — Chronologische Uebersicht des Einzelnen im III. B.

<sup>(318)</sup> Das Jahr 1440 wird als bas Jahr ber Erfindung angenommen. Die Bersuche Gutenbergs begannen schon 1486 in Strafburg.

Gebeimniß und Mittel bes Erwerbes, brudten befmegen nur Bucher fur bie Beiftlichen und ihre Schuler, Gebetund Gefangbucher, Pfalmen, größere und fleinere Borter, bucher, die schnellen Abfat hatten, und aufangs noch febr theuer bezahlt murden; an gemeinnutgige Bucher gur Bilbung und Erhebung bes Bolles bachte man noch nicht, und fein Menich abndete bamale, ale bie Bucher noch auf ben Jahrmarkten feilgeboten murben, welch' ein Umfchwung ber Dinge nachmals durch die nehe Runft tommen murbe, die im Jahre 1462 bei ber Ginnahme von Maing, ba fich bie Druder gerftreuten, in alle Welt auswanderte. Die Monche erstaunten über bie plogliche ihnen unbegreifliche Bervielfaltigung ber Bucher, ale beren Abichreiber fie bieber Bieles gewonnen, und als alleinige Belehrte gegolten; fie fchrieben bie neue Runft ber Gingebung bes Satans gu, und verfolgten bie Erfinder nach ihrer Beife; aber ber Geift war nun entfeffelt und geflügelt, brang von gand ju gand, verband Die entfernteften Weltheile, und theilte Jedem bas Reuefte in aller Fortbildung mit; die Bucher wurden wohlfeiler, tamen in Debrerer Sanbe; man fuchte, prufte und verglich, und bald redeten auch bie tobten Deifter ber Alten in ihren Rachtommen, ber alte Geift Griechenlands erwachte fraftig in Italien und Deutschland.

Als Konstantinopel gefallen, wanderten die letten gebildeten Griechen stücktig nach Italien, und retteten hier die Liebe für die abgeschiedene Sprache des helbenvolkes, daß Herzoge und Fürsten zu den Füßen der Lehrer saßen, und die Erklärung Homers, des Dichterfürsten, des weisen Sofrates und Plato anstaunten; bald verbreitete sich dieser Eiser über die Alpen, und edle Jünglinge eilten nach Italien, horchten, staunten, lernten und kehrten als begeisterte Lehrer nach ihrem Baterlande zurück. Die Lehrart änderte sich, die Schüler verließen die Horsäte ber sormenlehrenden Philosophen, und wandten sich in Menge zu den neuen, welche ihren Schülern mit den alten Sprachen zugleich die Schönheit der Darstellung, Geist und Charafter alter Ber-

fassung und gebildeter Bolter entwickelten, was die jungen Gemather unwiderstehlich anzog (318), und bann eine große Umanderung der Dinge und Geistes, und Gewissenbreiheit erzeugte. Rom ahndete dies, und der kluge Aeneas Sylvius sprach weissagend: "Bon der Ration, von den Farsten und Bischöfen hat Rom weniger zu farchten, als von Einigen, die sich für gelehrt halten."

<sup>(319)</sup> Das Gemälbe weiter ausgeführt in Meiners und heeren und Schaab. B. III. S. 867 ff.

## Gedigehntes Buch.

## Der Städte Blühen und Oestreichs Wachsthum.

Arbeit ift des Burgers Zierde, Segen ift der Muhe Preis; Ehrt dem König seine Burde, Ehret uns der hande Fleiß.

Inhalt. 1. Die Lage von Deutschland. 2. Der Streit bes Dabftes mit Diether von Maing. 3. Friedrich III. im Zwifte mit felnem Bruber Albrecht. 4. Der Streit mit Bohmen. 3. Die Sanse. 6 - 8. Regierung und Reichthum der Stadte. 9 - 10. Schlechte Seite ber Städte. 11 - 12. Leben des Abels und ber Rurften. 18. Beiftliche; Boltsleben und Glauben. 14. Die Stände in Deutschland: Beiftliche, Abel, Burger und Bauern. 15. Die Goldheere. 16. Der deutsche Orden abhängig von Volen. 17—20. Karl der Kühne von Burgund im Rriege mit Frankreich, bem Raifer und ben Schweizern. 21. Burgund an Frankreich und an Habsburg. 22. Schwäche des Raisers. Die Gerechtigkeitspflege schlecht. 23. Neuer Rampf um Burgund. 24-Kriedrichs Tod. Maximilian I. 25. will Italien. 26. Berordnungen in Deutschland. 27. Spaltung in Deutschland. 28. Marimilians Schweizerfrieg. 29. Plane jur Bergrößerung des habsburgifchen baw 30. Der Landshuter Erbfolgefrieg. 31. Der Reichshofrath und das römische Gerichtswesen. Habsburgs Macht. 32. 33. Der Streit um Italien. 34. Der Bauernaufftand im Breisgau, 35. in Burtemberg. 36. Berruttung in Deutschland.

1. Die großen Erwartungen ber Rationen, insbesonbere ber Deutschen von den Rirchenversammlungen gur Befferung geiftlicher und weltlicher Berrichaft maren ichmablich betrogen und getaufcht burch bie Priefter. und weltlichen Furften. Bang Deutschland mar getheilt, und unterthan einer Menge größerer und fleinerer Guterbefiger mit verschiedenen Ramen, in ihrem Begirte aber mit beinahe gleicher, fast bespotischer Gewalt, und fein Raifer, nachdem ihre Macht burch bie Pabfte geschwächt, mar machtig genug, in biefen gewaltthatigen Zeiten bie fleinen Gelbstherricher ju beschranten, bie fich bei folder Gefahr, fonft im beständigen 3mifte gegen einander, beiftanden; aber Beiftliche und Weltliche regierten fcblecht, daß Reiner am Andern ein gut Cbenbild nebe men fonnte, und es flagten bie Beiftlichen bie Beltlichen, biefe aber jene als die Quelle aller Uebel an, welche Deutschland brudten ('). Reiner batte ein geiftlich Befen, und meift gingen Alle auf Unterbrudung aus; Strafburg und Bamberg murben von ihren eigenen Bifchofen belas gert (2), alles Recht ichien in ber Bewalt zu erliegen, und bas berrliche, fruchtbare Deutschland, reich an fraftigen Ciumobuern, gefeguet mit allen Erzeugniffen, die jum Leben nothwendig, ober baffelbe verschonern, murbe baburch in Bollenbung feiner geiftigen Bilbung und Entwidelung ge-

<sup>(1)</sup> Binbed c. 138, 160.

<sup>(7)</sup> Derf. c. 161. 3ad, Bamberger Jahrbucher, Jahr 1880.

bemmt, obgleich es im Bergleiche ber Borgeit schon fich erboben. - 3m laufe ber Jahrhunderte batte, ohngeachtet ber nie enbenben Febben und Rriege, im beständigen Bede fel, fich bie Gestalt bes ganbes veranbert. Die ebel und fruchtbar erschien es gegen einft! Deutsche Sprache und Sitte galt in ben Rieberlanden, in Burgund, im Elfag und noch in Lothringen; Steiermart, Rarnthen, Dabren und Schlesien wie Preußen waren gang beutsch geworben; von ber Norbsee bis tief in die Alpengebirge maren beutsche Ueberall bebautes land, Beinberge, Getreibefelber, icone Unen und Obfigarten mit Blumenpflanzungen und schonen Wohnhausern; Burgen ber alten Geschlech. ter auf Anhohen, angenehme Beiler, die Sige ber armes ren Freien, mit Ball und Mauern umgebene reiche, prachtige Stabte meift an großen Fluffen mit fteinernen ober bolgernen Bruden, weithin, ftatt ber einft armen Sutten aber bas land ausgebreitet. Aber es mangelte Ginbeit in ber Regierung und Gefinnung, über den vielen garften und felbstftandigen Gemeinden war wohl ein Raifer, aber bei feiner beschränften Gewalt vermochte er nichts gegen fie; die Furften geborchten nur, wie fie wollten, und fie wollten febr wenig; ein jeber mar fein eigener Berr, barum Bwift und Rriege, Raub, Brand und Morben amifchen ihnen und ihren Leuten. Bohl fühlten fie bas Uebel felbft, aber um ihre herrschaft gegen ben Raifer nicht zu verlieren, bulbeten fie biefe Uebel und ihre eigene Unterbrudung von Rom (3). Dieß zeigte fich vorzüglich in ber Sache Diethers von Maing.

II. Als von ihm Pius größere Annaten forderte, denn bisher gewöhnlich, und deffen Gesandte vergebens widers sprachen, ja sogar eiblich geloben mußten, daß der Erzbisschof selbst binnen Jahr und Tag nach Rom fomme, um vom Pabste die Borschrift zu empfangen, wornach er sich kunftig halten sollte, in dieser aber (nach Diethers Rlage)

<sup>(\*)</sup> Bas Aeneas Sylv. mit schlechten Gründen (Germaniae deacript.) widerlegen wollte,

verlangt murbe, ben gehnten Pfennig jur Eurtenbulfe ju bewilligen, teinen Churfurkentag obne Bormiffen Sutheißen bes Babftes auszuschreiben, noch bie Beiftlichen feines Sprengels zu berufen, noch ein allgemeines Concil ju verlangen (+): fchrieb Diether, emport über folche Rorberung, einen Tag nach Frankfurt aus, aber ber Raifer, gang bem Dabfte ergeben, bem er wie Gottes Befehle geborchte (6), mabnte bie Stanbe vom Befuch beffelben ab; Dius fprach ben Bann über ben Ergbischof und ernannte ben Grafen Abolf von Naffan an deffen Stelle (6), und vergebens berief fich Diether nun an ein allgemeines Concil, und feine Anbanger nach Daing, wo ihm Pfalzgraf Friedrich und ber herzog von Bayern Sulfe versprachen; Zweibruden, Baben, Bartemberg und Des fur ben Raifer und Abolf fich ras fleten; Brandenburg aber wegen mancher Irrungen gegen Bapern war. Go begannen bie Parteiungen von Reuem; burch bas gange mittlere Deutschland erhoben fich bie Reb ben; bas Anfeben bes Raifers und bes Babftes aber fant durch ihre fiegreichen Feinde; ber Churfurft Friedrich nabm in einer Schlacht (1462) ben Martgrafen von Baben, ben Grafen von Burtemberg und ben Bifchof von Det gefangen; boch endete bamit ber Streit noch nicht; bas reiche Erzbisthum Maing war wie eine melfenbe Rub, von ber Beber ben Rugen wollte; ber Pabft erließ neue Bullen gegen Diether und feine Anbanger, bie wenig barauf achtes ten; vergebend waren bie Reichstage jur Austragung bes Streites: ba aber Diether allzuforglos feines Bludes genog, überfiel Abolf noch in demfelben Jahre Daing, bag fein Gegner mit Dube fich rettete, beraubte Die Stadt ih. rer Freiheit, und behielt fie, ba die andern Reichsftande nur fprachen, aber nicht banbelten. Wichtig wurde bie Ginnahme noch badurch, weil die Buchbruder nach bem

<sup>(\*)</sup> Rremer: Geschichte bes Churf. Friedrich. I. G. 211.

<sup>(5)</sup> Rurg: Befch. Friedr. IV. von Deftreich. I. G. 222.

<sup>(6) 30</sup>h. 3. Müller R. Th. Borft. c. 8-19.

Sturme sich überall bin zerstreuten, bas bisherige Geheimniß bes Druckes entbeckten, und Pressen anlegten, wodurch bie eble Aunst sich schnell burch Europa verbreitete (?). Ein Jahr später wurde ber Streit endlich entschieden, Diether gab seine Ansprüche auf das Erzbisthum auf, und erhielt bafür reiche Gäter, bis er nach Abolfs Tode dem romischen Stuhle gehorsamer (1475) wieder Chursürst wurde und blieb.

111. Go mar benn überall 3wift und Streit um ganb und Leute, Ehre und Barben; und Riemand hoffte und erwartete Befferung von bem Raifer, ber wie in geiftlichen, fo in Staatsbingen unerfahren, laffig und langfam war, feine Gemachlichkeit aber Alles liebte, bag er beftig garnte, wenn ibn Jemand aus feinem langen Schlafe wedte; gern und lange bei Tische an ben vielen Gerichten, an Spiele leuten, Rarren und Rurzweil fich ergonte (6), ober ben gebeimen Ranften ber Aldymie fich ergab, um unedle Detalle in eble zu vermanbeln (\*), welche Leibenschaft noch zwei Jahrhunderte lang viele Fürften beberrschte, daß fie Betruger an ihren Sof nahmen, die geheimnifvollen, viels versprechenden armen Reifter reichlich befolbeten, und Staat und Rirche vernachläffigten: Rube und Gelb ichienen bes Raifers bochftes Biel, barum legte er neue Mauthen und Bolle an, ließ felbft fchlechte Dungen pragen (10), reigte baburch ben Unwillen ber Burger, und Betruger gur Rache ahmung, und batte fo wenig Rraft, bag in feiner Rabe fich gefürchtete Rauberhauptlinge aufhielten, formliche Daus then anlegten, die gange Begend unficher machten, und tropig von ben Burgern bes reichen Bien felbft Abgaben forberten und erhielten (11). Bum Berberben feines Saufes

<sup>(7)</sup> Trithem. chron. Hirsaug. 3. 3. Müller. IV. c. 25. S. 4.

<sup>(5)</sup> Gruber, Gefch. Maximilians. G. 308. 638.

<sup>(9)</sup> Rurg. II. Bd.

<sup>(10)</sup> Derf. I. B. G. 54. 61. II. B. 4.

<sup>(11)</sup> Rurz. II. B. G. 8. 14.

und landes bauerte ber Zwist mit seinem Bruber Albrecht fort: Beibe bedienten fich bes Abels, ber Burger und Bauern, fich ju fturgen; Golbner wurden geworben, bie bann ohne Gold entlaffen, von ber Umgegend unter fards terlichen Grauelthaten ben rudftanbigen Gold erpreften, felbft Rinder fingen fle gufammen, und vertauften fie als gute Beute, und verwandelten Rirchen in Raubnefter. Go erhob fich felbst von ben Rechtlichen großer Unwille gegen ben Raifer; in Bien burch Epgingers Freund, ben Burger. meifter holger, Aufruhr gegen ibn, und unthatig, feige und bemuthig betrug er fich gegen bie Emporer, gang andere, als feine muthige Gemablin; als endlich Friede mit ber Stadt wurde, hielt er fein Beriprechen, entließ, ohngeachtet der furchtbaren Beispiele, die Soldner unbezahlt, morauf fie fchnell als Rauber umberzogen, und als er einen Diefer Dachtigen felbft fchutte: erhob fich bie gange Burger. fchaft von Reuem, bielt ibm die Ginfanfte gurud, fundete ibm allen Gehorfam auf, und belagerte ihn in der Burg. hier jum erstenmale vielleicht barrte er muthig ber Ente fegung, und antwortete ben Sturmenben: Er wolle bas Schloß vertheibigen, bis es fein Brab murbe. Rachricht gingen ungablige Rebbebriefe auf Raub, Brand und Mord vom benachbarten Abel an die Stadt, gur Rettung des Raifers, wie fie fagten. Die Burger aber riefen Albrecht zu ihrem Schute, Diefer folgte fogleich, lub bie bem Raifer abgeneigten Eblen ein, gewann viele in Soffe mung auf Beute , und belagerte und befchoß feinen eigenen Bruder, ber wiederholt bas Reich ju feiner Befreiung auf-Die Sulfe murbe beschloffen, aber langfam geworben; unterdeffen rettete ibn ber Ronig Georg von Bob. men aus ber Gewalt bes Brubers, bem bie herrschaft über Deftreich unter ber Ens verfprochen, aber nicht übergeben murbe, bag ber Streit ftete von Reuem begann, und bie Soldner ichredlich umber mutheten. Gelbft Eble wurden Rauber, und verheerten Dorfer und Martte; Die Sofdiener gingen je nach ihrem Bortheile von einem Bruber jum ans

fassung und gebildeter Bolter entwidelten, was die jungen Gemather unwiderstehlich auzog (319), und dann eine große Umanberung der Dinge und Geistes, und Gewissensfreiheit erzeugte. Rom ahndete dieß, und der kluge Aeneas Sylvius sprach weissagend: "Bon der Ration, von den Farsten und Bischöfen hat Rom weniger zu farchten, als von Einigen, die sich für gelehrt halten."

<sup>(319)</sup> Das Gemalbe weiter ausgeführt in Meiners und heeren und Schaad. B. UI. S. 867 f.

## Sechszehntes Buch.

## Der Städte Blühen und Oestreichs Wachsthum.

Arbeit ift bes Burgers Zierde, Segen ift ber Muhe Preis; Ehrt bem König feine Burbe, Ehret uns der hande Fleiß.

Inhalt. 1. Die Lage von Deutschland. 2. Der Streit bes Pabftes mit Diether von Mains. 3. Friedrich III. im Zwifte mit feinem Bruber Albrecht. 4. Der Streit mit Bohmen. 5. Die hame. 6 - 8. Regierung und Reichthum der Stadte. 9 - 10. Schlechte Seite ber Stabte. 11 - 12. Leben bes Abels und ber Fursten. 18. Beiftliche; Bolksleben und Glauben. 14. Die Stande in Deutschland: Beiftliche, Abel, Bürger und Bauern. 15. Die Goldheere. 16. Der deutsche Orden abhängig von Volen. 17-20. Karl der Ruhne von Burgund im Rriege mit Frankreich, bem Raifer und ben Schweizern. 21. Burgund an Frankreich und an habeburg. 22. Schwäche bes Raifers. Die Gerechtigkeitspflege ichlecht. 23. Reuer Rampf um Burgund. 24-Marimilian I. 25. will Italien. 26. Berordnungen Kriedrichs Tod. in Deutschland. 27. Spaltung in Deutschland. 28. Marimilians Schweizerfrieg. 29. Dlane jur Bergrößerung des habsburgischen Satfes. 30. Der Landshuter Erbfolgefrieg. 31. Der Reichshofrath und bas romifche Gerichtswesen. habsburgs Macht. 32. 33. Der Streit um Italien. 34. Der Bauernaufftand im Breisgau, 35. in Burtemberg. 36. Berruttung in Deutschland.

1. Die großen Erwartungen ber Rationen, insbesonbere ber Deutschen von den Rirchenversammlungen gur Befferung geiftlicher und weltlicher Berrichaft maren ichmablich betrogen und getäuscht burch die Priefter. und weltlichen Fürsten. Sang Deutschland mar getheilt, und unterthan einer Menge größerer und fleinerer Guterbefiger mit verschiedenen Ramen, in ihrem Begirfe aber mit beinabe gleicher, fast bespotischer Gewalt, und fein Raifer, nachdem ihre Macht burch bie Dabfte gefdmacht, mar machtig genug, in biefen gewalttha. tigen Zeiten bie fleinen Gelbstberricher zu beschranten, bie fich bei folder Befahr, fonft im beståndigen 3wifte gegen einander, beiftauben; aber Beiftliche und Beltliche regierten fchlecht, daß Reiner am Andern ein gut Cbenbild neb. men fonnte, und es flagten bie Beiftlichen bie Beltlichen, Diefe aber jene ale die Quelle aller Uebel an, welche Dentschland brudten (1). Reiner batte ein geiftlich Befen, und meift gingen alle auf Unterbrudung aus; Strafburg und Bamberg murben von ihren eigenen Bischöfen belagert (2), alles Recht schien in ber Bewalt zu erliegen, und bas berrliche, fruchtbare Deutschland, reich an fraftigen Einwohnern, gefegnet mit allen Erzeugniffen, bie jum leben nothwendig, ober baffelbe verschönern, murbe baburch in Bollendung feiner geiftigen Bildung und Entwidelung ge-

<sup>(1)</sup> Binded c. 138. 160.

<sup>(2)</sup> Derj. c. 161. 3ad, Bamberger Jahrbucher, Jahr 1880.

hemmt, obgleich es im Bergleiche ber Borgeit ichon fich erboben. - 3m laufe ber Jahrhunderte hatte, ohngeachtet ber nie endenden Rebben und Rriege, im beständigen Bed fel, fich bie Geftalt bes ganbes veranbert. Bie ebel und fruchtbar erschien es gegen einst! Deutsche Sprache und Sitte galt in ben Riederlanden, in Burgund, im Elfaß und noch in Lothringen; Steiermart, Rarnthen, Dabren und Schlesten wie Preugen maren gang beutsch geworben; von ber Rorbfee bis tief in die Alpengebirge maren beutsche Ueberall bebautes gand, Beinberge, Getreiber Stamme. felber, ichone Anen und Obfigarten mit Blumenpflanzungen und ichonen Wohnbaufern; Burgen ber alten Geschlechter auf Unboben, angenehme Beiler, bie Sige ber arme ren Kreien, mit Ball und Mauern umgebene reiche, prach tige Stadte meift an großen Aluffen mit fteinernen ober bolgernen Bruden, weithin, fatt ber einft armen Satten aber bas land ausgebreitet. Aber es mangelte Ginbeit in ber Regierung und Gefinnung, über den vielen Rarften und felbstständigen Gemeinden mar mohl ein Raifer, aber bei seiner beschränften Gewalt vermochte er nichts gegen fie; bie Rurften geborchten nur, wie fie mollten, und fie wollten febr wenig; ein jeder war fein eigener herr, barum Bwift und Rriege, Raub, Brand und Morben amiiden ihnen und ihren Leuten. Bobl fublten fie bas Uebel felbft, aber um ihre herrschaft gegen ben Raifer nicht zu verlieren, bulbeten fie biefe Uebel und ihre eigene Unterbradung von Rom (3). Dieß zeigte fich vorzäglich in ber Sache Diethers von Mainz.

II. Als von ihm Pius größere Annaten forberte, benn bisher gewöhnlich, und bessen Gesandte vergebens widersprachen, ja sogar eiblich geloben mußten, daß der Erzbisschof selbst binnen Jahr und Tag nach Rom komme, um vom Pabste die Borschrift zu empfangen, wornach er sich kinstig halten sollte, in bieser aber (nach Diethers Rlage)

<sup>(3)</sup> Bas Aeneas Sylv. mit schlechten Grunden (Germaniae deacript.) widerlegen wollte.

verlangt wurbe, ben gehnten Pfennig jur Eurtenhalfe ju bewilligen , teinen Churfurftentag obne Bormiffen Gutheißen bes Pabftes auszuschreiben, noch bie Beiftlichen feines Sprengels ju berufen, noch ein allgemeines Concil ju verlangen (4): fchrieb Diether, emport über folche Rorberung, einen Tag nach Frantfurt aus, aber ber Raifer, gang bem Pabfte ergeben, bem er wie Gottes Befehle geborchte (5), mahnte bie Stande vom Befuch beffelben ab; Pius fprach ben Bann über ben Erzbischof und ernaunte ben Grafen Abolf von Raffan an beffen Stelle (6), und vergebens berief fich Diether nun an ein allgemeines Concil, und feine Anbanger nach Mainz, wo ibm Pfalzgraf Friedrich und ber herzog von Bayern Gulfe versprachen; Zweibruden, Baben, Burtemberg und Det fur ben Raifer und Abolf fich ras feten; Brandenburg aber wegen mancher Irrungen gegen Bayern war. Go begannen bie Parteiungen von Reuem; burch bas gange mittlere Deutschland erhoben fich bie Reb ben; das Ansehen bes Raifers und bes Pabftes aber fant burch ibre fiegreichen Reinde; ber Churfurft Friedrich nabm in einer Schlacht (1462) ben Martgrafen von Baben, ben Grafen von Bartemberg und ben Bifchof von Det gefangen; boch endete bamit ber Streit noch nicht; bas reiche Erzbisthum Maing mar wie eine meltenbe Rub, von ber Beder ben Rugen wollte; ber Pabft erließ neue Bullen gegen Diether und feine Unbanger, die wenig barauf achtes ten; vergebend waren die Reichstage jur Austragung bes Streites: ba aber Diether allauforglos feines Gludes genog, überfiel Abolf noch in demfelben Jahre Daing, bag fein Begner mit Dube fich rettete, beraubte Die Stadt ih. rer Freiheit, und behielt fie, ba die andern Reicheftande nur fprachen, aber nicht banbelten. Wichtig wurde bie Einnahme noch daburch, weil bie Buchbruder nach bem

<sup>(\*)</sup> Rremer : Befchichte bes Churf. Friedrich. I. G. 211.

<sup>(5)</sup> Rurg: Gefch. Friedr. IV. von Deftreich. I. G. 222.

<sup>(\*) 30</sup>h. 3. Müller R. Th. Borft. c. 8-19.

Sturme sich überall hin zerstreuten, das bisherige Geheim, miß des Drudes entbeckten, und Pressen anlegten, wodurch bie edle Runst sich schnell durch Europa verbreitete (1). Ein Jahr später wurde der Streit endlich entschieden, Diether gab seine Ansprüche auf das Erzbisthum auf, und erhielt dafür reiche Güter, bis er nach Adolfs Lode dem römischen Stuhle gehorsamer (1475) wieder Chursürst wurde und blieb.

III. So war benn überall Zwist und Streit um land und Leute, Ebre und Barben; und Riemand boffte unb erwartete Befferung von bem Raifer, ber wie in geiftlichen, fo in Staatsbingen unerfahren, laffig und langfam war, feine Gemachlichkeit aber Alles liebte, bag er beftig garute, wenn ibn Jemand aus feinem langen Schlafe wedte; gern und lange bei Tische an den vielen Gerichten, an Spiele leuten, Rarren und Rurgweil fich ergopte (\*), ober ben ger beimen Kunften ber Alchymie fich ergab, um uneble Des talle in eble zu verwandeln (°), welche Leidenschaft noch awei Jahrhunderte lang viele Kurften beberrschte, daß fie Betruger an ihren Sof nahmen, Die geheimnifvollen, viele versvrechenben armen Reifter reichlich befolbeten, und Staat und Rirche vernachläffigten: Rube und Gelb ichienen bes Raifers bochftes Biel, barum legte er neue Mauthen und Bolle an, ließ felbst ichlechte Dungen pragen (10), reigte baburch ben Unwillen ber Burger, und Betruger jur Rache ahmung, und batte fo wenig Rraft, bag in feiner Rabe fich gefürchtete Rauberhauptlinge aufhielten, formliche Dans then anlegten, bie gange Begend unficher machten, und tropig von ben Burgern bes reichen Bien felbft Abgaben forberten und erhielten (11). Bum Berberben feines Saufes

<sup>(7)</sup> Trithem. chron. Hirsaug. 3. 3. Müller. IV. c. 25. S. 4.

<sup>(9)</sup> Gruber, Gefch. Marimilians. G. 308. 638.

<sup>(9)</sup> Rurg. II. Bb.

<sup>(10)</sup> Derf. I. B. S. 54. 61. II. B. 4.

<sup>(11)</sup> Rurz. II. B. G. 8. 14.

und laubes banerte ber 3wist mit feinem Bruber Albrecht fort: Beibe bebienten fich bes Abels, ber Burger und Bauern, fich ju fturgen; Golbner wurden geworben, bie bann ohne Gold entlaffen, von ber Umgegend unter furde terlichen Gräueltbaten ben rudftanbigen Gold erpreften, felbit Rinder fingen fle jufammen, und vertauften fle als gute Beute, und verwandelten Rirchen in Raubnefter. Go erbob fich felbst von ben Rechtlichen großer Unwille gegen ben Raifer; in Bien burch Engingers Freund, ben Burger. meifter holger, Aufruhr gegen ibn, und unthatig, feige und bemuthig betrug er fich gegen bie Emporer, gang anbers, als feine muthige Gemablin; als endlich Friede mit ber Stadt wurde, bielt er fein Berfprechen, entließ, ohngeachtet ber furchtbaren Beispiele, Die Soldner unbezahlt, worauf fie fchnell als Rauber umberzogen, und als er einen biefer Dadtigen felbft fchutte: erbob fich bie gange Burgerschaft von Renem, bielt ibm bie Ginfanfte gurad, funbete ibm allen Beborfam auf, und belagerte ibn in ber Burg. hier jum erstenmale vielleicht barrte er muthig ber Ente fegung, und antwortete ben Sturmenben: Er wolle bas Schloß vertheibigen, bis es fein Grab murbe. Auf Diefe Rachricht gingen ungablige Rebbebriefe auf Raub, Branb und Mord vom benachbarten Abel an die Stadt, jur Rettung bes Raifers, wie fie fagten. Die Burger aber riefen Albrecht zu ihrem Schutze, Diefer folgte fogleich, lub bie bem Raifer abgeneigten Eblen ein, gewann viele in Soffe nung auf Beute, und belagerte und befchoß feinen eigenen Bruber, ber wieberholt bas Reich ju feiner Befreiung auf-Die Bulfe murbe beschloffen, aber langfam geworben; unterdeffen rettete ibn ber Ronig Georg von Bob. men aus der Gewalt bes Brubers, bem die herrschaft aber Deftreich unter ber Ens verfprochen, aber nicht übergeben murbe, daß ber Streit ftete von Reuem begann, und bie Soldner ichrecklich umber mutheten. Gelbft Eble murben Rauber, und verheerten Dorfer und Darfte; bie Sofdiener gingen je nach ihrem Bortheile von einem Bruder jum ans

bern; Albrecht ließ, seiner Berschwendung zu Gastmählern, Turnieren und anderer Lust zu genägen, Biele von ihren Gatern vertreiben, und fand Manche bloß strafbar, weil er ihres Gelves bedurfte: der Berheerung schien kein Ziel; der Bargermeister Holzer, der ihn, endlich bestochen, an den Raiser verrathen wollte, ward von Albrecht selbst gefangen und lebendig geviertheilt, ein Landtag nach dem andern ward berufen, die Brader zu versöhnen, die Soldner zu bezahlen, weil es aber Keiner ernstlich meinte, immer gezogert, die Albrecht plotzlich starb (1463) an Gist, oder weil Gott Mitleid mit den Menschen hatte (12).

IV. Aber ber Rampf mar noch nicht geenbet; bie Rauber haufeten fort wie zuvor (13); erft als ein allgemeines Aufgebot gegen fie erging, jogen fie fich, ihrer gegen fieben Taufend nach Ungarn, wo fie Ronig Matthias angriff, Biele tobtete, und bie Uebrigen gerftreute, bag fie minber gefährlich waren; barauf mabnte Kriebrich feine Treuen gegen bie widerftrebenben Eblen, welche von ihren Burgen aus felbst bas Gefolge ber Raiferin beraubten, als fie vom Babe jurudfehrte, und gludlich murbe ihr Eros bezwungen, ohngeachtet ber Raifer nicht felbst ins Reld jog, sonbern in Ling meiftens Beten, Goldmachen und aftrologischen Traumereien oblag, von ben gandlenten aber Geld, Lebensmittel und Frohnden erzwang, und burch fie bie gerfiorten Burgen ber Eblen fur fich wieber aufbauen lieg. Raum mar biefer innere Rampf geenbet, ober gemäßigt, entftanb Rrieg mit ben Bohmen, weil ber Pabft, ber ihnen fruber burch bie Basler Bertrage ben Relch gestattet, nun burch uneble Spigfindigfeiten jene Beschluffe entfraftete, und ben Laien ben Reld versagte. Zwar mabnte und bat Ronia Georg vergebens. Da ließ er bie pabstlichen legaten fangen, worauf Pius II. bonnerte, ibn vor feinen Richterftuhl lub, und ben Bann über ibn aussprach; auch fein Rachfolger, Baul II.

<sup>(12)</sup> Gerard de Roo. histor. Austr. c. VI. VII.

<sup>(13)</sup> Rury. II. S. 50 — 61.

ranh und bufter, wollte feine Barbe gegen bie Bobmen geigen; in ben Rirchen marb ber Bann über Georg gepredigt; bas Bolf bethort, und gegen feinen eigenen Rarften gereigt, weil er bem Pabfte nicht gehorfamte, endlich ward bas Rreuz gegen ibn geprebigt, und ber Feind ber Christenbeit, Die Tarten, im unbeiligen Rampfe vergeffen; aber Georg foling bie Andringenden, brang felbft fiegreich in Deftreich ein, bis Ronig Matthias von Ungarn, fein eigener Schwiegerfobn, die Bongiebung bes Bannes abernahm, Mabren, Schleffen und bie Laufit gewann, Bobmen verwuftete, ben Georg von Deftreich abloctte, bann von bes Pabstes Unbangern jum Ronige in Bobmen gemablt wurde, boch feinen Schwiegervater weber gur Schlacht noch anm Zweitampfe gur Enticheibung bes Streites bewegen Aber auch nach beffen Tobe wurde Matthias founte (14). nicht allgemein auerkannt, ba eine Bartei ben gabislaus, Ronia von Polen, beganftigte.

Bahrend bessen hielten die beutschen Stande Reichstage und Zusammenkuste über allgemeinen Frieden, herstellung eines Reichsgerichtes und Abwehr der Türken; was sie entschieden und nach langem Streite geordnet, wurde mie ausgesährt; die Halfe nach Außen und Innen blieb nur auf dem Papiere; die Stadte wollten selten oder nur Beniges zur allgemeinen Ausrüftung beitragen; der Raisser griff nirgends thatig ein, machte vielmehr, weil seine Lande durch Matthias Tapserkeit vor Bohmen sicher waren, eine nene Fahrt nach Rom, wie er in der Gesahr in Wien gelobt, und das Reich blieb sich meist selbst überlassen (18); denn man gehorchte ihm nur, wenn seine Rahe surchtbar, oder durch neue Gewährung gewinnreich schien.

V. Die Stabte aber wetteiferten ichon an Macht und Anfeben mit ben Farften, jumal ber große Berein ber Sanfe,

<sup>(24)</sup> Müller R. Th. IV. B. c. 89 - 47. Rurs. G. 87 f.

<sup>(15)</sup> Diefelben.

beffen Berbanbete fich jest wegen ber Menge in brei, unb eine Beit lang felbft in vier Begirte theilten, beren Sampt. flabte Labed, Samburg und Magdeburg, baju Manfter, Rimmegen, Deventer, Befel und Paderborn waren. meinschaftlich ficherten und schirmten fie noch immer bes Reiches Strafen, wie die Meere, welche fie befuhren, vor Raubern; jeber Begirt balf fich junachft; erft in großer Roth murben bie Unbern jur Salfe aufgeboten. Måbrenb ihrer fchonften Blathe fcmiegen fie ju teinem erlittenen Raube, forberten Schabenerfat, ober nahmen ihn bei ber Beigerung mit Gewalt, gerftorten bie feften Raubichloffer, und behaupteten manulich, ja felbft hart und ungerecht bie einmal errungene herrschaft über bie Konige bes Rordens. Ihre hauptniederlage mar ju Bergen in Rormegen, wo fie eine brudenbe Gewalt abten, und nach Berbreunung ber Schiffe ber Eingebornen bie Alleinbandler maren, Preife nach Belieben festen, und bie Armuth ber Burger und bie Begunftigungen ber Ronige gut benutten, bag fie Saufer und großes Befigthum erlangten, und gleich ben Juben bart und unmenschlich bie Einwohner von Saus und Sof vertrieben. Ein gang geschloffener Theil ber Stabt geborte ben Sanfeaten, aber fie gahlten feine Steuern und Abgaben , nur einen geringen Boll bei ber Gin , und Ausfuhr, erfannten teine fonigliche Berordnung, fonbern nur ihren Billen ale Gefet, und ließen felbft ihre Sandwerter und Diener aus Deutschland tommen, bamit ibre Raufmannes plane nicht offenbar murben. Darum mar es ben Ditalies bern ber Sanfe und ihren Ungeborigen ftrenge verboten, fich in fremde Stabte ju verehelichen; wer es that, verlor alle Rechte ber Sanfe, fein Bunbedgenoffe burfte ferner mit ibm banbeln, fein beutscher Schiffer feine Guter einladen; wo es aber boch geschab ober gestattet murbe, bilbete bas neue Geschlecht, wie in Bergen, Die naturlichen Freunde ber Fremben, von beren Geschenfen es lebte (16). Die Be-

<sup>(16)</sup> Sartorius: Gesch. des hanseatischen Bundes. II. B. S. 827. 521.

nollen bes Bunbes felbft lebten in ber Frembe nach Art ber Monde familienweise, aber unverheirathet, in gemeinschafts lichen Saufern, unter Oberen, welche Ordnung und Ginbeit unter flofterlicher Bucht und ftrengen Gefegen band-Rein Kattorift, und jur Beit ber bochften Bluthe waren ihrer nabe an brei Taufend, burfte über Racht wege bleiben, bewaffnete Rachtwachen und wilbe Sunde schnten ibr Gebiet vor Ueberfall. Rach gebn Jahren erft fehrten bie Mitglieber nach Deutschland gurud, und mußten alle Stufen burch bienen, vom Stubenjungen und Bootsjungen jum Gefellen und Deifter und endlich jum Range eines Altermannes ober Achtzehners, welche bas Gauge leiteten; viele barte Proben besteben, in welchen fie blutig gegeißelt, und in ftinfenbem Qualme beinahe erflicht wurden, benn wie ber Monch und Ritter fur die Ansbreitung ber drift. lichen Religion, fo bulbeten und tampften fie far bie Erweiterung ibres Sanbels unter vielen Befchwerben, gegen welche fie fich fraftigen mußten; babei fuhrten fie aber ein waftes, fleischliches Leben (17). Die entfernten Rieberlagen maren får bie banfeatischen Rauflente und Geschaftemanner gleichfam die boben Schulen (18), in welchen fie ihre ftrene gen Gefete tennen, ausäben und bandbaben, und allmablig in den ftadtifchen Gemeinden große Dacht zu erringen lerns ten, daß fie mit in ben Rath gewählt die ariftofratifche Regierung beschütten, ba Die großen Raufleute, ben Patris ziern beinabe gleich, fich meift an biefe fchloffen, und bie Runfte vom Regimente vertrieben ober fern hielten. Zwar ents fant auch in ben Sanfeftabten baufig Emporung ber Bunfte gegen ben Magistrat, wie in Braunschweig, wo biefer und bie Eblen jum Theile vertrieben, jum Theile erfchlagen murben; aber der Bann der Sanfe, Mangelan Bertehr und hunger ftellte bie alte Ordnung und ben vertriebenen Magiftrat wieber ber. Chenso menig vermochten bie Bunfte bauernd fich in

<sup>(</sup>V) Derf. G. 350 ff.

<sup>(18)</sup> Derf. G. 521.

ben andern Städten ber hanse zu halten, bis endlich schon im Jahre 1418 zu Lübeck gegen alle weitern Emporungs, versuche beschlossen wurde: Wer in einer hansestadt Aufrruhr gegen den Rath erregt, hat bad Leben verwirkt, und keine Bundesstadt soll ihn bei Strafe bes Bannes schirmen und aufnehmen (10). Anders aber gestaltete sich die Sache in den abrigen beutschen Städten.

VI. Allmablig batten fie fich von ben gaften ber borigfeit, von ben Frohnben ober Zwangebienften fur bie herrichaft, von Grundzinsen, perfonlichen Abgaben, vom Besthaupt und Beirathszwange befreit; fie batten die Ginschräntung ober gangliche Aufbebung ber Theilnahme ber berrichaftlichen Beamten an ben Geschäften bes Rathes er, langt, baju felbst berrichaftliche Rechte fich erworben und angeeignet, bag Boll, Mange und Marktrecht, Judenschut, Baage, Kischerei und Jagb ihnen eigen wurden, und baß fle endlich bie eigene Gerichtsbarfeit fich erwarben, und fonnten nach biesem von Riemanden mehr vor ein andwartiges Gericht geforbert werben, fonbern fie wurben unter bem Borfige bes Stadtschultheißen burch Gefdworne ihres Gleichen gerichtet (20). Rach und nach batte fich auch ibre gange politische Stellung geandert, und als fle das Rebberecht, und bie Befugniß, Innungen mit anbern freien Bemeinden ju ichließen, erlangt batten, ftellten fie fich oft tabu ben Farften gegenaber. Bum Theil nach gewaltigen und langwierigen Rampfen und Unruhen hatten bie handwerter Antheil am Stadtregimente und oft entfchiebenes Uebergewicht in bemfelben erhalten, ohne bag boch jemals eine eigentliche bemofratische Regierung -Selbstregierung ber Burgerschaft - auf die Dauer eingetreten mare; ber Rath blieb meiftens gebietenbe Obrigfeit, nicht bloß vollziebende Beborbe ber Burgerschaft (21), auch

<sup>(19)</sup> Derf. G. 213 - 234.

<sup>(20)</sup> Diet geschah selbst manchmal in ben Martten. Gemeiner : Regensburger Chronit ad ann. 1489.

<sup>(21)</sup> Lancizolle: Grundzüge ber Geschichte bes deutschen Stadtemefens, G. 54 - 59. als allgemeine Ueberficht. Die einzelnen

erhielt er meift bas Recht fich felbst zu erganzen. Die Gefchafte murben theils nach ihrer Bichtigfeit im vollen Rathe behandelt, theils von einzelnen Gliebern, benen bestimmte Memter jugetheilt maren, vermaltet, und es berrichte viele Ordnung in bem neuen Gemeindewesen. Go finden fich Rammerberren, Feuer., Bau., Dablen., Rriegs., Martt., Fifch, und Korftberren, Sospitalmeifter und Wassenpfleger, welche bie ihnen guftebenden Geschäfte besorgten; Die 216gabe von ben erften Lebenebedurfniffen fur Speife und Trant, wie Galg, Getreibe, Fleisch und Bier - Umgelb genannt, war icon frut in ben Stabten angeordnet, und wurde jum Beften bes Gemeinbewefens angewenbet: Bum Bau ber Festungewerte, jur Aufführung herrlicher Gebaube, aur Bezahlung wohlausgerufteter Golbnerbaufen, an beren Spige und in beren Reibe oft berühmte Ritter fochten, und felbft bobe Gerren vom Abel verschmabten nicht, in beren Dienfte zu treten. Aber auch die Burger felbft abten fich fleifig in ben Baffen, benn jeber war jum Rriegsbienft verpflichtet (22), und in Regensburg mar befohlen: Ber gu Martte fitt, foll fein Sarnifch und Spieg neben fich baben, bamit er in ber Roth gulaufen tonne (28). Denn ber raubund fehdeluftige Abel überfiel oft am Tage bie Borwerte ber Stabte, und fabrte in Gile bie aberraschten und webrlofen Burger aus ben Borftabten meg; bann ertonte bie Sturmglode, und rief jur Gulfe; oft murben bie Rubnen ereilt, und obne Gnade, ebe machtige Kurfprecher famen, im erften Borne enthauptet (24). Bei ben baufigen Turnieren in ben Stabten erschienen bie Burger oft ale tuche tige Rampfer, und erhielten felbft vor Bergogen und Far-

Chroniten von Ronigshoven, Lehmann, Gemeiner, Fichard u. a. bestätigen dies hinlanglich.

<sup>(22) 3</sup>ager: Ulm. G. 418.

<sup>(23)</sup> Gemeiner. II. Bb. ad ann. 1366.

<sup>(24)</sup> Stetten. S. 40 ff. Bayr. Annalen. J. 1883 14. Mai. Leiftungen des Bürgermilitärs von München in den Jahren 1404— 1440.

ften ben Preis (26). Reichgefüllte Bengbaufer, voll von Rriegsvorrathen aller Art, Sellebarten, Burffpiegen, Arm. bruften, Pfeilen, Mexten und Schwertern, großen und fleie nen Buchlen, murben von ihnen fruber als von ben bedem tenbsten Karften angelegt, und oft gehorchte ihnen weit umber bie Gegend, von ibren Bogten und Bflegern regiert. Rathbaufer , Marftalle , Raufbaufer , Tuchballen , Brob, Meifch und Schaubante, Kornboben und Baarenspeicher geugten von bem Reichthume ber Stabte und von ihrem Gemeinstnne. Bersetten boch manchmal Bergoge ihre Aleine bien und Raifer ihre Rrone an reiche Burger (26). Gegen Ende biefes Sabrhunderts wurden in Angeburg jahrlich an . 350,000 Stud aller Arten Barchent gefchaut, und jabrlich aber 70,000 Stude gebleicht, und es arbeiteten bort aber britthalb taufend Meister (27); bort erhob sich burch jenen Sanbel bas berühmte Geschlecht ber Fugger, bas burch weise Betriebsamteit und Sparsamteit Rurften gleich empor Rieg. Biele Gingelne erwarben fich Grafengut und Ebels bofe; aber die Sitte und Beife mar noch einfach; ber Sand fchlag jum Grufe bei Rieberen und Bornehmen und von jenen auch bei biefen gebraucht; wer taufend Bulben Ginfunfte bes Jahres hatte, galt als fehr reich in jener Beit, ba ber Sold eines Mannes, ber mit brei Anechten und Pferben biente, monatlich nur funfgig Pfund heller betrug, und ba man einem Stadthauptmann, ber einen Sieg errang, ein Pferb und gebn Gulben, feinen funfhundert Mannen aber acht Eimer Bein gur großen Belohnung gab (28). Mn treuem emsigen Fleiße, an Gediegenheit ber Arbeit, an mahrer Liebe jum bescheibenen Berufe zeichneten fie fich überall and; bie Bunfte maren bedacht, fich bei ihren Sandwertegenoffen im Auslande im guten Rufe ju erhalten, ftraften barum

<sup>(15)</sup> Stetten.

<sup>(36)</sup> Gemeiner III., G. 60. 166.

<sup>(17)</sup> Stetten. G. 76.

<sup>(25)</sup> Stetten. G. 49. 56.

den Betrug ftrenge (2°), gaben trefftiche Gefete gegen die damals schon üblichen Wein. und Bierversälschungen (2°), so wie gegen die hansigen schlechten Manzen. Schon bes stellten sie auch geprüfte Nerzte und Hebammen und Apothelen; dabei sorgten sie mit frommen Gemüthern für die Bersorgung der Waisen und Armen, für welche viele und fromme Stiftungen gemacht wurden.

VII. In der bochften Dracht zeigte fich bas burgerliche Leben an bffentlichen Reften; wenn ber Raiser in bie Stadt einzog, empfing ihn ber Rath in Reierfleibern mit rothen, grauen, fdwarz feibenen mit Dabrin unterlegten Manteln (31), und bei ben feierlichen Ritterspielen, welche von dem benachbarten Abel in den Stadten gehalten wurben, wetteiferten Frauen und Tochter bes Rathes und ber Burger mit den edlen Fraulein in Schmud und Befchmeibe, Gold, Berlen und Ebelfteinen. Um froblichften aber war bas Bolt beim Schembartlaufen (32), Schifferstechen, Schit. Beubofen, Renerwerfen und an ben brei Raftnachttagen, welche meift auf offentliche Rosten mit walzendem (88) Tanze und Duft gefeiert wurden, ba Laien, Ronnen und Pfaffen in allerlei Bermummung umberfcmarmten und großes Uns wefen trieben, und Jeber ein Rarr fein wollte (34), ober an Rirchweibfeften, an welchen die Goldner jum Bergnas gen fachen, bie Studenten ichon in roben Anfangen Luft. fpiele aufführten, oder Gautler bas Boit unterhielten (36).

<sup>(29)</sup> Gemeiner. III. G. 441. cf. IL ad ann. 1858.

<sup>(30)</sup> H. a. D. G. 188.

<sup>(31)</sup> Gemeiner. III. G. 54.

<sup>(31)</sup> Nach Jäger: Ulm, G. 526. nicht Schönbart, Schondämel laufen bei Sune: Gesch, des Königreichs hannover und herzogthums
Braunschweig. I. 596.

<sup>(33)</sup> Das der sogenannte Balger schon üblich war, tann man aus Brants Narrenschiff abnehmen. Endebur: allgemeines Archiv für preuß. Geschichtskunde. B. I. 278. Schlesische Modetange.

<sup>(34)</sup> Euriofitaten. II. B. S. 488. Ueber ben Grael. G. 87. 555.
— Gebaftian Frants Beltbuch.

<sup>(36)</sup> Gemeiner. III. G. 83. 280. 3ager: 11lm. G. 522.

Bu Racht vor St. Johannstage, ber immer mit Festfeuern begangen warb, ließ Raifer Friedrich, als er eben in Regeneburg anwesend mar, ein großes Fag mit harz und Sola fallen, und berief bie vornehmften Frauen ber Stabt aum Tang auf ben Martt, bann tangte er felbft, bie berren, Ritter und Rnechte, und ale ber Tang am beften mar, ließ er beimlich bas Fag angunden, bag ein furchterlicher Ranch enstand, alebald aber fchlug eine haushohe Flamme auf, man fprang um bas Reuer, und ber Raifer tangte und marf ben Arm auf, und meinte, er batte einen lowen übermunden (36). Un Sonn, und Reiertagen mallfahrtete bas Bolf in langen Bugen jum Bergnugen in bie benach barten Dorfer, ober es ubten fich bie Manner in Schuten einungen verbunden im Bogel . und Scheibenschießen mit ber Armbruft, bem Bogen, enblich mit Buchfen. fanben fich die Bunfte und die Geschlechter in ihren Trint Auben ein, balb bem Mittelpuntte bes gefelligen Lebens; aber nur bis gebn Ubr burfte man trinten; jeber vom Befchlechte warb nach bem flebzehnten Jahre aufgenommen, und follte geloben, feinen Stand burch Trinten und Spie len nicht zu verunehren, fondern fich in ritterlichen Dingen au aben, ale Feuerwerfen, Buchfenmeifterei, Didenfpiel, Ragen, Baigen, Reiten, Schießen und Ballivielen (37).

Biele und herrliche Erfindungen waren aus den Stidden hervorgegangen, und wetteiferten jest den Geist aufzuhellen, oder das Leben angenehm zu machen; die Buchebruckertunst wurde weiter verbreitet und vervollkommnet, so wie das Feuergewehr, Windmühlen, Brillengläser, Glassmalerei, Siegelschneidekunst, Bildhauer und Schniskunst, Aupferstechtunst, Gießerei, Drahtziehen (38), Scharlachschen, Schleisen der Diamanten, Orgeln, mathematische und mechanische Instrumente verherrlichten den Anhm der beuts

<sup>(36)</sup> Diebold Schilling, Beschreibung der burgund. Kriege. G. 58.

<sup>(37)</sup> Jager : Ulm. G. 528.

<sup>(36)</sup> Erfunden von dem Nurnberger Rudolph im 3. 1440.

fden Ration, baf fie mit Recht bie funftreiche und erfinberifche genannt murbe. Schon reiften allmablig Deis fter ber Malerei beran; Martin Schon, mabricheinlich von einer Augeburgischen Familie, ju Rulmbach in Franten geboren, war Maler, Golbschmitt und Rupferstecher, welche lettere Runft er, wenn nicht erfanden, boch einer ber erften Reifter mit ausgeubt; und als Italien feine größten Deifter noch nicht erzeugt, blubten in Deutschland Dichael Bobigemuth und Albrecht Darer, biefer mit Recht ber Bater und Farft ber beutschen Maler genannt (36). Berten ber Runft aber zeichnete fich Rurnberg, ber Mittels punft bes Bertebre ber flavischen und beutschen Bolfer und zugleich ber fruchtbare Sammelplag ber Runfte und Gewerbe, vor allen aus, wo man wahrscheinlich auch bie Bindbuchfen erfand, und wo feit bem Suffitentriege bie Reichstleinobien und heiligthumer ficher und treu vermahrt wurden, bis fie in unfern Zeiten Deftreich ohne Recht und Billigfeit, felbft gegen fein gegebenes Bort nahm, und gu Bien in feinem Drivatschaße pruntent zeigt. In Rurnberg lebte und lehrte Johann Duller von Konigeberg in Franten (baber Regiomontanus genannt), ein Schuler Georgs von Beurbach, forichte in ben Gestirnen, lebrte querft bie Bewegung ber Erbe um die Sonne, erfreute und belehrte feine Freunde burch trefflich gearbeitete Compaffe und Simmelegloben und große Brennfpiegel, und entzundete folche Liebe gur Mathematif und Sternfunde, daß Rurnberg noch in inaterer Beit bierin noch bie meiften boben Schulen übertraf; ber füchtige Mann wedte und ermunterte bas Talent; fo verfertigte nach ibm hans Bullmann tunftliche aftronomifche Ubren und Automaten, und Peter Selle erfand bie Tafchenubren , lange Beit bie Rurnberger Gier genannt. In Scheidung ber Metalle, Runftschloffern, Stahl . und Eifenarbeiten , Glasmalerei und vielen andern Runften

<sup>(39)</sup> Fiorillo : Gefch. der zeichnenden Runfte.

Gefd. d. Dentiden. Ul.

zeichnete sich Rurnberg aus (40). Auch der Gesang hette in den Städten seine lette freie Zusluchtsstätte gesunden, und obgleich der alte schöpferische Geist versiegt schien, er, hob sich doch der Bolksgesang vielseitig und erregend: Lieder der Liebe, des gemeinen Wesend, Lieder der einzelnen Stände und Zünste, selbst politische Lieder erschienen, und die Neiskersängerschulen im vierzehnten Jahrhundert zu Mainz, Köln, Strasburg, Kolmar, Würzburg, im fünszehnten aber spunkunderg und Augsburg weckten und bildeten manded reiche Gemüth (41). Die berühmtesten sind Hand Rosen blüt, genannt der Schnepper, Heinrich von Meisen, genannt Frauenlob, der in seinen Gesängen die Augenden der Frauen pries, daß ihn nach seinem Tode zu Mainz die Frauen zu Grabe trugen, sein Erab mit Thränen benehten und eine Meuge Wein über dasselbe ausgossen.

VIII. Bei Weitem am herrlichsten und zur höchsten Bluthe erhob sich aber in diesem Jahrhunderte die Bankunk und ihre Schwester, die Bildnerei (\*2); die großartigen Dome zu Regensburg und Wien, zu Köln, Freiburg, Basel und Ulm, die Lorenz, und Sebaldfirche zu Rurnberg mit den schwen Statuen von Peter Vischer gediehen nahe zur Bollendung, zur Bewunderung für die kommenden Zeiten, und darin zeigten sich die Bürger bieder und groß, daß beinahe in jedem frommen Bermächtnisse auch eine Beisteuer zum Dombau geboten ward, und daß die Dommeister eben so eifrig und redlich den Bau nach dem ersten Plane sortsfährten (\*3). Welche Werke in diesem Jahrhunderte nicht ihre Vollendung erreichten, stehen noch jest unvollendet, gläcklich genug, wenn sie, nicht oder selten durch Gemeinssan, sondern durch Fürstengunft, vor gänzlichem Ruine

<sup>(40)</sup> Peurbach und Regiomontan von Dr. G. S. Schubert. Erlangen. 1828.

<sup>(41)</sup> Rojentrang, G. 506.

<sup>(49)</sup> Moller , Dentmaler deutscher Baufunft. Stieglig.

<sup>(45)</sup> Gemeiner. III. G. 441. Anmert. ad ann. 1468 und 1496. Jäger. G. 568 ff.

bewahrt werben. Wie Alles bamals in Gesellschaften fich aufammenthat, die Berte ju forbern, fo verfammelten fich im Jahre 1459, 25. April, ju Regensburg bie Baufanftler von Anfpach , Augeburg , Bafel , Blaffenburg , Ronftang, Dreeben, Frantfurt, Freiburg, Sagenau, Beidelberg, Beile broun, Maing, Deifenheim, Manchen, Raruberg, Salge burg, Selnstadt, Speier, Stuttgart, Ulm und Burich, verglichen fich eines eigenen Mortzeichens, Grufes und Sandfchents, und gelobten in mehreren Provingen folche Bereine an errichten, und ber Saupthatte in Strafburg unterzuordnen, weil nach bem wundervollen Thurme jener Stadt (44) ber wie ein bocherhabener, weitverbreiteter Baum Gottes mit taufend Beften, Zweigen und Blattern ringenm ber Segend verfundet die herrlichfeit bes herrn (45), bie Tharme ber hauptfirchen ju Wien, Roin, Barich, ganbe. but und Freiburg gebaut wurden (46). In ber Folge tamen bie Mitglieber ju Bafel, Speier und in andern Stabten aufammen, und obgleich ein gunftischer Beift berrichte, verband biefer Berein bie Dentschen als Runftler, tnupfte ein geiftiges Band, weil es bie getrennten Berfaffungen nicht gestatteten, und in der Folge entstand baraus bie Manrerei, bie berühmte Berbindung ber Freimaurer, welche jeden Eblen und Gebildeten gewinnend, bobere Erfenntnig und Mag und Biel bes Lebens lebrend, burch gang Europa fich verbreiteten (47).

1X. In anderer hinsicht aber zeugte das leben in ben Stabten noch von großer Barbarei. Saufig paarte sich bie hochste Schwelgerei und Verschwendung des Boltes an Festen mit ber schmutzigsten Armseligkeit an gewohnlichen

<sup>(\*\*)</sup> Aen. Sylv. fpricht ann. 1450 bavon, wie von einem eben volfendeten Berte und Beltwunder.

<sup>(45)</sup> Gothe.

<sup>(46)</sup> Gemeiner. III. 807 ff.

<sup>(47)</sup> Fr. Heldmann: die drei altesten geschichtlichen Denkmale der deutschen Freimaurerbrüderschaft. — Schickfale der Freimaurer in Europa. 3schoftes Schriften V. Bb.

Lagen; in alberner Rleiderpracht, von den unbequemen, langgefpigten oft mit Schellen verfebenen Schuben, ben langen Schwangen an ben Rleibern , ben vielgefalteten Manteln, Roden und Sofen, bie erft feit Rurgem ablich murben, bis ju bem thurmabnlichen Ropfput, suchten bie Reicheren ihren Reichthum und ihre Amtswurde gur Schat ju tragen, weswegen fie bem gemeinen Bolfe abnliche Auszeichnungen verboten (48). Bei ben Bergnugen und Reften, meift mit ausschweifenden Trinkgelagen gefeiert, weswegen ber Durft ber Deutschen jum Sprichmorte marb (49), ente flammte jumal unter ben Gefellen ber Sandwerter baufig ein Wort die Rachgier; Mord und Todtschlag war in jener roben Zeit an ber Tagefordnung, und manchmal murbe bas Unwesen fo arg, bag man fich in ben Stabten felbft bei bellem Tage vor Mordern und Dieben furchtete; bie Landstraßen waren von Raubern und Bettlern umringt, nur große Geleite mit großen Roften verschafften Sicher beit. Tag und Racht, ergablt ein gleichzeitiger Schriftfele ler (50), fampft man in ben Strafen von Bien, balb bie Sandwerter gegen bie Studenten, balb bie Soffeute gegen bie Burger, bald bie Burgergunfte gegen einander; felten vergebt eine Feierlichkeit ohne Blutvergießen; ber Pobel ift gefräßig, aller Bollerei ergeben, und verzehrt am Sonn tage ben gangen Bochenlohn; bie Babl ber feilen Dabden und Frauen in eigenen offentlich gebuldeten Saufern ift un gebeuer, bie Treue ber Frauen und Wittmen, jumal gegen

<sup>(49)</sup> Beltspiegel ober Rarrenschiff von 3. Gepler. Das vierdt Geschwarm: seltzam Rarren, Mut Rarren, Zier Rarren. Gemeiner und Jäger ze.

<sup>(49)</sup> Denn er durftet nach Ehr, Ruhm und Gold; an ihm ift hopfen und Mals verloren; er jazt sein Bermögen durch die Gurgel, da die Einsalt früherer Zeiten noch keinen andern Beg kannte; flößt Tugend ein; schreibt trockene und währige Schriften, schenkt klaren Bein ein, u. f. f. Schlözers Brieswechsel, 45. Dest: Bom Durft der alten Deutschen.

<sup>(36)</sup> Acaeas Sylvius: vita Friderici III.

ben verführerischen pruntenben Abel, felten; mabrend ber Dult war aller Unfug gedulbet, in ben Birthebaufern Saus und Brand, baufig Mord und Tobischlag und Berfahrung ober offene Gewalt, ungeachtet bie Zeit noch fo armlich war, bag bie Bertaufer auf ben Jahrmartten, um fich vor Bind und Wetter ju fchagen, in Kaffern fagen (51), Die Strafen ichlecht und die Birthebaufer bochft unreinlich mas ren, bag alle Fremben ohne Unterschied fich in einer und berfelben Stube verfammelten und auf Strob gemeinsam rubten, und ein Bequemlichfeit Liebenber fein Bett immer felbft mit fich fubren mußte (52). Die Menge Boltes in ben Stadten erzeugte großen Berfehr, aber auch großere Sittenlofigfeit; manche Frauen und Jungfrauen gingen fcon bamals, um ihre Luft nach fchonen Rleibern zu befriedigen, in bas gemeine Frauenhaus (58); man fand Danner mit brei ober vier Beibern, ichamtofe Monche und Ronnen, und ber Reichtbum ber Ebleren artete in Gigennut und Stola and; es entftanden Bechfelheirathen, amifchen ben ebleren Beschlechtern einer Stadt ober in andere Stadte (64); ber Gemeinfinn verschwand, und es war ebemals bes Burgers Stolg zu miffen und zu fagen, bas ift unfer, wo bas Privateigenthum gering und unansehnlich, bas offentliche aber groß und berrlich war: fo bauten jest bie reicheren Barger Furften abnlich, bag Pabft Pius fagte, Rurnbergs Burger batten schonere Bobuungen, als bie Ronige von Schottland (55).

X. Sie ichweigten bei offentlichen Festlichkeiten, Rindtaufen, Sochzeiten (36), fowohl geiftlichen als weltlichen,

<sup>(\$1)</sup> Gemeiner. IIL. 147.

<sup>(\*2)</sup> Erasm. v. Rotterdam. Breitschwert: Repplers Leben u. Bir- fen S. 178.

<sup>(\*3) 3</sup>ager: Ulm. G. 508.

<sup>(44)</sup> Gemeiner a. a. D.

<sup>(35)</sup> Aen. Sylv. epist. ad Martin. Majorem. J. C.

<sup>(14)</sup> Im Jahre 1493 verheirathete ein Bader in Augsburg seine einzige Tochter an einen Binkenblaser; die Braut war in Golbstoff gekleidet, erhielt 3000 guldene Stude, und überaus reichliche Ausstatung. Die Dochzeit, auf welcher 270 Gaste waren, dauerte 8

an vielen Tifchen, wahrend ungefunde Rahrung an Berte tagen, ber Mangel bes Pflaftere - nur bei feierlichen Umgangen mar ber Beg mit Brettern belegt ober an une wegsamen Orten Stege gemacht - ber nachtlichen Beleuch tung und Rachtmachter, bei andern bie buntlen engen Bobubaufer, von Solz erbaut, mit Strob ober Schindeln gededt, und burch Schupfen verunftaltet, - felbft bei an Berm prachtigen Unfeben mit Glasmalerei und bunter Bet. zierung war das Innere weber wohnlich noch bequem (57) bas Leben in feiner Vermlichfeit zeigte. Jeber forgte jest nur fur fich, jum Frommen ber armen Chriftenbeit, gegen Die Turten wollten fie nichts thun; ftete flagten fie auf ben Reichstagen, fie maren in ben allgemeinen Beiftenern bober angelegt, als felbst bie Fürsten, und bieß mar gewise fermaßen richtig, ba biefen bie Stellung bes Rriegevoltes and ihren Lebneleuten nichts toftete, bie Stabte bagegen bie ibrigen theuer bezahlen muften. Aber mit ihren übrigen Entschuldigungen ftand ibre Prachtliebe im offenen Biber, fpruche, und die großen bauerhaften Thurme mit bem berte lichen Geläute zeugen noch jest von ihrem Reichthume, fo wie bamals Mancher auf ungeschickte Beife ibn zeigte. Bei einem Turniere in Augsburg (1480) batte ein reicher Burger, Marr Balther, funfgebn Rarren auf einerlei Beife gefleibet um fich (18), und wie die Aurften einanber ju übertreffen fuchten, fo bie edlen burgerlichen Gefchlechter; baufig flagte bas Bolt über bochsinniges ehrgeiziges Stree ben ber Rathsgeschlechter, Die fich felbft burch eigene Rleis bung auszeichneten; benn bei ber Prachtliebe jener Zeiten war es bahin getommen, bag mancher fein ganges Bermb. gen jur Schau trug; barum verbot ber Rath von Regent, burg und in andern Stadten: fein Laie follte toftbare Delp werte, Perlen ober etwas von Sammt, Damaft ober Atlas

(18) Euriofitäten. I. Bb. G. 45.

Tage. Euriofitaten. Beimar. I. Bb. G. 215. - Beftenrieber: Beitrage. IX. G. 284. Berbot über großen Aufwand ic.

<sup>(37)</sup> In gefährlichen Zeiten hielt man auf ben Thurmen Ausluger.

tragen, höchstens seibene Schnare, hanben und Beutel; nicht alberbeschlagene Messer, Gartel ober silberne Anopse, welches nur ben Mitgliebern des Raths und beren Sohnen erlandt war; nur diese dursten lange Spigen an den Schuschen haben, nur deren Frauen und Tochter dursten in den Zöpsen Goldslechten und Geschmeibe tragen. Täglich mehr wuchs der Stolz dieser edlen Geschlechter, durch eigene Gessetz suchten sie sich ihre Borrechte für immer zu schützen, vergebend klagten die Zünste über erhöhte Steuern und Umgelder, und hätten oft lieber sich in den Schut und die Gewalt der Fürsten begeben; aber hart straften die Räthe jede Rüge ihrer Regierung, und ließen häusig solche Tadler wie Majestätsverbrecher in Sächen ertränken oder enthaupten (32), und hielten streng die alte Ordnung aufrecht.

XI. Gleich bem Leben ber Burger mar bas bes Abels in alter tropiger Rraft, einfach und rob und gewaltig. Roch baufete er auf feinen einfamen Burgen, in Mitte feis ner Unterthanen; aber ichon manderten immer mehrere jum beständigen ober wechselnden Aufenthalte in Die Stabte, welche große Unnehmlichfeit und Luftbarfeiten gewährten; bie Begierbe, ben reichen Rauflenten in Lebensgenuß es gleichzuthun, muche immer mehr, bamit bas Streben nach größeren und einträglicheren Leben, und fo losten und . fnapften fich neue Bande, ba Jeder babin ging, mo er groferen Gewinn boffte. Darum manberten fie an bie Sofe ber Rurften, übernahmen Memter, ober tampften in ihren Rebben, mabrend Undere auf ben Seerftragen ben vorüberliebenden Raufleuten auflauerten, fie niedermarfen und ausranbten, oft auch gefangen bielten, und großes lofegelb er-Mit bem Sange jur Schwelgerei muche bie Bewaltthatigfeit, Die Schulden bes Abels mehrten fich, und icon ward manches uralte Besithum verpfandet ober vertauft, wobei nicht felten bie Juden, die allgemeinen Dar-

<sup>(59)</sup> Gassari annal. Austburg, apud, Mencken T. I. p. 1688. — Gemeiner.

leiber, gewannen, aber auch haß und Reid gegen fich erregten, und Gewalt gegen fich wedten. Go gefchah es, baf ein Ebelmann, Schuldner breier Juben, mit biefen auf fei ner herberge in Regensburg Streit bekam; im Wortwechsel erschlug er ben einen, tnebelte bie andern mit Bulfe feines Sobnes und feiner Diener, und wollte fie aus ber Stabt bringen, als ber Rath Runde bavon erhielt. Raubsucht, Mord, grobe Schwelgerei und Ueppigfeit berrichten neben schmupiger Erbarmlichfeit, und mabrend bei großen Bak mablern auf ben Tafeln große filberne Auffage jur Schat ftanben, auf welchen alle Glieber ber Kamilie in Ritter fleidung, die Schilber mit emaillirten Bappen bezeichnet, prangten (60); waren Tischwasche und Tischgeschirr und bie Betten bochst unrein, bag noch in spater Zeit bie Ebel Inaben vor lauter Unfauberteit tragig zu fein pflegten (61), und alle Gemacher burch bie Menge Sunde besubelt (62). Pferbe, Sunde und Stofogel batten Rurften und Eble in noch größerer Angahl als Begleiter und Diener, nut lieb. ten Sunde und Bogel fo, bag fie biefelben in die Rirche und auf Reifen, felbft in ben Rrieg mitnahmen, und im Frieden fie von ihren Unterthanen ernahren und pflegen liegen. All mablig zeigte fich bie Ausartung bes einft fo biebern, went auch berben Ritterstandes, wozu man balb ohne Unterschieb allen Abel gablte; gleichzeitige Rlagen über Reigheit, Beich lichteit, Eigennut, Reib, Lage und Familienzwifte beffels ben, wodurch aller Sinn fur das Große und Tuchtige uns terging; die fraftige ritterliche Saltung, Abbartung und Einfachbeit verschwand; die Refte maren glanzend appig; bei Tafeln fuße fremde Beine, auslandische Lederbiffen, Dufit; bie Frauen ichmuften fich mit Gemandern aus reichen Stoffen mit Perlen, golbenen Borten und Spangen, trus gen Kronen, Barrete und Rrange; Die Ritter trugen Bars

<sup>(60)</sup> Gemeiner. III. 94. 101.

<sup>(62)</sup> Schotten, über Ballensteins Privatleben. S. 127.

<sup>(62)</sup> Meiners hutten. G. 135.

rete mit Strauffebern, Gold, Silber, Ebelfteinen, großen und fleinen Perlen (ba).

lingebildet und roh wie ber Abel war (64), hatte er außer ber Jagb und friegerischer Uebung wenig baubliche und gefellige Freuden; Erzählen fogenannter ritterlicher Thaten, verliebter Abenteuer, Spiel, vorzüglich Gludbipiele, Poffen, Lange und Mummereien, waren fein liebsted; Gaft. freiheit murbe noch gepflegt, vielfach um bie Erzählung ber antommenden Fremben von ben Beltlaufen bei bem Dangel bon Poften und Zeitungen ju boren. Gern rahmte fich ber Abel feiner Kreiheit und feines Lebens auf ben Ritterburgen, und boch mar biefes Leben bochft mabfelia; ber Befiger mußte fich bem Schuge eines Machtigern nus terwerfen, burfte taum eine fleine Strede von feiner Burg fich entfernen, ohne vom Ropfe bis jum Rufe gewappnet ju fein, aus Aurcht einem berer in bie Banbe ju fallen, bie mit feinem Schirmberrn in Rebbe lebten; befmegen mußte er mit vielen Roften viele Pferbe und ein gablreiches Gefolge un. terbalten; bewaffnet besuchte er bie Rachbarn, bewaffnet ging er auf bie Jagd ober ben Rifchfang; in ben Burgen felbit, mehr aur Sicherheit als zum Bergnugen oft auf den fteilsten Baldboben gebaut, nahmen Biebftalle und Ruftfammern ben großten Raum ein, erfüllten Uebelgeruche von Pulver, Stallen und Mifthaufen, bas Bloden ber Schafe, bas Bellen ber Sunbe, das Brallen ber Rinder und zur Winterszeit oft das nabe Geheul ber Bolfe, bie Luft. Die Bauern, von beren Abgaben ber herr lebte, maren außerft arm, gaben nur menig und auch bieß nur gezwungen, und verlangten gur Beit eines Diffighres vom herrn Lebensbedarf und neues Saats getraide; taglich entftanden Streitigfeiten zwischen ben Bauern benachbarter Berren, welche biefe ichlichten mußten, und

<sup>(63)</sup> Peter Suchenwirts Berke. Bon Pirmisser. Einleit, G. XXX. XXXVI.

<sup>(44)</sup> Ein Beispiel statt vieler bei Lang: Neuere Gesch. des Fürstenthums Baireuth. I. 25. — Siehe auch die Schreiben des Churfürsten von Brandenburg und Ludwigs von Bapern Ingolstadt, in dessen: Geschichte Ludwigs des Gebarteten. S. 96. cf. S. 89.

baburch leicht felbst in Rehbe mit einander geriethen (65). Durch bie Pracht, welche ber Abel bei ben banfigen Ritter fpielen in ben Stabten (56) und bei andern Belegenheiten zeigte, verarmten viele Beschlechter ganz, weil fie in sonberbarem Bahne glaubten, ihr Abel marbe entehrt, wenn fie ehrliche Raufmannichaft ober handwerte führten, ober fich mit einer Burgerstochter vermablten, nicht aber wenn fie von ibren Burgen aus Raub- trieben (67); endlich (im Sabre 1485) fanden fle es fur gut, fich felbft, ihre Frauen und Tochter burch Aufwandsgesetze einzuschranten; man befabl, daß teine Dame bei Turnieren mehr als vier mit Perlen ober Ebelfteinen befette Rleiber zeigen, und teine mehr gange Rleiber von blogem Goldftoff ober mit Perlen befest tragen follte (64). Um ber Armuth ju wehren, begar ben fich viele an bie Sofe ber großeren garften, und trie ben bort als Rammerberren, Jagermeister und unter andern Umtebenennungen ihr grobes ichwelgerisches leben fort, benn bas leben ber Rurften war baufig bem bes Abels gleich: Tag und Racht trinten, fpielen und tangen, fchlafen, jagen ober turnieren; bie Ergablung ber gemeinften Abenteuer galt ihnen mehr, ale bie Rebe eines Beifen, welche felten am Sofe Butritt fanden, außer fie ichandeten ben Rubm ibrer Beibbeit mit niebriger Schmeichelei. Dagegen wims melte es in ben Palaften von Sangern, Mufifern, Schalte. narren, Poffenreißern, Rochen, Schenfen, Jagern und hunden (69), beren allein oft mehrere hundert gur Jagd ge-

(65) Dieß Gemälbe macht der Ritter Ulrich von hutten in feinem Briefe felbft, f. d. Lebensgeschichte v. Meiners. S. 139.

<sup>(66)</sup> Die ehemals selten geseierten Spiele wurden so allgemein, daß die oberdeutschen Ritter endlich in einem Bertrage zu heilbronn 1485 festsesten, daß in keinem der vier Lande zu Schwaben, am Rheine, in Baiern und Franken jährlich mehr als ein Turmer solle gehalten werden. Rürner Turnierb. Rach dem 33. Turn.

<sup>(67)</sup> Münfter, Cosmogr.

<sup>(68)</sup> Rürners Turnierbuch. S. 219.

<sup>(69)</sup> Rach Bufching: Lieben, Luft und Leben der Deutschen des 16-

fåttert wurden, welche fie ant angemaßter Herrschaft und langem Brauche allein trieben, und bei Berlust ber Augen, ja oft selbst des Lebens allen andern verboten, welche graussamen, die Menschheit entehrenden Gewaltspruche selbst in nuferer Zeit nur wenig gemildert wurden.

XII. In folden Bergnugen mar bas Bermogen ihret Unterthanen fcnell verzehrt, und fie fuchten auf alle Weise nach neuen Erwerbsquellen, vorzüglich in Bebrudung ber Juden (70), und ber Gunftling vermochte am meiften, ber Geld aufbrachte. Diefe Gunftlinge wichen nach ber Laune bes herrn balb neuen Antommlingen, benn fcon ftromte ber Abel, ber einst in rober aber ftolzer Unabhangigfeit frei und fraftig auf feinen Burgen lebte, ju ben Sofen ber Rarften, und bulbete bie Laune bes herrn um Golb, biente in besoldeten Memtern, und marb oft Stlaven gleich behanbelt; boch bulbeten fie Alles, schmeichelten, auch entehrend behandelt, und suchten fich an ben unschuldigen Unterdies nern burch gleiche Behandlung ju rachen; baber bas alte Sprichwort: Amtmann verdampt Mann (71). Diel Schmeiche ler, henchler und Suppeneffer, beift es in ber Reichsbefferung von ben Starften, habt ihr an euern Sofen; benn ihr mogt bie Babrheit nicht leiben. Belder euch euer Amt beffert mit ber Rugung, bas ift ein geschickter Befell; aber Niemand fragt, ob es rechtlich. Als ob Gott bie Seinen Guch zum Rarren geschaffen batte (72)? Es erschoffen die Gemacher vom Geschrei ber Truntenen ober Muthwilligen ober von ichanblichen Reben, benn gar Biele rabmten fich ibrer Mordthaten ober Berführungen, vorzügs lich ber Burgeretochter und Frauen, worin fie Deifter mas

Jahrh., ober: Abenteuer bes schlesischen Ritters hans von Schweisuchen, gewiß nicht übertrieben, da noch ein Jahrh. später die Sitte an den Jöfen so roh war, wie sie in bieser Erzählung erscheint.

<sup>(70)</sup> Bei vielen Jahren ift dieß in Gemeiners Chron. bemerkt.

<sup>(11)</sup> Geplers Beltspiegel VIII. Narrengschwarm III. Schelle.

<sup>(73)</sup> Böhmer a. a. D. G. 16.

ren; aber eine Burgeretochter ju ehelichen, galt noch Jahrhunderte lang als die schmablichste Befledung ('28).

Als Albrecht, ber Sohn bes Herzogs Ernst von Bayern, in Augsburg bei feierlichem Speerrennen Agnes, die Tochter des Baders Bernauer, wegen ihrer Schönheit der Engel genannt, erblickte, entbrannte er in heftiger Leis benschaft für sie; als sie aber, zu fromm und stolz, um Buhlerin zu sein, ihn nicht erhörte, führte er sie nach heimlicher Trauung auf eines seiner Schlösser, und hieß sie als Fürstin ehren; doch sein Bater ließ sie während seiner Abwesenheit heimlich entstühren, und den Richtern als eine Zauberin, welche seinen Sohn mit Liebestränken gewonnen, richten, und die gehorsamen Diener ihres Herrn, nicht mehr freie unabhängige Richter, verurtheilten und stürzten sie in die Donau, worüber Albrecht aufgebracht furchtbar mit Feuer und Schwert gegen seinen Bater oder vielmehr gegen bessen Unterthanen wüthete (\*\*).

KIII. Bon eigentlicher Regierung war in jener Zeit kaum eine Rebe bei ben Fürsten, sie ließen Ales, wie es war, und standen gleichsam wie Hausväter an ber Spite ihrer Güter und ihres Gesindes; noch wußte man nichts von wohlbesetzen reichbezahlten Kollegien, die ein Fürst zur Berwaltung seines Landes haben musse. Wie die weltlichen Fürsten lebten die Geistlichen, üppig und reichlich, und vergeubeten auf andere Weise ihre großen Einkunste; Bischose und Prälaten singen an von kostdaren Balsamen und Wohlgerüchen zu dusten, verzärtelt kleideten sie sich, selten ihrer geistlichen Würde gemäß, in die feinste Leinwand und theuerste Seide, ruhten auf den weichsten Daunen, und brachten die meiste Zeit bei unermeßlichen Schüsseln und großen

<sup>(73)</sup> So heißt es im J. 1595 bei Lang: Neuere Geschichte bes Fitzftenthums Baireuth III. Bb. S. 826.: Ein Fraulein, die einen Unadelichen heirathet, werde dadurch eine Hure, und muffe mit Ruthen aus dem Lande gepeitscht werden.

<sup>(74)</sup> Bichotte. II. S. 850.

Bechern ju, angefüllt mit beißen auslandischen Gewurzen und Beinen; ihre Lederhaftigfeit und Prachtliebe mar gum Sprichwort geworden (75). Gin Bischof von Gichftabt batte immer fieben fleine Anaben und einen Marftaller auf iche nen hengsten binter fich, und trieb mit ben gemeinften Frauen gar frohliches Spiel (76), und Sigismund von Sachsen, Bischof ju Burgburg, ergab fich fo bem Dugig. gange und ber Bolluft, bag er vom Stifte abgefest murbe (77). Die Folge biefes Lebens waren vorber nie gefannte Rrantheiten, Bicht, Podagra und Bafferfucht, von welchen taum ber Behute mehr frei mar. Die niebere Geiftlichfeit trieb ungeachtet aller Rlagen und Ermahnungen ihr altes Leben fort; Schlaffrauen waren gang gewöhnlich (78), vergeblich waren alle Berbote bagegen (79). Begen ibrer Schwelgerei und Bauluft verarmten viele Rlofter (80); nach bem Beispiele ber weltlichen Furften ernahrten bie Aebte Roffe und hunde, und an ihrer reichbesetten Tafel ichmans. ten, fatt ber Armen, Poffenreißer und Schmeichler (81); aber fie weigerten fich beständig von ihren Gatern gum Beften ber Stadt, die fie in ben friegerifchen Beiten befchutte, Steuern ju geben; befto eifriger mutbeten fie gegen Suben und Reger, und manche von biefen Ungludlichen, vorzuge lich aus ber Rafte ber Beguinen ober Seelweiber, frommer Schwarmerinen, welche manche Kirchenlehrfate bei ber tage lichen Borbereitung jum Tobe ale eitel erfannten, erlagen ber geiftlichen Rache (82), und wurden verbrannt; Andere murben offentlich exfommunigirt, in feierlichem Gottesbienfte vor aller Gemeinde bie Lichter ausgeloscht, alle Gefäße und

<sup>(75)</sup> Meiners hutten. G. 147. 151.

<sup>(76)</sup> Diebold Schilling. S. 62.

<sup>(17)</sup> Müller Reichst. theatr. I. G. 191.

<sup>(15)</sup> Semeiner. III. S. 11.

<sup>(79)</sup> Derf. III. G. 414.

<sup>(°°)</sup> Derf. III. S. 666. 769.

<sup>(81)</sup> Aeneas Sylvius.

<sup>(\*2)</sup> Gemeiner II. G. 187. 440.; III. G. 56. Jäger G. 488 ff.

felbst bas Bilb bes Gefrenzigten umgesturzt, ber Gelich tete mit Baffer begoffen, in die Berbannung getrieben, und brei Steine nach ber Gegent feiner Wohnung hingeworfen, baß biefe obe und leer bleibe (83); dagegen befchirmten fie gar oft Morber in ihren Freiungen, und es gehrten bie Bettelmonche fort und fort von bem Reichthume ber Bar ger. Roch immer war bie Religion meift bloffer Zermonienbienft, bei allgemeinen Rrantheiten und großer Deft, von welchen Deutschland bei ben schlechten ober gar feinen Gte genanstalten baufig beimgesucht murbe, wollte man bas liebel burch Aufftellung ber Beiligthamer vertreiben; durch Opfet und Ballfahrten hoffte man jedes Bergeben zu fühnen, und frat mard biefer Glaube in der Jugend geweckt , daß felbft unmundige Knaben große Ballfahrten unternahmen. tamen im 3. 1459 jablreiche Schaaren von Knaben mit einer Kabne aus bem Unterlande Bayerns vor Regensburg an, und wollten nach bem fabelhaften St. Dichael - viele leicht in Spanien ober auch einer Infel bes atlantischen Meeres - wallfahrten. Mit Dube brachte ber Rath und bie Geiftlichkeit sie von ihrem Borbaben ab, und schickte fe ihren Eltern gurud, aber aus Mangel und Rranfbeit waren ichon viele gestorben (84). Durch Ballfahrten glaub. ten bie Erwachsenen allgemeinen Ablaß zu erlangen, und wenn bie Beiligthamer großer Rirchen gezeigt murben, Ardmte bas Bolt aus ferner Beite in ungeheuren Schaaren berbei, daß man in Regensburg große Raffer mit Bafe fer gefallt an ben Thoren bereit hielt, bag fich bie Durftie gen laben tonnten (85). Dabei aber bauerte bas mufte fleischliche Leben fort, felbst bei ben Beiftlichen; bas Lafter, wie die Tugend, außerte fich fraftig und entschieden. Morbe thaten waren gewöhnlich, und felbft bie Ballfahrten wurden wieder so gering geachtet, bag bie frommen Buge felbft mab

<sup>(\*5)</sup> Gemeiner. III. G. 418. Rote.

<sup>(&</sup>quot;4) Gemeiner ad ann. cit.

<sup>(85)</sup> Ders. IV. ad ann. 1506.

rend bes Gebetes von ihren Keinden binterliftig überfallen und die Ebelften ale Beute fortgeschleppt wurden (86). Dabre fager, Tenfelsbeschmorer, Schaggraber und Sternander fanben fich überall; ber Diebefinn mar bei Soben und Riebern vorherrschend; Rirchendiebstähle maren an ber Tages ordnung; felbft mabrend ber Priefter Deffe las, flagte man nachmals in Paffau, werde ihm fein Barret geftoblen; bie Altartucher, die Meggewänder werden beftandig entwendet, und die beiligen Leuchter feien felbst an eifernen Retten nicht ficher (87). Mit Giden murbe um ber geringften Dinge willen frevelhaftes Spiel getrieben (88). Es war noch bie furchtbare Glaubenszeit, wo ber Rauber ben Banderer iberfiel, beraubte, beim Biberftande niederftieß: bann ibm ein Rreng errichtete, und einen Theil des Raubes ber Rirche jur Gubne gab, wo er glaubte, Mord auf Raub, Rothzucht auf Brand und Unthat auf Unthat baufen, und burch freiwillige Dpfer und Beichte die Strafe und fein Gewiffen abkaufen und nen beginnen zu tonnen (89)! wo felbst bie gemeinen Frauen von ihren erworbenen Pfennigen ju Ehren ber Jungfrau Maria und allen driftglaubigen Seelen jum Troft Rergen in der Kirche brannten (90). Go war ber Buftand bes Reiches und feiner Ginwohner, eines Boltes, wie ebel und . tapfer taum je eines von Ratur gewesen, jest burch Uneinigfeit gefchwacht, und gegen Außen im Bangen unfraftig, obgleich beutsche Soldtruppen, gang nach alter Beife, im Dienste ber Fremben jest von Franfreich und italischen hauptlingen gebungen, burch ihre Tapferteit alle Schlachten entschieden und die Berrichaft fur Frembe errangen (91).

XIV. Aus ber bisherigen Erzählung zeigt sich, daß in Deutschland bamals vier Stande waren; Geiftliche und

<sup>(86)</sup> Gemeiner ad ann. 1508, 1509.

<sup>(87)</sup> Derf. IV. G. 444.

<sup>(88)</sup> Jäger , 11m. G. 558.

<sup>(09)</sup> Die Chroniken zeugen davon.

<sup>(90)</sup> Jäger, Ulm. G. 551.

<sup>(92)</sup> Rante, Geschichten roman. und german. Bolter. I. 96.

Monde bilbeten noch immer ben erften Stand, und beimbe gleichzeitige Schriftsteller schildern fie fo: fie geben, obgleich von verschiedenen Orben, einher wohl gekleidet in langen weiten Roden, mußig, ehelos, bie Riemand nuten, wenig ftubiren, bie Beit fast mit fpielen, effen und trinten und schonen Frauen binbringen. Gie find befreit von Steuern und Abgaben, haben große Borrechte, und find eigentlich bie Berricher und Leiter. Den anbern Stand bilbet ber Abel, fie trieben fein Sandwert als jagen, beigen, trim ten, praffen nub fpielen, und leben von Renten, Binfen und Gulten im Ueberfluffe; mit rennen, ftechen, turnieren; Schild, Stamm und Ramen erheben, ben nicht Tugend erwirbt, fonbern bie Geburt forterbt; mit fpielen, friegen, begen, berrichen, mugiggeben und Uebermuth verbringen fle bie Beit, fchamen fich Burger ju fein und in Stabten nach beren Recht gu leben, Raufmannschaft ober handwert ju treiben, ober eine Burgerin ju beirathen, daß fie ihren Stand nicht beflecken. Der Abel hat beinahe in allen Die gen etwas Besonderes: in Rleidung, Wohnung, Gang und Rebe, felbft im Sigen in ber Rirche und beim Begrabniffe; ber Sang ftola, bie Rebe berrifch, bas Rleib milb unb weltlich, bas Angesicht voll Trut, bas Gemuth, Benige ausgenommen, unverträglich, friegbegierig und rachfüchtig. Mit ben Geiftlichen, beren Borrang, Macht und Gater fie beneiben, liegen fie im bestanbigen 3wifte. Der britte Stand ift die Burgerschaft, Ginwohner ber Stabte, einige bem Raifer, andere ben Furften nach verschiedenen Rechten verpflichtet, die mit einander ben eigentlichen Rern und Stamm bes beutschen Boltes bilben, wenn man bazu bie fleineren freien Gaterbesiger gablt, die nicht zu bem Abel geboren.

Sie sind ein weltweises, tunstreiches Bolt, mehr benn ein anderes auf Erben, redlich, gerecht, dazu tahn, zu allen handeln freudig und geschickt, mannlich und unetschrokten, arbeitsam, ausbauernd und ehrenreich, in Rleidung alle Tage neu, immer wechselnd, aber immer ehrbar; in Messe horen und lefen lassen ein andachtiges, ja aberglaubie

ges Boll, in Amofengeben milb, ernabrt viel Bettelmonde und andere Geifiliche, beren es mehr hat, als andere Bolfer; babei bat es nicht wenig Spitaler, und ernahrt viel arme Schaler, die es ju Beiftlichen aufzieht, obaleich es biefen nicht bold ift, und jebe Kamilie municht ein Ditglied jum Beiftlichen, um beffenwillen es bas gange Befchlecht felig achtet. Ueber bas gange land find wie ausgesaet bie berrlichften Rirchen gumal in ben größern Stabten, Rapellen, Krauen . und Manneflofter, Rreuze und Beiligenbilber auf allen Begen gur Berehrung aufgestellt. In ben machtigen Rreis und Reichsftabten giebt es aber zweierlei Bolts, ges meine Burger und eble, ober Geschlechter. Diefe ftreben in allem bem Abel nach, leiben teinen gemeinen Barger in ibrer Gefellichaft, wenn er ihnen auch an Reichthum gleich tommt, nub beirathen Gleich und Gleich; boch ift es ein graßbar freundliches Bolt.

Dem vierten Stand gehört das mubselige Bolt der Banern, Rubler, hirten, deren Behausung, Leben, Rleisdung, Speis und Weis armlich und allgemein ist, ein sehr arbeitsames Bolt, das Jedermanns Fußhadern ist, und mit Frohnen, Schaarwert, Zinsen, Gulten, Steuern und Zöllen hart beschwert und überladen ist; aber gerade dadurch nicht etwa fromm und einfältig, sondern wild und hinterlistig, voll Rohheit, Schelts und Fluchworten und voll Aberglaubens; selbst unter ihnen war wieder eine Rangordnung, die hirten geduldet, aber Schergen und Schinder beinahe von aller Welt gestohen, weswegen sie auch in Wirthshausern allein sassen und aus offenem Kruge tranken (°2).

XV. So hatten fich biefe Stanbe gebilbet, beinahe in alt heibnischer Beise burch starte Scheidewand getrennt; noch wußte Deutschland nichts von einem Solbatenstanbe, ber in ber Folge sich zwischen Bolt und Fürsten brängte.

<sup>(\*2)</sup> Nach Sebast. Franks Weltbuch, Spiegel und Bildnis des ganzen Erbbodens. 1542. S. 44. ff. vgl. Münfters Rosmographie, und Aventin.

Denn aufangs mar jeber Deutsche ju ben Baffen geberen, fie obnebin fein Schutz und Schirm und feine Ehre; auch ju fonft nichts verpflichtet als bas gemeinfame Baterland ju fchugen im Seerbanne; wie aber burch Gewalt mancher Urt die Freien fanten und vergingen, und beinahe alles Gut in Leben, alle Freiheit in Dienstbarteit vermandelt wurde, ging ber Geerbann ju Grunde; ber Lebensberr jog and mit feinen getreuen Mannen, die ibm gu feinen Bagen verpflich tet maren; unter bem Raifer bem oberften Lebeneberrn nach Italien fur bie Beit ber fogenannten Romermonate, fir welche ale Gold bas leben galt, ober fur fich ju einzelnen Rebden, ber herr felbft mit bem harnisch geruftet und bei nabe unverwundbar, bas gemeine Bolt, ber Trof, schlecht bewaffnet, gering geachtet. Endlich ba auch die Eblen bem Aufgehote bes Raifere felten mehr folgten oder nie in bin langlich geruftetem Buge erschienen, ale bie Rarften tan besberren zu werden begannen, anderte fich die Art bes Rrieges, jumal ber Raifer baufig in Brivatbingen und nicht immer fur bas Reich tampfte; Die Eblen wollten nicht jeden Rrieg als Reichstrieg ertennen, ju beffen Rampfe fie ver pflichtet maren.

Darum warb der Raiser, warben die Fürsten eigene Soldner, kandsknechte genannt, die nach Art der Schweizer bewaffnet und geubt waren, ohne Schild, mit langen Spielsen, hellebarden, Schlachtschwertern. Welcher Fürst Ariege führen wollte, bestellte einen berühmten Ariegsmann, adelv cher oder bürgerlicher Geburt, zu seinem Feldobristen, bestimmte ihm seinen Sold, und überließ ihm die Stellung und Einübung der Mannschaft, meist auch die Führung des ganzen Arieges. Dieser ließ dann seine Werder ausgehen, die Arommel erschallen, und alsobald kamen von dem Abel und den Bürgern Viele herbei, welche auf den Schlössern oder in den Städten müßig und der Arbeit harrend saßen; wer mit gutem Wamms und Schuhen, hellebarde, Blechhaube, Harnisch, gutem Schwert oder einem langen Spieß versehen war, wurde ausgenommen, eingereißt. Die so entstandene

Gefelicaft bieß Regiment, bilbete gleichsam einen eigenen Staat unter bestimmten Gefeten und Befehlshabern; ihr Biel und ihre Bestimmung mar morden, rauben, brennen, überhaupt Alles, womit fie bem Reinde ichaben fonnten; fie felber führten ein gotteblafterliches, ranberifches Leben mit faufen, freffen, fpielen und Unjucht. Rriegerathe und Rufterfchreiber forgten fur Golb und Rriegsbinge, ber Profos wachte über Polizei und bie Berfolgung ber beimlichen Berbrecher; achtete auf allen Unfug und Betrug und ' Dienstfrevel; er forgte fur ben Martt bes Lagers: Raufleute, Rramer und Marquetender ftanben unter feiner Aufficht und Sorge, und er batte ben Rang eines hauptmannes. In feinem Gefolge waren meift ber Stodmeifter mit ben Anechten; bem Rabnbrich mar bie Ehre und bas Beichen ber Rriegefchaar vertraut, ber fur friegerifche Saltung forgte, und meift ein tapferer ruftiger bober Mann in voller Mannes fraft war; bem Relbwebel lag bie Baffenbilbung und Ginabung ber Ginzelnen und Aller insgesammt ob. Die Ges fellschaft genoß viele Freiheiten, ber fleinliche nachmals fo boch gesteigerte Dienft war unbefannt; fein Gebot nothigte bie einfache Baffe ju reinigen, wenn fie ber Dann nur gut handhabte, und muthig gegen ben Feind behauptete; er dulbete teine Stockfchlage. Allmonatlich wurden aus ben Landsfnechten zwei Gemeinsweibel ermablt, welche ibre Rlas gen über Mangel und Gebrechen an bie Sauptleute brachs ten und bie Lebensmittel fur bie Rotten empfingen. Das Berichtsverfahren mar altdeutsch, offentlich, munblich, bas Urtheil von Seinesgleichen gesprochen, Die Bollziehung fcnell. Der Obrift war Farften gleich geehrt und gehalten. Bobin er fie fuhrte, babin jogen fie; fie tannten nur fein Gebot, er nur ben Rrieg feines Rurften; wie er ibn führte, fanb allein bei ibm. Bar ber Rrieg ju Ente, gerftreute fich bie Befellichaft, fuchte neuen Dienft in ber Rabe ober Ferne, ober gartete, ftreifte, jeder andern Arbeit untundig und überbruffig, ungeftum bettelnb oder auch raubend umber gur

großen Plage ber Dorfer und einsam fiehenden Sofe. Um fie zu vertreiben batte man ein neues Seer bedurft (\*\*).

Dahin war es gekommen, seitdem die Freien und mit ihnen der allgemeine Waffendienst allmählig verschwunden; bald kam die Zeit, wo auch der übrige Abel seine Selbst, herrlichkeit verlieren sollte.

XVI. In diefer Zeit verging auch die ritterliche Tw gend, Macht und herrschaft bes beutschen Orbens, nachbem er im vorigen Jahrhundert ben bochften Glang errungen und fein erobertes Fürftenthum Fürften gleich verwaltet und in Chrfurcht gebietenber Stellung den Feinden widerstand, die fich insgeheim gegen ihn erhoben. Bur größeren Gelbstfanbig feit hatte ber hochmeifter bes Orbens feinen Gig von Benebig erft nach Marburg, bann in ben Mittelpunkt feiner Macht nach Preußen verlegt, wo er in Marienburg fich in ber Refte feine Burg erhob, und Siegfried von Reuchtwangen fchlug 1309 guerft feinen Sig bier auf. Bon ba an entfaltete fich allmählig bie bochfte Rraft und Bluthe bes geiftlichen Staates nach Außen und Innen, daß er feine großte Aub behnung in ber Mitte bes vierzehnten Jahrhunderts erhielt, und außer gablreichen Gutern in Dentschland gang Liefland, Rurland, Preugen und Pommern, im Gangen ein Land von 150 Meilen an ber Oftfee bin beberrichte. Große wedte ben haf und Reib ber Nachbarn, jumal ber Polen; bie umwohnenden Bergoge und Rurften fuchten baufig um geringer Dinge willen Streit an bem Orben, bag er nur im beständigen Rampfe gegen Bolen und Litthauen fein errungenes Gebiet mit Rube bebauptete (94), mabrend ibm unvermertt ber gefährlichfte Reind im Innern felbit erwucht. So wie mit beutschen Ansiedlern beutsche Sitte beimisch

<sup>(93)</sup> Nach Barthold. Georg von Freundsberg.

<sup>(94)</sup> Lenfant histoire de concile de Pise. T. II. 1. IV. C. 14. — 18. Origine des guerres entre les Polonois et les chevaliers de l'ordre teutonique. — Teod. de Niem 1. III. C. 24. Stensel Seschichte des preuß. Staats. I. S. 135. ff.

wurde, die alte Robbeit ber Eingebornen fich milberte, Stadte emporftiegen und Sandel und Bertebr blubten, bag viele Stadte an ben Ruften fich an ben Bund ber Sanfe fchloffen und unter milden Gefegen reich und beingbe unabbangig lebten, und bie ehemals bestandigen Rriege baufig auf lange Beit burch Baffenrnbe unterbrochen wurden: anberte fich nothwendig ber triegerische Geift bes Ordens, Die Ditglieber ergaben fich in ber Dufe bem Bobleben, ber Schwelgerei, felbst manchen Laftern, emporten sich gegen die strengen Obern, welche bie alte Bucht berftellen wollten, und brudten balb bie Unterthanen, um Mittel gue Befriedigung ihrer gefteigerten Beburfniffe ju erhalten. Schon tabelte man ihren Stolz, ihre Sabsucht, und fagte, wie ihr Befehrungseifer, ober vielmehr ihr Ehrgeig ben Rrieg verewige. Die Reinde bes Orbens mehrten fich taglich, wahrend er felbit immer mehr von der aften Ginfachbeit und Barbe wich; burch bie ungladliche Schlacht bei Cannenberg (15 Juli 1410) war feine friegerifche Dacht gegen Polen gebrochen, Gebietsabtretungen und andere laftige Bebingungen erfolgten. 3m Stillen gabrte ber Unmuth ber Bestegten, wuche ber Stols ber Gieger, welche baufig bie emporerischen Unterthanen bes Orbens unterftugten; mit bem Jahre 1454 begann ein breizehnjähriger bartnackiger Rampf jugleich gegen einen großen Theil ber Stanbe bes landes felbft und gegen Polen, ber ungludlich enbete. 3m Friedensvertrage ju Thorn (19 Dft. 1466) trat ber Soche meifter Ludwig von Erlichshaufen einen großen Theil bes landes an Polen ab, und nahm bas liebrige als leben (95); ber Orben durfte fortan teinen andern herrn ale ben Ronig von Polen ertennen, mußte ibm Bafallentreue leiften, ohne beffen Ginwilligung feinen Rrieg fuhren, und bie Salfte ber Mitglieder and Doleu nehmen. Damit war Glang und Gelbft-

<sup>(92)</sup> Cancigolle Gefch. ber Bildung des preuß. Staats. I. 978. ff. Stengel.

fanbigfeit bes geiftlichen Staates vernichtet, und ber um halfe angerufene Raifer wollte und tounte nicht helfen.

XVII. Richt machtig genug, offen die emporfreben ben Farsten in ihrer Selbstherrschaft zu hindern, das deutsiche Reich in seiner Einheit zu erhalten, suchte er durch Lift, Anschließen an die Stärkeren und Demathigung der kleineren Farsten die Oberherrschaft Destreichs und des habe burgischen Hauses in Deutschland zu grunden

Rach oft berufenen, ftets uneinigen Reichstagen, ver geblich angesprochener Sulfe gegen die Turten und eben fo vergeblichem Streite gegen bie machtigen Reichsfürften, fuchte er die Berbindung mit bem machtigen Derwae Rarl bem Rubnen von Burgund, von welchem lande man fanm mehr wußte, ob es zu Deutschland gebore ober nicht, ba bie Bergoge, ichon feit langem erblich, die Belehnung nicht mehr begehrt, und tein Raifer Rraft genug batte, fie als Reichsglieber zu forbern. Gie schalteten und lebten Rouis gen gleich in folger Unabhangigfeit. Philipp, genannt ber Bute, bemachtigte fich Seelands, Sollands und henegans, Luremburge und anderer Guter ju feinen ohnehin reif chen Befigungen, und als Rarl der Rubne ibm folgte (3. 1435), begann ein langer gefahrvoller Rampf gegen Frank reichs Ronig, Ludwig XI., ben Rarl gludlich enbete, bie Schwester bes Ronigs von England fich vermablte, und fein gand ju einem Ronigreiche ju erheben gebachte, wie er schon wahrhaft toniglich in feinem Sofe und Sausbalte er ichien. Dhne eigentliche Befoldung, bloß burch Geschente belohnt, dienten ihm feche Bergoge, zwolf Rarften, viele Grafen und Eble; außer biefen ftanden im eigentlichen Solbe und Dienfte viele Gurften, Grafen und Ritter; ein Dberhofmarichall mit funf Marschallen, sechezehn Rammer junter, feche Leibargte und vier Bunbargte und vierzig Rammerbiener, und viele abeliche Frauen waren an feinem hofe, mehr zur Pracht, als jum Dienfte. Rriege gegen feine eigenen Unterthanen und gegen Lubwig abgebartet, ehrgeizig und unerfattlich ftrebte er nach Dacht

und Anhm, und wer durch Unterbrudung ber Freien fich erheben wollte, schloß sich an ihn, und fand Salfe. Dieß that anch Erzberzog Sigmund im alten Grolle Destreichs gegen die Schweizer, verpfandete ihm Elsas und Breisgan mit dem Schwarzwalde und andern Gutern, dem Schliffel gegen die Schweizer, und tropig meldete Karl diesen das geschlossene Bunduiß, nahm ihre offenen Feinde in Schus, beschigte die Burgen am Oberrheine, die Gelegenheit-zum Kampfe erwartend (\*6), begierig seine Lander zu erweitern, und Königs Ramen zu erwerben.

XVIII. Da er bieß burch Friedrich zu erreichen hoffte, ber bagegen bie Bermablung feines Sohnes Maximis lian mit Raris einziger Tochter, Maria, einleiten wollte, ward eine Zusammentunft in Trier beschloffen. Dabin las men fle 1473, Rarl mit fo großer Pracht, daß ber beutfche Raifer bagegen wie ein fleiner Fürft erfchien, ber, obgleich bariber ergurnt, fich boch verftellte, ibn mit Gelbern und Batoben belebnte, und die febnlich gemunichte Bermabs lung jur Bergroßerung feines Saufes einleitete: baranf aber, mabricheinlich von bem liftenreichen Ronige Frankreiche gewarnt, ber Rarl verberben, und fein Erbe an fich reißen wollte, bie Rronung verschob, als muffe er bas Gutachten ber dentichen Rurften einholen, und bann unvermuthet und ohne Abschied forteilte, daß Rarl im Borne gegen Breis. gan beraufzog, in neuen Unternehmungen Die Schmach gu Er abnbete es nicht, baß fein landvogt in ben verpfandeten gandern Raufleute ber Schweiz binterliftig fangen, ausplundern und binrichten ließ; feine Befandten fprachen im trogigen liebermuthe gegen bie verachteten Schweis jer Banern, bag biefe endlich mannlich antworteten: "Bolle benn er oder Andere die Gibgenoffen befriegen ober befummern, und waren auch Deftreichs Rurften in feinem Schute, fo maren fie in bes allmachtigen Gottes Schirm, und wollten damit aller Macht fich erwehren, und ritterlich ihr Bas

<sup>(\*)</sup> Schilling. S. 72.

terland beschirmen. " Darauf rufteten fie fich , von Frantreich gewarnt; zu Karl aber kam aus ber Combarbei viel Rriegsvolf, und er wollte bamit fich felbft bes Reiches Stabte unterwerfen, bie'in feiner Rabe lagen, Strafburg, Bafel und Rolmar. Laut flagten beren Abgefanbte auf ben Reichstagen, und baten um Sulfe, aber vergebens; felbft bie nachsten Stabte am Rhein und Bodenfee nahmen bie Gefahr wenig ju herzen; ber beutsche Gemeinfinn war ja långst erstorben oder nie gewesen; ber Raifer suchte nur feines Saufes Bergrößerung, und nahm nur beimlich An theil am Rampfe gegen Rarl; Sigmund aber bereute bie Berpfandung feiner ichonen ganber, welche unzufrieben mit Rarls Bermaltung fich an bie Gibgenoffen manbten, bie lak abauwerfen. Aebte, Grafen und Eble und die Stadte ver einten fich, traten fortan in Landschaft gur Berathung ber wichtigsten Ungelegenheiten fur ihrer Aller Bobl aufammen; ber Erzberzog schloß sich, um seine Laube nicht zu verlieren, felbst in ben Bund, bas Pfandgeld wurde an Rarl übergeben, ber es nicht wieder nehmen wollte (97), aber in einem Aufkande murbe fein graufamer Landvogt in Breifach gefangen und bingerichtet; bas land fcmur wieber zu Deftreich; Die Schweizer verbanden fich mit Franfreich, und schichten ben Febbebrief an Rarl, gegen ben fich bamals ein anderer Streit erhob (98).

XIX. Der Churfürst Rupert von Koln (bes Rheinspfalgerafen Bruder) gerieth mit dem Abel, der Stadt und den Geistlichen in solchen Zwist, daß sie den Landgrafen Herrmann von heffen zum Berwalter des Stifts ernannten, Rupert sich aber an den kühnen Karl um halfe wendete, der ohnehin am Kaiser und Reich Rache suchend herbeieilte und das Städtchen Reuß belagerte. Koln sucher halfe bei dem Reichstage, und es erging von dem Kaiser das allge-

<sup>(\*7)</sup> Geschichte ber k. k. vorderöster. Staaten. Aus Urkunden 16. von einem Rapitular des Reichsstiftes St. Blasi. 2 Thie. 1790. II. Thi.

<sup>(\*\*)</sup> Shilling.

meine Aufgebot bes Reiches gegen Rarl; bie anbern Fehben, felbft bie unentschiedenen bes Raifers gegen tropige Farften, rubten, und Alles jog an ben Rhein. Bergebens bot Rarl Dacht und Lift auf, bie belagerte Stadt ju nehmen; vergebend verwendete fich Danemart und Savoyen jur friedlis den Ausgleichung; Franfreich wußte fchlan ben tahnen Rarl zu umftriden, gewann ben Raifer, und biefer fenbete barauf mit ben Reichsfranden ben Absagebrief, und begann ben Rampf beftiger. Bergebens bot Rarl feine Freunde auf; ber Rachtigfte und bes Raifers fuhner Gegner, Friedrich von ber Pfalg war vor Rurgem gestorben; herrmann von heffen vertheibigte bie Stadt belbentabn; feche und fünfzig Sturme wurden vereitelt, und ichon lagen über fünfzehn Laufend von Rarls Schaaren erschlagen; schon brobte ihm vom Raifer gewiffer Untergang: ba friedete biefer unter beftigem Biberipruche und Difbilligen ber beutichen Rarften mit bem Gegner; er wollte Burgnnb burch Beirath lieber an fein Bans, ale burch flegreichen Rrieg an Deutschland bringen; beimlich marb Maria an Max verfprochen, ben ritterlichen Raiferjungling, welchen Karl fcon lieb gewon-Much Frantreich, vielleicht auf gleiches Berfprechen, ließ vom Rriege ab, erlaubte ibm fogar freien Bug burch fein Gebiet gegen bie Eibgenoffen, welchen jest fein Born fcwer brobte, und verlaffen vom Raifer und Frantreich, welche bie Demathigung ber freien Bauern gern gefeben, vertrauten fie Gott, ihrem Recht und Arm, und begegneten der Gefahr mit Duth.

NX. Karl zog über das Juragebirge heran mit feis nem großen heere, bei dem sich über viertausend Frauen, Krämerinen oder feile Dirnen befanden, vertrieb den herzog Renatus von Lothringen, der mit Frankreich früher in sein Land gefallen, jest aber von diesem verlassen ward, und wandte sich dann gegen die Schweizer. Bei Granson sand er sie nach vielen einzelnen unwichtigen Streisereien seiner harrend; die schwache Besahung widerstand unerschroden seinen wiederholten Stürmen, daß er im Zorne schwur,

bei ber Uebergabe Alle bangen zu laffen; nachbem ihre Rraft erichopft, und fie teine Sulfe faben, verliegen bie Belagerten endlich, burch Lift und bas Berfprechen ehrem vollen Abjuges getanfcht, die Befte, 3. Dars 1476, wur ben aber alfobalb ergriffen, Ginige nadt an Baume gebangt, Andere unm Spott burch ben See geschleift bis fie ertram Roch war feine graufame Freude taum gefattigt, tamen bie Eidgenoffen gur Rache: Lugerner, Schweger und Berner als Bortrab, fuieten in ben Regen nieber, mit ausgeftredten Urmen gu beten, bag bie Burgunder lachten, ale Mehten fie ichon um Gnade; bann griffen jene an, und brangen felbft burch bie vergifteten Pfeile in bie Burgun ber, und ftritten mannlich bis jum Mittage, ba fich bie hanptmacht ber Eibgenoffen zeigte, und bas horn von Unterwalden und Uri furchtbar erscholl. Erschreck schaute Karf empor, und als man ibm fagte: "Jest tamen bie Manner, por benen Deftreich gefloben ", rief er: Beb! ichon bie Benigen haben und fo febr ermabet, wie follen wir ber Menge begegnen! Schreden überfiel fein Bolt, es fturgte babin in eiliger Alucht, Rarl felbft murbe mit fortgeriffen, bis in die Racht auberthalb Meilen vom Schlachtfelde verfolgt; bann tehrten bie Schweizer gurud, fnieten nieber, banften Gott, und theilten bie ungeheure Beute. Das gange Lager fiel in die Sand ber Sieger, und es murben mehr als ein Bentner an filbernen, goldenen und vergoldeten Ber fchirr, Rannen, Schalen und Bechern nach Lugern gebracht; barunter Rarls bergoglicher Schmud, bebedt mit Perlen und edlem Bestein; ein Schweizer fand auf ber ganbstrafe feinen berrlichen Diamant, einer halben Ballnuß groß, hielt ibn fur Glas, und batte ibn ichon meggeworfen, und bob ihn nun wieber auf ale Spielzeug fur feine Rinder, vers taufte ibn bann um wenige Franten, bis er mit gefteigers tem Werthe von einer Sand in Die andere, und endlich um zwanzig taufend Dutaten in bie Rroue bes Dabfted tam.

Rarl bachte nur an Rache, benn wen ber herr verberben will, ben verblendet er; schnell beschied er frembe Solbner, ließ Tag und Racht Stude gießen, nahm bagu von Jebermann die Salfte alles ehernen Gefchirres: balb batte er fein Deer ergangt, verftarft und fcon nach zwei Monaten fiel er wieder in die ganber ber Gidgenoffen über Laufanne nach Murten, wo feine Saft verzögert, fein Born burch ben belbentubnen Biberftanb ber wenigen Befagung noch mehr gereigt warb. Dieß gemabete ben Gibgenoffen Beit, fich ju fammeln; von allen Seiten radten fie in Gile marfchen beran, ju ihnen auch ber Bergog von Lothringen, bie Barger von Strafburg und Bafel, und am 22. bes Brachmonats lieferten fle bie Schlacht, ihrer und ihrer Abnen Rarl von allen Seiten augefallen, Berberben in all feinen Reihen, entflob nach langem Biberftanbe wie von Gottes Bericht erfchredt, ftumm und bleich mit wenigen Begleitern; die Meiften ber Seinen wurden erschlagen ober tamen in den Gumpfen um; nach einigen Jahren fammel ten bie von Murten ber Erschlagenen Ruochen und Schabel in ein Beinhaus, mit ber Ueberschrift: "Dieg hinterließ bas große heer Rarls von Burgund ., und über brei Jahrbunderte lang fprachen bie Tobten von ber furchtbaren Rache an bem Uebermuthe, bis neuer Uebermuth in unfern Tagen Beinbaus und Inschrift vertilgte.

XXI. Der König von Frankreich frente sich über Karls Unglad, heimlich auch ber Raiser, ber, statt ben Deutschen im Rampse zu helsen, ruhig saß, und ben Ausgang immer als Gewinn für sich betrachtete, wenn sich die Parteien schwächten; Herzog Renatus aber zog nun mit Hülse der Eidgenossen wieder in sein Land, und nahm auch Raucy. Dieß wedte den Streit von Reuem. Mitten im Winter erschien Rarl, und belagerte die Stadt. Renatus und die Schweizer eilten herbei, die Schlacht begann (5. Jänner 1477): dießmal war auch Berrath gegen den kühnen Herziog; Graf Campobasso, der den Bortrab führte, ging zu den Feinden über; Muthlosigkeit ergriff darauf das ganze heer; Alle slohen, und als er selbst sortgerissen über einen leicht gefrornen Sumpf ritt, brach er ein, und ward ers

folagen (00). Die Eibgenoffen, welche bloß um ihre Erbaltung gefampft, febrten jurud; Sochburgund wunfcte in ihren Bund zu treten, und Bern rieth treu und wohlmeinend jur Aufnahme in Rudficht auf Die Butunft, bamit fo bem Jura und den Bogesen durch Einigung eine ftarte Bormager gegen Frankreichs Anmagung und Lift fich bilbete, und beutsche Art fich erhielte: bie anderen, jumal bie flei neren Rantone, aber widerredeten, aus Furcht bei beftanbi ger Bergroßerung in neue Kriege ju gerathen; bie Burgum ber ertauften barauf Frieden von ben Eidgenoffen, und wurden ihrem Schicffale überlaffen. Ludwig von Frankreich aber voll unmäßiger Frende über ben Tob feines Rach bard, und langft nach ben ichonen gandern beffelben luftern, fiel fcnell in Burgund ein, ohne irgend woher Biderftand zu beforgen, und nahm, mabrend Maria erichroden Krieben unterhandelte, und ihre Provingen vergebens um Salfe rief, eine Stadt nach ber anbern, und glaubte ichon mit ber Erbin leicht bas ganze land an feinen Gobn zu bringen, obgleich biefer noch gang unmunbig war. In biefer naben Befahr bot Friedrich alle Freunde auf, und es tamen Maximilians Gesandte, erinnerten Maria an bas frabere Bort, ben überreichten Berlobungering, mas ihr Bater noch gebilligt, und barauf erflarte fie, trop aller Lift und Drobung von frangofischen Unterhandlern und treulosen Dies nern, ihr Wort fur bindend, und wahlte Maximilian (1477) jum Gemable, und als er in ber Folge auch jum beutschen Ronige erwählt murbe (1486), fchien Destreichs Dacht gegranbet, und Friedrichs febnlichfter Bunich erfallt. ba an beginnt aber die lange, Bolfer verderbliche Gifersucht zwischen Franfreich und Deftreich, und Burgund wird mit Recht bie Wiege aller nachfolgenden Rampfe genannt. Rach einigen nichts entscheibenben Gefechten murbe Baffenftill' ftand geschlossen, ba Frantreich Willens war, ben Lampf

<sup>(\*\*)</sup> Die Befchreibung dieser drei Schlachten gang nach Schilling-Brgl. J. v. Müller. 3schotte.

bei gunftiger Gelegenheit fogleich zu erneuern, Destreich aber, bas Gewonnene auf alle Weise zu vertheibigen (100).

Unterbeffen war auch in Deutschland große Bewegung und Furcht vor ben Turfen, Die über Steiermart, Rarnthen und Rrain bis nabe an Salzburg bereinbrachen; neue Reichstage murben gehalten, und bestimmt, bie Ungarngrange mit beutschen Boltern zu beseben, ba die Ungarn felbft Befandte gefchict, und bie Grofe ber Gefahr får gang Deutschland gezeigt hatten. Allein ber Raifer mar mit bem Schluffe nicht zufrieben; alle Bufammentanfte mas ren burch Schuld ber einen ober anbern Partei vergebend; bes Raifers Anfehen aber galt Richts, und offen geftanb er bem Pabfie: er mare von ben herzogen in Bayern gang verachtet (101). Die Dacht ber Farften vergrößerte fich immer mehr, fo warb es ihnen aber erft moglich, ben Reichofrieben jeber in feinem ganbe ju banbbaben; ba fie balb bas Gute beffelben fur fich und ihre Unterthanen erfanuten, und bie Schwachern aus Rurcht vor ben Dachtis geren, von benen ftete Gefahr brobte, eifrig munichten, fo bilbeten fich balb großere und fleinere Bundniffe jur gegens feitigen Sicherung, ber berühmtefte ber schwäbische Bund mit vielen Stabten , Aurften und herren (102). wuchs mit ber Macht ber Kursten auch ber Trop ihrer Diener; an bes Raifers Sofe felbft war Recht und Berechtigfeit feil, und er felbft achtete bes Gelbes wegen Onabe bober als Recht. Als die Juben, diese Feinde und Freunde ber gangen Belt, vielleicht aus haß gegen bie Chriften, von welchen fie oft febr gebruckt wurden, vielleicht aus religiblem Bahnfinne - ber ja felbft bie Rirche ju graflichen Menschenopfern ergriff - in biefer Zeit wirklich einige Chriftentinder ertauft und unter ben qualvollften Martern bingerichtet, als verübten fie ein Gott wohlgefälliges Bert,

<sup>(200)</sup> hegewisch: Geschichte R. Maximilian I.

<sup>(102) 3. 3.</sup> Müller R. Th. II. Bb. G. 157.

<sup>(102)</sup> Datt. l. IL. c. 5.

wenn fie ben Stifter ber driftlichen Religion in einem Grie ftentinde oder einer beiligen Softie bobnten und verspotte ten, und ihrer Biele in Regensburg und anderen Stadten der That geständig ober überwiefen im Kerker lagen; wand ten fich ihre Freunde mit Gelb und Geschenken an ben Raifer und beffen Rathe, und erlangten, bag bie Schulbigen wieber frei wurden (103). Enblich mußte fogar ber Pabft bie Juden, die unentbehrlichen Geldmaffer und Bechfele berren bes romifchen Sofes, fchugen (104), obgleich bie Beift lichen beftig gegen fie eiferten; biefe fchunte bagegen ber Raifer wieder gegen die angebrobten Befferungsversuche frommer Mebte (105): fo unterftugte ein Uebel bas anbere, und Deutschland blieb fortbauernd im franthaften Buffanbe, und nur der Urme fand an bem Gefege eine unerbittliche Richterin; ber Machtige ober Reiche lofete fich von ber Strafe burch Geld, Furbitte ober Drobung feiner Freuw be (106), und Macht und Reichthum war bas einzige Stree ben, und wer machtig war, konnte leicht noch mehr gewin Benige bachten, bag alle irbifche Dacht verganglich. Matthias von Ungarn, feit langem auf Friedrich ergarnt, fiel endlich in Deftreich ein, vertrieb ben unfriegerischen Raifer aus feinen Stabten, felbft aus Bien, und ichaltete, wahrend biefer einen Reichstag nach bem andern hielt, und immer vergebens um Sulfe an Geld und Bolf augleich mabnte, gang als herr in bem eroberten Gebiete (107), und wahrend Destreich burch ben Zuwachs von Burgund fich abermachtig an die Spige nicht bloß von Deutschland, son bern vom gangen fudweftlichen Europa geftellt batte: fchien ploglich bas Schicfal und Frankreichs Lift es wieder ju ftårgen.

<sup>(103)</sup> Gemeiner ad ann. 1476 und 78.

<sup>(104)</sup> Derf. III. B. G. 651.

<sup>(105)</sup> Derf. 640.

<sup>(106)</sup> Die Chroniten geben Beispiele genug, 3. B. Gemeiner. IV. 525.

<sup>(107)</sup> Gerh. Roo. l. X.

XXXIII. Schon im fünften Jahre nach ber Bermab. lung war Maria geftorben , nachdem fie ihrem Gemable Marimilian zwei Rinder, Bhilipp und Margaretha, geboren, und fogleich zeigten fich bie lange beimlich geführten Plane Frankreiche offen. Ludwig gewann einige Stabte gegen Maris milian, und als aber alle übrigen Provinzen ibn als Bormund feiner Rinder und ale Landeeregenten ertannten, weigerte fich beffen Flanbern, bemachtigte fich bes jungen Erzherzoges Philipp, feste ihm Bormunber, und fchiof Maris milian von ber Regierung aus, ging bann felbft ein Bund niß zu Arras mit Lubwig ein, vermoge beffen Margaretha an ben Dauphin vermablt und biefem ein reichliches Erbe von Burgund bestimmt wurde; Margaretha murde auch fogleich nach Franfreich gebracht, um fie bort ju erziehen und ju vermablen. Maximilian, über folche Treulofigleit mit Recht ergurut, wandte fich beimlich an ben Bergog von Bretagne, ber allein von Frantreich noch unabbangig mar, erhielt von ihm bas Cheversprechen mit beffen einziger Tochter und Erbin, Unna, und begann ben Rrieg; Franfreich unterftute bie Rlanderer, und ein harter Burgerfrieg erhob fich, als gubmig ftarb, und unter feinem Rachfolger, bem minderjahrigen Rarl, innere Unruben um bie Berrichaft bie Großen Franfreichs entzweite und von auswartigen Unternehmen abhielt. Klandern bulbigte barauf bem Maximilian, der ihnen bie Erhaltung ihrer alten Rechte und Freiheiten versprach. Aber bas Diftrauen wich nicht gang, und als er jur Sicherung seiner Dacht Deutsche in burgerliche und Rriegebienfte nahm, und bie Golbaten manche Ausschweis fung ungeftraft begingen, fo regte fich lauter Unwille; Frantreich nahrte die Ungufriedenheit, balb fab fich Maximilian unter ben reichen ftolgen Burgern ber großen Sanbeleftabte ohne große Bache nicht mehr sicher, endlich nahmen ihn bie Burger von Brugge gefangen, und ichnell erhob fich ber Aufftand gegen feine Anbanger, von benen viele eingeferfert und hingerichtet wurden (108). Diefe Schmach ju ras

<sup>(108)</sup> Begewisch.

den, bot Friedrich fcnell das Reich auf, und obgleich fonk untriegerisch und schon zwei und fiebengig Jahre alt, fiellte er fich an die Spige bes heeres, jog nach ben Rieberlanden, verheerte und verbrannte bas land zu Klandern allenb balben (109); Pabst Innocen; sprach ben Bann über bie emporerifchen Stabte Gent, Bragge und Ipern, worauf biefe ben Ronig frei gaben, nach bem Berfprechen, fich nicht au rachen, und ben fruber mit Krantreich geschloffenen Bertrag ju balten. Er eilte barauf fogleich ju feinem Bater, fuchte ihn jum Frieden ju bewegen, und begab fich nach Tyrol, mahrend Friedrich heftig gegen die Emporer fort tampfte, bie fich burch Frankreichs Beiftand fraftigten, welches jugleich, um Deutschland nicht fortbauernd aufzureigen, immer Friedensvorschlage that, die Deftreich endlich annahm, und wieder betrogen murbe. Der herzog von Bretagne war unterdeffen gestorben: Frankreich wollte feine Erbin und gander, obgleich fie ichon offentlich Maximilians Ge fandten angetraut mar, bamit bas bftreichische Saus nicht auch im Beften fein gefährlicher Rachbar murbe, entfernte burch liftige Bertrage bie Englander, welche ben Bergog und feine Tochter bieber unterftust, fiel in Bretagne ein, nabm eine Stadt nach ber anbern, und mahrend Maximir lian in neue Unruhen in Flanderu gerieth, und weber Schiffe, noch Gelb, noch Solbaten batte, feiner Braut In Balfe ju eilen: wurde biefe von ihrer bestochenen Umgebung an Frantreich verrathen, als fande ihr Land und fie nur in biefer Bereinigung Beil, bag fie endlich wich, hand und herzogthum an Rarl gab, nachbem auch ber Pabft bies fen freventlichen Treubruch, worfber alle Belt erftaunte, gebilligt: Margaretha murbe ihrem Bater gurndagefandt. Go tauschten und betrogen fich bie Konige einander, um ein Stud Lanbes ju gewinnen!

XXIV. Maximilian aber rief die Deutschen auf, bie Schmach bes Konigs und Reiches ju rachen, und schloff

<sup>(109)</sup> Grunbed. G. 21.

mit England einen Bund, welches auch fogleich in Frantreich einfiel; boch bald mußte bieß einen billigen Frieben ju unterhandeln, daß bie englischen Schiffe guractebrten: um fo beftiger mabnte Maximilian bas Reich auf; allein Frankreich gewann durch laute Berficherungen bes Friedens einige Stanbe, bie Stabte weigerten fich obnebin bei jeber Belegenheit beigusteuern; man glaubte nur Deftreiche, nicht aber Deutschlands Rubm und Macht gefahrbet: fo begann benn Maximilian mit feinen Golbnern ben Rampf allein, und erlangte burch schnellen Ueberfall 1403 Arras und bald darauf Frieden und die an Franfreich mit seiner Tochter versprochenen Provinzen Burgunde jurud. Durch ben Tob Ratthias von Ungarn mar ber Raifer ichon einige Jahre früher (1490) von feinem nachsten gefährlichsten Reinde befreit, Bien und bas übrige land tam wieder an Deftreich wrud, ja schnell wollte es jest auch Ungarn für fich gewinnen, und obgleich Bladislaus von Bohmen auch bie Rrone Ungarns erhielt, ficherte fich ber Raifer boch burch neue Bertrage enfernte hoffnung jur Erbfolge fur fein Saus (110). Balb barauf, ba ihm wegen eines bofen Geschwares, bas er fich burch beftiges Thuraufftogen jugezogen, ber guß abgenommen wurde, ftarb Friedrich, nachdem er über ein halbes Sabrhundert ben Ramen eines bentichen Konigs jur Bergroßerung feines haufes getragen (111); ibm folgte Maxis milian, mit Recht die Blume und ber Lette ber Ritter genannt (112). Er bilbet gleichfam ben Uebergang ber Beit des Kauftrechtes und der gewaltsamen Eroberungen in die Beit ber vielverschlungenen Unterhandlungen, burch welche ein Gefchlecht bas andere gewinnen ober unterbruden will. Boll Beweglichkeit ift feine Geele, taum gonnt er fich Rube genug jum Effen und Schlaf. Alles fucht er ju burchbringen und ju erfaffen; im Baffensaale und in ben Berg-

<sup>(110)</sup> Gerhard de Roo. l. X.

<sup>(111)</sup> Grumbed. G. 42.

<sup>(112)</sup> Brunbed. S. 77. 78. - Gerh. Roo.

Geich. d. Dentichen. III.

werten gleich erfahren, ber befte Schute feiner Beit, lebrt er felbft bas grobe Befchut bobren, fchafft es auf Raber, macht andere wichtige Erfindungen in Rriegsbingen, ift bas bei freundlich und berablaffend, bort gutraulich bie Bitten feiner Unterthanen, befucht fie auf ihren Sochzeiten, reitet lauschend bas Gebusch vorbei, wo er eine Rachtigall schlagen bort, wenn er, meift fcmary gefleibet mit bem golbenen bift. born an ber Seite, jur Jagb giebt, die bichteften Forfte burchbringt, ober zu ben bochften Tprolergebirgen emper bie Steinbode verfolgt, bag er baufig in Tobesgefahr tommt. Roch erzählt fich bas Bolt, bag er einft auf ber feilen Martinswand fich verftiegen , und weil alle Rettung unmig lich ichien, ibm bas Rrugifir gur Startung bes letten to benstampfes entgegen bielt, als ihn ein Engel in Bauerb gestalt errettete. Bar er aber babeim, freute er fich an ben Geschichten ber Borgeit, las viel, und ließ fich vorlefen, und mobl felbft manches aus feiner Lebensgeschichte aufzeichnen, einfach und mahr ober in Dahrchen gefleibet; mar erfahren in der Erd . und himmelblunde, fchrieb felbft mehrere Bid. lein , fatt fich wie bie meiften Furften feiner Beit an Rate ten und Burfeln ju ergogen; aber er fpielte und icherite mit ichonen Frauen, tangte, fprang und focht im altvateri fchen Aleide, liebte Bermummungen und freute fich an Banfeten, gemifcht mit Abel und Burgern; feine ichone Geftalt, fein langes blonbes haar, bas auf bie Schulter berab fiel, feine Starte, mit welcher er einen fchweren achtzebn Soub langen Spieß mit einer Sand über fich fcmang, fein auf rechter Bang und feine blubende Befundbeit verfundeten ben ritterlichen Ronig; aber tief verschloffen, wenn ibn Plane jur Bergroßerung feines Saufes beschäftigten, unternimmt und ftrebt er daffelbe auf vielerlei Beife an, ob es ibm endlich boch gelange (118). Denn bieß war fein Biel und

<sup>(115)</sup> Bgl. Grunbed. — Rante: Geschichten romanischer und ger' manischer Bolter. G. 86. Rach ben Duellen.

Streben das ganze Leben burch: Deftreich an bie Spipe Deutschlands und aller Bolter zu stellen.

XXV. Mit folder Gefinnung und handlungbart übernahm er bie herrschaft seiner Erblande und bie tonigliche Racht in Deutschland, eilte von Insprud, mo er fich mit Rriegeguruftungen gegen bie Turten beschäftigte, nach Bien, bas Leichenbegangniß feines Baters zu feiern, und tehrte dann nach Tyrol jurud, um fich mit Maria Blanka ans bem Saufe Sforga ju vermablen, burch welche er neue hoffnung jur ganbererwerbung erhielt, weil bei ber Blob. finnigfeit ihres Brubers ihr Dheim Ludwig, genamnt ber Robr, Die Regierung führte, welchem Maximilian jest bie Belehnung von Mailand (jeboch beimlich) ertheilte; barauf eilte er nach ben Rieberlanden, wo Rarl von Camont megen feiner Anfpruche auf Gelbern und Batyben eine Bartei warb, und von Faufreich unterftugt murde. Seine Begenwart befchrantte zwar ben Begner nicht, ber auch geschlagen fich fcnell wieder verstärfte; boch übertrug er bem Bergoge von Sachsen die gabrung bes Rrieges, erflarte feinen Sobn, ben Erzberzog Philipp, får måndig (1495), åbergab ibm bie Regierung von Burgund, und eilte felbft nach Borms, mobin er bie Eblen entboten, bas beutsche Reich zu orbnen, jugleich aber feine eigene Dacht durch Unterhandlung gu vergrößern. Zweierlei bewegte feinen Geift eifrig: wie er Rettung und Abmehr gegen die immer brobendere Gewalt ber Zarten erlangen und die Dacht Franfreiche in Italien brechen mochte. Denn Rarl mar balb nach bem Friebenbichluffe mit Maximilian, von ben flete eiferfuchtigen und fich einander betämpfenden Barteien ber Salbinfel eingelaben, unter bem Bormande alter Unfpruche mit einem großen Seere aufgebrochen, batte im ichnellen Buge, mit 30000 Mann und 140 Studen Gefchat gang Italien betaubt , Reapel genom. men, ben Ronig vertrieben, und richtete fich, nachbem er fich bie Dadhtigern Staliens verbandet hatte, ale in feinem errungenen ganbe ein, und bachte felbft an Eroberung bes tartifden Reiche: ale Benedig ben Plan faßte, die Frangofen

- die Fremden - wieder ju vertreiben, ben Pabft und Ludwig ben Mohr gewann, und nun auch Ferdinand von Spanien und Marimilian jum Beitritte aufforberte, wom Beibe geneigt waren. Ja sogar ben bisherigen Feind ber Christenbeit fuchte man ju gewinnen, und fo bilben fich von jener Zeit an die weitreichenden Rurftenbundniffe jur Giche rung alter erblicher ober angemaßter herrichaft, ober gur Eroberung neuer. Mis Maximilian baber auf bem Reichs tage ju Borms erfchien, verlangte er vor Allem eine eilen de Sulfe, damit er jest bei gunftiger Belegenheit Staliens ganber wieber an Deutschland bringe, und eine beständige fortmabrende Sulfe - ein febendes heer - gegen die Turken und jeden innern und außern Die Sarften mit bem Abel ichienen zu beiben ger neigt, weil fie Sauptmannsftellen und Beichente hofften; aber eifrig warnten bie Stabte, und riethen, nichts zu beschließen, ebe nicht bie Beschwerben ber vielfach gebrudten Stabte berichtigt maren; am meiften fprachen fie gegen bas flebenbe heer, und flagten, man wolle fie baburch ju ewiger Gla verei verführen, als abndeten fie bamals ichon all bas Um glud, bas nachmale aus ben ftebenben Seeren über Deutsch land erging. Unter vielem Sin . und herreden, Berordnun, gen wegen ichandlichen Fluchens, unmäßigen Butrintens, tofibarer und alberner Kleidertrachten und andern mehr oder minder wichtigen Dingen vergingen Tage und Bochen.

XXVI. Karl kehrte- von Reapel zurud; aufs Reue forderte nun Maximilian dem Zurudkehrenden zu begegnen; aber die Stände zögerten, Karl kam gludlich nach Frankreich, und versicherte durch seine Gesandten die versammel, ten Stände immer des Friedens, gegen Pahft und Kaiser, und daß Nichts zum Nachtheile des Reiches geschehe, während Maximilian immer über dessen Schmälerung durch das hinterlistige Frankreich klagte; die Stände aber entschieden nach langem Zögern: es dünke sie nicht Noth, dem Herzoge von Mailand zu Hulfe zu ziehen; doch wollten sie eine Ansleihe ausbringen, wenn zuerst der Landsrieden und das

Rammergericht (114) geordnet maren. Dieg bewilligte endlich Maximilian (7. Aug. 1495), und empfing barauf eine neue Zusagung von 150,000 Gulben, worüber bie Stabte febr nuwillig waren, weit es gegen ihren Billen gefcheben, und fe in ihrer Uneinigfeit fich ichon ben Befchluffen ber Uebrigen fugen mußten. Bon ba an follen alle Rebben burch bas Reich aufboren, jeber fein Recht vor Bericht fuchen; bief follte anfangs aus einem Rammerrichter, Furften, Grafen over Freiherren und fechegebn beeidigten Urtheilern ober Beifigern, jur Salfte aus Rechtsgelehrten, jur Salfte aus ber Ritterschaft mit immermabrenben Berichtsschreibern, Rebnern, Aurfprechern und Boten bestehen, ibr Berfahren of. fentlich und mundlich, nur bie Abftimmung geheim fein (115); ibre Bezahlung follte ihnen anfange bloß aus ben Sporteln werben, bann aber nach bem beffern Rath ber Stabte vom gemeinen Pfenning, welcher burch bas gange Reich ale Abgabe, die den taufendften Theil alles Bermogens betrug, geben follte. Daburch murbe engere Berfnftpfung ber eingelnen beutschen ganber an bas Reich und bie Schopfung eines bebeutenben Schapes far jebe Gefahr erzielt; aber ber Raifer war bamit unzufrieben, weil ber Schat nicht feiner Billfur überlaffen, fonbern ein Reicherath aus fiebzehn Mitgliedern - feche von ben Churfarften, acht von ben Provingen, zwei von den Stadten und dem Raifer als oberften Borfiger - errichtet wurde, ber ale Schagmeifter ben gemeinen Pfenning erheben, und bei ber jahrlichen Reiches versammlung über Bermenbung Rechnung fellen, ber alle Reichsgeschafte entscheiben, in bes Raifers Ramen fertigen - beffen andere Ausfertigungen fraftlos maren - bas bem Reiche Entriffene wieber gewinnen, Polizeigefete machen, Streifigfeiten fchlichten und Rriegevoller und Sauptleute annehmen follte, bamit nicht ein gand ober ein Stand bes

<sup>(224)</sup> Datt. 1. IV. 1. Historia cameralis judicii. — I. V. historia constitutionis public.

<sup>(135)</sup> Maurer. S. 210.

ganfligt, sondern ganz Dentschland vereint, gesetmäßig wer waltet und so vor jeder innern und anßern Gefahr beschit wurde. Anch sollte kein Geistlicher eine der siedzehn Snilen erhalten. So konnte endlich Deutschland gedeißen an innerer Entwickelung, an Ruhm und Bildung; aber der Kaiser zurnte, deutlich war sein Streben: Destreich solle Deutschland in sich vereinen, nur sein Haus glänzen und gedeihen, nur mit diesem dann Deutschland.

XXVII. Diefes Streben Scheint bis auf unsere Beit biefem Baufe bochftes Biel gewesen zu fein. Gebieb ibm jedoch fein Plan nicht fogleich und offen, follten neue Ber trage mit Einzelnen und vielversprechenbe Beirathen allmab lig bas Gemunichte erreichen: fo erhob Maximilian ber alteren Grafen Cberhard von Burtemberg, ber burch bei Raifere Begunftigung icon ben Antheil feines jungem fampfluftigen und abenteuerlichen Brubers vermaltete, jun Herzog, wodurch ber Jungere von ber Erbfolge ausgeschlofe fen murbe, machte fichernbe Bertrage megen ber Erbfolge får Deftreich, und vermablte barauf feine beiden Rinder Philipp und Margarethe mit ben Rinbern Rerbinand bei Ratholischen , Johann und Johanna, die burch Christoph Colombus nen entbedte ganber jest die reichften Farften finder Europas maren; benn biefer erwarb får Spanien einen großen Theil ber neuen Belt, welche er aufgefunden, angeregt burch feinen großen Beift, ober geleitet burch bit Beobachtungen bes Rarnbergers Martin Bebaim, ber, einer ber größten bamaligen Rathematifer und Sternfundiger, auf vielen Reisen zu Baffer und Land große Erfahrungen gefammelt, ju Liffabon ehrenvoll aufgenommen, auf Entbedungt reifen an Afritas Ruften gebraucht, beimtebrend (1492) eine Erdlugel verfertigt, und fo, wenn auch noch unvollfoms men, bas Dafein eines andern Erbtheiles geabnbet (116). Glanzend erhob fich bas Glud bes Saufes Deftreich, beffen

<sup>(116)</sup> Rürnberg. Taschenbuch. Schubert, Peuerbach und Regiomon: tan. S. 88.

Oberhampt burch ritterlichen Sinn und Tapferkeit vor allen Dentschen bervorragte. Als zu Worms ein französischer Ritter, de Barre, allgemein gefannt und berähmt wegen seiner Siege in Zweikampsen, und wie man glaubte von Frankreichs Könige aufgesordert, die Deutschen aufrief, und Riemand ihm zu fleben wagte, tämpste Maximilian mit ihm, und drängte ihn so, daß er sich zum Gefangenen ergab (117). Geehrt wegen seiner Lentseligkeit und gefürchtet wegen seiner heimlichen Plane zur Bergrößerung Destreichs, mismuthig wegen mancher sehlgeschlagenen Hossnung, schied Maximilian vom Reichstage, und ritt nach Tyrol, das er im solgenden Jahre nach Sigismunds Tode (1496) an Destreich brachte, und so sein Haus immer mehr vereinigte und kräftigte, während alle guten Berordnungen zur Kräftigung Deutschlands eitel waren.

Der gemeine Pfenning murbe ichlecht gesammelt, ichlecht bezahlt; bie Ritter in Franken weigerten fich zuerft: fie waren freie Rranten, bereit mit ihrer Berfon, nicht mit Belbe ju bienen; Andere folgten ihrem Beifpiele, balb bilbeten fich Bandniffe, bie alte fogenannte Freiheit gu bebaupten; nun ficherten fich auch die Stabte burch Ginungen gegen willfarliche Schapungen : aberall war Parteiung, jeber glaubte an verlieren, und fo verlor bas Bange; ber Rnifer felbft erichien auf bem nachften Reichstage nicht, ba man ihm auf bem Reichstage in Worms begegnet, wie feine Stadt ihrem Bargermeifter. Bergebend flagte man baranf gegen bie neuen Anmagungen des Pabftes, ber bente iche Pfranden und Anwartschaften verlieb; vergebens berieth man fich immer gegen bie Tarten, und fiellte endlich ben tapfern Bergog Albrecht von Sachfen jum Reichshauptmann auf: die Sulfe blieb auf bem Papier; Alles gerfloß in Borten. Doch marb ber Raifer nicht mube, ju mahnen, ju brangen, und unter bem Bormande jur Bergroßerung bes Reis des feines Saufes Blang ju beben; er batte nach Bertreis

<sup>(117)</sup> Fugger. VI. 20. 3, 3. Müller.

bung ber Frangofen aus Reapel, und bei bem brobenben Rachegua Rarle gegen Stalien fich aufe Reue bei einem entstandenen Streite zwischen Difa und Floreng mit Dailand verbundet und gelobt, den Rrieg ber Berbundeten ju fah. ren; barauf ichrieb erteinen Reichetag nach Lindau aus: baß Jebermann fomme mit geraftetem Bolte und bem Pfenning anm Solde; und forderte bestimmt, acht Tage nach Johan nis folle ibn die Rraft bes Reiches aber bie Berge begleiten, benn auch Franfreich ziehe babin. Go befabl er obne ben Befchluß bes Reiches, feine hausfachen folle ten allgemeine Angelegenheiten werben; er ließ fich nicht abidreden burch ben Biberfpruch ber Stanbe und ihr rich tiges Urtheil: bas Banbnig ber Deutschen fei gur inneren Sicherung und Abwehr; nicht jur Eroberung; einige Farften gewährten ibm Sulfe; Italien gab die Rriegeschaaren, und fo gog er, nach beimlicher Unterrebung mit feinem Sohne Philipp, bem er fubne Plane jur Demuthigung Franfreiche entbedt, mit wenigen Reitern aber bie Berge, befehlend, bag Albrecht von Sachsen ihm einiges Aufvolt nachfabre; aber bie Parteinng Italiens, Witterung und Alles, mas man bei Rriegenuternehmungen Glud nennt, Dismuthig febrte er nach Deutsche waren ibm entgegen. land jurud, mo bas Bittelebachifche Saus, jumal ber Churfarft von ber Pfalg, feinen beständigen Forderungen ungeneigt, mit Franfreich in Freundschaft lebte, und felbft Reiter in beffen Golb fanbte; ber Churfurft von Daint aber die Bereitelung ber Bormfer Befchluffe, Die vergeblis den Busammentunfte ber Stande, meift und allein bem Raifer zufchrieb, und flagte, bag Deutschlands Befen auf folche Beife nie gebeiben tonne.

XXVIII. Maximilian suchte fie zu besänftigen, gewann turch ben Tod bes älteren Eberhard von Burtemberg, ba dem Jüngeren zwölf Männer zur Seite gesetzt wurden, ohne beren Rath er nichts thun konnte, diese aber ganz an Destreich ergeben waren, daß der Herzog voll Unwillen sch von ihrer Herrschaft besteien wollte. Aber verrathen und gefchlagen flob er jum Pfalggrafen, übergab ibm alles Recht auf fein fand, bereute es, febrte jurud, murbe gefangen, und bas land blieb gang bem Konige ergeben, ber in folch' neuer Racht bei ben versammelten Standen in Freiburg erichien, die fich unterbeffen, wie fcon ofter, mit Rleiberordnungen, Abstellung ber Spielleute und Rarren, welche von ben garften nicht genug befoldet, oft als Bettler und Diebe bad land burchzogen, und Sicherung von den umbermandernden Zigeunerbanden beschäftigten, welche als tartifche Runbichafter, noch mehr aber als Diebe, laftig waren (118). Maximilian empfing fiebenzigtaufend Gulben, warb Laudelnechte, und fiel mit brei beerschaaren in Rrants reich ein; benn Karl war tobt, sein Rachfolger Ludwig noch ungefannt und ungeruftet; bie Eroberung von gang Burgund und bie Demuthigung Franfreichs fthien gewiß: ba erflidte unerträgliche hipe bie ichwerbewaffneten Reiter Maximilians auf ber einen Seite, auf ber andern erzeugte naftalte Witterung gangliche Auflofung; ber britte Saufe fiegte, folog aber einen Bertrag, und alle Plane waren wieber vernichtet (119). Bald barauf erhob fich Irrung awie fchen Tyrol und Graubandten. Deftreich fuchte fich unter mandem Borwande ausznbreiten, einige Orte wurden wege genommen, und es war beutlich, bag Deftreich gefliffentlich jeben Anlag jum Kriege ergreife: ba fchloß fich bas bebrangte gand in ben ewigen Bund ber Schweizer, und balb ward bieß Beranlaffung zu einem großen Kriege. Maximis lian verlangte von ben Schweizern, fie follten auch ibm ben Bund feines verftorbenen Betters Sigismund beftatigen; fie aber jauberten, wohl aberlegend, daß ber Dachtige feine Bundesglieder gern übervortheile, und aus Furcht vor ber Bergrößerungefucht und alten Rache Deftreichs verweigerten fie bas Banbnif. Dief reigte ben Raifer, gubem mar er auf fie ergarnt, meil ihre Junglinge ichaarenweise nach

<sup>(116)</sup> Datt. l. V. c. 10. Abschied des Reichstages zu Freiburg. (116) Ranke.

Franfreich zogen, und um Gold in ben Kriegen gegen Italien bienten; fie felbst standen mit Frankreich in freunds lichem Bernehmen. Da geboten ihnen Gefandte Marimilians bei bes Reiches Ungnabe, ben Feinden Deutschlands nicht anzuhangen, und ihre Jugend juruchzurufen. wollten fle nicht, benn jene maren frei fur fich ausgezogen; barauf follten fie fich an ben ichmabifchen Bund anichlie-Ben, und auf die neue Beigernug erhoben fich fcon eingelne Irrungen; und ber fcmabifche Bund, bei bem fcon feit einiger Beit ber Abel die Stadte bei Beitem übervortheilt und ju Dienern gemacht, war bereit, bie Schweizerbauern ju bemathigen, die alte Schmach ju rachen, und bie Freihelt abzuthun. Lanbotnechte begannen darauf bas Spiel, trochen auf allen Bieren an ber Rheingrange umber, und mubeten ben Schweigern jum Spotte wie Rabe, bag jene ichnell bewaffnet im großen Borne über beu Rhein festen, bie Laubstnechte verjagten und ben Abel weithin erschreckten. Dieg mar ber Anfang eines Rrieges, ber leicht tonnte verhindert werden: aber feine Partei wollte guerft um ben Frieden reben, bie Schweizer fchloffen einen Bertrag auf gebn Jahre mit Kranfreich, mit beffen Beld und Befchut ben Rrieg nicht fo fast-gegen Deutschland als gegen bas habfüchtige Deftreich und beffen Freunde ju fuhren. Mit großer Erbitterung ftritten fie gegen ben fcmabifchen Bund, nicht um Eroberung, nur jum Mord, Raub und Brand und jur Abwehr, und erfallten gang Schmaben fo mit Schreden , bag bier alle Mittwoch und Samftag fur ben Bund, fur Bermaiste und Bittmen und ben landfrieden gebetet murbe (120). Maximilian aber war fern in ben Rieberlanden beschäftigt, mit feinem Sobne Philipp, Rarl von Egmont, ben immer thatigen Reind aus Gelbern ju vertreiben; als er jest bie Rachricht vom üblen Bange bes Schweizerfrieges erhielt, eilte er nach Dentschland, flagte in offenen Briefen ben Reichsftanben bie Unbilden ber Schweis

<sup>(120)</sup> Crusins. Rante. — Pfifter.

jer gegen Deftreich und bas Reich, und gewann Biele, ibm au belfen; felbit Rurnberg - obgleich bie Stabte billig zauderten, Deutsche zu unterjochen - sandte vierhundert Mann und fechezig Reiter in rother Uniform mit bem eblen Bilibald Pirtheimer als Fahrer, und wohlgeruftet jog bas heer unter ber Oberanfahrung bes Grafen Beinrich von Farftenberg aber ben Rhein; Maximilian felbft mit bem Reichtabler voran, boffte bie Schweiger im erften Rampfe ju beflegen, får immer zu bemåthigen; aber fle erfchienen nicht, blieben in ihren Bergen; beffen erschraden ber Abel und bie Laubefnechte; fie gauberten, und wollten bie Salfe bes gamen Bunbes erwarten: barüber verließ Maximilian bas heer, ber Graf von Karftenberg aber wollte bie Schweizer in ben Schluchten auffuchen, fand fie, fiel felbft im Rampfe, bie Seinen wurden entscheibend gefchlagen, Marimilian fab feine hoffnung vereitelt, und friebete (1409) (121).

XXIX. Fortan bachte Deftreich nicht mehr baran, bie Schweig zu unterwerfen, bie Schweiger aber auch nicht mehr, in bes Reiches Bund ju bleiben, fonbern felbsteigen fich nach alten Gewohnheiten und Rechten ju regieren, ba fie bisher weber Ruhm noch Bortheil vom Reiche gehabt, fonbern nur in viel Ungemad, mit gezogen wurden; in ihren Bund aber traten auch Bafel und Schafbaufen, als fie von bem Abel bes schwäbischen Bunbes verfolgt wurden, weil fie in ben bisherigen Rriegen fich ben Schweizern freundlich erzeigt, und opferten nun gern ben Schut bes uneinigen Reiches gegen ben ber Eibgenoffen (122). In ber That war von allen Reichsorbnungen, Infammenfunften und Befchlusfen wenig Beil fur bas Reich ju erwarten; auch auf bem neuen Reichstage ju Augeburg (1500) waren bie italienischen Angelegenheiten für Maximilian bas Bichtigfte; benn Ludwig von Frankreich war unterbeffen in Italien eingefallen, hatte Mailand genommen, ben Sforga vertrieben, beffen

<sup>(121)</sup> Wilib. Pirkheim. ap. Freher. T. III.

<sup>(122) 3.</sup> v. Müller.

Plan gur Biebereinnahme ber Stabt vereitelt, und ihn felbft burch die Treulofigfeit eines gelbgierigen Schweigers gefangen. Den Freund ju rachen, und bas land ju gewinnen, bot Maximilian bas Reich auf, aber vergebent: in biefe Sandel wolle man fich nicht mischen, bis in Ceutschland redliche und gute Ordnung, Gericht und Recht eingeführt mare; eine neue Reichsordnung, gleichsam ein Senat ber deutschen Ration, mard auf Betrieb bes edlen und bie bern Churfurften Berthold von Maing errichtet, ber fich jabre lich in Rurnberg verfammeln und Alles berathen, befchließen und ausführen follte; aber Maximilian fab barin nur Dinberung feiner Macht, und vergebens bewies ihm Bertholb, bag mit Deutschlanbs Ginigung ber verschiebenen Stamme in Recht und Ordnung die ungezügelte Dacht ber Meinen Rurften verschwinden, die Fehben enden, Gerechtigfeit und Friede berrichen und Rubm und Macht bes Raifers gebeiben warben; Maximilian wollte nur fein Deftreich gu Dentide land erheben, beganftigte die Uneinigfeit, mandte fich an bie Stanbe, fatt an bas Reichstregiment, und fo loste fich bies fes bald wieder auf, fo wie auch bas Rammergericht aus Mangel an Befolbung wieber eingegangen mar. bei biefem unbestimmten Bustande fonnte Maximilian burch Unterhandeln, Anspruche, Gewalt und Droben am meiften gewinnen; ichon nabte fich ber Zeitpunkt, mo fein Sand burch gludliche Berbindungen bas Erfte in Europa marb. Rach bem Tobe ber bochfinnigen Ronigin Ifabelle von Spas nien und Portugal, die feine Rinder binterlaffen, fam bie Erbfolge von Raftilien an Johanna, die Gemablin bes Erge berjogs Philipp und um fo ficherer an bas Saus Sabsburg, ba fie ichon einen Gobn, Rarl, geboren. Phifipp reiste nach Spanien, empfing die hulbigung ber Großen Raftis liens, mabrent feine fcnell jur Bittme gewordene Schwes fter Margaretha- fich mit bem herzoge von Savoyen vermahlte, baß Spanien, Portugal, Savogen und Deftreich naturliche Gefchlechtervereinigung bilbeten ; jugleich vertrug Philipp, als Bafall von Franfreich wegen Flanbern, mit Lubwig, ihre noch gang numanbigen Kinber Rarl und Rlaudia einft zu vermablen, moburch auch Marimilian bewogen warb, die Sforzen aufzugeben und an Kranfreich bie Belehnung Mailands ju versprechen. 3mar bereute et es balb wieder, weil zwischen Ferbinand und Ludwig nener Streit um Reapel entftanb, und er bei diefem 3wifte am meiften Bortheil hoffte, wenn er ichnell mit einem heere erichiene: aber die Stande gogerten; die Churfarften batten uch ju Gelnhaufen vereint, felbft jabrliche Busammentunfte über Turfenfrieg, Landfrieden, Rammergericht und innere Ordung ju halten, wenn fie ber Raifer, ftete mit auswartigen Dingen beschäftigt, nicht riefe. Go war fein Plan aufe Reue vereitelt, und beftig tadelte er bie Farften, jus mal ben Churfarften von Maing, wegen ihres Gaumens jur Erhöhung bes Reiches. Sie achteten es nicht. folog er fich, ale fein Sohn Philipp fich gegen Ferdinand, feinen Schwiegervater, jur Behauptung Raftiliens mit Lubwig vereinte, auch an ben Bund, weil jest feines Sohnes Bortheil mit feinem eigenen gusammentraf, ju Schutz und Trut, und die Churfurften entschuldigten fich bierauf erschrecht wegen ibrer bisberigen Unternehmungen, und hielten fortan feine Bufammenfunft mehr (128).

XXX. Gleich darauf hatte er neue Gelegenheit, Macht und Ansehen seines hauses zu vergrößern, als Georg ber Reiche von Landshut sterbend, gegen die wittelsbachischen handverträge, Land und Leute seiner Lochter Agnes und ihrem Gemahle Ruprecht von der Pfalz und nicht der naheren Münchner Linie, an deren Spige Albrecht, übergab. Als sich deswegen zwischen dem wittelsbachischen Gesichlechte jest selbst Fehde erhob, gedachte Maximilian schnell seines Rupens, und suche, durch Theilnahme am Streite oder Entscheidung, Demüthigung der lange Zeit herrischen Pfalz, Erwerbung einiger Bezirte von Landshut für sich selbst, und Uebergabe der anderen Theile an Albrecht, den

<sup>(123)</sup> Rante, 228.

Gemahl feiner Schwester. Rach vielen Bermittelungwor. fchlagen, die balb ber einen, balb ber andern Bartei nicht gefielen, begann ber Rrieg, und ichnell erhoben fich bie alten Reinde ber Pfalg: Burtemberg, Belbeng und Deffen, wabrend Manchen mit Branbenburg, Sachfen, Schwaben und Rarnberg gegen Canbebut jog, und Alles vermuftete. Bertrauensvoll wandte fich Pfalz an feinen alten Frennb und Bunbesgenoffen Frantreich , ber fraber fo oft gegen Deftreich ihm geholfen; aber jest mußte ber nene Bund mit Maximilian ober eigener Bortheil als Borwand jur Berweigerung bienen: ber Pfalgraf blieb fich allein überlaffen, und es begann ber Rrieg mit Rauben, Morben, Dianbern, in ber Pfalz wie in Bayern; balb bie Ginen, balb bie Andern Sieger, aber nirgends eine entscheibende That, bis gulegt bas pfalgifche Saus den vielen Reinden erlag. Ale ber alte Pfalggraf feine ganber geplunbert, ober in bes Feinbel Dand fab, fein Sobn und feine Schwiegertochter, bie Urfache bes Krieges, geftorben, ber Churverein aufgelost war, fuchte er Krieben (1505), ben Maximilian auch gewährte, fich felbst aber manches Schloß aufprach, auch ben Feinben, namentlich Rarnberg , bas Eroberte ließ , woburch biefe Stadt unter allen Reichoftabten in ben Befit bes größten Gebietes tam, und fo die Rraft Wittelsbachs ichwachte (124). Erft nach einigen Jahren fraftigte es Albrecht von Bayern burch bas bei manchen Rachbarn (125) ichon eingeführte fcone Gefet, bag funftig nur ber Erftgeborne Land und Regierung erhalte, woburch bie vielen land und Gefchlech, ter verberbenden gebben allmählig endeten, zumal anbere Fürsten burch gleiche Berordnungen bas Beispiel nachahmten.

XXXI. Aber Deftreich war nun bei Beitem das aber, machtige Gefchlecht in Deutschland, bazu half ihm anch ber

<sup>(124)</sup> Tatr. Angel. abbat. Formbac. Calamitat. lib. ap. Oesele.
T. I. p. 99. 110., we das oftreichische Interesse sich beutlich wist,
cs. Andr. Zayner de bello Bavar., und Ephemerides belli Palatino — boici ap. eund.

<sup>(126)</sup> Pfifter : Bergog Christoph ju Birtemberg. 6. 7.

neu exciditete Sofrath, ber anfangs blof bie Angelegenheiten ber bftreichischen Erblande verbandeln follte, bald aber ma ber Raifer auch Reichsfachen und Reichsbanbel ber Reichs. ftande vor benfelben, und achtete bie Rlagen ber Stanbe barüber nicht; auch ichien es, ale fei er nie im Ernfte gemeint, ob bes Lanbfriebens ftrenge ju machen, außer bei entftanbenen Rebben, burch ben Urtheilspruch ober Gemalt ju gewinnen; ftreng auf feine Rechtsame suchte er Alles beigntreiben, bie Stabte ju beschrauten, und burch feine hauptleute, die er in benfelben feste, abhangig ju machen, wobei ibm bie Uneinigfeit in ben Stabten felbst und bie Umufriedenheit der Gemeinden gegen ben Magistrat half (126). Sein hofrath ward bald ju bem Reichshofrath; barin fagen lauter oftreichifche Seran, Die fur Deftreich fprachen; in ben Sanben Soher und Rieberer mar die Gerechtigfeit vertauflich, und bei bem offenbarften Recht mußte man fich entschließen, Deftreiche Gnabe anzurufen (127), und ba bie Richter boch felten regelmäßig bezahlt murben, fuchten fie bie Tartenftener fur fich anzuwenden. Bald waren in bem Reichshofrathe, bem oberften beutschen Berichtshofe, burch neue Bestimmungen alle altbeutsche Sitte, Deffentlichkeit und Mandlichfeit verschwunden, welche bann allmablig mit ber Pairegerichtsbarfeit - biefem porzuglichen Schutmittel gegen Berrichfucht und Unterbrudung - auch bei ben nies beren Berichten aufborten; bie Dottoren riffen alle herrichaft an fid, und es ward immer mehr nach bem liftenreichen und Tyrannei begunftigenben romischen Rechte entschies ben (128), bas noch baju aus ben Zeiten bes Sittenverfalles ber Romer figmmte; alle romischen Kniffe gegen Treue und Blauben murben nun befannt und gelehrt, und weil bieß frembe Recht in frember Zunge ber gemeine Mann nicht

<sup>(126)</sup> Gemeiner IV. 153. 201.

<sup>(127)</sup> Derf. 409. 488.

<sup>(128)</sup> Maurer § 210. J. Geplers Beltspiegel. Das andere Rarrens gichwarm: Bon ungerechten Richtern.

mehr begriff, tounte er auch fein Recht nicht mehr finden, und fo kam er in ewige Bormunbschaft und mabrhafte Tyrannei ber furftlichen Beamten, da er beingbe feinen gultigen Bertrag mehr ohne fie ichließen founte, - bit landesherrliche Gewalt stieg ins Ungeheure (129), die viels umfaffenden Raifer-Rechte aus bemfelben erflart, und auf Maximilian angewendet, und burch feine Berbindungen auch unter allen romanisch germanischen Stammen eingeführt wurden; als Maximilian, Philipp und Ludwig (im Ber trage ju Blois) gelobten: Sie wollten, wie Gine Seele in brei Leibern, Freunde ihrer Freunde, Feinde ihrer Feinde fein, und ihre Rinder vermablen: ichien Sabsburg über alle Kurften Europas erhaben; feine Feinde buldigten erschroden; ber Bergog von Gelbern, jest um Franfreich verlaffen, bemathiate fich vor Philipp (ber nach bem Tobe ber 3fabella von Raftilien nach Spanien wollte, bort als Rouig au berrichen); ichon machte Maximilian Anfpruche auf Reapel, war jum Rriege gegen bas machtige Benebig bereit; ichlug felbst Ludwig por, bas falifche Gefet aufzuheben, bamit Rarl und Rlaubia ihm volltommen nachfolgen fonnten, ver lieb ibm, jest bem lieben Freunde, Mailand als leben; erflarte ben Reichsstatthalter von Schweben in Die Reichs acht, ließ fich bie Rechte eines vertriebenen Dort auf England übertragen, und Alles zeigte: er wolle alle germanifc romanischen Stamme, im großeren Sinne als ber große Rarl, vereinen (180). Das Glud fchien ihm aufangs gewor gen. Als Philipp nach Spanien fegelte (1506), und verfolagen an Englands Ruften lanbete, warb er als ein willfommener Baft aufgenommen, verfprach ben fluchtigen Yort auszuliefern, und empfing barauf von Beinrich VIL ben Schwur, ibm gegen alle Reinbe ju belfen; barauf fegelte er nach Spanien, und bald bulbigten ibm, obngeachtet aller

<sup>(129)</sup> v. Fint: geöffnete Archive Baverns I. Jahrg. Stes Heft. G. 203 ff.

<sup>(130)</sup> Rante. 286 ff.

8. XVI. 65

Gegenreben Ferbinands, Stabte, Abel und Geiftlichkeit; und um diefelbe Zeit ohngefahr ftand Maximilian in Ungarn, bie Edlen an ihren fraberen Gid erinnernd, ibn ober einen. feiner mannlichen Erben jum Rachfolger ju mablen, weil ihre Boblfahrt und ihr Glad gegen bie Tarten in Berbinbung mit Deftreich rube. Als fie ibm tropig antworteten, fiel er in ihr land, nahm mehrere Stabte, und gezwungen erneuerten fie bas alte Berfprechen, und ba er eben bamals erfuhr, Ludwig babe ben Bertrag gebrochen, und feine Tochter mit bem Bergoge von Angouleme verlobt, hoffte er leicht burch plobliche Ueberraschung Italien zu gewinnen, Krantreich zu bemutbigen und feine fraberen Plane ju vollführen: als er die Rachricht von bem Tobe feines Sohnes Philipp, ben ein Rieber in Spanien babingerafft, und von ber Berbinbung Ludwigs mit Ferbinand empfing. Sein Berg erfchrad, aber es brach nicht; fein Entel Rarl tonnte feines Saufes Große vollenden, er felbft fich jest noch rachen, und balb war fein Entschluß gefaßt, gegen Italien zu gieben, Ludwig, ben treplofen Bunbesgenoffen, ber mehr um Dais land gebuhlt ale Frenndichaft verlangt, ju guchtigen. Defe wegen wandte er fich auf bem Reichstage ju Roftnig (1507) an die Stande, und mahnte fie, "weil Ludwig alle Bertrage gebrochen, ja felbft ben Raifer und ben Pabft abzufegen gebenten, auszuziehen und bie Schmach bes Reiches ju rachen. Durch Unterhandeln, fluges Gewinnen ber Einzeluen erlangte er Stife an Mannichaft und Gelb; auch bie Schweizer maren biegmal nicht gegen ibn; freudiger hoffnung jog er über bas Gebirge: ba begann ftatt eines mailanbischen Krieges gegen Frankreich ber Rampf gegen Benebig.

XXXII. In alter Macht und herrlichkeit, herrschend auf dem Mittelmeere, herrschend über viele Städte in Obersitalien, war diese Stadt durch den Reichthum des tausendsjährigen handels mit dem Morgenlande und herrschaft, eigenes Gemeinwesen mit dem strengen Uebergewichte des alten Adels, stolz geworden, daß es Pabst und Kaiser unges Beid. b. Deutiden. III.

scheut beleibigte, und jener ihnen mit feinem Kluche, felbft mit ben Turten, brobte, die er gegen fie neigen wollte: fie beugten fich nicht, und als jest Marimilian freien Durch jug burch ihr Gebiet gegen Mailand verlangte, verweigerten fle ibn, aus Furcht vor feiner Dacht, und fchloffen einen Bund mit Frantreich. Alfo in feinem Buge gebemmt, nahm er mit Bewilligung des Pabftes den Titel eines ermablten romifchen Raifers an, und fiel bann in Benedigs Gebitt; aber balb fab er fich von allen Seiten gefchlagen, bot vergebens bie Bulfe von Rarnthen, Steiermart und Rrain auf; überall ber tamen Entschuldigungen, migmuthig febrte er nach Deutschland jurud, eilte bann nach ben Rieberlan ben, wo Rarl von Gelbern, von Franfreich unterftust, fic wieder erhoben, und viele Guter genommen, geplanbert, Ueberall Gabrung und Gefahr gegen Deftreichs verbrannt. Macht. In biefer Lage befiegte er im Schmerz über feinen Berluft ben Groff gegen Ludwig, und fchloß zu Cambray mit ihm einen Bund gegen Benedig (10. Dezember 1508). Ferdinand fchloß fich an, endlich auch ber Pabft; alle eifer, fachtig auf einander, jest bloß zur Demuthigung Benebigs, und jur Begnahme beffen Landgebietes verbunden.

Der von allen Seiten angegriffene Meerstaat verlor balb alle seine Besthungen auf dem kande; Ludwig und der Raiser nahmen eine Stadt nach der andern in Italien; der Hart, und statt, wie es früher getrachtet, gleich Rom, Italien zu erobern, eilten jest seine Gesandten demuthig zu dem Pabste, daß er sich der Gebengten erbarme, sie und Italien vor dem Joche der Fremden schütze. So löste sich der Bund, Pabst Julius trat zurück, und wandte seine Schaaren sogleich gegen Frankreich; aber dieses, auf Nache bedacht, suchte auf alle Weise Destreichs Freudschaft zu erhalten, versprach den Pabst abzusepen, in Italien Alles neu zu gestalten, den deutschen Kaiser mit zu erheben gleich Karl dem Großen. Die Geistlichkeit Frankreichs bisligte die Abwehr gegen des Pabstes Angrisse. Bald war er eingeschlossen, vergebens ries er die

Schweizer um Sulfe; erft als es ihm gelungen, bag bie Parteien in Italien felbft ihres Streites vergagen und fich gegen die Fremben verbanden, wichen die Frangofen etwas gurud, fehrten aber balb, von ben Deutschen unterftagt, jurad; jest marb ber Pabft mit Benedig von allen Seiten gebrangt, verrathen von feinen Freunden, bie ihrer alten Parteiung nie vergagen, felbit von einigen Rardinalen verlaffen, gelaftert vom Bolfe; die Benetianer tonnten nicht mehr widerfteben, ichon erflarte ihnen Maximilian, er werbe bas Bolt von der Tyrannei des Abels befreien, und ihnen Die Freiheit ber Reichestädte geben. In Diefer Bedrangniß für den Pabft vertandeten die abgefallenen Rarbinale auf ben 19. Mai 1511 ein allgemeines Concil, weil ber Babit gegen fein Berfprechen mit bemfelben gaubere, und luben ihn felbft baju; schon mar es fo weit, daß Fürsten dem Pabfte mit ben geiftlichen Baffen brobten, feitbem er beinabe jum blogen weltlichen Furften geworben (131). Julius bagegen berief auf bas nachfte Jahr (1512, im April) nun eine Berfammlung nach Rom, weniger um die Gefahr von baber als von Ludwig beforgt, ber in feinem Siege bie Befchluffe leicht jur Bernichtung bes Pabftes gebrauchen tounte; um fich ju fichern, mandte er fich an Ferbinand, belebute ibn mit Reapel, lotte ibn von feinem Bunde mit Frantreich, und begann ben Rampf, an welchem auch die Schweizer fur fich Theil nahmen, weil fie burch Ermorbung eines ihrer gaufer ihre Ehre verlett glaubten. Diefe nun zogen mit einander gegen Ludwig und Maximilian, allein diegmal ohne Erfolg; fie wurden überall jurudges brangt, und ale ber Pabft todtfrant murbe, faste Darimis lian hoffnung felbft Pabft ju werben, und bie bochfte Burbe und Gewalt ber Chriftenbeit an fein Saus zu bringen. wollte die Rardinale bestechen, feine Rleinodien , um Gelb ju erhalten, verfegen; Alles aufbieten, fein Biel ju erreis den. Gin Theil ber Rarbinale mar ibm geneigt; mit Gelb

<sup>(131)</sup> Rante. S. 346.

und Baffen schien ber Sieg gewiß; auch als Julius genefen, gab er ben Plan nicht auf; burch bie Schlacht bei Ravenna mar ber große Rrieg bes Babftes mit Benetianern, Schweizern und Spaniern wider Frangofen und Deutschland vollstånbig verloren, bag fich ber Pabft in bie Engeleburg einschloff, und ichon Willens war Italien ju verlaffen, als wieber Alles fich anderte. Es tam Botschaft von Kerbinand, ber ibn jum Bunbe mit bem Pabfte aufforberte, bem and Beinrich VIII. von England ichon beigetreten. Rach langer Ueberlegung folgte Maximilian, fchloß mit Benedig Baffen ftillftand, und ploblich wendeten fich bie Berbunbeten alle gegen Franfreich; Ludwig, vor Rurgem ber liebe Bruber, war wieber bes Raifers Feinb, bagegen ber Pabft, ben er fo fchmablich in offenen Ausschreiben bargeftellt, mit ibm im vertraulichen Bunbe (134); jest eroffnete Julius fein Concilium in Rom, und gerade als die Schweizer verftarft aber bie Alpen bem Dabfte ju Bulfe jogen, rief Marimilian feine Landefnechte von Ludwigs Deere ab, rief diefer felbst feine geubteften Rrieger gurud, weil Englands Schuten an feinen Ruften gelandet: bald maren bie Frangofen aus Mailand, aus Italien vertrieben; mabrend Kerbinand bas mit Frantreich verbundene Konigreich Ravarra an und in den Pyrenken er oberte, burch feine Uebermacht in Italien Die freien Bolfegemein ben unterbrudte, bas Runft und Biffenichaft liebenbe Gefchlecht ber Mediceer wieder in Florenz einsette, welches man vertrieben : und fo murbe auch biefes Saus in ben großen bftreichifchen Berein gezogen, und mabrend ber Dabft aber bie Demuthigung Ludwigs fich freute, und bie Berrichaft ber Fremben in Italien gebrochen mabnte, mar er unbemertt felbft in Deftreichs Plane verftridt, gebot ben Beno tianern, viele ihrer mannhaften Stabte an Maximilian # aberlaffen, nur bieß weigerte er ftanbhaft, bag ber Erzberjog Rarl über Mailand gefett werbe. Maximilian Sforga, ber altefte Cobn bes ungladlichen Bertriebenen, berrichte jest

<sup>(133)</sup> Semeiner. IV. S. 191.

burch die Schweizer, aber nicht lange; benn Julius ftarb (1513). Dem Einflusse Spaniens und Destreichs gelang es, ihren Schätzling, ben milben, guten und freigebigen Rardinal Johann von Medici, jum Pabste zu machen, und es war offenbar, daß er sich dem machtigen hause Dantbarkeit auschloß.

XXXIII. Aber von allen ehemaligen Bunbesgenoffen verlaffen, bachte Ludwig boch immer an Mailands Biebereroberung; bie Benetianer verbanden fich mit ihm, bann gingen feine Berber in alle Lande aus, und fchnell firom. ten ibm, bem Raifer jum Trop, felbft aus Deutschland bie Laudefnechte ju, mit welchen er wieder über bie Berge jog. Biber ibn neue Schaaren ber Schweizer, ihre Bruber und Sforza zu retten ober ju rachen; bei Rovara trafen fich bie Gegner, Franfreich wurde wieder gefchlagen; Die Schweizer batten nun bie größte Gewalt in Mailand; ber große Bund aber wendete fich barauf gegen Frankreich und Benedig; ber Pabft und Ferdinand jugleich mit beutschen Gotonern gegen biefes; Maximilian, Beinrich und bie Schweizer gegen Ludwig: um biefen und fein Land mar es gefcheben, wenn bie Ginigfeit ber Berbundeten fortbestand; fcon war er von Maximilian auf ber einen und ben Schweizern auf ber anbern Seite geschlagen: ba balf ihm bas Glud; er vermochte burch bie Abtretung Mailands und vieles Gelbe versprechen bie Schweizer jum Rudjuge, welche fich nun um bie Eroberung von Burgund fur bas Saus Deftreich nicht mehr fummerten; auch heinrich war nicht thatig genug ju Frantreichs Untergange: bagegen erlag Benebig in entscheis benber Schlacht burch Freunbeberg ben Golbnerführer; burch Unterhandlungen, Seirathoplane und neue Bundniffe fchien endlich felbst Frankreich gang in ben bftreichischespas nifchen Bund gezogen. 3mar gelang bieg nicht gang, benn Ludwig fohnte fich mit Beinrich aus, und vermablte fich mit deffen Schwester Maria, allein fein balbiger Tob (1515) fchien fur Maximilian gunftig, und biefer verband fich barauf mit Polen und Ungarn, vermablte feine Entelin Maria

mit Prinz Ludwig von Ungarn, ber anch Bohmen gerot, seinen Entel Ferdinand aber mit bessen Schwester Anne, und seste die Erbfolge fest, und um ja Aues für sein hand zu sichern, erklärte er, jedoch ohne Schaden seiner Entel, vielleicht auf die Gefahr ihres frühen Todes, jenen Ludwig zum Reichöstatthalter und Rachfolger im Kaiserthum, ohne die Stände zu fragen, deutlich die volle Erblichkeit anstrebend: sein Besehl galt durch ganz Deutschland, die Fürsen waren ihm ergeben oder geschwacht, die Städte durch im nere Uneinigkeit ohnmächtig (123): und so hatte denn nach langer Anstrengung Destreich ganz Deutschland, so schien es, in sich vereinigt.

XXXIV. Aber ber Menfch bentt, und Gott lentt. In biefer Maffe von verschiebenen fleineren und größeren bette Schaften, Freiftabten und Lanbern gabrte insgebeim nem Lebensfraft. Das Glad und bie Freiheit ber Alpenbewohner blieb nicht ohne Einbend auf die Rachbarn, die von geift lichen und weltlichen herren ober von Stadtgemeinden bart gebrudt murben, und in bem Dage, als Rarften, Abel und Stabte Bunbuiffe gur Behauptung ihrer alten Rechte fchloffen, erwachte bief Gefühl auch bei bem gemeinen Manne, und burd Berbindungen glaubten auch fie ihre naturlichen Menfchen rechte gegen bie Anmagung bes Abels und ber Priefterichaft erringen ju tonnen. Gie führten mabrbaft ein fchlechtes und niedertrachtiges leben in erbarmlichen Satten von lebm und holz gemacht, mit Strob bedecht; ihre Speife ichwarzes Roggenbrot, Saberbrei ober gefochte Erbfen ober Linfen, an Resttagen taum Rleifch, eben fo armlich bie Rleibung; babet hingen fie fruh und fpat ber Arbeit an, bienten ihren herren bas gange Sahr hindurch mit Frohnden aller Art, mit Felb bebauen, faen, Frucht abschneiben und in bie Scheune führen, mit Solg hauen, Graben machen und Bo tenlaufen (134); ftarb ber Bauer, lieferte bie Familie bas

<sup>(133)</sup> Gemeiner. IV. G. 196. 201.

<sup>(234)</sup> Münfter, Cosmogr. G. 466.

Befibaupt bes Biebftanbes, bas befte Rleibungsfitid, unb wer ihm folgte, gablte große Bebahr får bas Ginftanbrecht. Diefes Drudes los ju werben, thaten fich im Elfaß, bann in ber Gegend um Speier, nicht bloß gemeine Leute, fone bern and Manner mit fabtifchen Memtern belleibet gufams men, verpflichteten fich bei ihren Bufammentanften auf mile ben unwegfamen Bebirgen mit Eiben, geiftlich und romifches Gericht, Boll, Umgelb und andere Beschwerungen, bie brudenben Steuern, abzuthun; feinem Beiftlichen mehr als eine Pfrande maßigen Einfommens zu erlauben, bagu aber and: Riemanden eine Schuld zu erftatten, bie Inben gu morben und ihr Gut ju vertheilen. Dazu mablten fie einen hauptmann, entschloffen ihr Banner mit bem Bunbichub (Banernichub) aufzurichten, baß ihnen bie ganbleute von allen Seiten guftromten, bann wollten fie fchnell einige fefte Plage nehmen, und eine neue Ordnung burch bas Reich einfahren, weil von ben herren nichts gobliches zur Beffes rung ber Menfchheit geschebe. Aber bie Berschworung warb entbedt, bie Theilnehmer ergriffen, Ginige geviertheilt, Anbere enthanptet ober verfichmmelt ober bes Landes verwiefen. Doch ichon nach zwolf Jahren (1505) bilbete fich ein neuer Bund, bas 3och ber Leibeigenschaft, Bind, Boll und Bebens ten ju lofen; Rifchen, Jagen, Bogeln, Balb und Beibe frei ju machen, nicht bloß ben garften und herren ju gemabren; bagn mar and får bie Stifte und Ribfter ber Untergang befchloffen. Gibe und andere religibfe Beichen feffelten bie Glieber, und ihr Lofangswort mar auf die Frage: Lofet, was ift es jest far ein Befen? bie Antwort: Bir tonnen nicht vor Pfaffen und bem Abel genesen. Che aber ber Plan gereift, ward er in ber Beichte aufgebedt, und bie Theilnehmer verfolgt, boch nicht gang nuterbrudt, benn foon nach acht Sahren (1513) erhoben fich die Bauern im Breisgan, vom Martgrafen von Baben, bem Abel und Stabten gebrudt, aufs Reue; leicht fanben fich Freunde und Kabrer ihrer Sache; im Elfaß waren bie Bauern bereit ihnen zu belfen, und allgemeinen ganbfturm zu erregen;

1

bieffeits und jenfeits bes Rheines geschahen Werbungen und Bersammlungen, und die Hanptlinge bewiesen aus der Schrift, daß ihr Borhaben göttlich, billig und recht sei, wie sie nur den Kaiser und Pabst, jenen in weltlichen, diesen in geistlichen Dingen erkennen wollten, alle unbilligen Forderungen, vor allen das welsche Gericht, als die Quelle aller Ungerechtigkeit, abzuthun; doch zum Glücke für die Eblen und Städte ward auch dieser Bund entdeckt, und die Gesangenen, den Uebrigen zur schreckenden Warnung, auß grausamste behandelt (138).

XXXV. Balb barauf zeigte fich die Unzufriedenheit bes gemeinen Boltes auch in Schwaben, als Bergog Ulrich von Burtemberg, jung und unerfahren, (nach Bertreibung feines Obeims Eberhard bes Jungern) unter bem Schube, ober vielmehr ber Oberherrlichfeit bes Raifers bas land abertam, bie Regierung aber gang feinen Dienern aberließ; benn reiten, jagen und turniren war feine einzige Luft, und seitbem er fich mit Sabina von Bavern, bes Raifers Richte, ohne Reigung vermablt, schien er burch Luft und Refte ben bauslichen Digmuth erftiden ju wollen. hof wimmelte von Sangern, Spielleuten und Gauflern; ber Abel eilte in Menge ju ben immermabrenben Reften berbei, um an ben offenen Tafeln zu schwelgen; ber ber jog burchjog in großer Begleitung und Pracht bas ganb jum Befuche ober gur Jagb; mit großen Koften ließ er hunbe felbft aus Spanien und England bringen; ein gewaltiger Bullenbeißer war fein ungertrennlicher Gefährte; ber Bergog hatte ben Ruf eines tuchtigen Jagers, ber nicht felten Baren und Eber ftebend mit bem Spiege erlegte; jagbbare Thiere aller Art burchichmarmten bie Aluren, und vermufteten bie hoffnung bes Landmanns; ober Reifige und Beibleute burch betten Saatfelber und Beinberge, und nahmen ben Bauern, was ihnen gefiel. Unterbeffen schalteten feine Sofbiener, Rangler, Landschreiber und Marschall nach Billfur, bereis

<sup>(136)</sup> Schreiber: ber Bundschuh zu Lehen im Breisgau.

cherten fich bei bem gerratteten Saushalte bes Bergogs, brudten bie Unterthanen auf alle Beife, verlegten Rechte, beeintrachtigten Eigenthum, erfanden neue Rangleitaren und Sporteln, erhöhten bie alten, auch ben Beinzoll, und boch fteigerten fich bie Schulben bes Bergogs alljabrlich bedens tend; vergebens mabnte, bat und marnte bie ganbichaft; ber Bergog und feine Rathe borten nicht, und verloren alle Achtnug und Liebe. Doch verschwand bie fchwabische Frob. lichteit nicht, und felbft unter ben barteften Bebrudungen außerte fich Scherz und Spott, und fo entftand im Remethale bie Gefellschaft bes armen Rein Rath — Ron Rab in welche jeber von Armuth und Gorgen Gebruckte, jeboch fein Bettler und Bofewicht, aufgenommen mard, und beffen Blieber mit ber Armuth icherzten , bis bie Regierung Das und Gewicht vertleinerte, welche neue Auflage man fur voll gablen follte. Dieg brachte fie in Bewegnug; feierlich machten fie am Gewichte bie Bafferprobe: "Schwame es oben, batte bie Berrichaft, fante es unter, fie felbft Recht", und als ber Erfolg naturlich fur fie entschieb, ging ber Ruf fonell burch bie benachbarten Dorfer und Begenben, fie rotteten fich jufammen, jogen vor bie Amtoftabt Schornborf, und forberten Abstellung ber Reuerung. Die Statte balter befäuftigten bie Bauern, bag fie friedlich abzogen; aber aberall umber ward ihre That verbreitet, gebilligt, gelobt: bie Leiter ber Regierung erschraden, am meiften fur fich felbft furchtenb, vermahrten fcnell Schloffer und Stabte, und reigten ben Bergog jur Sarte gegen bie Emporer; fonell erging an alle Memter bie Aufforderung, nicht Theil ju nehmen an dem Aufruhre; auch warb bas Umgelb, um Die Gemuther zu befanftigen, abgefchafft, baburch aber mes nig bewirkt; weil andere Beschwerben in Menge waren, und bie Beamten bei ben Unruben, bie fich in ben anbern Memtern zeigten, burch ftolze und berrifche Dachtubung bie Unterthanen erbitterten. Das Gerucht, ber Bergog fammle. fremdes Rriegsvolf gegen fie, vereinte fie ichnell aufs Reue und unn erhoben fie fich ftarter und einiger, festen Beber-

ben ab, nahmen Schloffer und Stabte, verweigerten ben Geborfam, tobteten bas Bilb, und von Dorf zu Dorf riefen bie Sturmaloden jum Aufftanbe; ber Bauer war Deifer im lande, bie bibberige Stellung lodte fich, und erfchroden faben Abel, Reiche und Beiftliche bie Beichen ber Beit; boch litten fie wenig, benn bas Bolt verfuhr meift milbe, vergef fein Blut, und verlegte fein Befigthum, als bas bes ber goge und feiner verhaften Rathe, und forberte bloß Abftele lung feiner Befchwerben. In biefer Lage glaubte ber Berge burch Berufung eines laubtages bie Gefahr ju unterbruden; aber bas Bolt ließ fich nicht taufchen, und fprach: auf ben Landtagen figen und berrichen nur Abel und Geiftlichkeit und herren aus ben Stadten; auch Bauern follten barauf um ihr eigenes Bobl reben, und fo bauerte ber Auflauf und die Berruttung fort, bis bie beiben Stabte Tubingen und Stuttgart mit Bewilligung und Dant bes Bergogs Ber fandte in Die unruhigften Orte Schickten, ben Bauern Abbulfe und Erleichterung durch ben gandtag verbiegen, mor - auf fie, schon fo oft getäuscht, zwar rubig aber boch bes waffnet in ihren Lagern blieben. Auf bem Landtage in Stuttgart erichienen eine Menge frember Gesandten zwifchen bem Bergoge und bem lande ju vermitteln, aber offen und mabr murben alle Befchwerben bes Landes aufgezählt, Die Mangel ber Regierung aufgebecht, und ichon bamale zeigte fich, wie gut zum Beften bes ganbes folche offentliche herr, Schaft fatt ber Rammer. und Gunftlings-Regierung fei, und barnach murbe ber Bertrag festgefest: baß ferner ohne Bif fen, Rath und Willen gemeiner Canbichaft nichts Wichtiges, Land und Leute betreffend, mehr unternommen werbe; in peinlichen Sachen jeber nur nach Urtheil und Recht geftraft werbe, die Auswanderung frei fei. Darauf erging ber Befehl, ben ju Tubingen gefchloffenen Bertrag ju billigen, was Danche, zumal im Remsthale, verweigerten, weil nicht allen Beschwerben abgeholfen murbe; begwegen ritt ber bet jog mit feinem Marfchalle babin, gerieth aber bei ber Ers bitterung über bie Anwesenheit feines verhaften Rathgebers

in Lebensgefahr, und rettete sich mit Rühe nach Stuttgart, und schrieb nun an seine Bundesgenossen, den Psalzgrafen, den Markgrasen von Baden und die Bischofe von Konstauz und Würzburg um Hüse; als diese erschienen, wurden die Emporer übersallen, die Ansährer gefangen, enthauptet; Biese vertrieben und die Uebrigen zerkreut und zur Anhe gezwungen; aber die Unzufriedenheit keimte heimlich sort, weil der Herzog mit Strenge über den Gesehen hielt, die Zerkdrung durch des Wildes und der Jäger Unsug duldete, der Pracht und Berschwendung des Hoses keine Schranken seite, die alten schlechten Diener behielt, und die Liederslichkeit in der Verwaltung des öffentlichen Haushaltes bezäustigte, wobei Kassen, Keller und Speicher leer blieben, und mit dem Uebermuth der Gläubiger und Hospiener die Bedrängniß und der Widerwillen des Bolkes wuchs (136).

XXXVI. Bie in Burtemberg, fo mar taum in etwas geringerem Grabe bie Berrichaft und bas Balten ber übris gen Farften burch Dentschland; Erpreffungen aller Art, Dangverfalschungen, Bertauf ber Memter und bei ben abbaugigen Beamten gefetwibrige Berurtheilungen, Allein bandel gewiffer einträglicher Dinge jum Drude ber Unterthanen, Ueppigleit und Berichwendung beinahe an allen Die Priefter, bas Galg ber Erbe, unwissenb, rob, fcwelgerifch und verborben, ale befoldete und mobigenabrte Sofbiener, ober in reichen Pfrunben blog bem Augenblide lebend, nicht felten ohne Abunng eines boberen Bieles, waren ben herren verbandet bes eigenen Bortheils megen: fie wußten Richts von allgemeinen Renfchenrechten, fondern mur von Standen; aber ichon fing auch bas Bolf zu benfen an, benn ber Drud regt endlich jede Rraft auf, wenn noch nicht allgemeiner Stumpffinn berricht; und ichon fagte man,

<sup>(196)</sup> Die ganze Erzählung vom Ausstande des armen Ronrad nach J. Tethingeri Comment, de reb. Wirtemb. in Schardii script. rer. germ. — Lintur. append. ad Wern. Rolevink fascic, temp. ap. Pistor. — Crusius. — Der schöne Aussas von Pahl im Taschenbuch Armin.

wie man fich über bie weltlichen Rurften beschwerte, auch von jenen: "bie erbichtete neufundige Praktik und feltsame Uebung ber Beiftlichkeit sei in bie gange nicht mehr zu er, leiben, und werbe zulest boje Enbichaft baraus erfolgen (137)"; erleuchtete, mabre Priefter predigten offentlich über die Ber berbnif ber Geiftlichen und bes Abels, eiferten gegen ben Drud bes gemeinen Mannes, und empfahlen Befferung mb mabre Freiheit, fatt ihre Buborer mit Bundergefchichten, Ausmalung von Solle und Regfeuer und unfruchtbaren Glanbenefagen ju unterhalten, und von Ablaß, Ballfahrten, und Almosen an Monche zu predigen. So stromten von bem gebrudten Bolte viele Taufende nach Strafburg, um bie Reden des Beiler von Raifersberg ju boren (136), der mit flammender Beredfamteit bie Lafter der Zeit schilderte, und über bes Sebastian Brandt Rarrenschiff bie Thorheiten ber Menschen jeden Standes in beißenber Rebe geißelte, gegen Aberglauben und Monche eiferte, zu mahrer Froms migfeit und Tugend ermahnte, und bie beilige Schrift als bie Quelle unferes Glaubens und ben Weg jur Befferung pries und empfabl (189). Biele ergriffen richteten ihren Geift nach Innen. Aber der Raifer, nur mit Bergroßerung feines Saufes beschäftigt, bachte nicht an Berbefferung bes Reiches und ber Gefete, felbst mas Gutes in biefer Sinficht geiches ben, war ihm abgepreßt; er fab nur feine Große im gan, dererwerb, und tief schmerzte ihn barum die Nachricht, Franz von Frankreich fei in Italien eingefallen, habe in entschies bener Schlacht bei Marignano (1515) bie Schweizer geschlas gen, bem herzog Sforza gegen ein Jahrgeld Mailand ges nommen, und es habe fich ber Pabft und Benedig an Frants reich geschloffen. In lautem Unwillen ergoß sich Maximilian auf bem Reichstage: "bie vom Abel und bie Gemeinen bate ten ihre Ehre und Pflicht vergeffen, maren in Frantreichs Dienste gezogen (140). " Alles war in Unruhe und 3wies spalt; Niemand wußte, wie heil und Befferung, Friede und Eintracht in Deutschland werben mochte.

<sup>(137)</sup> Gemeiner ad ann. 1414. IV. Bd. S. 208.
(138) Geb. zu Schafhausen 16. März 1445. Geifer von Raisersbergs
Leben, Lehren und Predigten, von F. B. Ph. von Ammon.
(139) Siehe: bessen Weltspiegel, eilft Gschwarm. Ammon a. a. D.
(140) Gemeiner IV. ad ann. 1515.

## Siebzehntes Buch.

## Die Reformation.

Seine Feffeln gerbricht der Menfch, der Beglückte! Berrif er Mit den Feffeln ber Furcht nur nicht den Bugel ber Scham.

Inhalt. 1. Beiftige Gahrung in Deutschland. Die neuen Schu-Reuchlin, Celtes, Agrifola, Erasmus, Sutten. 2. Rampf ber Monche gegen fie. 3. 4. Rom mit in den Streit verwickelt. Dabfte. 5 - 7. Der Ablagftreit. Martin Luther. Geine Reformation. 8. Suddeutschland. 9. Ulrich 3wingli. Die Ritter gegen die Fürsten. Sidingen. hutten gegen Ulrich von Burtemberg, 10. gegen Dabit und Monche. 11. Raiser Rarl V. Luther in Borms. 12. Die Birren in Deutschland. Rarlftadt. 13. Die Pabfte und die Fürsten in Suddeutschland gegen Luthers Lehre. 14. Sicingens Tod. 15 — 20. Der Bauernfrieg. 21. Thomas Munger. Die Biebertaufer. 22. 23. Preußen ein weltliches Bergogthum. 24. Rarl gegen Frantreich, 25. und den Pabft. 26. Friede ju Cambray. 27. Die Turken por Mien. 28. Bachsende Macht ber Kurften. 29. Luther gegen 80. Die Protestanten. 81. Das Mugeburger Zwingli und Ralvin. Glaubenebetenntnig. 32. Der ichmaltalbifche Bund. 33. Ulrich von Bürtemberg wieder eingesett. 34. Die Münsterischen Unruhen. 35. Einigungeversuche. Rarle Bug nach Tunis. 36. 37. Die Parteien in Deutschland. Luthers Tod. 38. Das Concil in Trient. Ruftung bes Raifers. 39 - 41. Der fcmalkalbifche Rrieg. 42. Rarls Trubfinn. Das Concil verlegt. 43. Das Interim. 44-48. Des Raifers Plan und Mühe durch Moriz vereitelt. Der Passauer Bertrag. 49. Karl gegen Arantreich. Morizens Tob. 50. Der Augeburger Religionefriede, und ber geiftliche Borbehalt. 51. Rarle Abdantung und Tod.

1. Mit außerordentlichen Raturerscheinungen, welche nach bem Glauben ber Menschen immer auch große Beranberungen in Staatebingen anfunbigen, hatte bas neue Jahrhunbert begonnen: eine neue Welt war aufgefunden; bie bisberige Anficht, Sandel und Reichthum badurch geanbert, bie größere Berbreitung bes Gelbes ichien anfangs mobitbatig für ben Bertehr auf gand und Stadt und allmählige Ablos fung ber barten Soriafeit ju wirfen; Die Erscheinung von Rreugen auf ben Rleibern vieler Menfchen beunruhigte bie Bemuther; jeder erwartete etwas Großes, Ungeheures, aber, wie gewöhnlich, nur Benige baber, mober alle großen Belts veranberungen ausgeben: vom Beift und Gemuthe. Boblftand und die Gelbftftanbigfeit ber Stadte erzeugten Liebe jur Freiheit, Bern : und Forschbegierbe jum Beffern, und bilbeten gegen bie bisberige Dacht bes Abele und ber Beiftlichkeit ein großes Begengewicht, und feitbem burch bie griechische Sprache bie alten Meifter und ihre Beltanfichten juganglich wurden, offenbarte und gestaltete sich allmablig ein anderes Streben nach Ruhm und Auszeichnung. berte fruber ber Beift ber Beit Stiftung von Rloftern und Grandung neuer Burgen, fo warb es feit Rurgem pruntenbe Sitte ber Eblen, feltene Sanbichriften und Bucher wie Roftbarfeiten, bes Bergnugens, ber Belehrung und 1\*

Prablerei wegen, ju fammeln, und fo Reichthum und ben Schein ber Gelehrsamteit jur Schau ju tragen; aber biefe Eitelfeit forberte manches Gute: bie alten Schriftfteller wurben von Bielen gelefen, bie trefflichen Staatseinrichtungen, Sitten und Gebrauche berahmter Boller befannt; man verglich und forschte (1), verbefferte die fehlerhaften Sandichrif. ten unwiffender Monche; von biefem ging man weiter, von ber Bergangenheit auf die Gegenwart, und lebhaft fublte man immer mehr und mehr bie feblerhaften Einrichtungen in Staate, und Rirchendingen; boch wußte und tonnte man nichts oder wenig beffern. Aber allmählig und ftill forschte und ftartte fich ber Geift, und mabrent Geiler von Raifers. berg im Bolfetone bas einreißende Berderbnig, bie Unmiffenbeit und Sittenlofigfeit ber Monche in feinen berühmten und vielbesuchten Predigten strafte, und oft ichon bie beilige Schrift die Glaubensquelle nannte, ichrieben felbst Aebte uber Ausartung, und mabnten ernftlich an Befferung. bann Tritheim (Seidenberg) (2), Abt von Sponheim, fdrieb über bie Ausartung bes Benebiltinerorbens, ber boch am langften und am meiften Gutes' gewirft, verließ fein Rlofter, beffen Ruhe gantfuchtige und ansichweifenbe Monche fiorten, lehrte in Deibelberg, bann in Berlin und mar Urfache, daß Joachim von Brandenburg zu Frankfurt an ber Dber eine Universitat grundete, auf welcher, wie auf ben anbern, die bisherige unfruchtbare Lebrart burch bie neuen Lebrer verdrangt murbe, welche bie alten Dichter und Phis losophen mit ihrer Gedantenfulle und fchonen Darftellung aus ber Urfprache ben horchenden Junglingen und Dannern erflarten und fo bie bisberigen Unfichten umanberten , und ben Rreis bes Biffens erweiterten. Unter ben Ersten, welche so auf Deutschland wirften, mar Rubolph Agrifola (3), belefen in ben Alten, voll Belt, und Den-

<sup>(1)</sup> heeren : Befchichte ber alten Maffifchen Literatur. II. 8.

<sup>(2)</sup> lieber ihn: Schaab, die Gefch. der Erfindung der Buchbruderkunft. B. I. S. 62 ff.

<sup>(3)</sup> Geboren 1441 auf einem Dorfe bei Gröningen.

identenntuif, bie er auf Reisen erlangt, beliebt wegen feiner Renntniffe bei ben Brofen, vorzüglich bei bem Bifchofe von Borms, Johann Dalberg, auf beffen Antrieb er ju Beibelberg mit allgemeinem Beifalle bie Alten erflarte, und bie Deutschen aus dem langen Schlafe ju weden, und bem übermuthigen Italien felbit bie Balme ber Gelebrfamfeit au entreißen ftrebte (4); mit ibm Conrad Celtes (5) (Deie Bel ober Pidel) (6), ber nach langem Aufenthalte auf bente fchen Universitäten nach Italien ging, bort bie berühmteften Lehrer borte, und ben alten Dichtern nacheiferte, wegmes gen ihm Kriedrich III. auf bem Schloffe ju Rurnberg ben poetischen Lorbeertrang ertheilte. Lebrend und lernend gog er in Deutschland umber, und wirfte vorzüglich burch Grunbung gelehrter Gefellschaften, Die ebelften Manner vereinend, um alte Literatur, Poefie, Gefchichte und Sternfunde au forbern; die wichtigste dieser Gefellschaften mar die rheinische unter bem Schute jenes Johann Dalberg in Beibelberg, beffen Schule burch bie Unterftagung ber Churfurften von ber Pfalz an feltenen Sandichriften und guten Lehrern alle andern übertvaf (7). Un biefe reiht fich Johanu Renche lin (8), ber nach wielen Reifen zuerft in Bafel, bann in Tubingen bas Griechische mit Ruhm und Beifall, wie fein Anderer, lebrte, bie Schuler in ben Geift ber Alten einführte, ben bartigen Cberbard von Burtemberg nach Rom begleitete, wo er von allen Eblen, felbft von Lorenzo Debici, geehrt murbe; bann nach foiner Burudtebr in Beibelberg und Lubingen fortlehrte, als ber eigentliche Begrunder ber griechischen Sprache in Deutschland, so wie er ber finbirenden Jugend jum beffern Berftandniß ber alten Schrift-

<sup>(4)</sup> heeren. U. § 64.

<sup>(6)</sup> Geboren 1459 bei Burgburg.

<sup>(6)</sup> Pidel glaubt wenigstens Rlupfel. Giehe dessen: de vita et scriptis Couradi Celtis. ed. Rues. Friburg. Brisgov. 1820.

<sup>(1)</sup> Billen: Geschichte der Bildung, Beraubung und Bernichtung der alten heibelberger Bucherfammlung.

<sup>(9)</sup> Geboren 1455 ju Pforgheim.

steller und jur eigenen Ausbildung ein lateinisches Werter, buch schrieb, und durch seine Borlesungen und Erklaren der Alten ungemein auf die jungen Gemuther wirkte. Durch ihn angeregt suchten selbst Fürsten und Edle die alten Sprachen, Dichtkunst, Philosophie und Geschichte zu erlernen, und begäustigten und unterstätzen die Gelehrten; bald wurde die Kenntnis der lateinischen Sprache nach den großen Schriftstellern, nicht mehr das Mönchstatein, als der Weg zu allen Ehren betrachtet, sie gewährte Ausnahme bei Dof und vertrauten Umgang mit den Großen, daß der Eiser sieselbe oft lächerlich ward, so wie einst die fünssährige Kochter des eblen Peutinger in Augsburg den Kaiser mit einer lateinischen Rede anredete (°).

Lateinisch fchrieb Erasmus von Rotterbam und ber abenteuerliche Ritter Ulrich von butten. gebilbet burch bie Alten, suchte burch biefe angleich eine lichtvollere, anmuthigere Behandlung aller Biffenschaften ju grunden, und rugte in feiner Rebe bie Dangel ber Beit, por Allem die Unwiffenheit, Berfolgungefucht und Ausartung ber Monche, mabrend biefer lange Beit burch Gabeuropa umberichweifend ber Runft und Biffenichaft lebte, und mit fuhnem Trope gegen bie roben Ritter und Monde eiferte. Schon wurden nicht bloß auf ben Universitäten bie Schriften ber Alten gelesen; auch in andern Stabten bil. beten fich eigne Poetenschulen, und fanden baufige Bulaufer (10), und fo verbreitete fich burch biefe fogenannten Bebildeten eine Berachtung ber altgeheiligten Gebrauche, und in üppigen viel gelefenen Liebern schilberten fie bie unvigen Sitten ber Beit, vorzäglich bie Schwelgerei und Berführungstanfte ber Geiftlichen, und minderten beren Unfeben burch ihren Spott (11), mabrend bas Boll in Aber-

<sup>(\*)</sup> Stetten.

<sup>(10)</sup> Gemeiner ad ann. 1505. cf. Stetten, Geschichte von Augeburg.
— Bestenrieber , Beitrage.

<sup>(13)</sup> Degewisch: Allgemeine Uebersicht ber beutschen Kulturgeschichte bis zu Maxim. I. S. 211 ff.

glauben und Unwissenheit babin lebte, ja felbst Bielen bas apostolische Glaubensbetenntniß und bas Gebet bes herrn nubefannt waren (12), und bei dem ganglichen Mangel an Bolfsschulen, welche man bisber bloß als Bildungsaustalten eines bobern Standes betrachtete, eine geistige Barbarei bas Land becte.

Alle Adjung und Berehrung bes Seiligen und 11. Rechten ichien aus ben bobern Stanben verschwunden, und burch bie neuen Unterhanblungefunfte Lift und Betrug recht eigentlich gebeiligt. Die Sache Jefu ichien vergeffen; man borte nur von Ablag und ber Macht bes romischen Dab. fes (18), von Stanbespflichten, nicht von allgemeinen Denschenpflichten und Tugenden; auf bas Bolf mar alle laft gebarbet: biefes allein follte bie Tugend ber Demuth, bes Sehorsams, der Treue und Genugsamfeit uben, mabrend bie Soberen fich leicht mit ben Brieftern und ihren Gemiffen abfanden; die Sitten ber Beiftlichen hatten fich nicht gebeffert, fonbern verschlimmert, und alles Mabnen redlicher frommer Bifchofe gegen Beifchlaferinen, unanftanbige Rleis ber, Ausbreitung bes Beichtgebeimniffes, Bettfampfen im Erinten, Erbichleichungen, Schelten und Schmaben felbft in der Rirche, war vergebens (14); um fo tiefer fanken fie barum burch bie wigigen Angriffe ber Belehrten (15), bag bie Spottlieder fich schnell unter bem Bolfe verbreiteten, masrend bei den boberen Standen ihr Ansehen ohnehin langft verschwunden war.

Bie jeder, der aus feiner behaglichen Rube aufgesichredt wird, und dem der alte Befit von Ehre und Reichthum und Boblieben gefährdet wird, ergurnt den Angriff abzuwehren, die alten Gater fich zu retten fucht, sa thaten die Monche jest. Sie verschrieen und lafterten die Schon-

<sup>(22)</sup> Arr: Geschichte St. Gallens. II. 474.

<sup>(23)</sup> Buchholg: Gefch. ber Regierung Ferdinands I. G. 454.

<sup>(26)</sup> Wärdwein nov. subsidia diptom. T. VIII. p. 301. 305. 363 etc. — Geißel im Raiserdom ju Speier gibt die Berordnungen der Bischofe. — Meiners Bergleichung des Mittelast. II. 320.

<sup>(15)</sup> Bie 1. B. die Gedichte des Celtes.

geister und Gelehrten als Reger, welche bie griechische Sprache, die Sprache ber Reger, und bamit auch beren Irrthumer einfahren und verbreiten wollen. Die allgemeis nen Angriffe richteten fich bald vorzugsweise gegen Reuchlin. ber fur bie Berbefferung und Berbreitung ber Wiffenschaf ten Beit, Belb, Dabe und endlich feines Lebens Rube opferte; benn ale er burch bas Stubium ber grichischen Sprache auf bie Quelle bes Christenthums, bie Bibel in ber Urfprache, binwies, und befmegen auch bie bebraifche Sprache gur Reinigung ber driftlichen Bahrheit felbft benutte und empfahl, und offen bie Bernachlaffigung bes Bibelftubiums als ben Grund gum Berfall bes Chriftens thums angab, die Cabala ber Juben rubmte, und fie eine Erbebung bes Menschen zu Gott nannte, babei bie Unwiffenbeit ber Prebiger offentlich ragte: gerieth er in einen beftigen Rampf mit bem ebemaligen Juden Pfeffertorn, ber feit feinem Uebertritte jum Chriftenthum in Roln bie Monde gang gewonnen, und in mehrern Schriften ben Inben alle Lafter und Berbrechen Schuld gab, und bie Dbrigfeiten aufforberte, ihnen Bucher, Guter und Rinber wegzunehmen, und fie mit Gewalt zu befehren ober zu ver-Die Berfolgungbsucht fant fchnell Eingang und Rabrung, und Pfeffertorn wußte vom taiferlichen Sofe ben Befehl jur Untersuchung ber jubifchen Bucher ju erbalten. wozu auch Reuchlin bestimmt wurde, ber nach vergeblicher Beigerung endlich die meiften angefeindeten Bucher in Schut nimmt, woruber fein Gegner mit feinen Genoffen, zumal bem ftolgen Jatob Sochstraten, Dominitaner Drbens und Regerrichter, beftiges Befchrei erbeben, und eine Schmab. fchrift befannt machen, welche Reuchlin beftig und grand. lich wiberlegt, bie Blogen ber Gegner ichonungeles aufbedt, und fie baburch fo reigt, bag fie gegen ibn predigen, und hochstraten bas Buch bffentlich verbammt. Jest erhoben fich auch bie Freunde Reuchlind; bie Gegenschriften murben baufiger, beftiger; vergebens gebot Raifer Maximilian Stills fcweigen; es warb nur turge Rube; benn bie Feinbe Renche

lins verläumbeten ihn insgeheim als Keter und Feind bes christlichen Glaubens, und 1513 lud ihn Hochstraten vor sein Gericht. Daburch wurde ber Rampf ernster, erbitterter; Reuchlins Buch wurde ungeachtet aller Umtriebe nach bem Urtheile bes Bischofes von Speier von aller Reperei frei gesprochen, Hochstraten in die Rosten verurtheilt; burch neue Ranke und die großen Berbindungen ber Dominisaner aber wurde das Buch von der Pariser Universität zum Feuer verurtheilt, und der Streit wurde mit jedem Tage größer, wichtiger.

Ill. Jest schloffen alle Freunde Reuchlind, alle Liebbaber und Beforberer ber alten Sprachen, ber freien, geis figen Entwickelung gegen Donchsanmagung, Uebermuth und Unwiffenheit einen Bund; an beffen Spige fich Bilibald Pirtheimer von Rurnberg ftellte; Babian, Bafins, Locher, Brandt, Wimpfeling, Staupig, Erotus, hutten und Delandthon, biefer, ber eifrigfte und geliebtefte Schaler Reuchlins, und andere, wer nur immer burch Bort und Schrift machtig und angefeben war, vereinte fich jur Bertheibigung Reuchlins, ale einer gemeinsamen Ehrenfache, und felbft Rurften und Eble begunftigten biefelben und fchut. Balb theilte fich bas gange gebildete Deutschland, und nicht undeutlich zeigte fich fchon bamale, wer fiegen wurde. 3mar blieb bie Sache Reuchlins noch lange un. entschieben, bis er endlich von Rom aus eine Chrenerflarung erhielt; indeffen muche ber haß gegen bie Monche, wie bie Liebe ju ben Biffenschaften; man suchte ernftlich an beffern, und glaubte mit ber Reinigung ber ausgearteten Rirche auch bie Beredlung bes burgerlichen Buftanbes bewirten zu tonnen, und die Bibel, bieß große Forberungemittel bagu, murbe, obgleich noch in lateinischer Sprache, burch Ergemus mit freifinnigen Unmertungen ausgegeben, begierig gelefen und verbreitet, mehr als eine frubere beutfche Ueberfepung. Go gabrte aberall ein geistiger Sauerteig, ber bie alten Formen erregend, gerftorend burchbrang unb einen driftlichen Buftanb ju forbern fchien. In ben Streit

mit ben Monchen wurde gar balb auch Rom verwidelt und gezogen; benn alle Ausartung ber driftlichen Rirche und herrichaft ichien nur von Rom zu tommen, auf Rom fich au ftugen, ba ber pabstliche Sof, diefer Spiegel fur alle Chriftenbeit, bas Dufter einer affatifch uppigen und verborbenen herrschaft gemabrte, benn, in fonderbarem Gegenfas fchien es, als wollte Rom, ber Mittelpunft ber Chriftenbeit, ber Sig bes Statthalters Gottes und Chrifti auf Erben, wie er fich felbst nannte, gang beibnifch werben, mabrend in Deutschland ein geistiges, driftliches Leben erwachte, und das Studium der alten Sprachen hauptfachlich zur Forfchung in ber Bibel betrieben murbe. Denn feitbem die Dabfte weltliche Fürften geworben, und fie in alle weltlichen Sanbel gur Behauptung, Befestigung und Erweiterung biefer weltlichen herrschaft gezogen murben, als Familienverhaltniffe, Erhebung ihres oft gang niedrigen Beichlechtes, Berforgung ihrer Reffen ihnen mehr, als bas Bohl ber Chris ftenbeit und die Entwickelung ber Menschheit, am Bergen lag: faben fie das Pabftthum nur als eine einträgliche Quelle aur Befriedigung ihrer Banfche an, und bandelten und wurden gang weltlich, wie bie Geschichte laut und flar genug zeigt, ja manche ubten, gleich ben argften tyrannischen hauptlingen in Italien, unerhorte Grauelthaten; mit Alexan. ber VI. endlich schien Treue und Glauben, Religion und Sittlichkeit von dem beiligen Bater verbannt (16). Statt bas Belubbe ber Renschheit ju balten, erfannte er feine Gobne offentlich an, ba bie vorigen Babfte fie nur Reffen genannt; und fie ju machtigen Erbfürften ju machen, war fein eine giges weltliches Streben. In biefer Abficht wurden Bandniffe gefchloffen und gelobt, geiftliche und weltliche Baffen bewegt, Gibe geschworen und gebrochen, Gift und Dolch auf furchtbare Beife gehandhabt, bis endlich Alexander VI. felbft, nachdem ihn die Borfehung oft beutlich gewarnt, am Bifte farb, bas er fur Andere bereitet (17), und bie Tyran-

<sup>(16)</sup> Guicciardini l. I.

<sup>(17)</sup> Rante, Befch. ber roman. und germ. Bolter. 214.

mei ber Priefter allen Farfien und Bollern verhafter war als je (10).

IV. Seine Rachfolger waren, wenn auch reblicher, boch mehr auf weltliche als gestige herrichaft bedacht, und befannt ift ber Andipruch bes unternehmenden Julius II.: 3ch follte Raifer fein und Maximilian Pabst! Bie meift an allen hofen mußte man auch am romifchen bie Enticheis bung auch in geiftlichen Dingen mit Gelb erringen; Gelb war aller Berhandlungen Ende und Schluß (19). Go war es beinahe babin gefommen, bag bas Christenthum am Sofe bes Pabftes felbft gang verschwand; und gerade burch bas Lefen ber heibnischen Schriftsteller warb bei ber Sittenlofig. feit jener Beit ein neues heibenthum begrundet; und mahrend alles Bolt tief im Aberglauben und ber Barbarei verfunten war, fuhrten bie ichonen Wiffenschaften ihre Junger aum Unglanben und Berfpotten ber alten Gebranche, und ale leo X., ber beitere, gefällige Beltmann, ber Runft und Biffenfchaften liebende, Pabft ward, schäpte man die Runft aber Ales, und abmte, wie in Bauten und andern Runfts werten, fo auch in firchlichen Ausschreiben bie alten Romer nach, lobte in chriftlichen Predigten die Belben bes Alterthums, und Chriftus taum mehr als Sofrates ober Cato; bie beilige Dreieinigfeit ward mit Jupiter, Apollo und Diana bezeichnet, ber Pabft felbft, gleich ben ehemals vergotterten Raifern, mit Jupiter verglichen (20): von eigentlicher chrift. licher Gefinnung und Ueberzeugung fonnte tanm mehr bie Rebe fein (21). Zief fublten bie wenigen Eblen bas Mergerniß, bas Berberben, und in Italien felbst erhoben fich fuhne

<sup>(28)</sup> Guiccard. l. X.

<sup>(19)</sup> Gemeiner, Chronik von Regensburg. IV. 459. Raumers Tafchenbuch IV. Jahrg. Stimmen über Rom aus dem 15. Jahrh.

<sup>(20)</sup> Roscoe: Leben Leo X., übersest von Hente. — Erasm. Rotterd. epist. 1. XX. ep. 14. XXI., 76. XXVI., 34. XXIX., 21. Marheinede I. Rav.

<sup>(23)</sup> Rante: Die romischen Pabfte, ihre Rirche und ihr Staat. I. B. S. 72.

für Gott und Babrbeit begeisterte Ranner gegen folche Grauel, wie Savanarola, ein Dominitanermond in Riorenz, ber in feinem Gifer jur Berbefferung ber entarteten Menfchbeit weber ber hoben noch ber Riebereu schonte, und innere Befferung, inneren Gottesbienft, und Entfagung ber Beltberrichaft jum Sauptgesete fur bie Beiftlichen machte, morüber diefe lachten, fchrien und ibn verfolgten, und freubig farb er ale Reger ben Klammentob, und haufte bie Schuld ber Pabfte gur Bergeltung; ja in ber Rabe bes Pabftes felbft bilbete fich ein Berein frommer driftlicher Manner, bas eindringende Seidenthum gurudzudrängen und driftlichen Sinn ju weden, ju nabren und ju erhalten; gerade bie tuchtigften und weiseften Manner nahmen Theil am berrlichen Bunde, und lebrten in ihren Schriften: Chrifti Gefet ift ein Gefet ber Freiheit, und verbietet bie Anechtschaft; Die Autoritat bes Pabstes ift eine Berrschaft ber Bernunft, und foll die Menschen burch bie rechten Mittel ju ihrem Biele, bem Glude fubren, und ein Pabft muß wiffen, bag es freie Menfchen find, åber bie er fie ausübt (22). Aber die Gewalthaber achteten bie Zeichen ber Zeit nicht; Leo, Berfcwendung und Pracht liebend, deffen größte Luft Gebanbe und Bilber, Jagb und Musit, Schauspiele und Schalts. narren waren (23), betrachtete gleich feinen Borgangern bie gange driftliche Belt als feine Gelbquelle, jugleich um seine Familie zu unterftugen, und gebrauchte bazu bie Opfer und Ablaffleuern aus Deutschland, auch mas als Turtenftener einlief; beswegen fanbte er benn auch baufige Boten babin, und lachte über bie einfaltigen Deutschen, welche får Gelb bie Gunden ber Lebenben und Tobten abgulofen hofften. Aber balb follte er ben Born ber getaufchten und belehrten Deutschen fublen.

V. Durch Schriften verbreiteten fich jest die Ereigeniffe, Lehren und Meinungen schneller, mas auch ber far

<sup>(22)</sup> Rante. 147 ff.

<sup>(23)</sup> Guicciard. 1. XIV. Rante. G. 80 ff.

Maximilian von bem Grafen Taris anfangs blog zwischen Deftreich und ben Rieberlanden eingerichtete, bann bald weiter verbreitete Postenlauf (24) beforberte, und nichts blieb jest feit ber Erfindung ber Buchdruckertunft mehr verborgen; Alles tam an ben Tag, und bie Gebanten alter und neuer Zeit und aller Nationen floffen in einander (25). Pabft Alexander ertannte zuerft, wie gefährlich biefes får feine tyrannische Dacht und fein Ansehen mare, und wollte auch ber Erfte bie iconfte Tochter ber Buchbrudertunft, die freie Preffe, unterbruden, fie bloß zu feiner Dienerin mas den, und ben Drud aller Bucher verbieten, Die nicht feine Richter und Freunde gebilligt; aber bie Borfebung ichnite ibr eigenes Bolterbilbungsmittel, und unvermuthet erhob fich ein unterbrudter Bebante gemäß feiner geiftigen Ratur anberemo wieder. Es begann die Zeit bes Lebrens und Lernens; fcon erhoben fich auch in Deutschland einige Monde, bie von ben Baumen berab ber borchenden Menge über bie Ausartung ber Religion und ihrer Priefter prebigten, und bie Berfälschung bes Evangeliums lehrten (26); überall regte fich die Sehnsncht und bas Streben nach Befferung.

In dieser Zeit geschah es, daß der Pabst nach Deutschland wieder seine Ablaßbriese sandte; Albrecht, der Erzbischof von Mainz und Magdeburg, Bruder des Churstrsten von Brandenburg, jung, schwelgerisch und prachtliebend, den reichen Fuggern in Augsburg vieles schuldig, da er für das Pallium dreißigtausend Gulden zahlen mußte, sollte in seinem Bezirke die Ablaßgelder für sich und den Pabst theilen, und ernannte dazu den Dominikaner Tegel, der schon diter mit diesem Geschäft beauftragt, übrigens ausschweisend unwissend, jest in die Städte umherzog, und mit Gesang in Prozession überall seierlich empfangen, den Ablaß für Geld marktschreierisch ausbot, und Bergebung der Sün-

<sup>(24)</sup> Fint, geöffnetes Archiv I. Jahrg. 12 heft. S. 298.

<sup>(25)</sup> herber, fl. Ausg. Bb. XVI. G. 112.

<sup>(26)</sup> Rommel: Philipp I. S. 127 ff.

ven, Erlösung der Seelen aus dem Fegfeuer und den himmei selbst um Geld versprach. Bon allen Seiten her stromte das Boll, wie gewöhnlich, und brachte in seiner Unwissenheit die letzten Pfenninge; da trat ploglich Dr. Martin Enther dagegen auf, und begann damit die neue weltgestaltende Umanderung in Kirchen- und Staatsbingen.

Er war ber Sohn eines Bergmannes von Gisleben (27), batte mit Singen und Beten fich auf ben niebern Schulen zu Magbeburg und Gifenach gar tummerlich burchgebracht, und ftubirte bann ju Erfurt bie Rechtswiffenschaft, befliß fich nebenbei ber fchonen Wiffenschaften, und las gerabe in jener Beit jum erstenmale bie Bibel, als fein befter Freund erstochen und er felbst von einem Blitztrable beinahe erfchlagen wurde. Dieg bewegte fein Gemuth, er trat in ben Orben ber Augustiner, und las nun Tag und Racht bie Schriften ber Apostel und Propheten, und verscheuchte feine baufige Schwermuth burch Beichte und freundlichen Bufpruch. Bald ward er wegen feiner Frommigfeit und Wiffenfchaft befannt, gefucht und auf die erft vor Rurgem gestiftete Unis versitat Bittenberg berufen; in Geschaften feines Orbens reiste er (1510) nach Rom, fab bie große Stadt mit ihrem Berberbnif, tehrte bewegt nach Saufe jurud, und lehrte nun mit Begeisterung nach ber Schrift, und wies zu ihr, als zur Quelle alles mabren lebens, bin (28); fie fei bie eingige Regel bes Glaubens, gegen ihre Enticheibungen gelte fein anderes Unfeben; bas Bert Gottes fei ju einem Denschenwerte geworben und maffe wieber gur alten Reinheit gurudfebren. Manches aberfeste und erlauterte er ichon bamals jur Erbanung ber Bergagten und Irrenben und jur Rraftigung feiner eigenen Seele. Als jest Tebel in feiner Rabe fo unverschamt fein Befen trieb, und bas Bolt, getroft auf feine Ablagbriefe, von allen Gunden Lossprechung

<sup>(27)</sup> Geboren 10. Nov. 1483.

<sup>(2°)</sup> Dieß ist das Wichtigste: darum ist er Resormator geworden; seine Borganger riffen bloß nieder, ohne einen neuen Haltpunkt au geben.

obne Befferung in ber Beicht verlangte (29): ergrimmte Enther, predigte aber ben Ablag, belehrte bie Unmiffenden, und warnte vor falfchen Prieftern und Lebren , woraber Tegel ergurnt ichalt und ichrie, felbft ein Rener auf bem Marttplage angunbete, anguzeigen, wie man Reger beftra. fen werbe, die fich gegen Pabft und Ablag auflehnten. Auf bieß fchlug Luther jene berühmten funf und neunzig Gate in lateinischer Sprache an Die Rirchenthure gu Bittenberg, mit ber Bitte und ber Aufforberung, Jeber, nah ober fern, moge fcriftlich ober mundlich feine Ginwurfe bagegen vorbringen, um ibn zu belehren. Darin aber fprach er fich meift gegen ben Digbrauch bes Ablaffes aus, nannte anch fcon bas beilige Evangelium ben rechten mabren Schat ber Rirche (30), ließ bie Gage bruden, fandte fie felbft an meb. rere Bifchofe und Pralaten, an ben Erzbifchof von Mainz, und mabnte ibn bringend, bem Tegel Ginbalt ju thun und die Rirche zu beffern. Aber taum Giner antwortete; ebe aber vierzehn Tage vergingen, waren bie Streitfage in gang Deutschland, in einem Monat ichon in Rom befannt, und bas allgemeine Gefprach. Gine Biberlegung Texels machte beffen Unwissenheit und Aberglauben offenbar, fo wie bie Sache schlimmer, und ale Luther ibn ju einer offentlichen Beredung beschied, verbrannte er bie Streitsage, worauf auch Luthers Schuler, mit beffen bochfter Difbilligung, bie Begenfage verbrannten, er felbft aber im Belehren und Dredigen fortfubr, und baburch die Babl feiner Freunde, aber anch feiner Reinbe, mehrte, welche offentlich auf allen Rangeln gegen ibn predigten, und ibn burch Drudichriften mit ben alten Schulformen und Trugschluffen, ftatt aus ber Schrift, widerlegen wollten, worauf Luther immer aberlegen antwortete, aber auch voll Geborfam und Demuth an ben Pabft fchrieb, bie Ablaggrauel, Die Roth ber Zeit und bas

<sup>(29)</sup> Dieß geben selbst die Zesuiten zu. Seckendorf hist. Lutheran.
1. I. § f.

<sup>(10)</sup> Thef. 62.

bringende Bebarfnis einer Kirchenverbesserung schilberte, und ihn um Besserung und Belehrung bat (30. Marz 1518). Aber ber Pabst ging seinen gewöhnlichen Gang, am 7. Ausgust schon erschien ein Breve, das ihm befahl, binnen sechzig Tagen in Nom zu erscheinen, wenn er nicht widerriese und um Gnade bate.

VI. Dazumal mar fein Gonner, ber weise Friedrich, auf bem Reichstage ju Angeburg, ben ber Raifer berufen, ber aber bes Babftes Bautelmuth in politischen Dingen beftig erzurnt ben Monch ale ein Bertzeug gegen benfelben an brauchen boffte, und jest feinen Entel Rarl gur Giches rung ber Macht feines Saufes als Rachfolger vorschlug, die Churfurften aber nicht gewann, obgleich Friedrich beiftimmte. An ibn manbte fich Luther, daß er in Augsburg gebort und gerichtet werbe, erhielt es, und reiste bin, befam burch eifrige Freunde ficheres Geleit, und erschien, bamals felbft von hutten noch wenig beachtet, vor bem pabstlichen Legaten, bem Rarbinal Rajetan, ber ihn boffich empfing, aber furz und talt ertlarte, er muffe feine Errthumer widerrufen, und Alles meiben, mas bie Rirche verwirre, und bie geifts lichen Rarften in ihrer Rube ftoren tonne. Der Bettele monch schien nicht gefährlich, man batte ja schon viele beawungen und gerichtet; als aber ber Kardinal immer mehr burch Kragen und Gegenreben gebrangt fich boch balb geawungen mit ibm befprach, und ihn nicht wiberlegen fonnte, endlich herrisch ausrief: Geh und tomme nicht wieber, außer bu widerrufeft, verließ ibn luther, und bald barauf auch Augsburg, gludlich burch Salfe feiner Freunde vor Rachftellungen gerettet, Die ibn verberben follten. Denn ichon nach zwei Wochen mar ein anderes Breve von Rom angetommen, welches ihn als Reger erklarte, und bem Karbinal beffen Bermahrung auftrug, wenn er nicht widerriefe; über welche romische hinterlift Luther barauf heftig eiferte, und fortfubr, bas Bolt in beutschen Schriften ju erbauen, ju belehren und aufzuregen. Aber ba feine Feinde Alles aufboten, wantte ber Churfurft in feinem Schute, und nur

bie Liebe zu seiner schon aufolubenden Universität bewog ibn, Luthern noch zu bulden, mit dem sich jest auch Philipp Melanchthon (31), edel, gelehrt und bieder, doch schüchterner und Killer Ratur, in enger Freundschaft verband; Luther aber auf neue Anforderungen und Beschuldigungen des Kardinals eine treffliche Bertheidigungsschrift seiner Lehre an den Chursürsten, und bald darauf eine Berufung vom Pabste an ein allgemeines Concilium schrieb, da er täglich des Bannes gewärtig war.

Rom suchte jest mit Dilbe und Lift fich bes gefähre tichen Monches ju erwehren, Karl von Miltig follte ben Churfurken von Sachfen burch Ueberbringung ber langft gewänschten geweihten galbenen Rofe, einer fonberlichen Auszeichnung bes Pabftes, ben Luther burch Gate pher Strenge jum Biberrufe gewinnen; aber vergebene; Thranen und Ruffe fo wenig, als bie Unterrebung erschatterten ibn; boch gelobte er, ju fchweigen, wenn auch feine Gege ner ichwiegen, und bie Gache ber Bergeffenheit ju übergeben, ja felbft im offenen Deud Jebermann ju ermabnen. ber romifden Rirche geborfam ju fein: wiberrufen tonne er nicht. Go ichien noch ein gludliches Enbe ju naben; aber au fpat, benn bie Sache war bereits Angelegenheit bes gan. gen bentschen Bolfes, und Luther hatte nur ausgesprochen. mas langft Taufenbe gefühlt und gebacht; bief ertannte felbft Miltig, und geftand offen, bag immer unter Bieren Drei wider ben Pabft und fur Luther feien, und er fich nicht getraue, ibn mit funftaufend Bewaffneten nach Rom gu bringen, fo febr babe er fich fcon Anbanger gemacht, Luther wurde burch immer neue Angriffe feiner Reinde gereigt, und mabrent er immer fleißiger in ber Schrift forschte, bie Bea ner wiberlegte, wuchs ibm Rraft, Muth und Biffenichaft. und er gewann enblich foldes Butrauen, bag er fprach: Sit bie Sache aus Bott, wird fie nicht ju Grunde geben, und bereit mar, felbst ben Tob fur fie zu leiben.

<sup>(32)</sup> Schwarzerbe, geb. 16. Februar 1497 zu Bretten in ber Pfalz.

So gemuthet wies er von nun an die Gegner turg und berb, mit der Entschuldigung ab, für grobe Ridhe gestören grobe Reile, und er sei geboren mit Rotten und Teufeln zu triegen, die ihn zum Rampse und seine edse Zeit zu vergenden zwingen, weswegen denn auch seine Bacher stürmisch und triegerisch seien.

Der gefährlichfte Gegner ichien Doctor Johann Ed an ber Universität Ingolftabt, ber berühmtefte Disputator feis ner Beit; biefer ichrieb gegen ibn und lub ibn gur offente lichen Bertheibigung nach Leipzig; Luther nahm fle an; viele Tage lang warb in Gegenwart bes Bergogs Georg gefproden, aber wie immer bei folden Belegenheiten, nichts ente ichieben. Jebe Partei fchrieb fich ben Sieg ju, und machte Sch einander Bormurfe, und Luther ging nun bei ber Berwandtschaft ber Materien immer weiter in feinem Unterfuchen und Berwerfen der Deffe, ber Obrenbeichte, einiger Saframente, ber weltlichen Macht und Oberhobeit bes Pabe ftes, bes Fegfeuers; neue Freunde ermuthigten ibn, viele Eble versprachen ihm Schut und eine fichere Freiftatte, unter ihnen auch bie Bobmen. Ed aber mar, von ben Ges. lehrteften und Witigften jener Zeit (Defolampad und Pirtbeimer) in offentlichen Schriften verspottet, voll Bornes nach Rom geeilt (Anfang 1520), ben verbaften Gegner an verberben, und fich felbft burch frommen Gifer eine Domberrnpfrunde ju verschaffen (32). Darauf mart eine Bulle gefertigt und 41 Sate and Luthers Schriften als fegerifch, ober irrig, årgerlich und verfahrerisch verbammt, er felbft, wenn er nicht binnen fechstig Tagen wiberriefe, gebannt, auch Pirfheimer mit einigen Andern namentlich, fo auch Mile, bie ihn beschütten und feine Auslieferung nach Rom binberten.

VII. hutten gab bie Bulle mit beifenben Bemerfuns gen, Bor, und Rachreben berant, baf fie balb bei Bielen in Berachtung fam, mabrend Anbere, felbst Furften, ben

<sup>(33)</sup> Gemeiner IV. G. 504 ff. giebt darüber einige Aufschluffe.

Dr. Ed bafur lobten und belohnten, ber fich aber in Leips gig feines Lebens nicht ficher fab, weil fchon beinahe Alles bem Enther anbing. Diefer wiederholte feine Berufung an ein allgemeines Concil, fuhr nun ohne Dag und Schonung gegen ben Babft los, nannte ibn einen Reger, Tyranuen, Antichrift und frechen Berachter ber Concilien, bem es leiche ter fei, Bacher und fogenannte Reger ju verbrennen, als m belebren , und nach ber Schrift mabrer Briefter au fein; balb fannte er nichts Soberes, ale bas Babfthum ju fturs . gen, biefe menfchliche nicht gottliche Erfindung und Anftalt, Diefes gewaltfam entftanbene Oberhirtenamt über alle Bries fter ju gerfieren und alle Chriften wieber gleich ju machen; biefer eine Bebante batte fich feiner fo gang bemachtigt, und baraber fchrieb er mit folder Anversicht und Gewalt, baf ibm felbft aber bie Bahrheit und bas Recht bes Angriffes Tein Bweifel blieb, und barum fcmabte er vorzäglich, oft in gam gemeinen unwürdigen Borten über bie Ansartung bes Babfthumes, iber Die anmagende Unfehlbarfeit eines Menfchen, ben glangent appigen hof bes erften Dieners aller Diener und Rachfolgers, ja Stellvertreters Jefu, bet micht batte, wo er fein Saupt binlegen fonute, und über Die pruntenbe Unftalt ber Rarbinale, die fich Aurften, ja Romigen gleich banften, und ben Aposteln, bie ben Berrn umgaben, in feiner Beife glichen. Dabei war fein Wort gewaltig. Beil feine Schriften fcon von mehreren Univer-Staten, Lowen, Roln und Daing verbrannt maren, verbrannte auch er vor einer großen Menfchenmenge öffentlich bie Bulle, und fagte fich baburch von ber romifchen Rirche feierlich los, gegen welche er wieberbolt beftig ans ber Gefchichte und Schrift fchrieb. Die Gegner waren erzurnt, boch obne hoffnung jum Sieg; Luther, Allen weit überlegen, benn er baute auf ben fichern Grund ber Schrift, wahrend bie Anbern Trugichluffe und Ansehen ber Kirche vergebens aufboten; julest wandten fie fich an Erasmus mon Rotterbam, ber bibber, weltflug und geschmeibig, mehr Rube als Babrheit liebend, fich nie offen ertlarte, aber 2 \*

por Luther warnte, weil er ein ruftiger icharfer Mann mare, ber nur barin Unrecht gethan , weil er bes Pabftes Rrone und der Monche Bauche angegriffen. Durch folche muthwillige, manchmal freitabelnbe Sprache und fein offenbares Befenntnif, daß er ftrebe bie reine Gottesgelehrtheit wieder berguftellen, machte er fich bei ben Monchen (burch fein: Lob ber Che; tie Rlage bes Friedens; bie Art ju beten, und andere Schriften) verbachtig und verhaft, bag fie ihn einen Ruchs naunten, ber burch witige Poffen bas Bift ber Reperei verbreite, auch fagten, er felbft habe bas Gi gelegt, das Luther nun ausgebrutet. Erasmus tanute die tiefeingreifende Ratur bes Streites noch nicht, glaubte burch Dabnen und Ausgleichen ben Frieden berguftellen, befannte fich, obgleich bem Pabfte ftete fchmeichelnd ergeben, gleichwohl ju einigen Meinungen Luthers, wirfte aber, wie man von ibm fagte, nur, wo Luther ichon fturmte, und gewann weber bei ber einen noch bei ber andern Partei, als er endlich offen gegen Enthere Cehrfage über die Gnade und Unfreiheit bes Billens fchrieb, und fo wirfte fein zweideutiger Charafter auch nie entichieben (33).

VIII. Wahrend also in den nordlichen Gegenden von Deutschland die neue Lehre sich immer mehr verbreitete, war das Ansehen des Pahstes auch in den fablichen Gegenden seinem Sturze nahe; Barger in größeren und kleineren Stadten lasen Luthers Schriften, widersprachen ihren Geistlichen, forderten Belehrung und erkundeten durch Fragen leicht ihre Unwissenheit; in den freien Stadten fand die neue Lehre am leichtesten und schnellesten Eingang, und jeder, der zu den Ausgezeichneten an Aunst und Wissenschaft gehörte, schloß sich dem neuen Bunde an; in Bayern waren wiele heimlich und offen der evangelischen Lehre ergeben, selbst Bischöse waren ihr geneigt, und schon wollten einige Melanchthon rufen; ja es zeigten sich dort, wie immer

<sup>(33)</sup> Bucholy: Ferdinand I, 1. Bb. IV. Beilage, Heber bie Stellung bes Erasmus.

vor entscheibenben Zeitpuntten, gerabe jest Aberglauben und Mifbrand ber priefterlichen Gewalt im bochften Grabe. Die Inden ju Ulm und Regensburg, lange von Deftreich befchutt, wurden burch bie Beiftlichen immer mehr beim Bolte verlaumbet, geschmabt und verfolgt, daß endlich ber Magiftrat ber Gewalt bes Pobels wich, und die Juden vertrieb (34); fchnell wurden in Regensburg ihre Saufer und Schulen gerftort (1519), und auf ben Ruinen eine Rirche gur ichonen Maria erbaut; bald verbreitete fich ber Ruf von ben vielen Bunbern, welche bie himmlische Jungfrau in biefer Rirdye an Rranten aller Urt geigte; bie Briefter, bethort burch bie reichen Opfer, verfanbeten lobpreifenb biefe Bunber auf ben Rangelu, bag felbft ber Bifchof garnte, bie anbern Rirchen leer fanben, und weither bie Ballfahrer mit großen Geschenten famen, bie wunderthatige Mutter beimzusuchen. Ram ein folder Bug nachtlicher Beile mit Sang und Rlang burch bie Dorfer, fprangen bie Beiber auf, und ichloffen fich, nicht felten im Rachtgewande, an; Die bei Lagesgeschaften maren, liefen mit, wie ber Beift fie ergriff, und ließen Alles babinten; wie nachte Wilbe, mit ber Bengabel ober Genfe, ober mit bem Meltfaffe, tamen Biele jur Kirche, bag man fle jum Theil fur mabufinnig und bezaubert bielt (35). Da opferten fie Gilber, Gold, Geschmud, hemden, Schleier, Schauben, Baffenrode, Bache und Gelabbetafelchen; Ritter ibre Barnifche; Laublente Ewiggelber, Pferbe, Ochfen, Lammer, Beifen und Dubner; bie Ballfahrer geriethen in mabre Buth, bas bie geiftliche und weltliche Obrigfeit nur mit Dube bie Orb. nung handhabte; Rath und Bifchof fich aber bann um bie Befalle ber Bunberfirche gantten, bg die baufigen Opfer-2000 fl. in einem Jahre - wieder verfteigert wurden (36). Andere Priefter, Die nun weniger Opfer ju Reffen empfine

<sup>(34)</sup> Jager: Illm G. 409. Gemeiner ad ann. c.

<sup>(45)</sup> Jahr 1519 und 20. Gemeiner IV. G. 383.

<sup>(36)</sup> Derf. G. 386.

gen, eiferten gegen ben neuen Mariadienst; Priefter laster ten Priefter, Alles um bes Gewinnes wegen! Als aber bie reine Lehre befannt warb, tehrte gleichsam bie Besinnung zurad, Ballfahrer und Geschenke nahmen ab; Biele erbauten sich an Lutherd Schriften, aber die herren vom Rathe hingen bem alten Glauben an und wünschten nichts sehnlicher, als die Ballfahrt zur schonen Maria emporzubringen, um durch bie Opfer einen Bankerott ber Stadtkammer zu verhabten (37).

Bon einem abnlichen Geifte wie Luther getrieben, IX. batte Ulrich 3wingli beinabe gur felben Beit (1518 und 1519) ju Burich gegen bie Ablagvertundigung in Prebigten geeifert, und es babin gebracht, baf ber Rath allen Seel forgern befahl , bas Evangelium lauter und rein obne menfchliche Bufage ju prebigen. Balb vermehrten fich feine Freunde und Anbanger, burch Schriften Luthers ermuntert begannen fie ben Rampf fur eine und biefelbe Sache: gegen bas Pabftthum, außern Gottesbienft, Deffe, Seiligenverohrung, Colibat, Raften und Bilber; Bern folgte bem Beis fptele, nachdem bffentliche Disputationen ben Glauben an bas Alte nicht retten tonnten, und bald ging bie Renerung burch bie gange Schweig; benn bas Bolf und bie Bornetmen , leicht bewegt burch ben Rugen , wenn Beinten und Rirchenguter ihnen anbeim fielen, und burch ben Ramen ber Freiheit, borten begierig bie Brediger (26).

Zwiespalt ging burch ganz Deutschland, und schon ers bob fich bie und ba offener Rampf ber Parteien; ber Landsfriede war noch nicht besetsigt, und bas Reichstammergericht schien vhnmächtig selbst gegen tabne Ritter; Franz von Sickingen und Gog von Berlichingen, bessen furchtbare Geswandtheit nichts durch den Berlink einer hand im pfälzischen Kriege-versoren, führten ungestraft ihre Febben sort, ers

<sup>(37)</sup> Gemeiner IV. 475.

<sup>(30) 3.</sup> v. Arr: Geschichte des Kantons St. Gallen II. Bb. 495. 511. u. a. D.

bielten bagu felbft von Aurften und Stabten Sold, übernahmen Schuldforberungen gegen großen Bortheil, entriffen ben reichen Raufleuten unter foldem Bormanbe auf offener Meffe bie Baren (39), und schalteten wie mabre Rriegsfarften, in beren Bund fich viele andere Ritter und Eble begaben; benn fle faben ploblich ber Beiten Beranberung, Bachstbum ber Rarften ju mabren ganbebberren, Gebeiben ber Barger im Reichtbum, Dacht, Anfeben und die Burbe ber Belebeten, mabrent fie felbft in Unwiffenbeit und Robbeit mit ber Rauft ihre alte Stellung und Dacht behaupten Bor allen verhaßt mar ihnen ber Lanbfriebe, ber ibre Rebben und Raubereien beschränfte, bas taiferliche Rammer : und die furklichen hofgerichte, vor welche man fie aur Schlichtung ihrer Streitigleiten jog, und bie vielen Umlagen bes gemeinen Pfennings, ben bie Farften nun auch auf ben Abel andbehnten, beffen Dacht fie burch beftanbiges Aufgebot femachten. Defwegen tamen ichon 1494 bie Diffvergnagten zu Reuftabt an ber Mifch gufammen, um ihren thuftigen Rachtheil, Schmach und Berachtung ju verhuten, Dann 1511 ju Schweinfurt, Billens ein Banbnig unter bem gefammten Abel aufzurichten (40). Ueberallbin verbreitete fich ihr Bund, aberallbin maren fie jum Angriff, jur Rache bereit, und ber geringfte Bormand marb bagu benugt, und felbft ber Bergog von fothringen mit Bortheil befehbet; Franfreich. immerbar begierig, ben Zwift in Dentichland ju nabren, nabm Sidingen ben tabuen Sauptling in Gold, und glud. lich vertheibigte er fich felbft gegen bie Reichsacht, bie ber Raifer wegen feiner Rebbe mit Borms über ibn verhangt, unternahm noch einen Bug gegen Det, unter bem Bormanbe, bie gefrantten Rechte einiger Barger ju rachen, unb idredte bie Stadt burch bie Drobung, alle ihre Reben abauschneiben, fo, bag fie eilig mit einer großen Summe bie Befahr abtaufte, und ber gefürchtete Ritter felbft bem Rais

<sup>(39)</sup> Fint: die geöffneten Archive II. Jahrgang 4tes Seft.

<sup>(49)</sup> Lang: Reuere Geschichte bes Fürftenthums Baireuth. I. 101 ff.

fer tropte. Churpfalg, Maing und Brandenburg unterhanbelten endlich mit ibm, fahn und flug vertheibigte er fich, ber Raifer verzieh ibm, gewann ibn als faiferlichen Rams merer, Rath und Sauptmann felbft får feinen Dienft (41). Defungeachtet entfagte er feiner Rebbeluft nicht, gerieth anfe Reue mit Borme in 3wift, und abernabm barauf bie Sache ber verwittweten landgrafin Anna von Seffen gegen Die Bormunder ihres Sohnes Philipp, braudschapte 1518 in Beffen auf furchtbare Beife, und febrte, an Belb, Rriegevorrath und Gefchag bereichert, nach Saufe jurad (42), nm fogleich an einer andern Rebbe Theil ju nehmen, die fich gegen ben Bergog Ulrich von Bartemberg erhoben. Diefer, nicht fluger und beffer burch ben erften gludlich unterbruch ten Aufftand, maltete in ungezügelter herrichaft, Jagb, Spiel und Beibern ergeben, fort, bie bas Schicfal ibn wieder erreichte. Un feinem Sofe biente Sans von Sutten, fcon und gewandt, schweichlerisch und ritterlich, balb fein vorzüglichfter Liebling, besmegen oft fubn und unmaßiger Rebe, bann eiferfachtig auf feine fcone gran mit bem ande ichweifenden Bergog, unbedacht in Born und Bormarfen, daß ibn der Bergog auf ber Jagb überfiel, ermorbete und mit bem Gurtel an eine Giche aufbing, wie bie Rreifchoffen bes beimlichen Gerichtes pflegten, von beffen Gerichten er fich boch fruber selbst befreien ließ. Der Raiser batte bem Reuigen wohl vergieben, aber unvermuthet erhob fich ein ungeachteter Reind auf furchtbare Beife, Ulrich von Butten, ein Bermandter bes Ermorbeten, als ber heftigfte Begner jebes Unrechts und jeber Anmagung. Jest fchrieb er gegen ben Bergog bie berühmten Rlagreben, welche biefem in ber bfe fentlichen Meinung, Die allmablig immer machtiger murbe, mehr ichabeten, ale ber gegen ihn bewaffnete Abel, bas

<sup>(41)</sup> Münch: Sidingens Thaten 1c. 1—74. Rommel: Philipp ber Großmüthige von heffen 1. S. 61 ff. Bucholy: Geschichte ber Regierung Ferdinands I. Bd. II. Dritter Abschnitt,

<sup>(42)</sup> Munch I. S. 90 - 96. Rommel I. S. 68.

Unrecht ju rachen (43). Sidingen war fein Kreund, und batte ben beftig Barnenben und Rranten in feine Burg auf genommen; ber Abel begann bie Rebbe gegen ben Bergog, ben jest auch feine von ibm nie geliebte Bemablin und viele feiner Diener verließen; von allen Seiten aufgeforbert, forach ber Raifer endlich bie Acht aber ibn and, und offen und fabner wurde nun unter dem Scheine bes Rechtes ber Rampf geführt, mabrent ber Bergog mit unfinniger Graufamfeit burch fein Blutgericht gegen alle Berbachtigen wis thete, und baburch Aller Gemather fich entfrembete, baf ber Raifer ber Landichaft gebot, bie Befangenen zu befreien, und Sidingen, fraber Ulriche Freund und Baffengenoffe, fich au beffen Reinben gefellte und ein beer marb. In biefer Roth manbte fich Ulrich reuig an bie Laubichaft, und biefe fuchte ben Streit ju vermitteln, ale ber Raffer ftarb (44), und bem herzoge die Botschaft fam: in Reutlingen fei fein Burgwogt erschlagen. Alsogleich jog er vor bie freie Stabt, brach ibre Mauern, und machte fie ju feiner Canbftabt; ba erhob fich ber fcmabifche Bund gegen ibn, und Alles manbte fich von ihm. In turger Beit waren feine Mannen gefclagen, Die Burgen genommen, er felbft vertrieben. Roch einmal fchien ihm bas Glud gunftig; ber berufene Landtag entzweite fich mit ber herzogin und bem Bunde wegen Bormundschaft und Rriegstoften, die Golbner bes Bunbes gerftrenten fich, und als jest ber herzog wieber erichien, gewann er burch milbe Berfprechungen bald einige Unbanger und ichien fich zu behaupten, ale er ben Tabinger Bertrag aufbob, worüber die Burger ber Stabte emport fich erhoben, und mit Salfe bes ichmabifchen Bunbes ben Bergog von Renem vertrieben (45); bas land aber marb vom Bunbe voreilig und gegen bas Berfprechen an bie ichweizerischen Eidaenoffen an Detreich überlaffen und in beffen Ramen permaltet.

<sup>(45)</sup> Meiners: Ulrich von hutten S. 80 — 50. Pfifters herzogs Christoph S. 85 — 42.

<sup>(44) 12.</sup> Januar 1519.

<sup>(46) 14.</sup> Ottober 1519. Pfifters Bergog Chrift. G. 41-70.

X. Bur felben Reit hatte fich eine andere weitverbreis tete gebbe erhoben swifthen ben verschiebenen Ameigen bes Saufes Braunichweig, von welchen einzelne Ditglieber bas male auch bie Biethamer Silbesbeim, Minben und Bremen befagen; aus geringem Aulaffe bilbeten und erhoben fich bie Parteien und matheten mit ihren Genoffen, Rittern und Golbnern auf furchtbare Beife (46), und mabrent beffen hatte and ber Rampf mit geiftlichen Baffen gur Aufflarung, Umterbrudung ber romifden Berrichaft und ber Beiflichen fort gebauert. Gine Menge Schriften aber Priefter und Pries fterrechte und Beibe, ibre Chelofigfeit und andere Gelabbe, aber Urfprung ber Rirche und ber pabfilichen Gemalt, Deiligenanrufung und Saframente, Gelabbe und Ablaß; Lob ber Pfarrer gegen bie Monde, und anbere (47) murben burch gang Deutschland verbreitet, und von Gelehrten und Ungelehrten begierig gelesen; mit jedem Tage wuchs bie Bahl ber Abtrannigen von ber Rirche, und immer beftiget wurde die unwissende und verborbene Beiftlichkeit angegriß fen, von Reinem aber beftiger, als von Ulrich von hutten, ber bei jeber Gelegenheit fle fcmabte, bag ber Bauch ihr bochfter Gott, und Jagben, Lafeln, Beifchlaferinen und Belb ihnen vor Biffenschaft und Ehre sei (48); von allen. biefen Schriften aber ward teine berabmter und burchgres fenber, ale bie Briefe ber bunteln Manner (40), in welchen er mit Andern Schwelgerei, Unwiffenheit, Unjucht, Aberglauben und Streitfucht, Berrichbegierbe, Gigennut und Berfolgungegeift ber Monde mit fo gladlichem und beifens bem Bige barftellte, bag biefe von nun an feine unverfohnlichften Reinbe werden mußten, und ihn baber ju ver

<sup>(46)</sup> In schöner Uebersicht bargestellt von Bucholg I. Bb. I. Beilage. (47) Biele dieser feltenen Flugschriften find affgezeigt in ben Ruriofitäten B. IX. G. 808 ff.

<sup>(49)</sup> Meiners hutten G. 58.

<sup>(49)</sup> Ueber die opistolae obscurorum virorum und ihre wahrscheinlichen Bersaffer: Münch, deutsches Museum II. Bd. 8. Heft. S. 89. Dagegen Erbard a. a. D.

berben fuchten, wahrend er feine Freunde jum Rampfe får Die Aufffarung aufforberte, und in Spott - und Wibgebichten mit bisber unerborter Rububeit oft felbft fibertrieben und unmahr, Monde und Babit, Rarbinale und Bifchofe, ber Berachtung preisgab. hogftraten und feine Genoffen bewirften vom Dabit eine Bulle, bie Milen mit bem Baune brofte, die biese und abuliche Briefe nicht sogleich verbrem men; aber hutten fchrieb fort, gewann manche eble Dans mer, wie er felbft burch feine zierlichen Gebichte ben Raifer Marimilian gewonnen, und von ihm ben korbeertranz erhafe ten (15. Juni 1517) (00), und widmete endlich bem Pabfte felbft eine Schrift, in welcher er alle gafter und Difbranche bes romischen hofes ber Babrheit und Geschichte gemäß aufjablte, burch welche Schrift auch ber Effer Luthers neu erwedt und gefraftigt ward (\*1), mabrent hutten immer beftiger von ber Burg feines Freundes Sidingen aus jum Arenguge gegen Pabst und Geiftliche aufforberte, mehr, als gegen die Tarten, weil Bifchofe, Stifteberren und Monche ben größten und schönften Theil Dentschlands an fich gebracht und in Berbindung mit ben neuen Rechtelehrern alles Bolt fo barnieber brudten, bag es fich feines Elenbes nicht einmal bewußt werben tonnte; barum follte bie Ritterichaft mit ben Stabten fich verbinden, um geiftige und politifche Areibeit zu erringen. Schon warb bazu von allen Seiten ber meift arme, robe Abel geworben und gewonnen, fcon Band ber offene Rampf bevor (52), man zogerte nur noch, weil man ben nenen, jungen Raifer felbst zu gewinnen boffte.

KI. Lange Zeit schwankten die Parteien und Berhande lungen über die Bahl eines Raifers; bas oftreichischespanis fiche hand erreate, zumal bei ben Bittelbbachern, Besprzuiß

<sup>(</sup>so) Meinere G. 118.

<sup>(12)</sup> Derfelbe G. 119.

<sup>(42)</sup> Daß es dem Abel junächst mit um die Guter der Goistichen ju thum war, erhellt aus dem Leben Sichingens deutlich. Siehe Munch L. S. 209. 217. 218 nach den Worten Huttens.

wegen seiner Größe, und so fand Franz von Frankreich burch Gelb und Schmeichelei manche Anhänger, während Andere den edlen Chursürsten von Sachsen, Friedrich den Weisen, erwählten, der aber diese Würde ausschlug, und auf Karl, den Enkel Maximilians, hinwies, und da auch der Ritterbund mit Sidingen sich erzürnt von Frankreich wande, und die Schweizer den gesährlichen schlauen Rach, dar mißriethen: ward der junge Karl gewählt, nach vielem Unterhandeln und großen Geldspenden (32), obgleich der Pabst ihn aufangs nicht begünstigte, vielleicht auch die Macht des Königs fürchtend, in dessen Erbreichen die Sonne uicht unterging.

Go ftanben burch bas Gefchid zwei ehrgeizige Junglinge an ber Spige ber iconften und machtigften Reiche in Europa, Frang in Franfreich, ber übermachtige Rarl in Deutschland und Spanien, ber ben Glang und bie Burbe eines bentichen Oberhauptes und Beichugers ber Christenbeit und felbft bie Bedingungen feiner Bahl mit großer Freude annahm, und Bieles jur Sicherung ber bieberigen Freiheiten ber beutschen garften und Stanbe gegen eigne Bergrößerungefucht und bes Pabstes Anmagung versprach (54), und auf bem Bege nach Deutschland unvermuthet in Eugland landete, und burch ben vielvermogenden Rarbinal Bolfen ben Ronig Beinrich VIII. gewann, bann feierlich in Achen einzog, bie Rronung empfing, barauf in Borms bie Bortrage über bie beutschen Angelegenheiten anhorte und Manches entschieb. Der Reichsfriebe murbe aufs Reue beftatigt, bas Rammergericht eingerichtet, und verfiellt erflarte ber Raifer: er babe nicht nach bem Reich getrachtet, um feine Erbfonigreiche und gande auszubreiten, ober feinen Sadel ju fullen, fonbern bas beilige Reich gang ober jum Theile wieber berauftellen, und beffen Burbe und Rubm,

(34) Buchols I. 112 ff.

<sup>(83)</sup> Bucholy: Bd. I. S. 90 — 110 cf. Sleidan. — Ueber den grosen Auswand siehe Fink: geöffnete Archive III. Jahrg. II. Hft. S. 98—110, wo eine Summe von 852,189 fl. angegeben wird.

wem Frieben und wer Boblfahrt Deutschlands und ber ganzen Belt zu erfegen (36). Defmegen wolle er auch bie bisberige Rirchenspaltung ale oberfter Schutherr ber Rirche enben, um welches ibn bie Befandten bes Pabftes fo eifrig ermabn-Mit Lift und Schmeicheln batten fich biefe auch an ben Churfurften von Sachsen gewandt, daß er ihnen Luther jur Berhaftung und Abführung nach Rom ausliefere; aber fanbhaft wiberfette fich Friedrich, erneuerte vielmehr bas Berlangen, in bas bie Beften jener Zeit einftimten: Daß Enther vor gleichen, gelehrten, frommen und unverbachtigen Danuern jur Berborung tommen moge (36), beren Hudfpruch gelten follte. Unverhort und unüberwiesen wollte er ben beliebten Lehrer nicht preisgeben; zwar hatte ber Rais fer, von ben legaten überrebet, einen Befehl erlaffen, bie Bucher Luthers ber Dbrigfeit ju überantworten; aber bie Surften rebeten bagegen, riethen vielmehr, ibn felbft gu rufen, und jugleich bie Beschwerben ber beutschen Ration gegen Rom aufs Reue und ernftlicher vorzutragen und ab. Dazu mar ber Raifer geneigt, einhundert und eine Beschwerde wurden befannt gemacht, barunter eine: wie Pfrunden deutscher Ration ju Rom an Buchsenmeifter, Ralfner, Efeltreiber, Stallfnechte und Trabanten, ungelehrte und ungeschickte Personen und nicht beutschen Stammes verlieben werden, und wie folche bann bloge Stellvertreter um geringes Gelb fegen und ihre großen Gintunfte in Rom vervrassen. Bon biefem und anberm fuchte man Abstellung, aber nur Luther erfannte, bag bieg erft mit Befferung ber eigentlichen Lehre erfolgen wurde; burch bie Beschwerben aber erschien seine Sache wieder gerechter; er felbst mar burch die ladung nicht erschreckt, und antwortete auf die Barnung einiger Freunde: "Und wenn auch so viele Teufel au Borms maren, ale Ziegel auf ben Dachern, boch wollte

<sup>(\*5)</sup> Rommel; Philipp der Großmuthige, Landgraf von Heffen. II.
1. Buchols I. 181.

<sup>(56)</sup> Marheinede. — Bucholy I. S. 341. 855.

ich hinein..., und so zog er, unter sicherem Geleite bes Raissers und in Begleitung vieler Eblen unter bem Inströmen wielen Boltes, in seiner Kutte auf offenem Wagen sigend, in die Stadt ein. Demuthig, aber unerschrocken, stand und wertheidigte er dann seine Schriften vor den versammelten Fürsten (57) in dentscher und lateinischer Sprache, und als er endlich doch noch um eine kurze runde Antwort gefragt ward, ob er widerunfen wolle oder nicht, sprach er: Go lange ich nicht mit Zeugnissen der heiligen Schrift oder mit diffentlichen und hellen Gründen überzeugt oder überwiesen werde, kann und will ich gegen mein Gewissen nicht widerzunfen. Hier steh ich, ich kann nicht anders, Gott helse mir. Umen!

Dieg Befeuntnif gewann ibm viele eble, auch fürftliche Derzen, richtete bie Rleinmatbigen auf, und ftartte de: bie fortgefesten Unterhandlungen jum Biberrufe batten feinen Erfolg, er fagte wieberholt: Ift meine Sache nicht aus Gott, fo wird fie über zwei ober brei Jahre nicht mabren; ift fie aber aus Gott, fo wird man fie nicht bammen; unb als ibm romifche Arglift, wie einst bem buf, das fichere Geleit nicht ferner gemabren wollte: rebeten ber Raifer, ber Churfurft von der Pfalz und felbft ber ihm abgeneigte Ber-20g Georg beftig bagegen. Ungefrantt verließ er Borms, febrte nach Sachfen jurid, prebigte unterwegs, und als er von Eisenach weglentte, warb er ploplich auf Beranftalton feines Churfurften burd einige vertleibete Reiter aufgehoben und auf die Wartburg gebracht, daß lange niemand wußte, wo er hingerathen, feine Freunde trauerten, feine Reinde aber froblockten, als fei ber Gefährliche endlich ver-

<sup>(\*\*)</sup> Auf dem Sang in die Bersammtung soll ihm Freundsberg, der alte Feldherr Maximitians, auf die Schutter geklopft, und gesagt haben: Monchlein, Monchlein! du gehest jest einen Sang, dergleichen ich und mancher Oberst auch in der ernstesten Schlachtordnung nicht gethan. Bist du auf rechter Meinung und deiner Sache gewiß, so sahre in Gottes Namen sort; Er wird dich nicht verlassen.

wichter, ber unterbessen in Muse, sein Werk zu wollenben, die game Bibel zuerst krastwoll und verständlich übersetzte, ein Gränel für seine Feinde und die ärzste Reperei, während die römischen Gesandten mit wenigen Andern am Ende des Reichstages durch einen Beschluß ihn und alle seine Anhäuger (58) und Beschützer verdammten und bannten, und besahlen, seine Bücher zu vertilgen. Zugleich ward der Geistlichkeit die Aussicht gedruckt werde, damit, wie sie für sich weinten, die hochberühmte Aunst der Druckerei nur allein in guten und löblichen Sachen gebraucht und gescht werde. Und so wurden denn, ganz durch römische List und Weise, die beutschen Bölker und Fürsten uneins und geschieden, daß sie sind einander besehdeten und unter sich zu Grunde gins gen, Rom aber herrschen könnte.

All. Darauf schied ber Kaiser aus Deutschland, nachdem er seinen Beuber Ferdinand zum Statthalter erwählt und bestätigt wußte, dem er auch in der Erbtheilung die fünf öftreichischen Herzogthümer abgetreten, und rüftete sich zum großen, langbauernden Lampse gegen Frankreich, dessen König erzürnt über seine Zurückstung, und bang vor Habeburgs Größe auf Rache sann, wozu ihm Italien sogleich Gelegenheit gab.

Deutschland blieb sich selbst überlassen unter ber Leitung bes achtzehnjährigen Ferdinand und seines Beistandes, bes Pfalzgrafen Friedrich. Sogleich begann der Kampf ber Parteien; mehr als vierhundert Edelleute schlossen einen Bund; schon warb Franz von Sidingen Soldner, Luther ward von ihm auf seine Burg als eine sichere Freistätte eingeladen, und verschiedene Gerüchte gingen im Bolle über der Ritter Plane zur Demuthigung der Geiklichen und Bertreibung aller Priekersarten aus weltlicher herrschaft (\*\*);

<sup>(\*\*)</sup> Selbst Bucholy I. S. 267. gesteht, diese Aussertigung sei erft nach Auslösung des Reichstages erfolgt.

<sup>(19)</sup> Munch I. G. 218 ff. 221. cf. Bucholy II. G. 77. mit Luthers Borten, ber die Lage ber Dinge gang genau kannte.

aber vorber noch begannen Studenten und Bolf mit Auffauf und Gewalt gegen bie Priefter; Biele von biefen verheiratheten Ach; Monche und Ronnen entliefen aus ben Ribftern; viele ber alteren Donche ftarben aus Merger, bie jungen blieben und lebten ibres Gefallens im freien Berfebr mit Laien und Beibern (40), alle ehemals beilig geachteten Banbe lotten fich; bie Rirchengebrauche murben von Benigen mehr geachtet, von ben Deiften vernachläffigt; überall ein wildes Stürmen und Nieberreißen bes Alten; boch borte man bie und ba eine freiere biblische Predigt, und mitten in bem Aufruhr ericienen nene Erbanungs : und Belehrungebucher von Luther, ber nun gang allein bem himmel fein Bert anbeimftellte, und eben fo offen und fabn gegen feine Reinbe als feine allzueifrigen und beftigen Freunde ichalt, und benen, bie immer mahnten, ftill und rubig zu walten, um bie allgemeine Rube nicht zu ftoren, antwortete: "Aber ben Frieben Gottes wollt ihr truben laffen ? Lieber will ich alles verlieren, ale mehr von ber Bahrheit weichen: ben Deuts fchen ju Frommen bin ich geboren, benen will ich bienen." So arbeitete er fort, Melanchthon verfaßte ein Lehrbuch bes reinen driftlichen Glaubens, welches jum erftenmale bem Bolle Ginficht in bas Chriftenthum gewährte und begierig gelefen murbe, bag bie Anbanger fich überall mehrten; am meiften in Sachfen, wo man beilfame Beranderungen machte, bie Rlofter allmablig eingeben, bie Monche als Prebiger lehren ober mit Arbeiten fich ernahren ließ; nur bie reis chen und uppigen Pfrundner, Domberren und Rapitularen waren gegen bie Menberung, welche burch thorichten, ungemeffenen Gifer Giniger wirtlich alle Ordnung ju lofen ichien.

Rarlstadt, Luthers Schüler und Freund, wollte fich während ber Abwesenheit seines Lehrers plotlich hervorthun, war mit dem langsamen Gange der Berbesserung nicht zu-frieden; vermählte sich öffentlich und auffallend, gesellte sich zu einigen Schwärmern, unter welchen Thomas Munger

<sup>(60)</sup> Lang: Gefch. des gurft, Baireuth. U. 84.

einer ber wichtigften, und fing balb barauf an, in Bittenberg ben offentlichen Gottesbienft zu finrmen, marf bie Bilber mit Ungeftum aus ben Rirchen, rubmte fich gottlicher Offenbarungen, erflarte allem Biffen ben Rrieg, baß felbit Die Universität uch aufzulosen begann, argerte fomobl bie Schwachen ale Starfen, und erwedte baburch gerechten Berbacht felbft gegen Luthere Bert. Als biefer von ben Umtrieben borte, fdrieb er und mabnte: Die Beifter ju prufen, und nicht jedem ju glauben, und eiferte gegen bie fleischlichen und nicht von Gottes Geift erleuchteten Prediger. 216 bie Unbesonnenen in ihrer Buth fortfuhren, verließ er, unbefammert um fein Leben, die fichere Bartburg, fam nach Bittenberg und predigte acht Tage nach einander gegen ben Ungeftumm ber falfchen Apostel, jugleich mit Gifer und Schonung, und allmablig legte fich ber wilbe Sturm; bie Schwarmer entwichen und Luther erließ nun feine Bermabe nung an alle Chriften, fich vor Aufruhr und Emporung gu Aber ber argerliche Borfall gab Beranlaffung gu Bormurfen, Befchwerben, Magregeln gegen Luthers Lebre; Bergog Georg wandte fich an Friedrich und mabnte ibn. bie Quelle des Uebels ju unterbruden, worauf biefer jedoch andweichend antwortete; bas Reicheregiment zu Rurnberg befahl ben Bifchofen, alle Reuerungen am Gottesbienfte und Die entlaufenen Donche und Nonnen zu bestrafen; mas ans fange noch wenig beachtet wurde, mabrend Luther uner. fcbroden feine Sache gegen Jebermann vertheibigte, und als felbit Ronig Beinrich von England in einer Schrift Die ro. mifche Rirche vertheibigte, wegwegen ber Dabft ibn Befchuter bes Glaubens nannte, fchrieb Luther gegen ibn, wie einen Privatmann, ja wie gegen ben geringften Gegner mit faft unerhorter Seftigfeit, und schalt auf die betrubte Sarts nadigfeit und ben verflodten Ginn, und erließ barauf, aberzeugt, alle Ausartung, Tyrannei und hartnadigfeit babe in Rom, ben Bischofen und Geiftlichen ihren Grund, eine eben fo beftige Schrift gegen biefe, mas ibm naturlich feine Freunde erwarb, mabrend gerade bamals feine neue Bibel-Beid. b. Deutiden. III.

übersetung überall begierig gelesen und die Grundlage aller Berbesserung ward. Damit war die neue Saat ansgestrent, es galt schon nicht mehr seine Person, seine Sache, sondern die Lehre und den Glauben von vielen Tausenden, ja Millionen.

XIII. Um biefe Zeit ftarb Leo, und Abrian VI., aus Utrecht von armen Eltern geburtig, ehemals bes Raifers Lehrer, achtfrommer Befinnung, wollte bie neue Lehre burch Strenge und ichnelle Rirchenverbefferung verbrangen, Die Gemuther verfohnen und ausgleichen; in einem beftigen Schreiben beflagte er fich über ben Churfurften von Sachfen, daß er die Schlange genabrt, welche Bift und 3mietracht unter ben Gliedern ber Rirche fae; suchte barin bie Schriften und Ausspruche Luthere felbft ju widerlegen, bet nichts vom Geifte ber Apostel babe, ba er in seinen Schmabungen alles Dag überfteige, und den Laien Die Schrift, bieß geheimnisvolle Buch, jur beliebigen Deutung überlies fere; jugleich aber gestand er felbst, jum Merger bes romis fchen Sofes, bag in geiftlichen Dingen viel Difbranch eingeriffen , von oben berab bis unten, mas er nun mit Ernft und Liebe beffern mußte. Aber bie Sofflinge in Rom verstanden ibn nicht, eben so wenig, ale er mußte, wie prachtig und mehr als toniglich bie Babfte feine Borganger gelebt, wahrend er ale Pabft noch eben fo einfach lebte, wie vorher als Profeffor, bag er fogar feine alte Aufwarterin mit nach Rom nahm, die ihm nach wie vor, jum Spotte ber Romer, seine baublichen Bebarfniffe beforgte (61). Seine ichonen Plane wurden vereitelt von ben boben Geiftlichen felbit, und bald manichte Adrian fich wieder in feine Probftei nach tomen jurud, wo er Gott beffer bienen tonnte; und als bie Reichsstände in Rurnberg fich vereinten (1524) und Abstellung ber fruberen Beschwerben und Die Berufung eines freien geiftlichen Conciliums nach einer beutschen Stadt verlangten, wichen bie Legaten aus; es ward Richts entschies

<sup>(61)</sup> Rante I. S. 62.

ben, bie neuen Prebiger aber gewannen immer mehr Unbanger, und vergebens fuchten ihnen bie pabfilich Gefinnten ihre Bortrage ju mehren, ober ben Bormfer Befchluß gels tend ju machen; bie Rurften bes nordlichen Deutschlands bielten, wenige ausgenommen, an ber neuen lebre, und vergebens waren Mabnungen, Bitten und Droben bes Dabftes, fie in ben Schoof ber romifchen Rirche juradjufabren. Sein balbiger Tob, bie Babl bes Clemens VII, (19. Rovember 1523) und bie Ungufriebenbeit bes Raifers, ber aus Spanien beftige Schreiben an die Reichbstande fandte, lies Ben bald offenen, blutigen Rampf furchten. Da Babft und Raifer ertaunten, bag auf ben lanbtagen nichts ju ihrem Beffen mehr ausgerichtet werbe, obgleich man bie freien Stadte fcon bamals auf alle Beife brangte und einfchuchterte (62), beschloffen fie einen Berein aufzurichten, um Deutschlaub von ber verberblichen Regerei ju erretten, ober boch bie fabbeutschen ganber von ber Gefahr ju befreien, weil die Legaten flug bie Deinung verbreitet: mit bem Anfeben bes Babftes finte nothwendig bas ber Rarften. Go machten Deftreich, Bayern und bie ihnen junachft liegenden Bisthamer, fo wie and die Bifchofe von Strafburg, Speier, Angeburg, Ronftang und Bafel, einen Bund gur Unterbrus dung ber neuen lebre, welcher auch Bergog Georg von Sachfen gang abgeneigt war, und unmenschlich mutbete nun ber Berfolgungegeift in jenen ganbern, in Stadten und auf bem ganbe; die Richter, befoldete Diener ihrer Rarften, nicht mehr freie Richter nach Recht und Wahrheit, trieben ihr neues Geschäft ftreng und barbarifd; von vielen Bries ftern, bie als verbachtig ben Bifchofen Abergeben murben, erfuhr man nichts mehr; andere wurden offentlich bingerichtet, verbrannt, und fo in Sadbeutschland in ben Furftenlandern bas mantende Bolf burch bie unerhorte Graufamfeit im alten Glauben erbalten, mabrend in ben freien Stabten bie neue lebre immer mehr gebieb, wegwegen ber

<sup>(62) 3</sup>hre Rlagen bei Bucholy II. 47 - 71.

Raiser mit seinen Rathen und ben pabsilichen Legaten argwöhnisch sie beobachtete, und damals schon ihr Untergang beschlossen ward.

XIV. Luther troftete, barin mabrhaft fromm, bie Gefangenen, ftarfte bie Schwachen, unterftate, fo viel er in feiner Armuth nur fonnte, die Bertriebenen, warnte vor Unterbrudung bes gottlichen Bortes, mabnte und brobte mit ber Strafe Gottes: Frevel, fchrieb er, foll man nicht widerfteben, fondern leiden; aber man foll ihn nicht billis Bon Anbeginn ber Belt war ein gen, noch bagu bienen. fluger Furft ein feltener Bogel, noch feltener ein frommer; ber gemeine Mann wird verftanbig, ba nitt bie Gemalt von oben nichts mehr, fonbern bas gute Beifpiel in jeber Tugend, und bie Aurften muffen fürftlich und mit Bernunft regieren. Alle Borfieber mabnte er, bas Bolf burch Schne len ju bilben, und Biele verwendeten nach feiner Dahnung bagu bie Rlofter mit ben Ginfunften, Dande und Ronnen nahrte man bis zu ihrem Tobe; freilich Andere schalteten mit ben neugewonnenen Gutern übler, verthaten ben reiden Ranb ber Rirchen und Ribfter in Bantettiren, Sanfen und Unjucht, und betrugerische Diener und Beamte riffen Bieles an fich, wahrent fromme garften von bem Gewonnenen bobe und niebere Schulen, Armen - und Maifenbanfer ausstatteten (62). Aber bie meisten weltlichen und geift. lichen garften liebten ihre alte herrschaft mehr, benn bes herrn Bort, und suchten ben Geift ber driftlichen Kreibeit auf alle Beife ju unterbruden; boch feimte, trot Scheiters baufen, Folter und Beil die neue Saat fraftig empor, und als Luther die Taufe jur Belehrung und Erbauung in beuticher Sprache einführte, und die Dichtfunft in boben Liebern voll Kraft und Anmuth nun auch ju ben herzen fprach, und allmablig und ftill in Bittenberg und von ba in ben benachbarten Gegenden ber einfache, fur bas finnliche Bolt

<sup>(63)</sup> Rommel I. 154. Lang a. a. D. II. 144.

oft nur ju einfache Gottesbienft (64) mit Prebigt und Befang eingeführt, bie bisberigen Umzuge, Anbachten, Gelbmeffen abgefchafft murben, gewann er immer mehr Anbanger. Bab. rend er machtig im Borte ftritt, batte ber Bund ber Ris ter ichon offene Rebbe gegen bie machtigen Beiftlichen begonnen und fich unter Sidingen gegen ben Churftrften von Trier gewandt, ber, wegen feiner Anbanglichkeit an Frankreich bei bem Raifer nicht beliebt, ber evangelischen lebre abgeneigt, eine leichte Beute bes Bunbes schien. Unter geringem Bormande einer verachteten Burgichaft fur einige verschulbete Triersche Unterthanen fanbete Sidingen bie Rebbe an, und that in offenen Schreiben feine Mblicht fund, Die Priefterherrichaft zu fichrzen; ber Erzbischof raftete fich eilig bagegen, verband fich mit Pfalz, Roln und Seffen, weil ber Bund auch allen Fürsten galt, und benachrichtete bas Reicheregiment ju Rarnberg von bem Friedensbruche, mels des bei Lobesftrafe verbot, ber Rabne bes Ritters ju folgen; aber bie Ritter borten und achteten es nicht. Die Kebbe begann, wie gewöhnlich, mit Raub und Plunderung und Begnahme fleiner Ortschaften; Trier felbft widerftand, vertheibigt von bem Bischofe, ber bie Dienfte zugleich bes Solbaton, Relbberrn und Prieftere verfab, und vergebens waren alle Locungen Sidingens an die Barger jum Berrath; ale er von bem Anjuge bes jungen Landgrafen Philipp von heffen Rachricht erhielt, jog er ab, und fuchte fich bann tabn ber Reicheacht tropend, auf feinen Burgen gegen ben vereinten Angriff ber brei verbunbeten Rurften ju behaupten. Allmablig aber von feinen Freunden, felbft von bem machtigen Erzbischof von Maing, vertaffen, warb er immer enger eingeschloffen, suchte fich bann vergebens in offenen Audschreiben zu rechtfertigen, une Freunde jur Gulfe aufzubringen; von Beste zu Beste gebraugt, fand er endlich auf Landftubl (1523) burch eine Bunde ben Tob (68). Der

<sup>(&</sup>quot;) Rommel L. S. 153.

<sup>(46)</sup> Münch I. c. 24-30. Rommel: Philipp v. Seffen I. G. 80-95.

Bund ber Ritter war nun ohne haupt und Kraft, die Färsten aber erhoben sich um so größer, mächtiger und selbstständiger; bald barauf starb auch Ulrich von hutten, als er in we Schweiz Rube für sein karmisches Leben suchte, von Erasmus verfolgt, einsam und verlassen auf einer Inssel im Züricherste; doch das Ende der Kämpfe war noch nicht gekommen, surchtbar begann ein neuer (60).

XV. Bom Rufe ber Alpen bis an ben Sarz, von ber Granze Frantreichs bis an die Granze Ungarns erhoben fich ploslich bie Bauern, noch immer ber That und bem Ramen nach bie armen Leute, feit bem Enbe bes voris gen Jahrhunderts von ihren herren noch mehr als vorber gebrudt, bag fie endlich in Bergweiflung felbft bas Leben nicht mehr achteten, ba fie beffelben nie frob wurden. Denn feit burch ben erweiterten Sanbel Die Erzeugniffe ber fernen Belttheile in Deutschland geschät und gesucht murben, und Rarften, Abel und Beiftlichfeit mit ben reichen Rauffenten in Lebensgenuß wetteiferten, in Die Stabte gogen, Die bide berige Raftenwirthichaft, die Lieferung an Getreib und allen ben alten Leiftungen in Geloftenern umwanbelten; bie bisberigen Ginfanfte aber und Erträgniffe bes Landes far goldene Retten und Ringe, feibene Bamfer, toftbares Trinf. gefchirr und Gerathe und taufend andere Rleinigfeiten nicht mehr binreichten, legte man neue Steuern auf Die armen Landlente får die unentbebrlichften Lebenebebarfniffe, por analich auf Bier, bas einzige und Lieblingegetrant bes Bauern und gemeinen Bargers. Abel und Geiftlichfeit, fo wie bie freien Reichsburger, waren von ber Abgabe frei, nur bie Armen brackte bie neue gaft. Daber Diffveranas

<sup>(66)</sup> Die nachfolgende Darstellung ganz nach: Sartorius Bersuch eis mer Geschichte des deutschen Bauernkriegs. — Dechsle: Beiträge zur Geschichte des Bauernkriegs. Roch Sternfeld III. Bb. Beiträge zur deutschen Länders, Bolkers und Sittenkunde S. 241 ff. zur Geschichte der Glaubensspaltungen und Bauernaufftände. — Geißel, der Kaiserdom von Speier II. Thl. — Buchole, Ferdinand. B. II. Abschnitt IV.

gen, Ungufriedenheit überall, vorzüglich im füblichen Deutschland, wo die Rabe ber freien Schweiz und die Schweizer felbft, welche in beutschen heeren um Gold bienten, bie Sebufucht und Soffnung nach Befreiung anregten und nabrten; bie Landflabte ber Fürften waren nicht weniger gebruckt, barum bereit ju jebem Unternehmen; felbft in ben großeren zeigte fich Dismuth, ba bie plogliche Beranderung bes Sandelsweges wenig Berbienft ichaffte, und bie altreichen Gefchlechter in ihrem ererbten Reichthum und Glanze um fo ftolger und beneidenswerther erichienen. Ploglich borte bas arme gebrudte Bolf, feit Enther fo tubn aufgetreten, die neuen Prediger, welche fich überall zeigten, von evangelischer Freis beit fprechen , und gleich ale batte fie ein Strabl in ber finfterften Racht erleuchtet, warb nun ploglich überall bas Cofungewort: evangelische Freiheit und Lebre, ohne noch einen beutlichen Begriff, als Befreiung von ber gegenwar-Richt ber unfruchtbare Streit über einzelne Blanbenbidge, fonbern ber Geift erregte bas Bolt, welches von der neuen lebre mabrhaft Erlofung boffte, und im Be-Areben nach größerer politischer und religiofer Freiheit Alles zu magen bereit mar, wozu bie burch bas gange Land ger-Areuten abgebantten Landstnechte in hoffnung auf neuen Dienft und Beute gewiß viel beitrugen (67). Eben befmegen verfolgte Abel und Beiftlichfeit bie neuen Beileboten mit Reuer und Schwert, felbft ben Drud und Bertauf ihrer Bucher, und jeder Freund berfelben marb als Reger bei Im meiften eiferte bie martembergetaiferliche Res gierung, welche nach Bertreibung bes herzogs Ulrich im Lande herrichte, eben fo graufam und bespotifch, und wie jener, gegen bie neue Lehre; beffen ungeachtet predigte Dantel, ein Augustinermond, und Rarftenbans, im Apo-Releifer über religibfe und Staateverbefferung und litten freudig den Tod; dieß emporte das Bolt, fie verebrten die

<sup>(61)</sup> R. S. Lang: Diftorische Entwidelung der beutschen Steuerververfaffung G. 151.

Ermorbeten als Martyrer ber Boltssache, und am Oberrhein, ber freien Schweiz gegenüber, erhoben sich (1524) bie Bauern zuerst gegen die Bebrüdung des Grafen von Aupfen in der Landgrafschaft Stühlingen; auf Zureden Wilhelms von Fürstenberg ließen sie sich beschwichtigen, aber als ihenen nicht die geringste Erleichterung ward, vielmehr die Auführer getödtet, die Entwichenen für vogelfrei erklärt, die Zurückgebliebenen zu großer Buse verurtheilt, die Gloden aus den Thürmen genommen, und die festen Mauern und Thürme niedergerissen wurden: sahen sie und die Ferneren die arge List des Abels, und schwerer dräute die Rache.

Roch in bemfelben Jahre erhoben fich bie Uns terthanen gegen ben Abt von Reichenau, ber bie fremben Prediger verjagt; andere um Ulm gegen die Aebte, welche ftreng und hart ihre Unterthanen nur als wollige Schaffein und hunde geachtet; im folgenden Jahre 1525 folgten bie Bauern bes Abtes von Rempten; Die Stadt vereinigte fich mit bem gandvolt, belagerte und fing ben Abt und faufte ibm feine Rechte auf bie Stadt ab; bas Beifpiel reigte bie Rachbarn, im Segau, Allgan und am Bodenfee, meift bie Unterthanen geiftlicher Berren, ftanben ploplich ju Taufenben tampfbereit, plunderten bie reichgefüllten Ribfter, verjagten bie Monche, nahmen auch fleinere Stabte, verbraunten bie Burgen ber Eblen, ermorbeten mehrere berfelben. und fluchteten fich bann vor entscheibenbem Angriffe in unjugångliche Balber. Benbel Sippel, ein ebemaliger Diener ber Grafen von Sobenlobe, von biefen tobtlich beleibigt. ward Rubrer ber Saufen; Die vom Abel faben fcmeigenb. vielleicht im Stillen billigend, bem machfenden Sturme au, hoffend, fich endlich an die Spige zu ftellen, und ihr altes Unfeben gegen bie Furften, ober neue großere Dacht ju erlangen, wie benn hippel ichon rieth, die weltlichen herren fur ben Berluft ber Rechte und Abgaben burch Gingiebung geiftlicher Buter ju entichabigen; gewiß nabrten fie ben Aufftand burch unmurbiges voreiliges Berlaffen ihrer Schlof.

fer (60). Da versammelte fich eilends, bie Gefahr fürchtenb, ber fcmabifche Bund ju Ulm, und fchicte Gefandte an bie Bauern, welche antworteten: fie feien versammelt, bas beilige Evangelium zu beschützen und zu unterftagen. gebens mabnte ber Bund barauf gur Rube, und verfprach Balfe får bie Bebradten; fie glaubten nicht, taglich mehrte fich ibre Bahl, und bie Regierung, furchtenb, ber vertries bene Bergog mochte fich ber Bauern bebienen, nach feinem fråbern Borte: es fei ibm gleich, ob er burch Stiefel ober Schuh — Abel ober Banern — wieber ju seinem Lanbe tame, ernannte ben Georg Truchfeg von Balbburg jum Bunbeshauptmann und befahl ichnellen Angriff, nachbem ber milbere Reichstrath ju Eflingen vergebens fich bemabt, ben Bund und bie Bauern ju befanftigen. Der Graf, ein rober Rriegsmann ohne Bilbung und Schonung, blind in feinem Eifer, jog mit zweitaufend Mann ju Rog und feches taufend Fugfnechten gegen bie Bauern, beftig ergarnt, weil fe eines feiner Schloffer verbrannt, ließ die Dorfer, welche er meift leer fand, plundern und angunden, traf bei Gungburg auf einen Saufen ber Bauern, fprengte die meiften in bie Donau, ermorbete bie Gefangenen, und muthete arger als bie roben Bauern. Bei Weingarten martete feiner aber eine neue größere Schaar; gegen biefe wagte er teine Schlacht, folog vielmehr einen Bertrag, nach welchem bie Bauern des Allgaus und Bobenfees ihrer Berbindung entfagten, und alle bieberigen Abgaben bie jum vollen Austrag ihrer Beschwerben ju leiften versprachen. So warb bie Rube auf einige Beit in jener Gegend bergeftellt; aber im Diftrauen gegen bes Abels Gibe befprachen fie fich noch baufig, gelobten, geistlicher und weltlicher Obrigkeit zu leiften , was nach gottlichem Rechte billig ware, und machten, wahrscheinlich burch ben Prebiger Schappler ju Memmingen, einen gebornen Schweiger, ihre Rlagepuntte offentlich befannt, welche balb bie gwolf Glaubensartifel ber Bauern

<sup>(49)</sup> Lang: neuere Gefchichte des Fürftenthums Baireuth 1. S. 182 f.

wurden. Sie verlangten das Recht, die christlichen Lehrer für jede Gemeinde selbst zu wählen, Berwendung des Getreibezehnten zu ihrer Besoldung und andern nüglichen Anskalten, Abschaffung des Biehzehnten und Renzehnten, zweckmäßige Bertheilung und Berwendung der alten, Ausbedung der Leibeigenschaft und Stlaverei; Antheil an Jagd, Fischfung und Benntung der Gehölze zum Brennen und Bauen; Abstellung des Wildhegens zum Schaden des Ackerdanes; Zuräckführung der Abgaben, Frohnden und Pachtgelber auf den alten Fuß; Berbesserung der Gerechtigkeitspstege; Bildung und Herausgabe der alten Gemeindegüter, welche Abel und Besiklichkeit an sich gerissen; Abschaffung des Todsalles und Besiklichkeit und um des Boltes willen auch Berschonung mit täglich neuen willkarlichen Berordnungen.

Dieß alles forberten fie nach ber Lebre ber beiligen Schrift in gutlicher Ausgleichung, ohne Gewalt, was aber fdredlich, aufrahrerifch und anmagend får ben bamaligen Abel ichien, ber fich als eblere Menfchen achtete, und herstellung ber Rube, ober vielmehr Dulbung ihres Drudes auf alle Beife anftrebte. Die Bauern ichidten ibre Schrift an Luther, ben Rampfer får gefetliche Freiheit, ber barauf in einem beftigen Schreiben bie Karften und herren, Bifchofe, Pfaffen und Monche wegen ihrer Sittenlofigfeit. Pracht und Schwelgerei tabelte, ba fie nur ichinden und ichagen, bis ber gemeine Dann es nicht langer mehr ertragen tonne. "Ihr mußt anbere werben und Gottes Bort weichen; bas Schwert ift euch auf bem Salfe; wenn nicht willig, mit Gewalt", und weiffagend feste er bingu: "vollenben es bie Bauern nicht, vollenben es anbere; wenn ihr fle and alle ichluget, find fie boch ungeschlagen, und Gott wird andere erweden. Ihr wiffet bas Ende nicht, barum banbelt gutlich, bag nicht ber Runte ein Reuer burch gang Dentschland angunbe, bas Riemand lofchen fann. Die Forberungen ber Banern find billig und gerecht; aber ihr ertennet es nicht, abt Duthwillen und Granfamteit fort, und

wenn jeber Ader fo viel Gulben als Salme und Korner trage, warbet ihr bief alles nehmen und in Rleiberpracht, Areffen, Saufen und Bauen verthun .. Dann ermahnte er bie Bauern, vom Streite abgulaffen: "Gott verbietet jeben Aufftanb; wer bas Schwert ergreift, fommt burch bas Schwert um; bie Rache ift bes herrn; er wirb vergelten; ihr feht ben Splitter im Ange Anderer, ben Balten in enern eigenen nicht. Last ab vom Kriege, Mord und Brand, daß ihr eine driftliche heerbe seib. Ihr habt Schrift und Erfahrung gegen euch ; Anfruhr endet nie gnt. " mabute, fchalt und eiferte er gegen bie Großen und Ries bern , aber vergebens; weber Farften noch Banern wollten nachgeben, und mahrend ein Bertrag am Bobenfee Rube gu gewähren fchien, batte fich an ben Grangen Frankens und Schwabens ein neuer Bund erhoben. Obenwalder, Mains ger, Pfalgifche, Burgburgifche, ber Deutschherren und Anberer Unterthanen vereinten fich, mablten Sauptleute, Rabnleinträger, Beibel und Schreiber und gogen gegen Ribfter und Pfaffen, Stadte und Schloffer, Abel und Farften. Rlofter und Burgen, von benen fie am meiften gelitten, fielen zuerft in fchredliche Rache; wer flob, bufte mit Brand und Berbeerung feiner Gater, bie Bleibenben erhielten gegen Bein . und Broblieferungen und Unterfchrift ber zwolf Puntte Sicherheit und Schonung, mit jedem Tage vergrößerten fich bie Saufen, balb burchjog bas Beracht gang Deutsche land, und immer weiter verbreitete fich die Gabrung; im Sturm oder burch Uebergabe fielen bie Schloffer und fleis neren Stabte, beren Ginwohner meift beimlich ju ben Bauern balfen. Selten verfuhren aber bie Bauern mit ben gefangenen Eblen graufam, bis fie bei ber Ginnahme bes altberahmten Beinsberg, als fich bie Eblen auf Gnade und Ungnade ergaben, ben Schluß faßten: feinen Eblen ober Pfaffen langer leben ju laffen, fonbern fogleich zu ermorben, ba auch fie ber Bauern nicht schouten und ohne Urtheil an Baume fnapften ober erwärgten. Durch biefen Schluß wollten fie Schonung far ihre eigenen Gefangenen

vom erbitterten Abel erlangen, und um die Drohung zu träftigen, jagten sie alle in Weinsberg gefangenen Eblen unter gräßlichem Larmen mit Trommeln, Pfeisen und Schalmeien durch Spieße bis zum Tode. Aber dieß erbitterte den Abel noch mehr, Ausgleichung war von nun an unsmöglich, und jede Partei suchte die andere durch abschreschende Grausamkeit zu übertreffen.

Luther erließ auf jene Rachricht eine beftige Schrift gegen bie rauberischen und morberischen Bauern, nannte fie tolle, ungehorfame Buben, Strafenranber und Morber, und prebigte beftig einen Rrenging gegen fie und verbammte alle, die noch von Milbe und Schonung fpras den. Der Bund ber Bauern aber wuchs mit ihrer Gefahr; felbft größere Stabte, wie Afchaffenburg, offneten ibnen bie Thore; bie großen freien Reichsftabte retteten fich ans ber Gefahr burch Aufnahme und Billigung ber neuen Lebre und Rachgeben; im gangen Churfurftenthume Maing und im Rheingau erhob fich das Bolf und verlangte die Annahme ber zwolf Artifel, Aufhebung aller Rlofter und ber Steuerfreiheit bes Abels und ber Geiftlichkeit. Als bieß jugesagt marb, vereinten fich bie Mainger, jedem fein Eigenthum ju ichuten, und in jenen Gegenben gefchab wenig Gewaltthat , weil mabrent ber Abmefenheit bes Churfarften ber Statthalter Bilbelm von Sobenftein, ber Bifchof von Strafburg, flug fich in bie Zeiten fugte und bem Drange wich; beswegen wandten fich bie Saufen gegen Bargburg; Georg, Graf von Wertheim, foling fich zu ihnen, abergab ihnen fein Gefchat, und murbe mit all feinen Unterthanen jum Baner; anbere Eble folgten mehr aus Rurcht und geawungen, wie die Grafen von Sobenlobe, Senneberg, Rheined Lowenstein. Es war feine andere Rettung als Anschließen, benn um Bamberg und Gidgladt, in ben Martgrafichaften Anthach und Baireuth, zeigte fich bas weiße Kreuz, bas Beichen ber Bauern, flegreich. Dit ber junehmenben Daffe wuchsen bie Gewaltthaten, Rirchen, Rlofter und Burgen loberten auf ihrem Buge empor; nichts galt mehr fur beis

tig, und felbft Beiber bewaffneten fich und brobten mit Mord und Planberung. Die Prediger, welche fich als Samptleute und Redner bei ben Saufen befanden, oft bie einzigen, welche unter ben Laufenben fcreiben fonnten, ermunterten die Menge, breiteten jene bernchtigten gwolf Artifel burch Abgejandte überall aus, schloffen Bertrage und wurden fo ber Mittelpunkt ber großen Bewegung. Roch fehlte ein tuchtiger Führer, benn einen größeren Saufen von Obenwalbern mit anbern führte ein laberlicher verschulbeter Birth aus Ballenberg am Dbenwalbe, Georg Detler; einen anbern Rothenburgifden Saufen Alorian Geper, ein frantifder Ritter; aber fie hatten wenig Erfahrung und Gefchich; bas Gefchut war fchlecht gelentt, nur die Daffe hatte bisber im Sturme und burch Schreden gefiegt. Jest manbten fie fich an ben berühmten Rebbebelben Gos von Berlichingen, beffen eiferne Sand, Muth und Trot, fo wie fein haß gegen bie Geifts lichen und Zuneigung fur die neue Lehre allgemein befannt waren. 'Als fie fein Schlof belagerten und nirgende Rete tung war, verglich er fich mit ihnen, entbot bann beimlich bie umwohnenden Eblen und wollte mit ihnen jum Churfarften Ludwig am Rhein, von beffen Raftung gegen bie Bauern er vernommen, und bem er befmegen geschrieben; aber bie Antwort gelangte nicht an ibn, und als ibn bie Bauern bann in ihr Lager entboten, ihm bie oberfte Samptmannsftelle abertrugen, und felbft bie Eblen ibn brangten, daß er fie annehme und auf biefe Beife viel Unbeil abwende, gelobte er, fie vier Bochen lang ju fahren, wenn fie alles Raubens, Morbens und Brennens fich enthielten (69), mas fie versprachen, aber nicht hielten. Darauf jog er mit ihnen gegen Burgburg, wo der Bischof, Konrad von Thungen, ftreng, bart und graufam, im blind tatholifchen Gifer über feine Unterthanen maltete, welche barum ichon fruber erfreut die neuen Lehren aufgenommen, und fich jest fogleich

<sup>(69)</sup> Dechste hat Sidingens Ehre gerettet, der bei Sartorius noch verdächtig erscheint.

an die Bauern schlossen; benn der Bischof war als Fark, Geistlicher und Mensch gleich gehaßt. In der höchken Gefahr bot er den umliegenden Abel auf, über neunzig eble Geschlechter, um mit dem Schwerte schnell zu entscheiden; dieß war bei der andringenden Gewaltmasse zu spät, der Hilseruf an die Chursürsten von der Pfalz und Mainz war vergebens, weil diese selbst von ihren Unterthanen umlagert waren: so sinchtete er sich in sein seses Bergschloß Liebstauenderg mit allen Schähen und hinlänglicher Mannschaft, entstoh dann nach Heidelberg und tried den Spursürsten zur Rache, während die Bauern das Bergschloß vergebens belagerten und ungeschickt aus wenigen Ramonen beschoffen, dann eben so vergebens bestärmten und die Zeit verschlens derten.

XIX. Bahrend beffen raftete fich ber Churfarft, an bem fich allmablig bie meiften vertriebenen Eblen gefluchtet, mit großem Ernfte, und ber Graf von Balbburg eilte mit bem Beere bes fcmabifchen Bunbes, ba er am Bobenfes burch Bertrage gefriedet, beran, um vereint ben Aufruhr an ftillen, ba ju gleicher Beit fich auch bie Bauern im Elfaß, Breifgan, Burtemberg, im Speierichen, an ber Saar und in ber Pfalz erhoben, bie großen und reichen Ribfter und Schlöffer verheerten , und Franten , Schwaben und bet Rhein verloren ichienen; bie Lage bes Churfarften warb taglich fchlimmer, in Seibelberg felbft regte fich Ungufries benheit und auf den Duth und bie Trene ber Golbner war nicht ju bauen; bis nach Frankreich verzweigte fich ber Bauernaufftand, und ichon fuchten einzelne Sanfen vom Elfaß aus Lothringen aufzuregen. Anton, ber Bergog biefes Lanbes, warb erschrecht und aufgebracht fcnell ein Deer and Goldnern, um es gegen bie beutschen Reger ju fabren, zu beren Bertilaung er feine Mannen entflammte. Elfag-Babern fchlug er fie, und erhielt bie Stadt burch Uebergabe; ba fielen burch bie Grausamfeit ber Seinen achtzehntausend Bauern ermorbet, und bie Sieger, bloß nach Bente barftenb, fchanbeten alles Beilige und watheten wie

Ranbthiere, daß felbft ber fcwabifche Bund bie angebotene Salfe biefer Barbaren andfolng. Rach ungabligen Granel thaten febrte Anton burch bie Rachftellungen ber Banern gladlich und mit reicher Bente nach Lothringen gurack. Ludwig aber, genannt ber Friedfertige, suchte mit Gate und Schonung Die Bauern feiner ganbe ju gewinnen, und raftete fich erft bann mit Ernft, als ihm Melanchthon felbft jur Gewalt gerathen. Der Truchfes von Balbburg eilte unterbeffen vom Bobenfee nach Bartemberg, fchlug bie Bauern bei Boblingen und Sinbelfingen mit feiner Reiterei, ba bas Aufwolf fich weigerte, gegen Braber, Bermanbte und Freunde zu ftreiten, rächte furchtbar die graufame That in Beineberg , und fchrectte burch feine Gewaltthaten fo, daß in wenigen Tagen bas gange Land ber bftreichischen Regierung wieber bulbigte, bann fuchte er fich mit bem Churfdeften ju verbinden. Diefer war, begleitet von einem jablreichen Abel, von bem Erzbischofe Richard von Trier, bem Bergoge von Bayern, Dtto Beinrich, bem Bifchofe von Burgburg und andern von Beibelberg mit feche bis achttaufend Mannen aufgebrochen, bie er mit einem rothen Rreuge bezeichnet, und hatte fich gegen Speier gewenbet. Mile Dorfer, burch welche ber Bug ging, wurden gegen feis nen Billen von ben Goldlingen geplanbert und angeganbet, bie wiberftrebenben Bauern aberall geschlagen, vertrieben und bas gange Bisthum in wenigen Tagen gewonnen; bie Stabte jablten ungebeure Gelbfummen gur Gabne, bie Bauern lieferten bie Baffen und Anführer aus, baun vereinigte fich Lubwig mit bem Grafen Balbburg und fette ben Bug nach Frantfurt fort, wobei man alle Bauern, bie man einzeln traf, ohne Untersuchung an bie Baume am Bege aufhängte. Die Saufen um Burgburg boten auf biefe Rachricht alle umliegenben Gegenben auf, und fanbten noch eine Abtheilung gegen Ludwig; bei Ronigshofen traf biefer bie haufen in Schlachtorbnung binter ber Bagenburg mit anfebnlichem, aber fchlecht gerichtetem Gefchute; ber Truch. fet griff mit ber Reiterei an, tam auf einer ibm bekannten

Aurth burch bie Tanber ben Bauern in ben Ruden, worauf biefe in eiliger Flucht burch bas Gefilde ober in ben naben Balb entfloben. Sie alle wurden von ber Reiterei eingeholt und niedergestochen, bann "trieb man ein weidlis ches hegen", wie auf Wilbichweine, burch ben Balb, wobei viele Bauern, aber auch viele Goldner umfamen. Gefchut und lager ber Bauern murbe genommen, feche bis fiebentaufend Bauern lagen tobt; in Ronigsbofen felbft blieben von britthalbhundert Burgern nur funfgehn am Leben; bie von ben Bauern abgefandte Sulfeichaar tam ju fpat, tampfte befungeachtet belbentubn und fiel inegesammt. Ginige Tage rubte bas flegreiche Beer in ber Gegend, plunberte und verbrannte jur Rurzweil und Rache bie benachbarten Stabte, Rleden und Dorfer, bann brach es gegen Burgburg auf, wo die Bauern voll Schrecken die Riederlage ber Ihrigen vernahmen. Got von Berlichingen war entflohen; bie Eblen wurden von ben Bauern bes Berrathes beschulbigt, bie Stadt ergab fich auf Guade und Ungnabe. Auf brei Plagen barrten Burger und Bauern ber Entscheibung; gegen achtgig litten ben Tob, bie Mauern und Thore murben abgebrochen, eine große Brandichatung bezahlt, und bie gange Gegenb umber von bem juchtlofen Beere verbert. Ale es abgezogen, burchritt ber Bischof an ber Spige von fiebenhundert Mannen, mit Scharfrichtern und Schinbern fein Gebiet, um Bericht zu halten, und fein Stadtchen, weber Rleden noch Dorf blieb vor feiner Rache verschont. Rach Ermorduna ber vorzüglichsten Ginwohner mußten bie Uebrigen in langbauernden Bablungen ben Schaben fur bie Eblen tilgen, alle Baffen ausliefern , aller bisherigen Freiheiten und Rechte entfagen, Die Stabtemquern abbrechen, Die verbrannten Schloffer aufbauen und bie verdrängte fatholische Religion in aller Pracht einführen.

XX. Bon Burzburg wendete ber Truchfest feinen Morbbrand und Siegeszug nach Bamberg, wo er eben fo schnell die Bauern besiegte, bann über Rarnberg nach Rord-lingen, welches fich sogleich unterwarf. Unterbeffen hatte

fich ber Anfruhr im Allgan und hegan von Reuem erhoben; und in Salzburg begonnen; benn nach bem Befehle bes ichwäbischen Bundes manbte er fich zuerft gegen Rempten, vereinte fich mit Georg Freundsberg, und gundete bie Dorfer an , ale bie Bauern eine entscheibende Schlacht vermeis bent aus ben Balbern Ausfalle machten, worauf fie ibre Anfabrer auslieferten und fich unterwarfen. Der Bund ents ließ hierauf jum großen Berdruffe bes Grafen bie Golde truppen, bet Raifer aber verlieb ibm jum lobne får feine Berbienfte bas Erbtruchfeffenamt bes romifchen Reiches, und Ferbinand bestellte ibn jum Statthalter bes landes Bartemberg gegen ben Bunfch und Billen bes Bolles, bem er wegen feiner Robbeit verhaft mar. Georg von Freunds. berg aber jog mit ben übrigen Schaaren bes Bunbes gegen Salzburg, wo ber Erzbifchof und Rardinal Matthaus lang, an Aufwand, Pracht und Glang mit ben erften Furften Europas wetteifernb, burch neue Auflagen und Berfolgung ber Prediger evangelischer Lehre allgemeine Ungufriedenheit und Emporung erregt batte. Drei Monate lang wurde er von feinen Unterthanen auf bem festen Schloffe belagert: Erzbergog Rerbinand Schidte erfdredt ben Grafen Dietrich. ftein mit funftaufend Mann jum Entfage und gur Demus thianng ber Bauern; aber bie Edlen wurden überfallen und an breitaufent getobtet; eben fo wenig vermochte Bergog Ludwig von Bayern gegen fle, bis endlich Freundsberg tam, ber, inegeheim ber neuen lehre jugethan und milber Gefinnung, burch Unterhandlungen und Bestechung ber Anfabrer die Bauern gur Unterwarfigfeit vermochte. Sie gelobten, alle alten gaften ju tragen, als man aber auch bas mit noch nicht gufrieden bartere Strafen bingufugte, erhoben fich manche von Reuem voll Erbitterung; burch neue Trup. pen bes Ergberzoge murben fle allmablig bezwungen; viele erlagen im Streit, viele burch Bentershand; bie Gebemus thigten mußten eine große Steuer gablen; wer bieß fonnte, beftete ein rothes Rreug an die Sandthure, wer das Gelb nicht hatte, bem murbe bas haus angezündet. Fürchterlich Geich, b. Dentiden. III.

mathete bie gegenfeitige Rache, bis bie Bauern endlich and in allen öftreichischen ganbern erlagen; zwar erhoben fie fich noch einmal am Bobenfee und im Allgan, aber ihre Rraft war zerfplittert, und bart buften fie ihr Unternehmen. Got von Berlichingen murbe nach Augeburg vor ben Bunbestath geforbert, zwei Jahre im Gefangniffe gebalten, mußte bann Urpfebbe fchmbren und wie ein Gefangener auf feinem Schloffe leben; fein Bermogen mar größtentheils verfcwunden, feine Rraft babin; erft fpat erhielt er Freiheit, tonnte aber ben Berbacht nicht gang vertilgen (10). Go war bie Rube wieber bergestellt, aber bie Menschheit und die Deutschen batten nur verloren; in wenigen Monaten waren viele bunbert Rlofter, Schioffer, Dorfer und Landftabte in Rlammen vernichtet, gegen bunberttaufend Menschen ermorbet; bie Befilbe bbe, die Schulben ber Farften gestiegen, ber geringe Boblstand ber Ginwohner gang babin, und auf bas arme Bolt jur Strafe noch größere Abgaben gelegt als juvor; bie Difbrauche, ber Sochmuth und ber Stolz bes Abels und ber Geiftlichkeit erschienen noch bradenber: an Beffer rung, an milbe und menfchliche Regierung bachten bie Berren nicht, fonbern nur, wie fie ber Emphrung in Butunft fleuern mochten; nur Benige enbeten fie, wie ber Aurftabt von Rempten, ber burch ben Memminger Bertrag querft unter allen Fürften feiner an vierzigtaufend gerftreuten Bauerfchaft Sit und Stimme auf bem Lanbtage gewährte (71); ober wie ber friedfertige Ludwig, ber nach feiner Trennung von bem Truchfes an ben Rhein eilte und bort bie Emporung mehr mit Milbe als Gewalt bemmte, worauf er bie Ritters ichaft feines gangen landes ju fich rief, und fprach: habe gezwungen bie Baffen gegen meine Unterthanen ergriffen, ale fie gutliche Ausgleichung verschmabten, und ich mich vergebens erbot, die brudenden Abgaben aufzuheben. Bu euch aber hoffe ich, bag ihr mir in abniichen Rallen

<sup>(70)</sup> Fint: die geöffneten Archive II. Jahrg. 4tes Beft.

<sup>(71)</sup> Roch Sternfeld a. a. D. S. 258.

8, XVII. 51

hetfen werbet; weil es aber bester ift, innere Unruhe und Bargerwiege zu verhaten, als zu unterdrücken, so mahne ich auch zu weisen, mäßigen Maßregeln. Ich wenigstens bin gewiß durch Oruck und Eprannei nicht Ursache dieser schmählichen Empörung gewesen. Darauf antwortete die Ritterskaft, sie sei bereit, ihm zu solgen, die schweren Abgaben, über welche das Bolt klage, abzuthun und nach dem allgemeinen Wunsche die Berkundung der evangelischen Lehre zu duiden. Also thaten sie auch, gewannen dadurch das Bolt, nud es sand in der Pfalz am Rhein die neue Lehre zuerst unter dem Bolke viel Anhang.

XXI. Aber auch biefe gab icheinbar jur felben Beit Berantaffung ju großen Unruben in Thuringen burch Thomas Munger. Diefer, aufange Luthers Freund, Anbanger und Bertheibiger, trennte fich bald von ibm, ba ibm ber rafche, feurige Luther bas Befferungewert noch viel ju lang. fam und mild und fürchtfam betrieb, und er nicht blof ben religiblen Buftanb Deutschlanbs, fondern auch ben politischen anbern und felbft Sauptling einer Partei merben wollte. Er fuchte bas Bott auf alle Beife ju erregen, mahrent Emther buffelbe burd Furften und Priefter ju bilben und erbeben ftrebte, verfundete befmegen vollige Gatergemeinfchaft und far jeden feiner Anbanger einft eine Stelle im Reiche Gottes, fchmabte auf die Lift und ben Drud bet Derigfeit, und fuchte bas Bolf zu gewinnen; aberall als Barubefifter balb vertrieben fand er endlich in Altftabt bei Effenach unter bem Churfarften Friedrich Schung; als er aber auch bier fogleich gegen Farken und Abel prebigte und ein nenes Gottebreich nach feiner Unficht verfundete, mit gotts lichen Erfcheinungen, Gingebungen und Draumen prablte und fodte, mard er and von hier vertrieben, manberte Andtig burch Deutschland, bis er endlich in Dabthaufen eine Poobigerstelle erbielt. In Kurzem ward er bort Bolfdredner, Liebling und Anfahrer, vertrieb einen Theil bes Bargerrathes aus ber Stabt, entfeste ben anbern feiner Marbe, ließ einem andern, ibm ergebenen, mablen, jog 4 \*

bie Rlofter ein, vertheilte bie Guter, behielt aber fur fich felbft den größten Theil, und bald geschah nichts mehr ohne feinen Rath und Billen. Die Gatergemeinschaft gefiel bem Bolte, es schwelgte bei ben Reichen, Riemand arbeitete, Alles mar gelobt. Da borte Runger von bem weitverbreis teten Bauernaufftande in Gubbeutschland, und fogleich wollte er bie Gelegenheit nugen, feine Dacht ju vergroßern; er berief bas Bolf und die umwohnenden Bauern, verfandete Gottes Befehl, im Rriege Die benachbarten ganber ju gewinnen, und ruftete fich jum Buge; fein Schildfnappe Pfeiffer, ein entlaufener Mond, ungebuldig über bie Bogerung, rif bas Bolf und ben bebachtigeren Runger burch Traumergablungen jum ichnellen Rampfe fort; Die Bergleute von Manefeld murben jur Emporung aufgerufen und Alles um-Luther, ber in ber Rabe von biefem Ereiben ber bewegt. borte, predigte gegen Dunger, ben Mordpropheten, einen Rreuzzug, reidte felbit umber, und fuchte bas Boll zu berubigen, aber vergebend; bie fruchtbare Lehre Dangers mar bem Bolle lieber; Pfeiffer mit feiner Schaar fiel ind Eichofelb, plunderte und vermuftete Rirchen, Ribfter und Schloffer, vertrieb bie Eblen, febrte mit reicher Beute gurud, und fogleich erhob fich auf bie Rachricht von biefem gludlichen Unfange bas Bolt in ben umberliegenben Rarftenthumern und Grafichaften, in (benen von) Randfeld, Stollberg, Schwarzburg, Braunschweig, Reinungen, Bild. burghaufen, Beimar, in Seffen, an ber Elbe, Saale, im Boigtlande und in Deifen. Jest glaubte Munger fich bes Sieges gewiß, verließ mit feinen Saufen Dublbaufen und fandte Drobbriefe an bie umliegenden Furften und Grafen. Diefe rufteten fich in Gile gegen ben Aufrubr; Philipp, Landgraf von Seffen, gerftreute in feinem Lande querft bie milben Saufen, vereinigte fich bann mit bem Bergoge von Braunschweig, Georg von Sachsen und anderen herren, um burch Berftrenung ber Mangerschen Schaaren bie Quelle ber Emporung zu vernichten, welche bei Frankenbaufen gegen achttaufend Dann, durch bie Anboben und Bagenburg ge-

fchatt, die garften erwarteten. Bergebens mabuten biefe bie irregeleiteten Bauern jum Frieden und gur Auslieferung Mangere; ber Bolferebner begeifterte burch bas Berfprechen gottlicher Salfe die aberglanbifche Schaar, ließ einen neuen Gefandten der garften ermorden, und erwartete tropig ben Freudig fangen Die Geinen mabrend bie Rurften auf fie einftarmten: " Romm beiliger Beift ", und erwarteten Salfe von Munger und von Engeln; als aber bie Rugeln rechte und linke bie harrenben nieberschmetterten, floben fie verwirrt durch bas Gefilde und wurden meift ermorbet; Mauger felbst gefangen, gefoltert und bingerichtet; fo auch Pfeiffer. Dublhaufen ergab fich, gabite ben Far-Ren große Rriegssummen und verlor feine Freiheit. daranf wurden alle Lauber umber wieder beruhigt, wobei ber Churfarft von Sachfen milb und menfchlich, ber Bergog Georg aber freng und graufam verfuhr. Damit fichien bie große Beichworung bes mighandelten Boltes gegen Abet und Beiftlichkeit zu Erringung ber Freiheit gladlich vereitelt. Aber so war damals ber Zustand bes Reiches gemesen, bag Luther offen fchrieb: "3d wette barauf, wo ber Bauerns aufruhr nicht ware barein gefommen, es hatte fich ein Aufruhr unter bem Abel wiber bie farften und vielleicht gegen ben Raifer erhoben (72); fo gar ftund Deutschland in einer Aber nun die Bauern brein gefallen find, muffen fie allein ichwarz fein, geben Abel und Furften fein bavon, find Schon und haben nie nichts Bofes gethan. Doch ber liebe Gott bleibt ungetaufcht, und er hat fie damit gewarnet, auch ihrer Dbrigfeit gehorfam ju fein " (75). Doch bie Birren bauerten fort, und Schwarmerei, blinde Glaubens. wuth und Berfolgungesucht zeigten fich jeht auch an den Befennern ber neuen ausgearteten Lebre, und bie Biebers taufer, welche die Erwachsenen wieder taufen, abten befon-

(73) Buchofg II. 77...

<sup>(72)</sup> Much Lang: Neuere Gefchichte bes Fürstenthums Baireuth I. S. 201. glaubt, daß der Abel den Aufruhr nicht ungern gesehen.

verbramten endlich anch die heilige Schrift, weil ber Buch kabe tobte, und abeten die hie beilige Gentlich ein Erzeitet bei der Buch diffentlich einander die Sanden; difften die Kinder nach, um Linder Gottes zu werden; verweigerten vor Gericht den Eid, in Krantheiten die Arzuei, verbramten endlich anch die heilige Schrift, weil der Buch kabe tödte, und übten öffentlich ohne Schen die Werte des Fleisches und alle Schandthaten, als triebe sie der Geift Gottes und als könnten sie nicht mehr fündigen (74).

XXII. Um biefe Beit murbe ber lange 3wift bes bent ichen Orbens mit Bolen auf eine unerwartete Beile ent fchieben. Geit Langem hatte er Alles angewenbet, ber brib denben Abbangigfeit von jenem Reiche fich ju entziehen und bat Berforene wieder ju erlangen, wegwegen er Mandet that, mas den Oberberen reigen und einen Bruch berbeifubren follte, ber bem Orden feinen vorigen Glang ober ben Untergang brachte. Aber vergebens nabm Beinrich von Planen nicht mehr ben Titel Sochmeifter, fondern Stattbalter an, um der Leiftung bed Lebendeibed zu entgeben, er mufte bulbigen; vergebens verweigerte ibn auch fein Rachfolger Marbin Truchlef von Wesbaufen, ber auf die Sulfe bes Um garnfonias vertraute und ichon offenen Rampf bereitete. Die Salfe ericbien nicht, ber Orben allein mar jum Kriege ju fdwach, beswegen bachte er bei ber neuen Babl 1489 einen Dann aus einem machtigen beutichen Rarftenbonfe an feine Spige ju ftellen, und burch Deutschlands Salfe bie alte Unabhangigfeit ju erringen. Der nengemablte Bergog Ariebrich von Sachsen verweigerte wirflich, aufgemuntert von bem Raifer und ben beutschen Stanben, ben Lebendeib an Polen; ale bieg vor bem Pabfte flagte, entgegnete ber hochmeifter, wie ber Orben feine Beftgungen in Graufen, Polen und Lithauen auf die gerechtefte Beife errungen und bem bebrangten Polen felbft gegen die Ginfalle ber beibnis

<sup>(\*)</sup> Arr. II. S. 500 f.

fchen Preufen Salfe geleiftet und es befchatt; wie er feine Befigungen burch Eroberung, Schenfung und Rauf ermeis tert und baburch ben Reib Polens gereigt babe, bas fich im entideidenden Augenblide mit ben rebelifden Unterthanen bes Orbens verbunden und ibm einen fogenannten emigen Frieben wiber alles Recht abgenothigt babe. Der Streit bauerte mit Borten, Schriften und Gefandtichaften unentfdieden fort, bie Albrecht von Brandenburg, ber Gobn bes in Franken regierenben Markgrafen Friedrich und einer Schwester bes Polentonigs Sigismund, gewählt wurde; and er wollte bie Lebenspflicht nicht erfennen, ging befe wegen nicht nach Preußen, und fuchte bie eben bamals folg und machtig fich erhebende Ritterschaft Deutschlands jum Rampfe gegen Polen gu gewinnen; ichon war Alles jum Ausbruche bereit, als ber Raifer fich jurudigg, ber Pabft falt blieb, und die neuen Birren in Deutschland bes Abels Rraft brachen, und ben Orden aller thatigen Sulfe beraubten.

XXIII. Doch tropte ber hochmeifter, bulbete an ben Grangen Ranb und Placerei, unterfagte endlich freien Sanbel und Bertehr mit Polen, daß biefes, als es auf bie Abmahnung nur ftolge, bochmathige Antworten erhielt, ben Rrieg erflarte, und gleich im erften Aufalle ben wenig gerufeten Orben in große Bebranguiß brachte. Bergebens fuchte Abrecht Salfe bei Raifer und Reich; weber jener, woch Diefes wollte und fonnte jest helfen. Auf bem Bege aber batte ber Sochmeifter Luthern gefprochen, ber ibm rieth, bas Gelatbe ber Chelofigfeit aufzugeben, und bas Land als weltlie des erbliches Bergogthum ju ergreifen ; fo rieth and Melanche thou, fo ber Martgraf Georg, Albrechts Bruder. Roch gogerte er, wollte bie hochmeiftermurbe nieberlegen, fie an Bergog Erich von Brannschweig abergeben, und in Franfreiche Dienfte treten; ale bieß Sigismund erfuhr, rieth auch er, bas Land in ein weltliches erbliches Farftenthum far fich und feine manulichen Erben und nach beren Abfterben für feine Braber zu vermanbeln, und von Polen ale leben zu nehmen. Rach einigem Bedenfen und furgem Berathen mit ben aber-

rafchten Abgeordneten ber Stanbe, benen er bas land bei allen feinen Rechten ju erhalten verfprach, willigte Albrecht ein, und vermanbelte am 8. April 1525 bad Orbenstand in ein weltliches Bergogthum, was im Abendlande allgemeines Auffehen erregte, aber bei ber lage ber Dinge gu erwarten mar; ber heermeifter von Lieftand und ber Deutschmeifter batten fich von ber bochmeifterlichen Gewalt schon lange unabhangig erflart; ber Mitglieder bes Ordens waren nur wenige, die jest nur von ben Ginfunften bes ganbes in Dufe lebten. Sie alle beinabe maren mit ber neuen Beranderung gufrieden, und beiratheten gleich Albrecht; verges bens widerfprach jest Raifer und Pabft und Deutschmeifter; eben bie Birren, welche fie vorber hinderten, thatige Sulfe gegen Polen ju leiften, binderten jest den Rampf gegen ben Bergog. Schriften und Rlagen allein bewirften Richts; bie über Albrecht ausgesprochene Reichsacht tonnte nie volljogen werben, und vergebens that ber Orden Borichlage um Borichlage: er rettete nichts fur fich.

XXIV. Ronig Frang war unterbeffen, nach bem mifffungenen Berfuche, Raifer gu werben, icheinbar rubig, in ber That gereigt und beleidigt: Die alten Streitpuntte über Reapel, Mailand und Burgund wurden mit erneuter Lebbaftigfeit untersucht; fein Gelbftvertrauen bei bem Siege bei Marengo mar burch bie Lage Spaniens erhobt, ba bie Spanier fich gegen die flotze Uebermacht des Ronigs erboben (75); ale aber biefer geflegt, unternahm er fo bereits williger und freudiger ben Arieg gegen Frankreich, ber in ber That schon begonnen. Rarl batte ben Pabst gewonnen, io auch den Gunftling Beinrichs von England, Bolfen, bas beutsche Reich fandte feine Sulfe unter Raffau und Sidingen, bie anfangs gludlich, fich endlich boch ohne große Bortheile jurudzogen, und aufe Reue marb Stalien bas verbangnifvolle Schlachtgefild. Beil fomobl bei Rarl als Frang Schweizer im Solbe maren, riefen die Gidgenoffen

56

<sup>(79)</sup> Raumer G. 286 ff.

ihre Sohne von Beiben jurad; biefe verließen Franzentaber, durch ben Aarbinal von Sion getäuscht, nicht bes Raifers heer, und gewannen fur diefen bie Schlacht (76).

Frang war jum Frieden geneigt, ben Rarl, jest ber Starfere, burch Bogern und große Forberungen hinderte; jener wies ben Baffenftillftand, burch England augeboten, jurud, und bieg verband fich offen mit bem Raifer, ber ben Rarbinal Wolfey mit großen Berfprechungen, felbft mit ber hoffnung gur pabftlichen Barbe, geschmeichelt und gewonnen; fo war benn Frang, von machtigen Gegnern befriegt, in großer Gefahr, und vergebend bot er bem Berioge von Bourbon, feinem erbitterten Bafallen, jest nach fraberer Geringfcha gung eine Grafichaft; ber Raifer hatte ibn fcon jum Dbere auführer seines heeres in Italien erhoben und wohl aufrieben geftellt, daß alle Antrage Franzens, fo mie bie Dahnum gen bes Pabftes jum Frieden vergebens waren, und mab. rend bie Tarten ihre Eroberungen immer weiter ausbebnten, bauerte ber Rrieg ber größten driftlichen Sturften fort, und Frantreiche Demuthigung ichien bei bem verabrebeten Plane von allen Seiten angegriffen, gewiß. Bon Italien and fiel bad heer Rarls in die Provence, nahm mehrere Stabte und belagerte bas wichtige Marfeille vierzig Tage, jog fich aber dann in großer Unordnung jurud, gab bie Eroberungen auf, weil weber bie Deutschen, noch England jur rechten Zeit auf bem Rampfplate ihrer Geits erschienen, daß Frang ploglich fein heer jur Eroberung Railands aber Die Alpen führte, und an die Belagerung Pavias alle Zeit und Rraft wendete; bort gefchah benn auch die Entscheidung; Frang murbe von bem faiferlichen heere unter Georg. von Freundsberg und Bourbon geschlagen, und felbft gefangen (1525) wach Spanien gefandt. Go hatte Rarl mehr erlangt als er gehofft, und nun fuchte er von feinem Gefangenen Alles zu erpreffen, um mas habsburg feit langer Beit mit Frankreich geftritten. Rach langer Gefangenichaft, welche

<sup>(76)</sup> Bucholy II. 238.

bem lebhaften, ungebuldigen und ehrgeizigen Könige beinahe töbtlich ward, sollte er die Freiheit erhalten, wenn er allen Ansprüchen auf Mailand, Reapel und der Oberherrschaft über Flandern entsage, und seine beiden Sohne als Geißeln fielle. Der König unterschried in Begierde nach Freiheit Alles, hatte aber insgeheim schon vorher gegen den gamen Bertrag als erzwungen sich verwahrt, auch der Pabst nannte den Bertrag gut, vorausgesetzt, daß ihn der König nach seiner Befreiung nicht halte (72), und jest bildete sich schnell ein neuer Bund zwischen Franz, Heinrich und dem Pabste Clemens VII. gegen den mächtigen Karl.

XXV. Der Rampf begann von Renem, biegmal gunachst gefährlich fur ben Pabst, ber mit Benedig verbundet feine Mannen fogleich gegen bes Raifers Beere fanbte, bofe fend, Frang murbe Alles jur Rache und Demuthigung bed felben aufbieten; aber biefer suchte durch schlaue Unterhandlang Burgund ju vetten, indem er Mailand dem Raifer aberließ; fo blieben bie Berbunbeten in Stalien fich allein aberlaffen, Bourbon tam und vertrieb bie Sforga von Renem aus ihrem Bergogthume, beffen Belehnung ihm ber Raifer versprochen, ichlog mit bem Geschlechte ber bem Pabfte abgeneigten Rolonna ein Bundnig, bag biefe ben Pabft felbft in ber Engeleburg belagerten; ale ein Bergleich burch bes Raisers Gesandten ben Vabit vor tiefer Schmach rettete und burch gegenseitige Giferfucht bie Berbunbeten treunte, mab. rend fich bie Schaaren bes Raifers immer vermehrten. Has Spanien tamen ibm neue Beerschaaren, aus Deutschland unter bem erprobten tapfern Freundsberg, und fein Anfeben war bei Beltem in Italien überwiegend. Aber an Geld fehlte es ihm immer, bie Schaaren, mube ber baufigen Bertroftungen, pochten um ihren Gold, erhoben fich meuterifch gegen ihre Fahrer, und murben nur baburch berus bigt und gewonnen, bag ihnen Bourbon eiligen Bug auf Rom und Planberung ber reichen Stadt an Goldes flatt

<sup>(77)</sup> Raumer a. a. D.

verfpend, mit bem Scheine gerechter Bergeltung, well ber Bubft bas bem Raifer ergebene Gefchlecht ber Rolonna nach jenem Bergleiche bart behandelt. 3m wilden Sturme brab chen fie gegen Rom auf, wo ber Pabft ohne Gelb und heer in augstlicher Berlogenheit Berichiebenes berieth und unternahm, endlich einen Baffenftillstand burch Rarls Gefanbten fohlog, Bezahlung bes Beeres versprach und fo ben Frieden erwartete, als ploplich bie wilden Schaaren vor ben Mauern erfchienen; Bourbon magte es nicht, bie Erbitterten und Benteluftigen im Buge ju bemmen, ungeachtet er die Runde von bem geschloffenen Stillftande auf bem Bege noch vernahm. Jest schien fich auch ber Papft gu ermannen, fchuell bewaffnete er Runftler, Diener und Boll, befferte bie Mauern aus, fprach über Bourbon und feine hoeben ben Bann, schmabte bie Deutschen Lutherauer, und hoffte burch geiftliche Baffen feine Barger aufjuregen, bie Reinde gu fchlagen. Aber biefe, um Gold after Belt bies nend, begten wenig Ehrfurcht vor bem beiligen Bater, und begannen den Sturm, bei beffen Anfang Bourbon felbit von einer Rugel tobtlich verwundet fant, bie Schaaren aber bie Stadt erfliegen und alle Grauel rober Sieger übten, von benen die Geschichte je ergablt, bag bie ehemals beilig geachtete Stadt gang entweiht, vermaftet und geschandet wurde; ber Pabft felbft fiob in bie Engelsburg, ergab fich aber balb and Mangel an Lebendwitteln und blieb gefangen, bis er bie wichtigften Bedingungen jur Befreiung erfallt batte (78). 216 ber Raifer biefe Rachricht vernahm, woraber gang Europa ftaunte und unwifig mar, verbarg er feine Frende unter Bethenrungen: alles fei ohne feinen Billen gefcheben; er legte offentliche Trauer an, obgleich ibm gerabe ein Sohn Philipp geboren mar, und ließ felbft bffente liche Gebete und feiertiche Umgange jur Befreiung bes Dabfes halten, ber in feiner und ber Seinigen Gemalt war. Leine Macht tonnte jest in Italien bem Raifer wiberfteben,

<sup>(7</sup>º) Barthold: Georg von Freundsberg.

bie Armee in Rom vergrößerte fich mit jedem Lage, denn die neuen Abenteurer eilten schnell bahin, die letten tieber-bleibfel des großen Raubes zu erhaschen; alle Zucht und Ordnung loste fich badurch, und ehe es der Raifer abnete, war seine Hoffnung und Macht, die er größtentheils auf diese Schaaren setze, gebrochen, zumal er ihnen den ruch ständigen Sold nicht bezahlen konnte.

XXVI. Bei biefer Lage ber Dinge ermunterte fich Rrang von Kranfreich, fandte eine Armee nach Oberitalien, Die mehr feine Freunde fammeln, erheben und wiederherftellen, als får ibn felbst erobern follte, um nicht alfogleich Reib, Eifersucht und Sag wieder ju weden; nachbem bieß gelungen, jogen bie Schaaren langfam auf Rom los, und ber Raifer eilte nun, fo lange es noch Beit, einen vortheilhaf. ten Frieden mit bem Dabfte abzuschließen, ber aber noch wahrend ber Unterhandlungen beimlich entflob, bag neuer Ariea bevorstand, ben ibm Kranz und Seinrich feierlich anfundeten, worauf Rarl bem Ginen mit Burbe, ben Gefandten bes Andern aber mit vielen Bormurfen wegen Treubruches, Meineides und Chrlongfeit begegnete und ben Ronig jum Zweitampfe forberte, um ihre Sache perfonlich au entscheiden (19). Rach vielen beftigen, roben und untoniglichen Beschulbigungen und Schmabungen von beiben Seiten murbe ber Zweifampf verhindert, der Krieg aber erneuert ober fortgefest; bie Frangofen gingen in folger Saltung auf Reapel los, bas ber fpanischen herrichaft überbruffig war, nur mit Dube erreichten bie burch Schweiges rei und Rrantheit abgematteten Schaaren bes Raifers, Rom verlaffend, die Stadt fruber und vertheibigten fie gegen bie anrudenden Feinde, welche bie Gingefchloffenen ju Baffer und lande angsteten. Ein Ausfall wurde burch ben gemues uichen Seefeldheren Andreas Doria, ber in Kranfreichs Solbe war, jurudgeschlagen, ber Statthalter mit vielen Eblen

<sup>(\*9)</sup> G. Rehm in ben Jufagen ju Robertson, ber mit Andern annimmt, Frang habe ben Raifer geforbert.

aetobtet, die Motte gerftort, bag Reapel fur bie Raiferlig: den verloren fcbien: als unvermuthet Reib und Rante ben Doria bei Arang verlaumbeten und zu verberben suchten, ber aber, burch ibren ungeftummen Gifer ju frab gewarnt, fich mit feinen Schiffen rettete, Franfreiche Dienft verließ, Die faiferliche Flagge anfftedte und ploglich in bem Safen vor Reapel den bart, Bedrangten ale Befreier erfchien, mab. rend die Frangolen nun, von Rrautheiten und Mangel ger. ichwacht, die Baffen nieberlegten und nach unrabmlichem Bertrage nach Frankreichs Grangen gebracht murben. Eben fo ungludlich war Franzens Bestreben , seine Dacht in: Mailand ju befestigen; alle feine Plane icheiterten; ber Pabft, miftrauffch auf alle Maffengewalt und jedes Glack feit feiner Gefangenschaft, bielt fich theilnabmlos in ber Kerne: fo fab fich ber Ronig von Frankreich von Neuem gedemitthigt und unvermogend, ben Rrieg ferner ju fabren, ben and Rarl, ungeachtet ber errungenen Bortheile, beenbet wanfchte, fuchte er ben Frieden, ben bes Raffers Bafe, Margaretha von Deftreich und Franzens Mutter, Louife, ju Cambrai (1529) gang allein unterhanbelten und anch gind. lich erreichten, nachdem ber Pabft schlan einen besonbern Bertrag mit bem Raifer geschloffen, ibn mit Reapel belebut, die Planderer und Eroberer Roms vom Banne freis gesprochen, bem Ronige Ferbinand ben vierten Pfenning von allen geiftlichen Gintinften gewährt. Frang verfprach für bie tojung feiner Gobne zwei Millionen Rronen, ents fagte allen feinen Befigungen und ben Anfprachen auf bas Bebiet jenfeits ber Alpen, Genua, Mailand, Reapel, und åbergab auch Rlaubern und Artois, auch folite er fich mit Rarls Schwefter Eleonora vermablen. Beinrich von England, in unwärdige Liebschaften verwidelt, batte ben Freund micht mit Gifer unterftust, und war jest mit ben Bertragen aufrieden; Rarl aber ging nach Italien, wo ihn die Rarften bulbigend als Berrn und Sieger empfingen, bie er bagegen mit Barbe und Freundlichfeit, felbft mit Grogmuth auf. nabm, und bem Storga die Belehnung über Mailand ertheilte; fein Ruhm flieg mit feiner Macht und feinem Gifde, bas unterbeffen fein Geschlecht auch in Deutschland begunftigte, gerade ba bie Gefahr am größten schien.

XXVII. Dir Zurfen breiteten fich immer weiter gegen Ungarn ber and, die Gefahr wuche mit jebem Tage; auf allen Reichstagen beinahe hatte man bagegen viel Reben, aber wenig Unftalten gemacht; ber Raifer lag in anbern Rriegen, ber Babft fürchtete mehr von guther, als ben Turten; bie beutichen Rurften und Stadte, immer uneins, maren es jest noch mehr: fo tonnte ber gefürchtete Reind immer weiter vorraden, und feitbem am 29. August 1526 Endwig ber Ronig von Ungarn in ber Schlacht bei Debarg gefallen, ergoffen fich bie Reinde unaufhaltfam immer weiter an ber Donan berauf, indeffen Riemand Biderftand that, Giner ben Anbern bes Saumens befchulbigte, und nur Inther in einer traftigen heerpredigt gegen bie Turten bie Deutschen jur Ginheit und jum gemeinschaftlichen Kampfe ermabnte. Aber vergebene, bie protestantifchen Statte und Sarften, uneins, weigerten fich ber Salfe gegen bie Turten, fo lange ibnen nicht bie volle Religionsfreiheit gemabrt Huch babei mar Arantreichs Sag thatig, und obne Balfe, felbit obne Doffnung tehrte Ferdinand in feine Eine ber gurud, und forberte von Bien aus (28. Bug.) bie gauge Chriftenbeit ju Beitragen får Unterhaltung bes Beeres num Rampfe gegen ben allgemeinen Reind ber Cheffenbeit auf. Aber bad getheilte Deutschland erwartete erft bie Gefahr, erft durch ben Arfeben von Cambrai mit Frankreich tonnten bes Raifers Deerschaaren gegen ben Gultan gieben, ber am & Auril von Louftantinovel aufgebrochen war, in dem uneinigen Ungarn rafch vorbrang, die fchlecht befegten und fchlecht vertheibigten, felbft wichtigen Beften nahm, Dfen befette und bann ungehindert gegen Bien vorrachte (benn mus Prefburg ergab fich nicht gleich, erflarent, nach ber Erobes rung Wiens fogleich ju bulbigen), bas von einer maßigen Befatung unter ben Rabrern: Pfatgrafen Friedrich mit felnem Bruber Bolfgang, Riflas Galm und Ratianer mutbig

verthelbigt wurde. Vergebens war Sturm um Sturm; vergebens sprangen die Minen, Thurm und Mauer zerfidrend; der Muth der Belagerten war unaberwindlich, und so zog der Sultan endlich ab, sich rahmend, er habe den Erzheuzeg in seinem Lande ausgesucht und ihn viele Tage vergebens erwartet (°°). Aber das Haus Destreich hatte auch durch diesen Krieg gewonnen; Ferdinand machte den Berträgen gemäß Ansprüche auf Ungarn, und suchte den Besitz dieses Konigreichs, über das der abziehende Goliman den siebenbärgischen Woivoden als seinen Basallen zum Konige geset, und durch freie Wahl, die man scheindar noch behanptete (°1), erhielt Habsburg auch Böhmen, und wollte nun, durch diese Erwerdung vergrößert und gestärft, auch mächtiger und eutschiedener auf die deutschen Angelegenheisten wirken.

XXVIII. Schon vor diesem Kampfe war Friedrich ber Beife gestorben (1526), aber fein Gobn Johann ber Stanbhafte Abernahm unn ben Schut Luthers, beffen Lebre mitten in ben Starmen fid weiter verbreitete, ungeachtet Einige fie bie Urfache ber allgemeinen Babrung, felbft bes Banernaufftanbes nannten; burch ben Uebestritt bes laube grafen Philipp von Seffen, ber nach lauger Prufung fich erft baffer ertfarte, gewann fie einen thatigen und umfichtie gen Bertheibiger (43), ber gur Aufrechthaltung bes beiligen Bortes, jur Abstellung ber Difbranche beim Gottesbieufte gegen alle Biberfacher auf leib und Gut, fant und leute, merk mit bem Churfarften von Sachfen feften Bund folog, dagn bald noch andere Farften gewann und auch die freien Statte einlud, welche nur bie Furcht vor bem Raifer noch surudbielt. Aber burch biefe muthige Ginung erlangten fie boch auf bem Reichstage ju Speier ichon großes Anfeben, ba bie Rarften auch fur ihre hoffente beffere Orbnung auf

<sup>(°°)</sup> Bucholy III: 247 ff.

<sup>(\*1)</sup> Bucholy II. S. 407 ff.

<sup>(\*2)</sup> Rommel I. G. 127 ff.

richteten, Uebertrinken, Hurerei und andere ichterliche Binge verboten und sich vor den Uebrigen auszeichneten, da auf solchen Reichstagen bei der Menge Menschn sich die Laser der Zeit offen zeigten, und vor wenigen Jahren zu Worms sich noch viele Fürsten und herren zu Tode tranken, in jeder Racht beinahe drei die vier Todschläge geschahen, obgleich der kalserliche Prosos Missethäter zu Duzenden hinrichtete, mit Raub und Stehlen ging es ganz römisch zu (82). Die neue Lehre dagegen sollte Gestunung und Leben audern, bessert; dazu verbanden sich die Evelsten, und erhielten jezt durch ihre Kraft auch die Freiheit, das Wort Gottes ohne Ausfruhr und Aergernist zu predigen, Ausschald der Entscheisdung über Religionsdinge bis zu des Kaisers Ansunft.

Dieg batte Philipp von Seffen ichon lange gefürchtet, und barum eifrig jum Rampfe und Biderftand gerathen, ta ber Sieg bei bes Raifers Abwesenheit und ber Turfen Befabr leicht ichien; aber bie übrigen evangelischen Rarften zogerten auf Luthers Rath, mabrend bie fubbentichen fatholischen Farften befrig gegen bie Befenner ber neuen Lebre wie gegen Berachter ihrer Befehle und Rajeftateverbrecher in ihren gandern mutheten, worüber felbit Erasmus emport an ben Bifchof Stadion von Augeburg fchrieb: Sie benten bloft auf ihre Sache, und nicht darum ift ihnen ju thun, bag Chriftus in ben Sergen ber Menschen berriche, fonbern barum, daß ihre herrschaft fortbaure. Balb ente stand beswegen bei ben Evangelischen gerechte Kurcht vor beimlichen Bundniffen , Ruftungen und ploglicher Gewalt, ber ju begegnen fich ber landgraf von Seffen ruftete, und als ibm Dito von Pad, einer von Bergog Georgs Ratben, wie ein Gebeimniß vertraute, bie fuboeutschen Rarften bats ten mit hand, Schrift und Siegel gelobt, unvermuthet in gefammter Dacht ihre Gegner ju überfallen (84): glanbte ber argwohnische Landgraf leicht, theilte es ben übrigen

<sup>-(\*3)</sup> Pütter, Entwidelung der deutschen Staatsverfaffung. I. 549.

<sup>(</sup>M) Rommel I. 210 ff.

S. XVII. . 65

Sånften, wit Bormatten aber die bisherige Isgerung, Mahnen und bem Aufunfe zur schleunigen Ruftung mit; seint Schwiegervater Georg schmahte aber seine Leichtglaubigkeit hestig, und nannte den Ueberdringer einen ehrsosen, meineidigen Bosewicht; dieser entstoh, wurde in der Folge gessangen und enthauptet; die Ruftungen wurden eingestellt, und der schon gemachte Auswand von Mainz, Würzhurg und Bamberg dem Landgrafen mit 100,000 fl. vergütet, worauf außere Ruhe zuräcklehrte, der Argwohn aber bei den Fürsten beider Parteien blieb; denn von diesen hing mun eigentlich das Loos der neuen Lehre ab. So sonderbar entwickeln sich im Fortgeben die Begebenheiten, daß sie ganz andere sich enden, als Plan und Anlage war.

Sonderbar genng war Luther, aufangs bie hoffnung bes bentiden Bolfes, burch welchen evangelifche Freiheit tommen follte, jest nach ber Unterbruchung ber Abeleverbindung und bem ungladlichen Bauernaufffande ber Mann und Liebling ber Farften geworben, beren Racht burch die vorhergebenden Eveigniffe febr vergrößert war. Ibnen empfahl er benn auch Schut und Dobnt ber neuen Rirche, da er mit Born und Schreden erfannte, wie fich wahrend ber Birren Alles anflotte; er wollte, bag ber Churfarft Bewollmachtigte aussende, Lehre und Perfonen gu prafen, ju fegen und ju entfernen, und mit neuem Unwis len und Schreden fab er in ber Foige ju fpat, wobin folch große Gewalt ber weltlichen Obrigfeit in Glaubenebingen fibre; bann eiferte er vergebens gegen folde herrichaft, und wollte, . bag man geiftliches und weltliches Regiment Roch hatte Die Zeit nicht Alles gelantert, wieder trenne. und bunt burch einander mischten fich Ansichten und Gewals ten; Riemand mußte ober tounte und wollte entscheiden, weldes in firchlichen Dingen Rechte ber Rarften, ber Beiftlis den und ber Gemeinben feien.

Um die Einheit boch in etwas zu erhalten, da er sah, wie weit sein Ausspruch vom Rechte ber freien Bibelausles gung gehe, verfaßte er eine bentsche Messe und Ordnung Gesch. d. Denischen. III.

Digitized by Google

bes Gottesbienftes, wie er fagte, fur bie Schwachen, ba er Aberzeugt mar, bie geiftige mabrhaft driftliche Gottebverehrung beburfe foldes außern Pruntes ober Aufebens nicht; bald aber gerieth er wegen bes Abendmable in einen bef. tigen Streit mit ben Begnern, ber ibm feine Rube fur ims mer raubte, ba er feine Unficht über bie leibliche Gegenwart Jefu im Altarbfaframente fcmantend zwischen ber Lebre ber Ratholifen und Zwinglis bestimmte, fest und eigenfinnig auf feiner einmal gefaßten Meinung verharrte, und bann in Gifer und Berlegenheit felbst bas Recht und bie Rothwendigfeit ber Ginbeit bes gemeinsamen Glaubens ertannte und wollte, und glaubte, es gebe nur einen auf gang bestimmte Glaubensform beschranften Beg des Beils. 3m fonderbaren Biderfpruche ertfarte er erft die Ueberzeugung eines jeben fur ben reinen Musbrud bes gottlichen Billens, beschränfte aber bald biefen Ausspruch aus Rurcht willfurlicher Schriftauslegung und ungezügelter Lebrfreibeit burch bas Anseben feiner Rirche. Auch er forberte Unterwerfung, ja eine bartere, ale bie alte Rirche, ba er alle Erfenntnig unter ben Buchstaben ber Schrift und feine Aublegung und Deutung ftellte; fo bilbete fich allmablig eine lutherische Rechtglaubigfeit , Die verfegerte und verbammte, mas ibr die Mitglieber ber tatholifden Rirde mit Recht pormarfen.

Bahrend sich Zwinglis Ansicht in ber Schweiz immer weiter ausbreitete, eiferte Luther heftig bagegen, billigte, bas man die Gegner verfolge, baß Zwingli sagte, soich beftiges Widerstreben und Berbammen zeige taum ber romische Pabst. Wirklich versuhr man in Sachsen ohne Schonung gegen seine Anhanger und führte ein formliches Inquisitionsgericht ein. Auspasser schlichen im Lande herum, belauschten die Predigten, und ein Religionsgespräch, das der Landgraf Philipp zwischen Luther und Zwingli 1529 zu Marburg in guter Absicht zur Ausgleichung veranstaltet, versehlte seinen Zwed und erbitterte die Parteien noch mehr; Zwingli kehrte zurück, und siel balb darauf in der Schlacht bei Kappel

(11. Oft. 1531) gegen bie Pegreichen Ratholiten, bie ihren Sieg nicht weiter verfolgten, und neben ber alten bie neue Lebre feben und wurzeln ließen, bie burch Johann Ralvin (geb. 1509) immer mehr Anhanger in ber Schweiz und burch ganz Deutschland und selbst in Frankreich erhielt.

į

Dieser Mann, von düsterer Sinbildungstraft und strewgem Ernfte, eiserte noch mehr als Luther gegen Pabsithum und anseren Gottesbienst, erfannte teine anderen Satramente, als Taufe und Abendmahl, und betrachtere selbst diese micht unumgänglich nothweubig zur Seligkeit; wo seine Anssicht Eingang fand, entfernte man Bilder, Schmud und selbst Taufsteine aus der Kirche, schaffte alle Feiertage bis auf den Sonntag ab, und genoß zum Abendmahl ungesäuers tes Brod an einfachen Tischen in der Kirche. Bald eiserte Luther gegen ihn, wie gegen Zwingli, und Beide verkepersten einander.

Diefer Streit ichien bald alle Einheit bei ben XXX. Mitgliedern ber neuen lebre zu lofen; nur Philipp von Deffen hielt noch mit großem Gifer alle gusammen, was um fo nothwenbiger war, ba ber Raifer balb in Deutschland mit großer Dacht erscheinen wollte. Er batte fich mit bem Pabfte ausgefohnt, ber ihn ju Bologna empfing, und ibn mit ber Krone ber Combarbei und ber Raifer fronte; von Italien aus brobte er nun, er wolle als bas haupt ber Chriffenbeit nicht langer bie Berachtung feiner Befehle und ber Bormfer Befchluffe bulben, und verbiete alle Reuernus gen in Sachen ber Religion; baburch geftartt verboten bie Ratholiten auf dem Reichstage zu Speier (1529) den evans gelifden Bredigern ber anwefenden Rurften ju predigen; zugleich suchten jene ben 3mift wegen bes Abendmablftreites ju nabren und bie neue Rirche ju unterbruden. Als aber burch den meift fatholischen Ausschuß beschloffen ward (19. April), jebe Berbreitung ber evangelischen Lehre zu binbern und zu gestalten, bag bie Deffe aberall gelefen und gebort werden burfe, daß ber neuen Lehre überhaupt nur Dulbung fein follte, bis auf einem Concil barüber entschieben mare, 5 \*

und nur beswegen, weil fie jest nicht fogleich ohne Unfe ruhr und Befchwerbe abgethan werden tounte: abergaben Die evangelischen Stande eine Begenschrift, ertlarend, Diefe Sache, die Bottes Chre und bes Denfchen Geligfeit bes treffe, laffe fich nicht burch Stimmenmehrheit abmachen; es fei ungerecht, bas Bort Gottes nicht verfunden zu laffen, und bem Gewiffen ju gebieten (85). 216 bierauf bie Bermittelungsversuche scheiterten, machten fie jene Protestation offentlich befannt, wovon sie nachmals ben Ramen Protestanten erhielten und annahmen, und überschickten fie bem Raifer, ber gang unguabig barauf antwortete, ein Bandnig mit bem Pabfte fchlog, bie Reger jum Geborfame jurudinbringen verbieß, und brobende Audichreiben jum Meichstage nach Augsburg erließ. Dieg beunrubigte Die Brotestanten, Billipp mabnte beftiger als je ju einem bewaffneten Bunde, aber fie blieben unerschuttert und beinabe allgemein war ber Glaube, bag man fich im Rafe eines Angriffes bem Raifer nicht wiberfegen burfe; fo groß war noch das Ansehen und die Ehrfurcht vor ber Deutschen Dberhaupt, bas Luther nicht bengen und brechen wollte.

XXI. Mit großer Erwartung sah man der Anfunft bes Kaisers entgegen, und es schien den Protestanten, als sie den Kod des mäßigen Großkanzlers Gattinara vernahmen, wenig hoffnung zur friedlichen Ausgleichung. Karl suchte gleich aufangs die evangelischen Stände zu überrassichen, zu trennen, da er sie zur Begleitung der Frohnleich namsprozession einlud; sie aber weigerten sich standhaft, derietben sich täglich über ihre Sache, während der stille fromme Melanchthon das Glaubensbefenntnis aussene, welches die mene Lehre ihrem Hauptinhalte nach darstellen sollte. Rach langem Widerstreben ertheilte der Kaiser die Erlaubnis, dasssellen Widerstreben ertheilte der Raiser die Erlaubnis, dassselle äffentlich vorzutragen (25. Juni 1530). Der erste ober Glaubenstheil enthielt die Haupts und Grundartikel beinahe ganz ans der heiligen Schrift und den Kirchens

<sup>(65)</sup> Rommel I. 236.

våtern; das apostolifche und Ricanifche Glaubenebetenninis war unverandert gelaffen, und darin ftimmten Die beiden Africen beinabe gang überein; im zweiten Theile aber murben die Difbrauche berührt, welche fich gegen Schrift und Richenvater in die chriftliche Lebre eingeschlichen : bie Ents giebung bes Beintelches, bas Berbot ber Priefterebe, bie Reffe als ein Opfer für Lebende und Tobte, die Bervflich. tung jur Ohrenbeichte und Anfahlung ber Sunden; gebotene Raftiage, Rloftergeifibbe und Gewalt ber Bifchofe. Rurge und Rlarbeit ber Darftellung machte einen tiefen Einbruck auf die Zuborer (46), und felbft ber Raifer war, nach einer ichlaftofen Racht barkber, entschloffen, in Ginis gem nachjugeben, und ben gangen Streit ohne ein Concil m enden; aber er murbe burch ben pabfilichen Legaten fchnell wieber umgeftimmt, obgleich ber Bifchof von Augsburg alle hamptartitel får acht evangelifch ertlarte.

Rennzehn Schriftgelehrte, unter ihnen Gd, verfaßten baranf eine Beurtheilung und Wiberlegung in fo beftigen Unsbruden, bag felbit ber Raifer Milderung befahl, welche aber nicht nach Bunfch gelang, und Melanchthon verfaßte bann eine Bertheibigung bes Glaubensbefenntniffes. Doch zeigte fich auch bier ber Zwiefpalt unter ben Evangelischen wieber; Die Zwinglifch gestimten Stabte Strafburg, Lindan, Memmingen und Rouftang übergaben bem Raifer ihr eiges nes Glaubenebefenntniß; fo auch Zwingli und überall zeigte fich Drangen, Bwift und felbft Berfuche jur Gewalt. Man wollte jest bie Protestanten fchreden, und mit bem Rache geben bes Duthigften von ihnen, Philipps von Seffen, ichien ber Sieg leicht: als biefer fich unvermuthet von Angeburg entfernte, woraber ber gange Reichstag erichract, Erzbergog Ferbinand fur Burtemberg bangte, da fich Philipp brin. genb får feinen Better verwendet hatte, bie Bifdjofe ben fenrigen Aurften ichon an ber Spige eines Deeres erblich ten und ber Raifer bie Thore ber Stadt befegen ließ, bas

<sup>(66)</sup> Sleiban B. VII.

Entweichen ber Uebrigen zu hindern, was er jedoch auf ihre Beschwerde sogleich wieder aufhob.

Roch bauerten bie Berfuche jur Bereinigung fort, balb fchien mehr bald weniger hoffnung einer friedlichen Ausgleichung; Melanchthon wollte bie Gewalt ber Bischofe erhalten aus gerechter Rurcht, bag nach Auftbfung ber tirche lichen Berfassung eine unerträgliche Tyrannei einreißen wurde; er glaubte bie Ansibhung noch leicht, wenn nur mit ber Priefterebe, bem Laienteld, und bem Degopfer nachgegeben murbe: aber bie Glaubeneverbefferer maren jest nicht mehr herren ihres eigenen Berfes, bie Staatsmanner hats ten fich fcon bes neuen Rirchthums bemachtigt, und Rara Ren und Stabte bie nene Lehre vorzuglich begbalb lieb ges wonnen, weil fie ihre Macht baburch vergrößert faben und die Rirchengater eine fcone Beute waren, daß felbft Luther effernd fagte: Rach Lebre und Religion fragen fie nicht viel, es ift ihnen einzig um bie Regierung und Freiheit gu thun (87). Alle Berfuche jur Andgleichung waren vergebens; Die Bitterfeit mehrte fich mit jedem Tage; boch war ber Raifer, obgleich ftreng in Borten, nicht jur Gewalt zu brine : gen, ba auch bie Mittel bagu fehlten, und weber Rathos lifen noch Protestanten genügte fein Bogern. Am Enbe aber erfchien (1531) ein icharfer Abichied ohne Unterfchrift ber protefantischen Staube; ber Raifer zeigte fich ale Schirmberr ber fatholischen Rirche, legte bas Interbift auf Die evangelische Gette, gab ihr aber noch eine Frift bis jum 15. April des folgenden Jahres, und brobte bann mit bem Schwerte ju richten (\*8),

XXXII. Bei neuem Biberftreben und Streiten wurde fein Unmuth und Born noch mehr gereigt, am hartesten ließer die Stadte an, aber es waren nur Borte, und zur Ausführung seiner Orohungen schien jest noch keine Beit, zumal er fur seinen Bruber um die romische Konigekrone

<sup>(\*7)</sup> Mengel: neuere Gefchichte ber Dentichen I. 881.

<sup>(\*\*)</sup> Sleidan VII. - Rommel 272.

warb. Durch Geld und Berfprechen gelang es ihm wirdlich, die Churfurften von Mainz und der Pfalz, die am weisten widerfrebten, zu gewinnen, Rom unterstügte ihm aus fraftigste, und so wurde ungeachtet des Widerstandes von Sachsen und ungeachtet der Herzog von Bayern selbst eifrig um die Krone warb, Ferdinand zum König gewählt (5. Jan. 1531) und gefrönt.

Best ichien bie Gefahr fur bie Protestanten fo nabe und bringend, daß felbft die Theologen, beren Abneigung vor dem Rrieg bieber uniberwindlich gefchienen, ertlarten: fe hatten gegen einen Bund jum Schute ber Religion felbft gegen ben Raifer nichts mehr einzuwenden, wenn anders bie Rechtsgelehrten ihn billigten; biefe aber urtheilten, man burfe fich jedem Richter widerfegen, ber wiber Recht verfahre, fo auch dem Raifer. Enther fetbit eiferte beftig gegen ben letten Reichstag, fab aber allmählig die Unmöglichkeit, bie gange Rirche zu reinigen, und war zufrieben eine Partet ju granben; bod war er noch immer gegen bie Berbindung und gegen jeden Rrieg; aber um fo eifriger marb Philipp, die Rurften und Stadte im nordlichen Deutschland jn verbinden; auf einer zweiten Berfammlung gu Schmals talben 1531 wurde ber Bund auf feche Jahre jum gegens seitigen Beistande gegen jede Gewalt errichtet; Die Bergoge von Bayern Schloffen in Eifersucht gegen bas Sabeburgifche Sant fich an ; man trat mit bem Gegentonige von Ungarn, Sobann Bapolia in Berbindung, und felbft an Frankreich wendete man fich um Freundschaft und Beiftand gegen bes Raifers Uebermacht. Babrend Diefer einen Reichstag nach Regensburg aubschrieb, versammelten fich bie Berbanbeten (Dezember 1531) ju Frantfurt und ermabiten ben Churfürften von Sachfen und ben Landgrafen formlich ju Baupe tern bes Bundes; im folgenden Sahre ichtoffen felbft bie herroge von Bayern ein Bunbuiß mit Franfreich gegen ben Raifer, und fo fchien ber Bund eine machtige Stute fur die neue Lehre und gegen Deftreichs machfende Uebermacht an werben; jum Glade far biefes waren bie Ditglieber ber

evangelischen Lehre nicht einig; bie sachsten und Danfes ftabte weigerten fich beizutragen; Luthers beständiger Rath zum Frieden und die Neugklichfeit des Chursurften von Gachsen hinderte den raschen Fortgang und die friegerische Ausbildung des Bundes, der bei den Gefahren, in welchen Destreich durch die Türken fort und fort schwedte, leicht wieles gewinnen konnte. Reine Partei wollte den Krieg zus erst beginnen; es wurde beständig hin und wieder geredet, unterhandelt, Richts entschieden, doch der neuen Lehre abers mals Duldung dis zu einem kanftigen Concil gelobt.

XXXIII. Aber mabrent ber Raifer gegen bie Turfen Bampfte, unterftut von ben protestantifchen Stanben, in welchen fich Schartlin, ber hauptmann ber Stabte Augeburg, Rempten und Donauworth fo auszeichnete, bag ibn ber Raifer felbft in Wien jum Ritter fchlug, und mahrend er fich bann, wie ber beutichen Rirchen. und Staatsfachen gang überbruffig, in forme Triege und Angelegenheiten verwidelte, die feine gange Rraft und Anfmertfamteit erforberten: raftete fich ber unermabete landgraf beimlich jum enticheis benden Rampfe in Deutschland, warb nach allen Seiten, und brachte es endlich dabin, daß fich ber fcmabifche Bund, lange Beit ber Schreden ber Friebeneftbrer und ber größte Schirm ber oftreichifchen und romifchen Serrichaft in Dberbeutschland, aufloste (1533), und unter ihm fich eine rhetwische Einigung bilbete, burch ben Churfurften Ludwig von ber Pfalg, ben Ergbischof Albrecht von Raing, welcher ber menen Lebre insgeheim ergeben mar, und Anberen ju ges genfeitigem Schirm, freiem Bertebr ibrer ganber und Unterthanen (89).

Die protestantischen Farsten kindeten mit Ansang bed Jahrs 1534 dem Reichstammergericht formlich ben Gehorfam auf, als sei est ungerecht und partelisch; in Sachsen, wo nach Iohann dem Standhaften jeht Johann Friedrich herrschte, der unerschütterlich bei seinen einmal gewonnenen

<sup>(\*\*)</sup> Rommel I, 890.

Mederzeugung blieb, und den einzigen Beg jum heile im Angeburger Glaubenebetenniniffe fab, suchte der Ramzler Brud die politische Bedeutsamkeit des Landes durch das Uebergewicht der neuen Lebre zu grunden, und der untermehmende Philipp begann den lange vorbereiteten Jug gergen Wartemberg, den vertriebenen Berzog wieder einzusehen.

Seit fanfgebn Jahren mar biefer fluchtig umbergeiret; fein Sohn Chriftoph brachte als Gefangener Ferbinands feine Sugend au, und begleitete biefen ober ben Raifer auf allen Bagen, und ichen war es baran, ibn in einem Rlofter Statiens ober Spaniens får immer ju begraben, und Burtemberg gang an Deftroich ju fetten, als ber achtzehnjahrige Ingling gradlich emflot, lange Beit allen Rachforfdungen ontging, und enblich jum Schreden Ferbinands offen von bem fcmabifden Bunde, ber Bartemberg an Deftreich vertauft, Die Ginfegung in fein Erbgut verlangte (00). Soweig und Franfreich unterftusten feine Forberung; vergebend fuchten Ferbinands Rathe bie Sache burch Lift gu verzögern, ben Jungling abzufinden ober ju fchreden: er blieb fanbhaft bei feinem Berlangen, und vertheibigte bieß enblich flegreich mit feinen Freunden auf offenen Tagen, bag Deftreich in große Berlegenheit tam. Der vertriebene Bergog fab freudig erftaunt bas muthige Beginnen bes Sobmes, und rief ihn ju fich an ben hof bes Canbgrafen, ber ton bisber gegen Deftreichs Droben gefichert und jest bewaffnet in fein herzogthum jurudfabren wollte, ba ber Raffer in Spanien, Ferbinand im Ariege mit Zapolia und ben Turfen, Die Bergoge von Bavern, Christophe Dheime, nicht entgegen, Frantreich ju Deftreichs Demuthigung mit Gelb und Mannen fogleich bereit war. The man genau mußte, wem die Raftung gelte, ftand er mit feinem Seere in Bartemberg, Die oftreichifden Goldtruppen waren überrafcht, die Schlacht bei ganfen entschied fur ben gandgrafen, and fo mard får Ulrich bas land in targerer Beit gewonnen

<sup>(90)</sup> Pfiftere Bergog Chriftoph. G. 86 ff.

(1534), als er es verloren; benn das Bolf war der bisherigen Regierung überdruffig, und Ulrich hatte Bergeben
und Milde gelobt (°1); er empfing die hulbigung und bestätigte den Tübinger Bertrag; durch den Bertrag zu Radan
bewilligte ihm Ferdinand das herzogthum als leben des
Reiches, dis am Ende jenes Jahrhunderts die Nachkommen
Ulrichs wieder das volle Erbrecht erbielten (°2).

So war durch Philipp, der von dieser Zeit an der Großmuthige genannt wurde, weil er in seinem Glude Richts für sich erobern wollte, Destreich geschwächt, der Bund der Evangelischen verstärkt, da Ulrich in seinem wieder gewonnenen Lande die bisher meist mit Gewalt unterdruckte Lehre begünstigte, während sein Sohn bald mit ihm entzweit in Frankreichs Heeren gegen den Raifer tampfte.

XXXIV. Als dieser die That Philipps barte, rief er im erften Borne: Der gandgraf bat meinem Bruder Burtemberg mit Gewalt genommen, ich will feben, ob ich ihm fein Rurftenthum nicht mit Recht nehmen tann; boch auf Philipps Bufdrift felbft antwortete er freundlich, weil er mit einem Buge gegen die afritanischen Raubstaaten beschäftigt war; auch Rerbinand verhehlte ben Groll, empfing ben fühnen Philipp felbft freundlich in Bien, und verfprach ibm volle Ausschnung mit bem Raiser, mahrend ber landgraf ben Stury bes bftreichischen Saufes insgeheim mit ben Fare ften unterhandelte, und bie Farften von Bayern auf ihre wichtige Stellung in Gubbeutschland aufmertfam machte; aber ichon war Bergog Bilbelm, beleidigt burch ben Buradtritt ber Bunbesgenoffen und beren eigenmachtiges Berfahren, bie Sauptftuge ber romifchen Rirche und beftiger Feind ber neuen Lehre geworben (03), und ichloß fich eng an Deftreich an. Um fo mehr betrieb Philipp einen evan-

<sup>(91)</sup> Das Gange bei Pfifter S. 218 ff., ausführlicher bei Rommel I. 321 — 364.

<sup>(92)</sup> Gleiban B. IX. - Die Obigen.

<sup>(93)</sup> Rommel L. 374. 3fcotte. Mannert.

gelischen Onnd Ulrichs mit ben größeren oberlandischen Städten Strafburg, Rurnberg, Ulm und Augeburg, nicht engberzig wegen einzelner minder wichtigen Glaubeneverschiebenheiten bas Ganze ber Gefahr burch Uneinigkeit preisegebend; nur an den Wiedertaufern, die jest in Runfter hausten, war alle Warnung, Rahnung und Orohung verloren, und die Gewalt mußte ihr unfinniges, gewaltthätiges Buthen hemmen.

In biefer Stadt, welche vor Anrgem fich gur neuen Lehre befannt, hatten fich fchnell einige Schwarmer von Mangere Anfichten Unfeben und Unbang verfchafft, gingen aber vom Berwerfen minder bebeutender Formen altmählig immer weiter, und gaben verdammlichen Bahnfinn gulest får welterlefenbe Beitheit aus. Johann Bodholb, ein Schneis ber and levben, und Johann Mathiefen, ein Bader aus Sar-Iem, bie Sauptfabrer, gemannen bas burch ihre Reben bethorte Bolf, und als ihnen ber Magiftrat Die Rirchen verfchloß, farmten fie bas Rathhans, zwangen bie Obrigfeit jur Dulbung, verftarften fich burch ben niedrigften Bobel aus ben benachbarten Stadten, und machten fich endlich zu herren ber Stabt. Darauf ward Gutergemeinschaft eine geführt, alle Bucher bis auf bie Bibel verbrannt, bie Rire chen und Ribfter als Martte bes Baal gerfiort, und ber Rampf gegen ben Bifchof, ber bie Stabt belagerte, mit wilder Begeisterung und mit Glud gefampft; etwa acht Tage nach Ginschließung ber Stadt erflarte ber bisberige Prophet Bochold, er habe ben gottlichen Auftrag, Ronig von Ifrael und ber Gerechtigfeit zu fein und nach Davide Beife ju berrichen, mabrend ein Anberer feine Stelle als Prophet einnahm. Jener ernannte feinen hofftaat, eine von feinen acht Beibern jur Ronigin, fleibete fich prachtig in Seidenstoffe, bie er aus ben Rirchen genommen, bebedte fein haupt mit einer breifachen golbenen Rrone, und nannte fich Ronig ber Gerechtigfeit uber bie gange Belt, fanbte offene Schreiben aus zur Empbrung gegen Pabft und Luther und jebe Obrigfeit, und machte fich ben Seinen burch

bankge Binrichtungen furchtbar; eine feiner Beiber tobtete er offentlich mit eigener Sand, weil fle an feiner gottlichen Sendnng zweifelte, mabrend hunger und Seuchen in ber Stadt mutheten; bann fandte ber Prophet feine Junger aus, Die neue Lebre ju verfunden, Gemeinschaft ber Guter und Beiber einzuführen (94). Die neuen Sanger wurden aber fogleich ergriffen und bingerichtet; Die Stadt ringsum eingefchloffen und die Belagerung von Philipp nach vergeblis cher milber Dahung, weil fie alle Chrbarfeit, Sitten und Rechte mit Rugen getreten, eifrig betrieben, mabrent Ronig Ferdinand bei allen Bitten um Unterftagung rubig blieb, wurde endlich burch Berrath überfallen, bie Biberftrebenben ermorbet, Bochold mit feinen vornehmften Genoffen gefangen und graufam bingerichtet, feine Anbanger verfolgt, überall bin gerftreut, ihre Lebre verbammt, jeder Befenner gum Tobe verurtheift , und fo ihre Berbreitung in Deutschland gebemmt (95). Rur Philipp suchte bie verirrten und verführten Schwarmer burch gehre ju beffern, weil ber Glaube im feines Menfchen Gewalt fei, und man mit gutem Gewiffent Riemanben bes Glaubens wegen tobten tonne; bie gefahrlichen, halbstarrigen Berachter ber Obrigfeit aber mit finfene weifen Strafen nach vergeblicher Mahnung und Belehrung belegen; bann bewirfte er die Erneuerung bes fcmalfalbis fchen Bunbes, und endete burch die Bittenbergische Ginung (1536) ben fpigfinbigen Streit ber Gelehrten megen bes Abendmables, ba fich Bucer von Strafburg fiber bie Ges genwart bes Leibes und Blutes in Demfelben fo erflarte, bag fich bie Protestanten zufrieden ftellten; allmählig naberten fich die Anhanger 3minglis und Luthers (96), ber felbit geftand, er habe im Abergroßen Gifer geirrt; beibe Parteien versprachen fich im Predigen ju maßigen; Die Schweizer wurden nicht mehr als Reger bebanbelt.

<sup>(94)</sup> Raumers Briefe L. 5. ff.

<sup>(94)</sup> Gleidan B. X. - Rommel I. 882 ff.

<sup>(24)</sup> Rommel I. 895 ff.

XXXV. Umterbeffen hatten bie fatholifchen Ranfien Deftreich mit ben herzogen von Bavern, Georg von Sachfen, beren von Brannichmeig mit den Erzbifchofen von Salzburg und Mainz und andern fich im beiligen Bunde amr handhabung ber " mahren driftlichen Religion und amr Bollziehung aller faiferlichen und Reichsabschiebe " vereint (1538) (97); mabrent ber Pabft fich bereitete, endlich ein Concilium ju berufen und die gefährliche Reterei ju vertife Bavern durch manche Begunftigung bes Pabftes geaen. wonnen, ftellte fich an die Spige feiner Bertheibiger, matrend Deftreich bloß feine politische Stellung betrachtete, bie protestantischen Rarften aber, ungeachtet fich ihre Bahl immer mehrte, burch bie Mengstlichfeit Luthers und bes for perschweren Churfurften von Sachsen in Unthatigfeit verfauten, aus ber fie Philipp jest vergoblich ju ermuntern fuchte, ba er in felbft verschulbeter zweideutiger Lage allen driftlichen Glaubensgenoffen jum Unftoge marb, ale er fich irrgeleitet burch mifverftanbene Stellen ber beiligen Schrift und beftarft burch bie Rachgiebigfeit einiger Sof-Gottedgelebrten aum großen Bormurfe ber neuen Lebre au feiner lebenden eblen Gattin eine andere ermählte und antrauen ließ, wie in einer Gemiffeus, und Rotbebe, unter bem Borwande, bag er nicht gleich aubern Sarften ausschweifen Das Gebeimnis murbe bald überall befannt und brachte ibm, Luther und ber neuen Lebre viele Bormurfe; aber Philipp blieb unerschrocken, obgleich ibn viele verließen, und ichien burch friedliches Religionsgefprach in Speier und Borme (1540) vor bem Ronige Ferbinand gur Beilegung bes langen Streites geneigt. Die Ratholifen wenbeten Alles an, bie Ginbeit beranftellen, wobei fie bie Unbiprache und Meinungen bes fanften Delandthon febr nuterftaten, ber urtheilte, die Monarchie des romifchen Stubles fei nute lich, bie Regierung ber Rirche burch Bifchofe und biefer borch ben Pabst fei nicht zu mißbilligen, bag burch ihre

<sup>(97)</sup> Sleiban XII. Sockendorf III. 84.

Leitung bei ber Menge ber Rationen Uebereinstimmung in ber Lebre erhalten werbe. Rur wollte er bie Che fur bie niebrigen Geiftlichen, ju Bifchofen fouten nur Chelofe gemablt werben, bamit bas Rirchengut nicht, wie einft bas Ronigegut burch bie Grafen und Bergoge, Die fich erblich und zu Gelbstberrichern machten, geriplittert marbe (96). Aber alle Berfuche jur Bereinigung maren vergebens, ba Lutbers und ber Protestanten berrichenbe Meinung war, ben Ratbolifen fei es mit ben Unterhandlungen nicht Ernft; es zeigte fich offen, bie Saupter ber Evangelischen wollten feine Ginigung, weil fie babei viel von ihren weltlichen Bortbeilen verloren. Go murbe mit allem Unterhandeln nichts entschieden; weil aber jest auch ber neue Churfteft von Brandenburg Joachim II. und Bergog Beinrich von Sachsen, weil auch Pfalz und Julich und in ber Rolge anch ber herzog von Renburg ungeachtet alles freunbschafts lichen Abmahnens ber baprifchen Berjoge fich jur neuen Lebre erflarten, wollte Ferdinand gegen bie fruberen Beichluffe bie Stimmenmehrheit nicht mehr achten, und ber Raifer follte nach einer beinabe gebujabrigen Abwesenbeit auf einem Reichstage an Regensburg Frieden und fefte Ordnuna machen.

Er hatte unterbeffen einen ruhmwärdigen Bug nach Annis gegen ben fühnen Seeräuber Harabin Barbaroffa unternommen, welcher lange Zeit alle Rüfen des mittelländischen Meeres mit seinen Schrecken erfüllt, und viele tausend Christen in die Stlaverei geschleppt hatte. Unter der Leitung des Audreas Doria segelte die Flotte mit dem Raiser ab, nahm das besestigte User im Sturm (1535), verjagte den Seeränder, befreite die Gesangenen, seste den vertriebenen Konig Hasen wieder ein und kehrte voll Frende im Ariumph zuräck zu einem neuen Kriege gegen Franz, der nach dem Tode des Franz Sforza seine Ansprüche auf Maisand erwneuerte, und das Herzogthum Savopen besett hatte. Richt

<sup>(90)</sup> Menzel II. 70.

gewarnt durch ben erften ungläcklichen Zug nach Sabfrantreich brang der Kaiser dießmal wieder nach Marseille vor,
belagerte die Stadt zwei Monate vergeblich, und schloß
dann auf des Pabstes Bermittelung (18. Juni 1538) zu
Rizza einen Wassenstellstand auf zehn Jahre; der Friede und
das gute Einverständnis zwischen beiden Gegnern schien sich
durch ihre personliche Zusammenkunft zu besestigen, und um
so eifriger drängte der Pabst, der Kaiser möge endlich die Wirren in Deutschland durch seine Ankunft enden, und die katholische Kirche zu alter Macht und Ehren bringen, während jener zugleich versprach, ein Concil zu berufen.

Unter ficheren Geleitsbriefen und Rriebensverficherung får bie Saupter bes evangelischen Bunbes ritt ber ganbgraf folg und ohne Rurcht gum Reichstag in Regensburg ein (1541); ber Churfurft von Sachsen aber war von Luther jurudgehalten, ber gleiches Diftrauen in ben Raifer, wie in ben landgrafen fette, weil biefer nicht am Buchftaben bes Angeburger Glaubenebefenntniffes bielt , fonbern um Des Friedens und ber Ausbreitung bes Evangeliums willen in manchen unwesentlichen Dingen nachgab. Aber auch jest ward nach wiederholten offentlichen Reden und perfonlichen Unterredungen Philipps mit bem Raifer nichts geforbert, obgleich fich die Parteien febr nabe ftanden; fchon batte man fich über die wichtigften Fragen von der menfchlichen Ratur, ber Erbfunde, ber Erlofung und felbft ber Rechtfertigung vereint; ichon bofften die Dafigen und Gutgefinnten vollige Musfohnung, und es fchien Die Einheit ber Rirche aufe Rene gegrundet zu merden: ale weltliche Rudfichten bas angefangene Bert wieder gertrammerten. Denn eine Beribbnung ber Parteien batte Deutschland gefraftigt, ber Raifer fonnte Diefer Dacht fich nach Mugen bedienen; Frang von Frants reich glaubte fich perfonlich bedroht, und that Alles, die Bereinigung zu bintertreiben : Dan flagte in Rom aber bie Bugestandniffe, welche ber Legat in Regensburg gemacht; balb erbob fich auch in Deutschland und Frankreich unter ben Reinden Rarls und ben fogenannten eifrigen Ratholiten

ein hestiger Wiberftand gegen die Vermittelung (\*); jest wurden auch die Schritte des mäßigen Melanchthon lauernd beobachtet, und heftig forderten sie unbedingte Annahme ihrer Lehrsäge. Um Ende schied man mit Erditterung; aber es ward ihnen doch wegen bevorstehender Türkengefahr, die den innern Krieg mißrieth, und weil der Kaiser selbst die Halse der Protestanten nothig hatte, welche sie ihm, aufgezweizt von Frankreich, nur langsam gewährten; doch eine weitere Duldung (Interim) bestimmt, die Entscheidung auf den Beschluß des Conciliums verschoben (100), das der Pabst nach Italien ausgeschrieben hatte, aber deswegen vom Könige und den meisten deutschen Kärsten misbilligt ward.

XXXVI. Bahrend barauf ber Raifer nach Italien, bann ju einer neuen außerorbentlichen Unternehmung, bie feinem Sinne am meiften gufagte, nach Algier eilte, wo er bie Berachtung weiser Rathichlage burch eine schreckliche Rieberlage bafte; mabrent beffen bie Tarten von Ungarn ber immer machtiger vorbrangen, gegen welche man anf bem Reichstage ju Speier ben unfabigen Joachim von Branbenburg jum oberften hauptmanu ermablte, aus Giferfucht gegen Philipp, ben bie allgemeine Stimme ale ben Tuchtiaften bezeichnete: fraftigten fich bie Proteftanten immer mehr; ber Bund und die Dacht wuche, und ploglich wandte Ech Philipp mit ben Bunbesichaaren gegen ben tatholifchem Derzog Beinrich von Braunschweig-Bolfenbattel, nachdem fie Ach mechfelfeitig bochft unwardig geschmabt und alle Rebler einander vorgeworfen, und vertrieb ibn (1542), ale babe er bas land fchlecht vermaltet und bie Unterthanen gebrudt. So zeigte fich ber Bund fart und fraftig, fcont lief er Broferes farchten, als Philipp, man weiß nicht, ob burch Droben ober Berfprechen bes Raifers hingehalten ober aus eigenem Bantelmuth und Uneutschloffenheit wieder in Uns thatigfeit verfant, ber Bund allmablig loderer und bie Dits

<sup>(\*\*)</sup> Rante L. 164.

<sup>(100)</sup> Stommel L 450 f.

8. XVII. 81

glieder uneins wurden, benn fcon flagten bie Stabte, fie warben von den Farften wie Unterthanen und nicht wie Bundesglieder betrachtet und übermäßig besteuert.

Damale erhielt ber Bund und Johann Friedrich einen gefährlichen Feind an Moriz, ber als zwanzigjahriger Jung. ling feinem Bater heinrich in ber Regierung ber Albertinis ichen gande (18. August 1541) folgte. Er war am hofe Bergogs Georg erzogen, mit ber Tochter bes lanbgrafen vermählt, ber neuen Lehre zugewandt, aber nicht bem schmale falbischen Bunde, beffen innere Uneinigfeit und Auflofung er damals ichon vielleicht allein abnete, wahrend andere ben Raifer, ben bie Sage gefangen und tobt fagte, und bie Dacht Sabsburgs gerade bamale zu bemuthigen bofften, ba auch Frang fich eifriger als je, um fich wegen bes verlorenen Railands ju raden, jum Rriege geruftet und felbft mit ben Turfen ein Bundniß geschloffen, feinen Feind von zwei Geis ten anzufallen und auch ben herzog Wilhelm von Eleve gewonnen batte, ber bie protestantische lebre in feinem ganbe begunftigte. Bum Glud fur ben Raifer vereitelten bie Unfabigfeit der Feldherren und Rrantheiten die Plane Frantreiche; unvermuthet wendete fich Rarl barauf von Italien ber gegen ben Riederrhein, bemuthigte ben Bergog von Cleve, und bot jest Alles auf, bie Protestanten ju trennen, fo wie Deutschlands Ginbeit wieder berguftellen.

Auf dem Reichstage zu Speier (1544) brachte er die Stände gludlich dabin, daß sie seine Sache gegen Franz, den Berbündeten der Türken, als Sache der Christenheit und Ehrensache aller Deutschen erkannten und ihm bedeutende Beiträge bewilligten, während er mahnte, das Rammers gericht anzuerkennen, das er nach einer bestimmten Zeit ohne allen Religionsunterschied zu gleichen Theilen besesen wolle, und eine christliche Reformation und die Erdrterung eines gemeinen freien Concils verhieß, so wie er überhaupt Niemanden der Religion wegen franken wolle. Philipp und der Chursfürst von Sachsen wurden von ihm gnädig empfangen, der Streit wegen Heinrichs von Braunschweig aber entzweite

fte balb; Philipp und Johann Friedrich verließen ben Reichetag, beffen Abschied boch fur die Protestanten vortheilhaft war, bag bie Ratholiten baruber flagten: ber Rampf gegen Rranfreich fchien auch biegmal ben Raifer jur Billigfeit und Rachficht gegen die Protestanten bewogen zu baben, die beswegen in ihren Korberungen und felbft in ihrem Trope immer beftiger wurden. Da wurde ploglich zu ihrem Er-Raunen burch Roms und ber fatholischen Priefter Bermittelung ber Friede mit Franfreich geschloffen; Frang fohnte fich mit bem Raifer aus, entzog ben beutschen Protestanten feine Bulfe, mabrend er fie in feinem eigenen Laube mit Reuer und Schwert verfolgte; barauf folgte ein Baffenfillftand mit ben Turfen, und fo fonnte ber Raifer nach bem Buniche bes Pabstes alle Rraft und Aufmertfamteit nach Deutschland wenden, um den langen Zwift zu enben, gu beffen Beilegung endlich auch das lang begehrte und gemunichte Concil nach Trient berufen, und mit Anfang bes Sabres 1540 wirklich eroffnet marb.

XXXVII. Deffen erschraden jest bie Protestanten; fie batten nie gehofft, baf es zu Stande fommen murbe, aber jest hatte ber Pabft nach langem Baubern ben ermunschten gunftigen Augenblid gefunden: ber Raifer mar mit ben beis ben Sauptern ber Protestanten vollig gerfallen, bedurfte gur Rriegeruftung bie Bulfe bes Pabftes, murbe in Deutschland festgebalten, konnte nicht die notbige Aufmerksamkeit auf die Rirchensachen wenden, und die dem pabstlichen Stuble gebrobte Berbefferung und Menderung nicht burchfegen. Protestanten faben bie Gefahr; ichon bei ber Unfundigung fuchten fie alles als heuchelwert barguftellen, und verbammten im Boraus alle Beichluffe, weil fie wohl einfaben, baß fie ale bie Mindergahl unterliegen mußten; fie boten Alles auf, baffelbe als ungultig, undentich und undriftlich au verlaumben; balb mar es ungewiß, ob ber Churfurft von Sachsen oder Luther am meiften gegen bas Pabsithum eis ferte, mabrend Melanchthon in feiner Maffigung urtheilte, eine gangliche Lobreigung vom pabftlichen Stuble fei nicht

gu rechtfertigen und werbe viel Unbeil bringen. Bergebens versuchte ber Raifer auf bem Reichstage in Worms (1545) ben Frieden ju erhalten und die Gegner ju vermigen, bas Concil zu beschicken und feine Anspruche, auf welche fie fic fo oft berufen, anguertennen. Sie wollten feinen Richter mehr in biefer Sache erfennen, ale fich felbft, bag bie Rar tholiten ihnen mit Spott und Bormarfen entgegneten, wie benn die Protestanten in ihrer Glaubenenneinigfeit und Berriffenheit ju Gericht figen tonnten über bie alte Rirche. Bergebens versprach ber Raifer, ber Pabst folle nicht ben Richter machen; balb fab er ein, in Gute fei nichts mehr ju erlangen, ba ber ichmalfalbifche Bund in feiner Sartnadigkeit sowohl in politischen als religibsen Berhandlungen fefiftehe; als fich bie Sache wegen Braunschweig zerschlug, ber Bergog fich in ben Besit bes lanbes fegen wollte, wirbt, und ohngeachtet bes Raifers Abmahuen, vorradt: überfallt ibn Philipp, und nimmt ihn gefangen. Darauf mabnt biefen ber Raifer , ben Gefangenen ichonend gu behandeln, gebietet zugleich, die Rriegsichaaren ju entlaffen, mas Philipp, obgleich gogernd und ungern, thut, und fo die Beichen ber Rurcht übel verhehlt, und mabrend Rarl mit bem Pabft ein Bundniß fchlieft, und feine friegerischen Gefinnungen fich immer mehr offenbaren: überlegen bie Ditglieder bes fcmalfaldifchen Bundes, ob fie ibre Ginigung erneuern follten; ber Churfnelt von Sachlen wollte ibn fogar auflosen, und nur Philipp bielt ibn noch. Aber ber Gifer in Schmabungen gegen bie Ratholifen ichien gerade bamale beftiger als je. Luther, frank und gereigt, wandte noch einmal ben Rampf gegen die Anhanger 3winglis, und fchrieb im Borne uber ein Schandgebicht!, bas man auf ihn gefertigt, als bas Concil eroffnet murbe, feine lette, alle bisherigen an Dag. lofigfeit ber Schmabung übertreffenbe Schrift, "bas vom Teufel gestiftete Dabstthum ", welche burch ein schandliches Rupfer an ber Spige noch fcmablicher murbe; bei feiner franthaften Aufregung trennte er Pabst und Teufel in feis ner Borftellung taum mehr, wollte die Dberhobeit bes einft 6\*

größten herrschers ganz vernichten und ihn zum bloßen Pfarrer von Rom machen. Bald darauf ftarb er (18. Februar 1546) zu Eisleben, ohne ben Ausgang bes großen Streites zu sehen, ben er dem alten Glauben und der römischen Kirche erregt batte, von den Einen, ungeachtet seiner Fehler und Irrthumer, wegen seiner Standhaftigkeit dem größten Wohlthatern der Menschheit zugezählt und als zweister Befreier Deutschlands, ja der ganzen christlichen Welt aus Roms Fesseln gepriesen, von den Anderen im frommen Eiser verteuselt oder doch gelästert, als sei durch ihn die Einheit der Kirche und des deutschen Reiches zerkört und eine drückende Fürstenherrschaft gegründet worden (101).

XXXVIII. Die Rirchenversammlung hatte unterbeffen ibre Sigungen und Berhandlungen eroffnet, nicht nach bes Raifers Buniche mit Berbefferung ber firchlichen Berfaffung, fondern mit Reststellung ber Glaubenevorschriften und Lebrbegriffe; fie erflarte gleich anfange alle Bucher bes alten und neuen Testamentes fur gottlich, die alte gewöhnliche Ausgabe berfelben fur zuverlaffig, und bestimmte, daß Riemand in Sachen des Glaubens und ber Bucht, Die bas chriftliche Lebrgebaube, Die beilige Schrift enthalte, nach feinem Ginn gegen ben Musspruch ber Rirche beute, ber allein bie mahre Auslegung guftebe; verfügte auch, bag funftig die Berausgabe aller theologischen Schriften unter Aufficht gestellt werbe. Die Protestanten wiberftrebten jest um so beftiger, ba fie schon ansangs fich gegen bas Concil er-Mart, und wollten es fur fein beutsches, allgemeines und freies erfennen, weil weber eine beutsche Stadt gemablt, noch ben Weltlichen ber Butritt gestattet fei, weil vielmehr ber Pabft im Boraus ichon burch fein Ausichreiben fie verbammt, ba er es, unpolitisch genug und mit bem beftigen Tabel bes Raifers, jur Ausrottung ber lutherifchen Rebes rei, nicht aber jur Berbefferung ber Rirche angefundet babe.

<sup>(101)</sup> Billers über den Geist und den Einfluß der Reformation Luthers, übers. von Eramer. Thl. II.

Bon Reuem wurden alle heftigen Bormarfe boch immer mehr gegen die Kircheureform und das leben der Priester als gegen die Lehren wiederholt.

Bergebens fuchte ber Raifer burch Mabnen und Bures ben fie jur Theilnahme am Concil ju gewinnen; vergebens erflarte er, er begehre nichts Soberes als Ausgleichung in ber Religion, wo biefe nicht erfolge, mare allerlei gu bes forgen; vergebens fchrieb er einen neuen Reichstag gur Schlichtung bes Streites and; nur wenige Fürften erschies Die Protestanten blieben bei ihrer Beigerung unter biesem ober jenem Bormande; ba bachte er an schnelle und fraftige Entscheidung mit bem Schwerte. Rlug fuchte er einige Glieder vom schmalfalbifchen Bunbe gu geminnen; es gelang ihm leicht mit Bergog Morig, ber mit dem Churfürften in Zwift lebte, welchen Philipp, ber bie brobende Gefahr ertannte, vergebens jur Berfdhnung berebete. Moris verfprach, bes Raifers Ehre und Beftes ju mabren und allen Schaben abzuwenden, Bulfe gegen bie Turfen gu leie ften und bie Entscheibungen bes Reichstammergerichts anguerfennen, erhielt bafur manche Bortheite jugefichert, und fchrieb barauf an feine Bafallen und Landstande, fich bereit au balten ju Rug und Rog, um ihm ju folgen; auch Ale brecht von Brandenburg ichloß fich an ben Raifer, ber hauptfeute und Kriegeoberften auf Berbung aussandte; bie protestantischen Rurften erhielten auf ihre Anfragen erft berubigende, bann zweideutige, endlich die vielfagende Antwort: er fei noch immer gur aufrichtigen Bergleichung ber Stande geneigt; Die Gehorfamen murben feinen vaterlichen Billen erfennen, gegen die Ungehorfamen aber wolle er fein faiferliches Anfeben brauchen; barauf ben großeren, freien Stadten icon beutlicher: er wolle einige ungetreue und widerfpenftige Berftorer gemeinen Friedens jur Orde nung jurudführen. Bugleich erließ er an fie ein Ausschreis ben. fich beflagend über bie Rrantungen, bie er feit Uns beginn feiner Regierung von einigen Uebelgefinnten erfahren, burch welche bas beutsche Reich in Berrattung, Roth, Bers rath, Berberben und Berwuftung fomme, was er nun nicht länger bulben, fondern fie jum gebuhrenden Gehorfam anshalten werde; einzelnen Fürsten verbot er namentlich, seinen Bidersachern irgend eine Salfe ju leisten.

XXXIV. Go mar ber Rrieg endlich offen ertlart. Best ermannten fich bie bisber Unbeforgten und von Philipp beftig Getabelten, marben um Freunde, fchickten nach Benes big, ben pabstlichen Salfsvollern ben Durchzug nach Deutschland zu verlegen, nach England und Franfreich; aber biefe, fcon vorber vom Raifer gewonnen, blieben rubig, entbedten thnen aber aus Effersucht gegen Raris Dacht beffen Blane: Danemart und Schweden, auch bie Schweiz blieben parteis Darauf begann ber Rrieg, ben ber Babft einen Rreus jug gegen Reger, ber Raifer einen Rachezug feines beleis bigten Unfebens, Die Protestanten einen Bertheidigungefampf für Religion und beutsche Freiheit gegen bas übermutbige habsburg und bes Pabftes Tyrannei nannten. Die oberlanbischen Stabte aber warben eifrig, und übergaben bas fcnell gesammelte heer bem Ritter Sebaftian Schartlin Don Burtenbach, Den ber Raifer vergebent bei Berluft feb nes Lebens, Leibes und Lebens abmabnte. Rach bem Pfane bes trefflichen Subrers follten bie taiferlichen Mufterplate aberfallen, die Alpenpaffe befest und ber Raifer felbft unverzüglich angegriffen werben; schon war ber wichtige Bag bei Rufen in Schartlind Gewalt, fcon brobte er Tyrol und Bavern Rrieg, und Bermuffung ben Rloftern, Frieden aber ben Dorfbewohnern zu bringen: als bie Bundesglieber, and Furcht, ben Raifer ju reigen, ibm Stillftand geboten, wahrend boch bie nordbeutschen Furften eifrig marben. Da eeflarte Rarl, ungefchredt burch folden Anfang, in Regent. burg, beffen Treue er micht gewiß war, ben Churfurften Johann Friedrich und ben Landgrafen als ungehorfame, uns treue, pflicht, und eibbruchige Rebellen und Berachter und Berleger ber Majeftat und bes lanbfriedens in bie Acht.

Mit Unfang bes Augusts versammelte fich bas gange fcmalfalbifche Bunbesheer bei Donauworth, von Churfachfen,

Deffen, Bartemberg, ben banbifchen Stabten und einigen Kabulein Schweizern, im Gangen aber fechetig Taufende gu Rug und gegen acht Taufende ju Pferde, weit aberlegen ben wenigen Schaaren, mit welchen ber Raifer ju Regend. burg fand, fo baff fie ibn bei ichnellem Aufbruche gewiß gefchlagen, vielleicht felbst gefangen batten. Aber je nabet ber enticheidende Augenblid fam, um fo mehr 36gerung, Aurchtsamfeit und Muthlofigfeit zeigte fich bei ben Berbunbeten, obgleich fie barin fich Recht mußten, baß fie unges rufen und ungebort vom Raifer allein und nicht von den verfammelten Reichsfürften vernrtheilt waren, und obgloich Die Theologen, felbst guther noch vor feinem Tode, erklart hatten, ein Rrieg gegen ben Raifer gur Erhaltung ber chrifts lichen lebre fei recht und Gott gefällig: erfüllte fie boch ber Gebante, ber Raifer fei ihr herr, mit Gewiffenbangft und Rurcht; bagu tam, bag fein Oberfeldherr bas Gange leitete, jeber nur seinen Theil führte, und dem andern wenig nachgab. Schartlin rieth in alter Rriegberfahrung ben Raifer in Regensburg ju überfallen, und bas Gebiet bes Bergogs von Bavern, jest Deftreiche Freund, feindlich ju behandelng boch weber bem Churfurften noch bem Canbarafen fchien bief rathlich, bagegen verantworteten fie fich in einem offemen Schreiben, bas zugleich ein Abfagebrief mar gegen ben Raifer, ber fich bei ber Gefahr nach landsbut gezogen, bort Die Truppen aus Italien und ben Bugug feiner Freunde aus Deutschland erwartet hatte, und bann fich mit ihnen nach Jugolftabt wendete. Auch jest herrschte Mangel an Gim beit , Muthlofigfeit und unfchluffiges Bogern bei ben Berbanbeten; mit Berathichlagungen und unnugem bin . und Bergieben verbrachten fie bie toftbaren Tage; befchoffen endlich, von Schartlins Berebfamfeit beffegt, bas ichlecht vermabrte lager bes Raifere, magten aber feinen Sturm, und verließen endlich ihre Stellung, vom Raifer nicht verfolat, von ben Stabten Dberbeutfchlanbs mit Rfagen und Bormurfen aberhauft. Als barauf Schartlin jum Schuge Angsburas abaing, und fie feinen letten Dlan, ben Raifer

anzugreisen, verwarfen; die Städte, auf welchen die Last des Arieges allein lag, darüber unwillig ihre Geldbeiträge einstellten, daß der Sold nicht mehr bezahlt werden kounte, schien das ganze heer der Auslösung nahe.

XL. Unterbeffen war Moriz als Berbunbeter bes Rais fere in das Bebiet bes Churfurften gefallen, und batte fich fchnell bes größten Theils bemachtigt; biefe Rachricht erfdredte bie Berbandeten noch mehr, und fcon waren fie jum Frieden geneigt; die Forberung bes Raifers, fich auf Gnade ober Ungnade ju ergeben, regte fie zwar noch einmal auf; als aber Johann Kriedrich fein Erbland zu retten eilte, auch ber Landgraf ihm beiftimmte, ging bas gange heer aus einander, jeder Stand, fuchte fein Beil fur fich, und überhaufte nachber ben anbern wegen Bernachlaffigung ber gunftigen Beit mit Bormurfen. Die fabbeutfchen Stabte, felbft bas måchtige Mugsburg, wo bie großen Rauffeute ibre Schape gefährbet faben, entließen ihren Rriegshauptmann Schartlin, ber fich an ben Bobenfee gog, und unterwarfen fich befeurzt bem Raifer , gablten Strafe, und ibhnten fich mit ihm aus; baffelbe that ber herzog von Bartemberg, ba er fich von feinen Berbunbeten verlaffen fab; ber Raifer aber verfuhr im Bangen milb, nicht wie mit Befiegten, fonbern Berirrten, und hatte in furger Beit ben Rrieg bier geendet. Im Norden bingegen wendete fich bie Sache au-Johann Friedrich erschien ploglich, ba es fein Erb. land galt, voll Muth und Rraft, nahm mehrere Stabte und bedrängte ben Bergog Morig, bag biefem ber Raifer ben Martgrafen Albrecht von Brandenburg ju Sulfe ichicte, ben aber Johann Kriedrich, als er berauscht von Zang und Lust in Rochlig lag, gefangen nahm, und fo in Rurgem beingh all fein gand wieder eroberte, boch ploglich wieder in die alte Zweifelsucht verfant, vergebliche Unterhandlungen aufnupfte, bem Feinde Beit gur Berftarfung gemabrte, Die Unruhen in Bohmen, welche fich gegen Ferdinand erhoben, und die felbst gegen Morig zu ziehen bereit standen, nicht ermunternd benutte, sondern forglos wie nach errun-

genem Siege felbst einen Theil feines heeres ben Bundes. genoffen nach Rieberfachfen an Solfe fenbete. ploblich bie Rachricht, ber Kaifer giebe beran, nachbem er bie Unruhen in Bohmen gestillt, mit feinem ganzen heere, begfeitet von feinem Bruder und ben Bergogen Morig und August von Sachsen. Jest jog fich ber Churfurft auf bas rechte Elbeufer, und versuchte bei Bittenberg in fester Stellung fich ju lagern; aber ju fpat, Rarl batte burch einen Muller, der auf ben Churfarften ergarnt war, weil ibm beffen Leute zwei Oferbe genommen, eine Kurth gefunden, fette gludlich über ben Strom, und begann ungefaumt bak Treffen, wahrend fein Gegner, ba es eben Sountag mar, ju Dablberg andachtig bie Predigt borte. Bergebens orbe nete diefer jest in ber Gile bie Schlacht von einem Bagen herab, unfahig wegen Korverschwere fich auf dem Pferde zu halten; ichon bem erften Anbrange wichen bie Geinen, er felbit marb mit fortgeriffen, von den Reinden bald eingeholt und nach tapferer Gegenwehr gefangen. Dit Schweiß und Blut bebedt warb er vor den Raifer geführt, bann bem Bergog von Alba gur Bermahrung übergeben, und mit por Bittenberg gebracht, welche Stadt feine Gemablin und bie trene Burgerschaft bis auf bas Meußerste vertheibigen wollten. Ale er fich weigerte, ben Seinen bie Uebergabe an befehlen, ergurnte ber Raifer, und von Rathgebern noch mehr angereigt, ließ er bas Urtheil über ibn fallen und ibn jum Tobe verdammen, ibm jur Bestrafung, andern jum Beifpiele, welche gegen ihre Obrigfeit fich auflehnen. faßt vernahm ber Churfurft beim Schachspiele bas Urtheil, antwortete nur: "ber Raifer wird gnabiger mit mir verfahren; weun nicht, moge man mir ben Lag meines Lobes anzeigen, bamit ich über bas Deinige verfügen fann., und spielte fort. Der Raiser aber gogerte, und als Joachim II. ber Churfurft von Brandenburg, ber gwar fein gand nach ben firchlichen Grundsagen Luthers eingerichtet, boch ben Beitritt zum schmalfalbischen Bunde ftanbhaft verweigert hatte, und Moriz mit anderen Fürften vermittelte, ward er

milber, und schloß mit dem Gefangenen am 18. Mai den Bittenberger Bertrag, wodurch Johann Friedrich sein ganzes Fürstenthum in die Hände des Raisers legte, der einen Theil des eingezogenen Sutes als römischer König behielt, einen andern sammt der Churwürde an Herzog Moriz übergab, mit der Bedingung, daß er den Kindern des Unglücklichen, denen der kleinste Theil blieb, ein jährliches Einskommen gewähre; der Bater selbst gelobte und billigte in der Gesangenschaft zu bleiben, so lange es dem Kaiser gessiele, und die Aussprüche des Kammergerichtes anzuerskeunen.

Darauf zog Karl in Wittenberg ein, betrachtete bie Grabstatte Luthers, burch ben ihm bisher ale Berwicklungen, jest wie es schien, zum frendigen Ende in Deutschland gekommen, mit sinnendem Ernste, und entgegnete dem herzoge Alba auf die Neuherung, die Gebeine dieses Erzkehers mußten ausgegraben und im Feuer vernichtet werden: Last ihn liegen, er hat seinen Richter; dann auf neues Drängen: Ich sahre Krieg mit den Lebenden, nicht mit den Todten. Der Gottesbienst wurde während seiner Anwesenheit nach ber neuen angeordneten Weise gehalten, und überrascht geskand der Kaiser, er habe es in diesen Landen anders gesunden, als ihm berichtet worden; Parteigeist und wilde Eiserer aber vereitelten jede Annäherung, und verläumdeten die gemäßigten Gestunungen der Gegner.

XLI. Auch im niebersachsschen Rreise, wo bie band bischen Stabte Hamburg, Magbeburg und Braunschweig ein heer geworben und anfangs gludlich getämpst, hatte sich ber Krieg zum Bortheile bes Kaisers gewendet; das Kriegsvolt zerstreute sich, eine Stadt nach der anderen hulbigte, nur Magdeburg, seit langen Jahren mit den Erzebischssen und dem Domtapitel in Zwist, dessen Gater sie an sich gebracht, nachdem sie den neuen Gottesbienst eine geführt hatte, widerstrebte hartnäckig; doch achtete es der Raiser nicht der Mahe werth, sie selbst zu demuthigen, wandte sich vielmehr sublich aus Wistrauen, Frankreich möchte

in Oberbentichland von Reuem bie Beffegten aufreigen, und um des landgrafen Unterwerfung zu bewirfen, ber gang in Rleinmuth versunten , die Bermittelung und Berfohnung burch feinen Gidam Moriz nachfuchte; fie ward ihm verfprochen, unter ber Bedingung ber Ergebung auf Gnabe und Ungnade, fußfälliger Abbitte, Bablung eines Strafgelbes, Gelobung funftigen unbebingten Geborfames und anberer Berpflichtungen, ju welchen er fich verftanb, und nach Salle an bas Soflager fam, bie Abbitte vor bent Raifer gu leiften, ber unter einem Thronhimmel, umgeben von fpanifchen, italienischen und beutschen Surften, Grafen, Bie fchofen und Großen ibn erwartete. 3m Raben fprach ber Landaraf mit dem Churfurften, und lachelte. Da brach ber Raifer in die Morte aus: Wart ich will bich lachen lebren, und bestürzt fiel jener nun auf die Rnie, bielt bas haupt gur Erbe gefentt, mabrent fein Rangler bas Befenntnif ber Schuld ablas, wie er fich nun auf Gnade und Ungnade ergebe und alles zu halten gelobe, mas bedungen. Der Rais fer ließ ihm antworten, wie er ibm, obgleich er bie bartefte Strafe verbient, in Gnaben ewiges Befangnif und Gingiebung feiner Gater und Entfepung nachlaffe; worauf bet Landgraf ungeheißen aufstand, bem Raifer bie Sand zu reis den, ber fie jurudjog; ber Bergog von Alba empfing ibn daranf gur Tafel. 2118 biefer aber bem Erftaunten fpåt am Abend Gefangenichaft anfunbete, brach er in laute Berwunschungen aus; vergebens fuchten ibn fein Eibam und ber Churfurft ju bernhigen, vergebene baten fie am folgenben Tage bei bem Raifer um feine Freilaffung; mit ber Antwort, er babe ibm nur ewiges Gefangniß geschentt, mußten fie icheiben; ber Landgraf aber gleich Johann Friedrich als Gefangener bem Soflager folgen. Diefer ertrug fein Loos mit Ergebung und Burbe, und ward von bem Raifer und ben Soflingen wie von ben Goldaten mit Achtung bebanbelt, mabrend ber einft fo thatige und ungeftumme land. graf mit bochfter Ungebuld, Burnen und Pochen Richts vermochte, und weil er obne Rampf gefangen war, wenig

geachtet und gepflegt, bem Raifer erft durch ganz Dentschland in schmählichem Aufzuge, schmunigen Herbergen und streng verwahrt folgte, da seine spanischen Wächter bes Tags immer um ihn, des Rachts sich neben ihm lagerten, bis er in enges Gefänguiß nach den Riederlanden abgeführt wurde.

XLII. Dieser Triumph des Kaisers erwarb ihm keine Liebe in Deutschlaud; er vertraute bie Gefangenen nicht ben Deutschen, ward mit feinem zuchtlofen, rauberischen heere felbst von Bauern in Thuringen angegriffen, und wegen feiner Sparfamfeit bitter getabelt, als er von einem Regen bei Raumburg überfallen, fein fammtes Barret unter dem Mantel barg, und um feinen Kilzbut und Kilzmantel nach ber Stadt ichidte. Aber feiner Dacht ichien jest nach bem Siege über bie Saupter bes ichmaltalbifchen Bunbes nichts zu unerreichbar; Samburg, bie machtige Sanfestabt, bemuthigte fich wegen ber Theilnahme, und gablte Strafe; Die Bohmen bulbigten erschrect, bugten bart fur ihr Stres ben, die bstreichische Berrschaft in ihrem gande zu beschranfen ober gu fturgen, die fie jest nur mehr befestigen halfen. Schon furchteten Ginige, er werbe fich feines Gieges in voller Gewalt bedienen, alle Berhaltniffe in Deutschland anbern und unumschrantte Berrichaft grunden; aber balb zeigte fich wieder feine Dagigung, wozu fein Trubfinn wohl nicht wenig beitrug, ben er von feiner Mutter ererbte. Diefe war nach bem fruben Tobe ihres beiß geliebten Bemables Philipp in ftillen Bahnfinn verfallen, batte bie theure Leiche lange mit fich berumgeführt, ebe fie gur Erde beftattet murbe; ihr Sohn, von Gicht und Schwermuth angegrife fen, lag Stunden lang in einem ichwarz ausgeschlagenen von Radeln erhellten Gemache auf ben Anieen (102), af allein; hatte feine Freude an Schalfsnarren, rebete wenig, ließ, wie orientalische herrscher, beinabe alle Antworten burch andere geben, und fing frub an ju altern. Der Rirchens ftreit batte fich feiner gangen Seele bemachtigt, ben zu enben,

<sup>(102)</sup> Rante, Furften und Bolter von Gudeuropa 1. 113.

auszugleichen, schien ibm bes Lebens wichtigfte Angelegenheit. Darum hatte er einen neuen Reichstag nach Angsburg gesrusen und eröffnet, und bemuhte sich eifrig, die Unterwersfung aller beutschen Reichsstände unter die Aussprüche und Beschlusse der Kirchenversammlung zu erhalten.

Diefe batte unterbeffen ibr übernommenes Gefchaft fortgefest, über Erbfunde und Rechtfertigung entschieben, bie Deinung ter Protestanten vollig ausgeschloffen; biefe maren ia ichon vom Raifer gedemathigt. Rarl aber gurnte über die Berbandlungen, er batte gewollt, daß fie mit Berbefferung der firchlichen Berfaffung beginnen follten, durch die Entscheidung über wichtige Fragen murben die Gegner, ohne beren Bugiebung man fo eilfertig beschloffen, nur gereigt, ba boch die Berbefferung ber Rirchenzucht vor allem nothig mare. Endlich entschloß fich die Berfammlung nach beftigem, nicht entscheibenbem Streite uber die Macht ber Bischofe und bes Dabftes auch dagu, und gab Normen über Befetzung der geiftlichen Stele len und Aemter; von nun an follte feiner ju gleicher Zeit mehrere Bisthumer ober bobere Memter erhalten; bie untern Stellen nur tuchtige jur Seelforge gefchicte Manner befommen, die am Orte mobnen und die Geschäfte felbit beforgen; bagegen war anderes, wie bie ichablichen Exemtionen, gar nicht berührt; auch ber Streit, ob ber Pabft über bas Concil fei, fo wie ber uber die Unfehlbarteit bes Rirchenbauptes ward erneuert, und man rechtfertigte biefe, welche ja jedes bochfte Gericht eines gandes, jeder Rarft als oberfter Richter anspreche, beffen Entscheidung unfehlbar gealaubt und vollzogen werben muffe; boch brobte ber Denarchie bes Briefterthums burch bie Bischofe felbft, bie in ibren Sprengeln die bochfte unabhangige geiftliche Gewalt gemäß ber gottlichen Ginfegung ansprachen, großer Rampf, vielleicht gar bie endliche Rieberlage, ba ber Streit burch manche neue Fragen und Erbrierungen gesteigert ward: als fich bei dem ploglichen Tobe einiger Mitglieder bas Gerucht verbreitete, eine boje Seuche gefahrbe bas Leben ber Båter, worüber fogleich die pabfilich Gefinuten die Stadt

verließen, und ber legat, obngeachtet bes Biberfpruches von Bielen, die Berfammlung nach Bologna verlegte. Der Pabft billigte offentlich biefes Berfahren, es mar beutlich, er wolle jest nicht weiter entscheiden laffen; Die weltlichen Berwickes lungen gefahrbeten feine weltliche Dacht, und nur biefe beachtete er: er fürchtete bie Dacht bes Raifers. batte biefer im Spatjahr 1546 über die Protestanten in Såddeutschland gefiegt, rief ber Pabft feine Beerschaaren gurud; jest lobte er, ale gang Rorddeutschland vor ber Biebereinführung ber pabftlichen Gewalt gitterte, bas Concil auf, weil ber Raifer feine gange Aufmertfamteit barauf richten tounte. Rarl mar auf die Nachricht erstaunt, entraftet, und ichidte fchnell einen Boten ab, bag fein Gefand. ter bie ichleunige Ruckehr ber Berfammlung nach Trient bewirte. Als ber Pabft aber unter manchen Entschuldigun. cen gauberte, aufange befahl, bie in Trient Burucaebliebe. nen follten fich nach Bologna begeben, und bier wirklich Die Sigung eroffnen, bann aber vertagen ließ, fab ber Raifer wohl, er binbere gefliffentlich bie weitere Entscheidung; er burchschaute ben Pabft, und flagte offen: "Die Abficht feiner Beiligkeit ift von Anfang gewesen, und in Rrieg au verwideln, und bann barin zu verlaffen"! Run war er milber gegen die Protestanten gestimmt , mabrend ber Pabft fich arg mit bem Raifer entzweite, und fich wieber fo eng an Franfreich fchlof, bag er außerte, nicht bamiber zu fein. wenn man, um Rarle herrichaft ju bemuthigen, einen Bund mit bem Großherrn ober mit Algier ichloffe (108).

XLIIL. Bahrend ber Pabst zögerte, das Concil wieder nach Trient zu berufen, schmahten die Protestanten auf dasselbe, sprachen heftig gegen die Fortsetzung, entschlossen seine Beschlässe nicht anzuerkennen. Aber Karl wich nicht von seinem Plane, er glaubte, durch die Anerkennung gewiß bie allgemeine Einheit in Glaubens. und Staatsdingen herbeis zusuch; die katholischen Fürsten Deutschlands billigten es

<sup>(103)</sup> Rante L. 254.

ohnehin, ben Churfarften won ber Pfalz brangte bie Gurat vor bem taiferlichen Borne, ben neuen Churfurft Morig Daufbarteit gegen ben Raifer, Joachim von Brandenburg feine Gleichgultigfeit, endlich ber Enticheidung beffelben in ber Religionsfache fich gang ju unterwerfen, gegen welches nur ber Bergog von Wartemberg und ber gefangene Johann Friedrich fprachen. Go übertrug ber Raifer brei Dannern bas Geschäft ber einstweiligen Ausgleichung in Religions bingen bis jur ganglichen Entscheibung ber Sache burch bie Rirchenversammlung: Julius Pflug, Bischof von Raumburg, Michael heldung, Weihbischof von Mugeburg und Johann Agrifola, brandenburgifcher hofprediger, ber einft ein bef. tiger Giferer fur Luthers Bort, jest burch feinen bem Rais fer ergebenen herrn milber und nachgiebiger gestimmt, bie Sauptfache ber Rircheubefferung in die Gemahrung ber Pries fterebe und bes laientelches feste. Diefe nun arbeiteten den berühmten Mugeburger Bergleichsentwurf (Interim) and, entschieden in ben meiften ftreitigen Lehrpuntten fur Die Ratholiten, bestätigten bie Deffe, Die Ceremonien bei ben Saframenten, beinahe ben gangen außeren Gottesbienft, bie vornehmften Festtage ber Rirche, die Fasttage mit Ande nahmen, auch Priefterebe und Laientelch bis gur Enticheis bung bes Concils.

Als die Grundsäge dieser Glaubenöregel bekannt wurden, erhoben Protestanten und Ratholiken Einsprüche dages gen; jene suchten das neue Religionswerk als pabstlichen Aberglauben und Aumasung verhast und lächerlich zu maschen; diese zurnten, weil man den Gegnern doch etwas eingeräumt hatte; auch der Pabst war damit unzufrieden, weniger mit dem Juhalte, als weil der Raiser sich aumase, über Kirchen und Glaubensdinge zu entscheiden. Aber der Raiser bot Alles auf, sie einzusühren, die Churfürsten wiedersprachen nicht; Moriz, seierlich im großartigen Schausspiele öffentlich mit der Chur belesut, suchte insgeheim mit seinen Theologen sich zu verständigen, nur der gefangene Churfürst zeigte offen und muthig seinen Unwilken, und blieb

bei seiner Unficht, um beren willen er gand und Freiheit verloren, mabrent ber Pabft, vom Raifer mit baufigen Schreiben gedrängt, fich endlich jur Musichnung mit ben Gegnern bereit zeigte, Die Wieberaufnahme jener Beiftlichen, welche fich mit Jungfrauen verheirathet, ber entlaufenen Monche und Ronnen, welche jurudfehrten, oder jenen, bie im Beltpriefterftande bleiben wollten, fo mie bie Berubis aung jener zu gemahren, welche bas Abendmahl unter beis ben Beftalten verlangten. Go ichien ber Friede nabe, felbit ber Ronig von Frankreich, burch eine Botichaft an ben Pabft, erflatte, er murbe feine Bifchofe gurudrufen, wenn den Deutschen jene Bunfte gewährt murben, ba er auf alle Beife bie Berfohnung ber Deutschen unter fich und mit bem Reichsoberhaupte zu feinem Bortheile zu binbern fuchte, batten bie Legaten Bollmacht ber Ausgleichung, und als endlich bie Glaubensregel offentlich am Schluffe bes Reichs. tages verlefen und vom Churfurften von Maing, ber obne Auftrag wie im Ramen Aller aufgestanden, gebilligt mar: glaubte Rarl fein ichonftes Biel erreicht, ba bie Churfurften von der Pfalz und Brandenburg fich willig fugten. unerwarteter fam ibm jest ber Widerspruch von Morig und einigen andern; boch ohne fich barum ju fummern, bloß in ber guten Abficht, ben Frieden endlich berguftellen, und bas ganze Befchaft, bas fein bisberiges leben fo vielfach beunrubigt, ju enden, borte er auf feine Gegenrebe, und begann in Augsburg felbft die Ginführung feines Bertes. Er befahl, in ben evangelischen Rirchen jeben Sonntag Meffe ju lefen, ben Prieftern, fich ber fruberen firchlichen Rleibung au bedienen, fich alles Schmabens und Streitens zu enthalten; auch anderte er eigenmachtig bie bisberige Berfaffung. fowohl in Mugeburg ale nachmale in andern Reichsftadten, schloß die Bunfte vom Regimente aus, weil er ihren und bes gemeinen Boltes Gifer fur bie neue Lehre fannte, unb gestand die Bermaltung der ftadtischen Angelegenheiten bloß ben Geschlechtern ju. Alles geborchte ber Dacht, nur an Johann Friedrich und nach feinem Beifpiele an-feinen Gob.

nen scheiterte Dahnen und Droben bes Raifers; fie blieben fandhaft in Bertheibigung ihres Glaubens, mabrent ber Landgraf burch fein demuthiges und niedriges Rachgeben boch teine Erleichterung feines Loofes gewann. Go fchloß ber Reichstag, ohne daß die Dacht des Raifers, wie viele gefarchtet, alle Schranten gebrochen, vielmehr nur manche gute Berordnungen über Rammergericht, Landfrieden, Polis gei und anderes gegeben batte; fein Bug burch Burtemberg fchien feine Anordnungen zu befestigen; Die Reichstigbt Ronftang, welche bas Interim gurudwies, ward in die Acht erflart, von Kerbinand belagert und bann nach tapferer Gegenwehr burch Uebergabe als oftreichische Landftabt genommen; dieß fchrecte bie andern; Lindau, Frankfurt, Strafburg und Regensburg, auch Rurnberg erfannten bas Interim; ber Churfarft von Brandenburg überredete, fo Biele er tonnte: boch war er mit ber Einführung in seinem lande selbft wicht gludlich, fo wie Moriz mit feinen Theologen begwes gen barten Rampf batte. Rach manchen Reben und Gegenreben ließ er, um ben Raifer und feinen angftlichen Theologen ju gefallen, eine eigene Glaubens, und Rirchennorm auffegen, die in ber hauptlache mit bem Interim aberein-Rimmte, und handhabte ftreng beren Bollgiebung.

KLIV. Um so mehr ward der Zorn gegen Magdes burg gereizt, welches dem Besehle des Kaisers tropte, sich Kandhast gegen die Annahme erklarte, die heftigen aus ans dern Stadten vertriebenen Glaubenseiserer bereitwillig aufs mahm, und in maßlosen Schriften den Churschsten und den Kaiser schmähte, daß dieser endlich von Brüssel aus (18. Mai 1549) die widerspenftige Stadt wegen Beleidigung und Berletzung kaiserlicher Majestät in die Acht erklarte und den Rachbarn umber die Bollziehung derselben gebot. Sogleich begann der kleine Krieg von dem Erzbischofe, dem vertriebenen Domkapitel und einigen Grasen ohne Ersolg, während die Geächteten die Standhaftigkeit sur ihren Glauben aus der heiligen Schrift und ihre Widersellichseit ges gen des Kaisers Besehle und Unterdrückung auf alle Weise,

Digitized by Google

ja sonderbar genng, selbst durch das Beispiel der Pabste zu rechtsertigen suchten, deren Macht und Ansehen sie doch heftig bestritten (104). Sie könnten unmbglich ihren Absall vom rechten Glauben vor Gott verantworten und wurden sie dazu auch von den Wittenbergern, ja Melanchthon selbst ermuntert, die Luthers Wort längst verrathen; eher wollten sie leiblichen und zeitlichen als geistigen und ewigen Schaden leiden. In ihrem Widerstande wurden sie durch die eifrigen Theologen gestärft, zumal durch Flacius Inpricus, einen Dalmatier, der blind für die Lehrmeinungen Luthers eisennd, das Bolt gegen das Interim aufreizte, und deswegen Wittenberg, wo er Lehrer war, verlassen mußte, word auf er sich nach Magdeburg wendete.

Den Streit zu enden und feinen Berordnungen Rraft ju verfchaffen, berief Rarl einen neuen Reichstag nach Augeburg, jugleich bedacht, burch nene Unterhandlungen bie zerftreuten Rirchenvater nach Trient zu bringen, ba Pabft Paul geftorben mar, beffen Lebendenbe burch eine abscheuliche Schmabschrift, wie man glaubte von Bergerins bem Bifchofe von Capo b'Bftria, getrübt ward; ber neue Pabft Julius III. zeigte fich feinen Untragen gur Fortfepung bes Concils geneigt, und fo eilte ber Raifer mit feinem Sobne Philipp nach Deutschland, ben langwierigen Streit gu enben, ber ibn ichon mit Unmuth und Bitterfeit erfalte, bag er bei feinem Abgange aus ben Rieberlanden heftige Befehle gegen die neue Lehre erließ, wegmegen ihn bie beute fden Furften und Stanbe mit Diftrauen beobachteten, und auf die Ginladungesichreiben jum Reichstage fich meift ent schuldigen ließen, obgleich befohlen mar, jeder follte in Perfon ericheinen, und felbst ber Babit in freundlichen Schreiv ben bie proteftantischen Furften Moriz und Joachim geliebte Sohne nanute. Dazumal offenbarte fich die Abneigung ger gen ben Raifer bald allgemein und offen, Die Stande furde teten feine wachsende Dacht, und batten ichon fraber beftig

<sup>(106)</sup> Mengel III. 839 ff.

gegen seinen Antrag geeisert, daß für Reichsbedärsniffe eine Steuer gehoben und ein Schatz gegründet werde, weil sie fürchteten, es möchte Habsburg die Einnahmen bloß zu sein wem Besten verwenden, und Deutschland unterbrücken (2008), und jest widerstrebte ihm sogar sein Bruder Ferdinand, der heimlich und offen gegen die Erbsolge Philipps im deutsschen Reiche ward, weil dadurch er selbst mit seinem Sohne Maximilian, einem Inglinge von einnehmendem Wesen und großem Ruse, deutschen Sitten und unzweidentiger Erzgebung zur neuen Lehre (1008), zurückgesett würde.

Schon fuchte Ferbinand befregen Die Stanbe zum Theil mit Beld ju gewinnen; auch erflarten fie frei, fie wollten teinen Spanier, nicht ben Philipp, ber biffer und verschloffen felbst von feinen Spaniern und Dienern gehaft warde (107). 216 baber Raris eifriger Rangler Granvella farb, ber bieber alle Berhaltniffe und Unterhandlungen jum Beften feines herrn lentte, waren bie Deutschen erfreut, und leerten volle humpen; vergebens fuchte Rarl fle far feinen Cobn ju gewinnen, bem er gerathen, burch freundliches Betragen ibre Buneigung gu erwerben. feblten alle Tugenden und Eigenschaften, welche ber Dentichen Liebe erwerben, vor allen Offenheit und einfache Sitte; er mar ein fchlechter Ritter, in feinem offentlichen Langen-Rechen jum allgemeinen Spotte; vergebene gab er ben Churfarften ju Ehren Belage, und wollte fich babei als gelebriger Schuler ber alten fchlechten, beutschen Sitte geis gen, und trant zweis und breimal mehr, als er ertragen tonnte: alle biefe Mittel halfen nichts. Rarl felbft fprach einft mit feinem Bruber , beffen Biberftreben er tannte, fo beftig Aber bie Thronfolge, daß er bas Rieber befam; ver-

<sup>(105)</sup> Raumers Briefe jur Erläuterung der Geschichte des 16 und 17 Jahrhunderts. I. 40.

<sup>(106)</sup> Pfifter, herzog Chriftoph. G. 358. 376.

<sup>(107)</sup> Mumer I. 84 - 28.

gebens war auch fein Borfchlag, man follte, wie im alten Romerreiche, einen Kaifer mit Cafaren haben (108).

XLV. Go manbte er benn feine gange Aufmertfamteit wieder allein auf bie Rirchenfache, und erflatte ben pabft. lichen Gefandten, er febe in ber Berwerfung bes pabftlichen Ansehens auch eine Berminderung bes taiferlichen (109), und Die auaellose Freiheit ber Bolter in Religionsbingen erfulle bas Gemuth mit gleicher Reigung zu burgerlichen Beranberungen, westwegen er nm fo geneigter und lieber bie Rircheneinbeit berftellen und die Anertennung bes Concils betreiben wolle. Doch billigte er bas Ansschreiben bes Pabftes jur Biebereroffnung beffelben in Trient gar nicht, weil bie alten Borrechte bes Pabfithums über Zusammenrufen, Borfit und Entscheidung ichroff ben Deinungen ber Protestanten entgegen ausgesprochen waren, wornber biefe fogleich ihre Elagen erboben, und die alte Erflarung brachten, bie 3rrung tonne nur durch ein freies, allgemeines Concil ents ichieben werden, auf bem auch fie gebort murben, ja, bei bem fie fogar eine entideibenbe Stimme baben maften. Solchen Forberungen ftellte ber Raifer fein Anfeben entgegen, und ertheilte im Reichsabichiebe als Beichirmer ber Rirche und Concilien Allen, Die Diefes besuchen marben. ficheres Geleit, bort ju fprechen, was fie fur bas Beil ber Seelen und gur Rube und Ginbeit ber beutschen Ration gwedmaßig erachteten; mabnte alle Stande bes Reichs, fich aur Reife und Darlegung ihrer Anfichten bereit ju balten, damit bie Sache ohne weitere Bogerung, nach ber Lebre ber beiligen Schrift und Bater, entschieden und eine driftliche. nubliche Befferung ber Geiftlichen und Beltlichen aufgerichtet werben tonnte. Der Pabft mar über biefe Meußerungen. bie fein Aufeben franten, nugufrieden, binderte aber die Eröffnung bes Concils am 1. Mai 1551 nicht; als Riemand aus Deutschland und aus Kranfreich erschien, vertagte es

<sup>(108)</sup> Maumer I. 29. 30.

<sup>(309)</sup> Menzel III. 362.

fich bis jum September; ber Raifer mabnte bie Stanbe noch einmal, daffelbe zu befuchen, brobte felbft ben Bifchofen mit Zwangsmitteln, und nun trafen fie Unstalten, zu folgen. Die Protestanten rufteten fich mit bem Augsburger Befenntnif, ober festen neue Artitel auf, wie ber Bergog Chriftoph von Burtemberg thun ließ, Andere fertigten Schriften, die von Renem im beftigen Zone alles Bittere fagten, mas je gegen ben Dabft und die tatholifche Rirde gefagt war, gogerten, machten Forderungen und Einwendungen , bag ihre Abficht, ben Raifer und bas Concil zu taufchen ober aufzugern, deutlich erschien, wobei vor allen ber Churfarft Moriz tha. tig war. Ungeachtet ber Widerftand gegen das Concil von ben Theologen in Sachsen, Burtemberg und ben vornehmften Reichbftabten mit großer Beimlichkeit betrieben murbe, erfuhr ber Raifer boch die Umtriebe, und befahl im erften Borne barüber mehreren widerftrebenden protestantischen Beiftlichen, Angeburg binnen brei Tagen zu verlaffen, und ließ fie eidlich verpflichten, im Reiche nicht wieber ju prebigen, ja vor ihrem Abruge weder schriftlich noch mundlich von ihren Freunden Abschied zu nehmen; baffelbe geschab mit ben Schullehrern, die fich nach bem Interim gu lehren. weigerten. Golde Dagregeln zeigten ben frengen Ernft bes Raifers, feinen Willen und feine Unficht burchzuseten und jur Anertennung ber Beschlaffe bes Concils ju gwingen, welches unterbeffen thatig feinen Bang in Enticheis bung ber wichtigften Streitpuntte ging, und die Lehr. und Glaubensfage aber bas beilige Abendmahl feststellte, meber burch beftigen Biberfpruch, noch burch bittere und gehaffige Schmabungen ober Zweifel in ber Ausabung feiner Rechte gefiort, welche bei Beitem ber großere Theil ber driftlichen Bolter anerfannte (110). Schon waren auch bie Gesandten bes Churfurften von Brandenburg und bes herzogs von Burtemberg, fo wie einiger Stadte erichienen, bag wenig

<sup>(110)</sup> Derf. 884 ff.

Zweifel war, es werbe ber Kirchenfrieben balb bergeftellt werben.

XLVI, Aber ber Feind batte unterbeffen im Stillen gewirlt, alle fluge Borficht wie gute Abficht bes Raifers zu vereiteln. Der Rampf gegen bas widerspenftige Magbeburg war endlich nach manchem vergeblichen Angriffe bem Churfarften Morig abertragen, ber ihn fogleich mit Thatigfeit und Glud begann , die nengeworbenen Salfevolfer ber Stadt gerftreute, biefe immer enger einschloß, bann aber wie unter großen Schwierigfeiten lange Beit rubig lag, Unterhandlungen anfnupfte, fein heer immer mehr verftartte, Die Reinde wenig angftete und endlich diefelben unter fo billigen Bedingungen jur Uebergabe, bem Scheine nach auf Onabe und Ungnabe, vermochte (3. Rov. 1551), daß fie ibn gu ihrem Befchager und Burggrafen ertoren, gelobten, ben Befchinffen bes Reichstammergerichtes und bem letten Reichsabschiebe in weltlichen Dingen zu geborchen, daß billig Jebermann über foldes Enbe erftaunte, benn Benige wußten oder ahneten Morizens Plan. Seitbem er burch bie Berbindung mit bem Raifer feinen Zwed erreicht , ganber und die Churmarbe erworben batte, zeigte er fich mes niger eifrig, beffen Bert zu vollenben, als feine eigene Sache au fabren, ju befestigen, jumal er furchtete, ber Raifer mochte bei fortbauerndem Glade leicht bie Sarften unterbras den und in volle Abbangigfeit bringen, fo wie bie neue Lebre gang vertilgen. Dagu tamen bie Bormarfe feiner Glaubenegenoffen, welche ibn einen Berrather ichalten, und ibm allein die Uebermacht bes Raifers, wie ben Untergang bet evangelischen Lebre aufdrieben, auch mochte ibn bie lange Gefangenschaft und barte Bebandlung feines Schwies gervatere trop feiner Bermenbung jur Befreiung franten, und ibm zeigen, bag er felbft als Berfzeug zu bes Raifers Große gebient. Go reifte indgebeim ber Plan, gegen bas Concil und ben Raifer, als ben Unterbruder ber Evangelifchen, fich ju maffnen, und plotlich einen ganglichen Umfchwung ber Dinge berbeiguführen, jumal er an Franfreich einen thatigen

Ermunterer fanb. heinrich II., ber auf Frang gefolgt, verfuchte, wie fein Bater, gegen bie Uebermacht Rarls in Deutschland zu werben, Die Kurften zu entzweien, und fo bes Raifers und Deutschlands Dacht ju schwächen, beuchelnd, er wolle bie unterbruchten Protestanten, Die er in feinem eigenen Lande mit Fener und Schwert verfolgte, rachen und ihnen jur Freiheit verbelfen. Geine Unterhandler fanden mit Schmeicheleien, Berfprechen und Mahnen bald Eingang bei Morig, ber gang allein unterhandelte, und endlich noch, mabrend ber Belagerung Dagbeburgs, für fich und feine Pflegbefohlenen ben Martgrafen Georg Friedrich von Anfpach, herzog Johann Albrecht von Mellenburg und ben Sohn bes gefangenen Landgrafen, Wilhelm, einen Bertrag (5. Oftober 1551) jur Aufrechtbaltung ber mabren, unzweifelhaften, driftlichen Religion, welche im Mugeburger Befenntniffe enthalten fei; gur Schirmung ber alten beutschen Rreibeit und jur Befreiung bes Landgrafen einen Bund mit bem allerdriftlichsten Konige jum Rugen und Troft ber Deutschen abichloß, um mit beffen Sulfe bie Rnechtschaft mit bewaffneter Sand ju vertreiben und Rreibeit und Berfaffung berguftellen. Bu diefem 3mede beliebe es, bag Beinrich fich mehrerer Stabte an feiner Granze bemachtige, und ein Reuer in ben Rieberlanden anzunde, bamit bes Seindes Macht getheilt marbe; auch verspreche Morig, bei tanftiger Konigewahl teinen zu mablen, ber nicht Frantreichs Freund fei, wolle diefen vielmehr vor allen die beutfche Rrone guwenden. Die Gulfeleiftung ward bestimmt, Alles jum Rriege bereitet, versprochen, bie Gobue bes gefangenen Churfarften jum Bunde einzuladen, und fie bei ber Beigerung als Feinde zu behandeln, ihn felbst in ber Folge an befreien , wenn er angelobe ju balten , was bes Staates Bobl erbeische. Rach folden Unterhandlungen offenbarte Moriz allmablig feine Befinnung.

XLVII. Rach seinem Einzuge in Magbeburg ließ er ben Geistlichen ihr schmabliches Laftern verweisen und fie in Bufunft mit harter Strafe bebroben, zugleich aber betheuerne

baß er bis jum Tobe bei bem Augeburger Befenntniffe ausbarren merde, und fie befimegen auch ermabne, Gottes Bort nach rechter Beife zu lehren und zu beten, daß Raifer und Concil eine rechte driftliche Bereinigung bewirfen. Deer entließ er nicht, vorgebend, er tonne ibm ben fculbigen Gold nicht auszahlen; bie abgebankten Schaaren ber Stadt aber nahm Bergog Georg von Medlenburg, einer feiner Sauptleute, man mußte nicht warum, in feine Dienfte, verlegte fie nach Dublhaufen und andere Stabte, und fab ihnen viele Gewaltthaten nach, die fie in der Umgegend verübten, bag ber Churfurft von Maing, bem Erfurt geborte, und ber von Trier auf die Rlagen barüber das Concil verlaffen wollten, weil Rrieg ihren gandern brobe. Pabfe und Raijer suchten fie zu berubigen, ja biefer entschuldigte felbft Morigens Benehmen, ber fortfuhr ihn auf jebe Beife ju taufchen; immer neue Fragen und Antrage wegen ber Rirchenversammlung, neue Bitten und Borftellungen um Loslaffung bes Landgrafen that, bag Rarl gang barein verwidelt warb. Gelbst die ungeheuern , unmöglich ernftlich gemeinten Forberungen beffelben an bas Concil, bag es alle icon entichiebenen Puntte wieder prufen follte, ben Protestanten entscheidende Stimme gemabren, Die Bifchofe vom Eibe bes Beborfams gegen ben romifchen Stubl ent. binden, damit fie ohne Scheu nach Ginficht und beftem Gewiffen berathichlagen und entscheiben tonnten; und endlich ber muthwillig angesponnene Streit wegen Ausfertigung eis nes neuen eigenen Geleitbriefes fur feine Theologen, an bem man wieder ju beffern batte; ermubeten weder bie Gebulb ber Berfammelten , noch offneten fie die Augen Raris, ben man vor Morigens Umtrieben mit Seinrich marnte, ber nach langem Bogern ben gefchloffenen Bertrag unterzeiche nete und beschwor (15. Januar 1552). Allgu forglos und fest auf Morigens Treue bauend, ben er mit mabrer Buneigung liebte, bem er einft im frangofifchen Rriege mitten im Rugelregen vor einer Festung nachgeritten und ibn aus ber Gefahr geführt, woraber Morig ibn Bater, Rarl aber

Sohn nannte (111), achtete ber Raifer aber wenig auf bie Ungeigen, glaubte vielmehr, ber ungefinme, lebensfrobe Deutsche, wie er Morig fannte, tonne unmöglich einen tiefen, beimlichen Plan begen, und man barfe ihn nicht einmal burch folden unedeln Berbacht franten. Dazu tam, daß biefer baufige Boten an ben Raifer fandte, und felbft eine Bohnung in Insbrud fur fich miethen ließ, im Rrahjahre bort ju erscheinen. Schon fanbte er zwei feiner Rathe, bie er bem Raifer geneigt wußte, voraus, befahl bem Delandtbon, ber auf bas Gerucht einer Berbinbung bes Churfarften mit Franfreich mit vielen Grunden ernft und treu, aber vergebens abmahnte, mit zwei andern Theologen gum Concil abzureifen, in Rurnberg unterbeffen auf weitere Befehle zu barren, brach bann ploglich mit feinem Beere von Thuringen auf, und wandte fich in Gilmarichen über Donauworth nach Augeburg, offene Schreiben vor fich berfenbenb, in welchen er ben Rurften, Eblen, Stabten und Stanben bie Urfachen feines Buges entwickelte, als Befreinng ber Religion, bes beutschen Baterlanbes und bes Landarafen and der Anechtschaft; fogleich erklarte fich ein großer Theil ber Burger Augeburge fur ibn, er gog ein, befette bie Stadt, ftellte bie frubere bem Bolt genehme Religionenbung ber, feste die Baufte wieder in ihre Rechte ein, rief bie vertriebenen Prediger gurud, und erhielt baburch einen machtigen Unbang burch gang Dberbeutschlanb.

Fast zu gleicher Zeit erhob sich ber König von Frankreich gegen ben Kaiser unter bem schönen Borwande, als Rächer ber beutschen Freiheit und ber gefangenen Fürsten, besetzte die Reichstädte Toul und Berdun, und wendete sich bann gegen Met in Lothringen, welche Stadt er durch Lift nahm, indem er auf die Gewähr bes freien Durchzuges sich ber Thore und Werte bemächtigte, die Bürgerschaft ents wassen und zu Frankreich schwören, dann die Stadt besekigen bieß; dasselbe versuchte er, aber vergebens, an Straß-

<sup>(111)</sup> Mengel III. 427.

burg, die Barger hateten fich, waffneten und nahmen Befahung ein; Belagerung wagte er nicht; schon tamen Boten
aus ber Schweiz und ben benachbarten Churfarsten von
Mainz, Trier, Köln und ber Pfalz, die mahnten, er solle
von Deutschlands Berwüstung ablassen. So blieb er im Elfaß
auf Rachrichten von Moriz barrend.

XLVIII. Staunend, überrascht, betrogen in feinem Bertrauen, feiner Reigung an Moria, ben er erhoben und begunftigt, beffen Plane und Glud er im letten Mugenblide noch burch die Loslaffung des gefangenen Churfarften leicht ju gerftoren meinte, vernahm ber Raifer bie gewiffen Rade richten; nun fab er alle feine fraberen Siege, fein Gorgen und Thun vergeblich; fein heer war flein; fein Schap erichopft, feine Rraft geschwächt; burch Unterhandlungen, Die er bieber meift zu feinem Bortheile geleitet, fuchte er Beit, Rettung, vielleicht ben Sieg; fein Bruber Ferbinand follte in Ling mit ben Geanern unterbanbeln. Dabin eilte Moria bereitwillig, mabrent fein heer fich vorwarts bewegte; bie Unterhandlung ward bald abgebrochen, ba Reiner nachgeben wollte, boch zeigte fich Morig jur friedlichen Ausgleichung und ju einer neuen Busammentunft in Baffau auf ben 26. Dai geneigt; eilte jeboch ichnell ju feinem Beere, und fabrte es im Sturmjuge aber Raffen , Renten und nach etwas verzögerter Eroberung ber Ehrenberger Rlaufe burch bie Engpaffe Tyrole nach Inebrud. Bei feiner Munaberung entließ ber Raifer ben gefangenen Churfurften feiner Saft, ber voll Unwillen gegen Moriz alle Borfchlage von diefem abgelehnt und auch feine Sohne bagegen gewarnt batte, und folgte feinem Berfprechen gemäß freiwillig bem Sofe, als biefer vor bem anrudenben Feinbe, beffen er fich gang und gar nicht verfeben, burch bas Gebirg nach Billach jog, mabrend bie Bater in Trient, besturgt auf biefe Rachrichten, fich gerftreuten, Morig Insbruct befeste, aber nach wenigen Tagen fcon bas beer gurudichidte und im Gichftabtischen lagern ließ; er felbft ging nach Paffau gur bestimmten Unterrebung.

Dorthin war Ronig Ferdinand mit feinem Sobue Das

rimilian, herzog Albrecht von Bayern und bie Gefandten ber meiften beutichen Rarften getommen, welchen Morig feine Befchwerben aber ben Raifer und feine Regierung in Deutschland vorbrachte, wie die Reichstage burch ibn ungebahrlich lang gebauert , und Leute in feinen Dienften gur Berfleinerung ber beutschen Ration Bacher geschrieben bate ten, und wie er Dentschland babe unterbruden wollen; worüber Moria fchnelle Untersuchung und Entfcheibung, einen Religionsfrieden, fo wie die Loslaffung bes Landgrafen vers langte. In abulichem Sinne fprach ber frangbfiche Gefandte, ber, von Beiurich angewiesen bie Ausgleichung auf alle Beife ju hindern, die aufrichtige Freundschaft Franfreichs zu ben Deute fchen rabmte, und wie es ibre Reiches und Religionefreis beit ichugen wolle. Den Rurften ichien es gut, aber biefes auf einem allgemeinen Reichstage zu verhandeln , Morig verlangte fcmelle Entscheidung; endlich verglich man fich aber Berlangerung bes Baffenstillftanbes, bes Raifers Unts wort abzumarten. Diefer aber beflagte fich bei ber neuen Rufammentunft in Briefen bitter barüber, bag man ibn jum Frieden mabne, ben boch bie Feinde gebrochen, bag man des Reiches Frieden und Anfeben opfere; es handle fich nicht um feine Perfon allein, bie fich leicht batte auch bagu entschließen tonnen, ba er bes Wibermartigen icon fo viel getragen, fondern um Berbatung funftiger großerer Da schieden die Berfammelten wieder obne Emporung. Bergleich; Morig ging ju feinem Beere, und unternahm bie Belagerung Frantfurte; Ferdinand eilte gu bem Raifer, ibn aum Frieden ju bewegen, um feine Rraft gegen bie Earten an wenden, welche von Reuem in Ungarn vorbrangen; que gleich mabnten und brangten die abrigen Rarften, damit nicht ein allgemeiner Rrieg bie beutschen Stanbe entzweie und verberbe. Albrecht von Brandenburg, Morigens Bunbesgenoffe, fuchte mit feinen Goldnern bie ganber ber Bis fchofe von Bamberg und Bargburg beim, und hausete furche terlich mit Brandschagung und Bermuften, bag bie preis. gegebenen und bedrobten geiftlichen Rarften in bringenben

Briefen ben Raifer um Rettung baten (113). Dit Biberwillen entschloß fich biefer endlich nachzugeben, nur um ber großen Roth feines Bruders gegen die Turten gu fteuern; verharrte aber ftandhaft babei, baf bie von Moriz vorges brachten Beschwerben nur auf einem Reichstage untersucht und entschieden marben, bis babin folle ein Religionsfriede ftattfinden; über Kranfreiche Trenlofigfeit außerte er fich bitter, es fei im Plane Seinriche und bes turtifchen Rais fere, bas haus habebnrg ju verberben , um bann Deutschland in Anechtschaft und Elend zu bringen, bieg fei bie Gladfeligfeit, welche bie Deutschen von jener Seite erwate ten burften. Morig zogerte, biefe Bedingungen anzunehmen; bie Furcht aber, bei fortgefestem Rampfe feine Churwurde ju verlieren, machte ibn nachgiebig; er tebrte nach Paffau jurad, und willigte in ben von jener Stadt genannten und berühmten Bertrag (113), nach welchem er mit feinen Berbundeten die Baffen niederlegte, fein Rriegsvolt entließ, ber gandgraf feine Freiheit erhielt, ber Raifer Religions, frieden gewährte, bas Rammergericht auch protestantische Beifiger guließ, und unparteifch Recht fprechen follte, bie wegen bes fcmaltalbifchen Rrieges Geachteten ber Acht entledigt wurden; auch ward von den Rurften und Ferdis nand verburgt, bag ber Religionefriebe auch bann noch gelten follte, wenn auf bem funftigen Reichstage teine Bergleichung ju Stande tame. In Franfreich bachte man in biefem Bertrage nicht.

Aurze Zeit barauf, als ber Raifer wieder nach Deutschland zurucklehrte, erhielt auch Johann Friedrich seine volle Freiheit, ward in seinen alten Fürstenstand und Ehre als Reichsfürst eingesetzt, und übernahm die Regierung seines ihm übrigen Landes; mit Freudenbezeugungen und Frohloden ward er auf seiner Heimreise von vielen Städten empfangen, von seinen Sohnen, seinem Bolte mit Jubel eingeholt,

<sup>(112)</sup> Jads Bamberg. Jahrb.

<sup>(213)</sup> Ende Juli 1552.

und freute sich berglich bes Empfangs und ber Einrichtung ber Universität Jena, weil ihm Wittenberg verloren war, nub als ihm die Professoren und Studenten entgegenzogen, rief er zu seinem altesten Sohne, der mit dem Maler Lucas Cranach bei ihm im Wagen saß: Sieh das ist Bruder Studium (114)!

XLIX. Der Raiser aber warb und rustete mit aller Dacht gegen Franfreich jum letten entscheibenben Rambfe, Alles gegen ben verhaften treulosen Reind aufbietenb, ber bei ber naben Gefahr nach alter Beife feine Gefandten ausichicte, Rathe, Ritter und Diener, welche nur immer bei ben beutschen Fürften etwas vermochten, ju bestechen, und wahrend Rarl mit letter Rraftanftrengung ben Rrieg bereis tete, berichteten jene troftvolle Borte nach Franfreich: bie Deutschen find nicht fo eifrig, etwas zu vertheibigen, was fe verloren. Sie vergeffen leicht bas Gute und Bofe, bas man ihnen anthut, und wagen felten etwas; burch bie Relis gioneverwirrung und die Migverstandniffe zwifchen Raifer und Standen ift alle Ginheit gelobt; bei ihrer naturlichen Langfamteit, ber Berwirrung ihrer Unterhandlungen und der Lange ihrer Reichstage werben wir bas Gewonnene befestigen, fie aber alle Soffnung aufgeben, es jemals wieber in erhalten (115).

Also geschah es auch; benn als der Kaiser, bloß auf Rache sinnend, gegen den Rath seiner erfahrenen Feldherrent und ohne selbst den Albert von Brandenburg in seinen Raubingen zu hemmen, noch im Spatherbste den Krieg und die Belagerung von Met begann, litten seine buntvermischten Bolter durch Ausfälle, Krankheiten und Mangel an Lebensmitteln, daß er die Belagerung aushob, und traurig nach den Riederlanden ging, wohin die Rachricht kam, daß

<sup>(114)</sup> Mengel III. 510.

<sup>(115)</sup> Raumers Briefe I. 34.

and in Italien feine Racht und fein Aufeben ichmanb, und fraber abbangige Rarften fich felbilitandig erboben (116). Dief alles vermehrte feine Rrantheit; feit langem ichon litt er an beftiger Bicht, vielleicht Rolge feiner Lebensart, ba er gern farte und gewarzte Speifen genof, und in ber Liebe ju ben Frauen boberen und nieberen Stanbes ausfcmeifte (117), daß er fich schen und marrifch immer mehr mractiog, und nur auf Rache an Frantreich bachte. auch ber mit Frublingsanfang erneute Rrieg brachte ibm Beinen Lorbeer, nicht gegen Franfreich, nicht in Italien, wo an feinem Glade bie tartifche Rlotte nicht mit ber frangoffe fchen gufammentraf, um bieg Ronigreich ibm ju entreißen; aber immer auf Bergroßerung bedacht, hoffte er burch bie gebeim eingeleitete und gladlich ausgeführte Bermablung feines Sobnes Philipp mit ber Erbin von England, feines hanfes Dacht und Ansehen wieder zu erheben, zu befestis gen (3. 1554); aber fie vermehrte und regte nur feine Reinde auf; Frantreich ruftete fich eifriger jur Fortfetung bes Rampfes; ein Berfuch, Det burch Berrath wieber an Ratl an bringen, endete jum Berberben ber Frangistaner-Monche, welche ben Plan beganftigt; fein Cobn, bem er bei ber Bermablung Mailand und Reapel abgetreten, ftrebte offen nach großerer herrschaft, Regierungsantheil in ben Rieberlanden; er fab, bag er ungeachtet alles Unterhanbelns und alles eifrigen Scheines nach Milbe und Gerechtigfeit weber Liebe von ben Unterthanen, noch Dant von bem Babit und ben Sarften erhielt.

Moriz hatte unterbeffen, seinem Bersprechen gemäß, sein heer nach Ungarn geführt, und bort für Ferdinand gegen bie Türken getämpft; nach seiner Burücktehr mußte er ges gen seinen ehemaligen Bundesgenoffen Albrecht von Beandenburg ziehen. Dieser hatte seine Manbzuge fortgesett, war

<sup>(116)</sup> Sleidan. Robertson XI. B.

<sup>(117)</sup> Raumers Briefe 1. 41.

in Kranfreichs Dienste getreten, bann unter vielen Berfpreden vom Raifer gewonnen, ber ibm felbft feine Erpreffungen an ben Bifchofen verzeihen und bie erzwungenen Bertrage billigen wollte, wegwegen fle ihr Recht beim Rams mergerichte fuchten. Geftugt auf bes Raifers Gunft verlachte er die Ausspruche bes Gerichtes; flagte nun über die Bie icofe felbit, daß fle bes Raifers Willen nicht erfallen, mit bem er, wie bas Gerucht ging, fich jur Rache an Moris verbunden babe. Als biefer beshalb bei ibm anfragte, erbielt er eine Antwort voll Schmabungen; vergebene mabnte bas Rammergericht bie Furften und Stanbe jur Sandhabung bes Canbfriebens gegen ben Rubeftorer Albrecht, ber mit feinen gugellofen Saufen umberfchwarmte, und bei ber Uneinigfeit ber Surften nichts ju fürchten ichien, bis endlich Berbinand felbft mit Morig und einigen andern fich gegen ihn verbanden, und Morig auf die Rachricht, er fei in Tharingen eingebrochen, und in ber Meinung, es gelte wirflich feinem Churfarftenthume, eilig gegen ibn aufbrach. Bei Gleversbaufen (9. Juli 1553) tam es jur Schlacht, in ber von beiben Seiten mit furchterlicher Erbitterung getampft murbe; Moris errang ben Sieg, aber nur mit einer todtlichen Bunde; nach zwei Tagen ftarb er.

L. Albrecht sammelte seine Abenteurer bald wieder nm sich, und seste seine Kandzüge fort, bis er endlich durch herzog heinrich von Braunschweig wiederholt geschlagen und aus Deutschland vertrieden wurde, woranf er sich nach Frankreich wandte, in der Folge wieder zurücklehrte, sein in Berwaltung genommenes Land zurücksorderte, aber während der Berhandlungen starb (8. Jan. 1557) (128). Auch Johann Friedrich, der sich nach Worizens Tode bei bessen Bruder und Rachfolger August. und dem Könige vergebens um die verlorenen Länder und Wärden beward, war mit

<sup>(138)</sup> Ausführlich darüber bei Lang: Reuere Gefchichte bes gurftenthums Baireuth. IL. Bb.

frommer Ergebung aus ben Lebenben geschieben (3. Marg 1554); die Protestanten ichienen nun ohne haupt, ohne fefte Bereinigung; ichon regte fich arger 3wift gwischen ibnen wegen einzelner Lehrmeinungen; aberall zeigte fich Dig. trauen, Gifersucht. Unter folchen Berhaltniffen eröffnete Ferbinand ben Reichstag in Augsburg. Sogleich begann ber Streit über ben Religionsfrieben und Religionsvereis nigung von Reuem; bie Protestanten wurden beftig gebrangt, fich ben Ausspruchen bes Concile au untermerfen, mabrent fie allgemeine Anertennung ihrer Lebrfate, Religionsfrieden und Freiheit fur alle Stande und felbft bie Unterthanen forberten , woraber fich beftiger Bant Die Behandlung ihrer Glaubensgenoffen in bes Ronigs Erblanden, die Erscheinung eines ftreng gefinnten pabftlichen Gesandten auf bem Reichstage und bie Freude bes Pabftes über bie gludlichen, wenn gleich graufamen, Betebrungeversuche in England bennruhigten fie: ale ber plogliche Tob bes Pabstes, die Kurcht vor ben Turfen, ein neuer und letter Berfuch Rarls fur feinen Sohn Philipp gur Rachfolge in Deutschland, und ber neuerwachte Muth bes land. grafen endlich fur bie Unbanger bes Augsburger Betennts niffes ben Religionsfrieden bewirtten, bie Ratholiten aber im geiftlichen Borbehalt wenigstens fich ben Befit bes Rirchengutes sicherten, ba jeber Geiftliche unbeschadet feiner Ehre fich jur neuen Rirche betennen burfte, aber bamit feine Burbe und Einfanfte ber alten Rirche verlor; bie Religionsfreiheit warb aber auf bie Stande bes Reiches beidrantt, und bamit nun gefemagig ben tatholifchen garften die Gewalt eingeraumt, ihre Unterthanen in ber alten Rirche ju erhalten, ober fie jurudführen, was die Protefanten ungerecht und graufam nannten, ungeachtet ibre Fürften bisher die Ratholiten in ihren ganbern nicht milber behandelt und meist auszuwandern gezwungen. Dieß erlands ten auch die Ratholischen, Die glaubten, Behorfam und Treue jur alten Kirche erzeuge auch Gehorsam und Treue gegen fie, und jebe Reuerung fei Biberfeglichfeit gegen bie won Gott eingesetze Obrigkeit. So ward beschloffen, die neue Kirche bestätigt, und feindlich standen fich nothwendig nun beide einander gegenüber.

Bergebens eiferte ber nene Pabst Paul IV, über biefen Bertrag, und ichloß im Borne barüber fich an Frank reich, die Reichsftande fammerten fich wenig barum, ber Raifer achtete es nicht mehr. Rach fo vielen Kriegerngen und Berhandeln, angewandter Rachgiebigfeit und Tapferfeit fab er fich jest am Enbe bei schwindender Rraft ferner als je von seinem Ziele. In Deutschland war ihm nie wohl gemefen; bas Rlima mar feiner Befundheit nachtheilig, er mit ber Ration gerfallen, und allmäblig mar ber Gebante bei ibm gereift, ber Regierung zu entfagen, und feine noch abrige Lebendzeit in ber Ginfamteit bingubringen. In gro-Ber Berfammlung und mit großer Feierlichfeit, Die er ftets liebte, erichien er mit feinem Sohne Philipp, ben er aus England gerufen, mit aller Pracht eines Raifers ju Bruffel, aber fo fdwach, baf er fich auf die Schultern bes Prinzen von Oranien ftagte: ba ergablte er mit Barbe und obne Brablerei alle bie Dinge, die er vom Anfange feiner Berricaft an unternommen und ausgeführt; wie er feit feinem flebzehnten Jahre alle feine Bedauten auf die Regierung gerichtet; wie er theils friedlich theils friegerifch neunmal nach Deutschland, sechemal nach Spanien, viermal nach Frantreich, fiebenmal nach Stalien, gehnmal nach ben Rieberlanben, zweimal nach England und eben fo oft nach Afrifa gereist, und eilf Seefahrten gethan, wie er aber jest, schwach und frant, die Leitung so vieler gander nicht mehr fabren tonne, sondern sich nach Rube febne. Darauf übergab er feinem Sohne bie Regierung ber Ricberlande, nach wenigen Bochen mit berfelben Keierlichkeit auch bie von Spanien mit ben ganbern in ber alten und neuen Belt, entfagte endlich auch ber Raifertrone fur Ferdinand, schiffte nach Spanien, und begab fich nach St. Juft, wo er mit Barten - und anderer Sandarbeit und mit Bebet fich beschäfe Geich. b. Dentichen. IU.

tigte; anfangs beiter, balb bufter, mit innerer Umufriebenbeit auf die vollbrachte Laufbahn jurudblidend, babei mit Borwurfen fich qualend, baß er die Einheit im Glauben nicht gleich anfangs durch Strenge erhalten. Balb war sein Sinn nur nach jenseits gerichtet; in solcher Stimmung ließ er fich lebend selbst sein Begrabniß feiern, und ftarb (21. Geptember 1558) furze Zeit darauf.

## Achtzehntes Buch.

## Die Jesuiten und die wachsende Macht der Fürsten.

Deiner heiligen Zeichen, Bahrheit, hat der Betrug fich Angemaßt, der Ratur koftlichfte Stimmen entweiht.

Inhalt. 1. 2. Grundung, Ausbreitung und Birten bes Dr= bens der Jesuiten. 3-6. 3wift der Protestanten. 7. 8. Die Churpfalz protestantisch, bann talvinisch. 9. Sachsen streng lutherisch. 10. Melanchthons Tod. 11. 12. Ausbreitung tes Protestantismus in Guddeutschland. 18. Biebereröffnung des Concils in Trient. 14. 15. Entscheidungen deffelben. 16. Ferdinands Tod. 17. Deutschland, gerriffen. verkummert nach Innen und Außen. 18 - 20. Maximilian II. zwis ichen ben Barteien. 21. Bergeblicher Türkenzug. 22 - 24. Bilhelm von Grumbach und Johann Friedrich ber Mittlere von Sachsen. 28. Untergang ber Freiheit ber Dithmarfen und ber hauenfteinischen Balbeinung. 27 - 29. Der Abel burch bie Fürsten unterbrudt. Die Ortenburger in Bapern. 30. Ginten ber freien Stabte. 31, 82. Berfall der Sanfe. 83, 34. Die gemäßigten Protestanten verfolgt. Maximilian. 36-38. Die Ronfordienformel. 39. Sittlicher Buftand Deutschlands. 40 - 42. Die Schulen der Zesuiten. 48. 44. Die pro: testantischen Schulen. 45. Die Jesuiten als Beichtväter und Lehrer. 46. Die Ortenburger unterdruckt. 47. Anftalten gegen die protestantis Die Ravuginer. 48. Art ber Reformation. 49. Frant: reich gegen Deutschland, 50, 51, Maximilian von Bapern und Donauworth. 52. Union und Liga. Erbfall von Julich. 53. Ausbruch des Baffenftillftand. 54. 55. 3wift im habeburgifden haufe. 56. Rudolph gibt den Bohmen den Majestätsbrief. 57. Ferdinand von Steiermart ftreng tatholifch. 58. Rudolphe Tod.

1. Bahrend der Pabft in Gefahr fdwebte, feine Berrs schaft in Deutschland, ja in gang Europa, zu verlieren, und Die tatholische Rirche nirgends Bulfe in ber großen Bebrangniß durch ihre Borfteber fand, die vergebens burch neue Monche, wie bieß in fruberen Beiten gefcheben, Ehrfurcht und Bertrauen bei bem Bolte ju erweden fuchten, ba biefe alten Formen långst verachtet und verhaßt maren: fchien ploglich von Spanien ber Rettung ju tommen, und Die herrschaft bes Pabstes und bie tatholische Rirche aufs Rene fur alle Zeiten frische Kraft zu erlangen, ba eine neue fur fie begeifterte Gefellichaft blog ihrem Rubme, ihrer Berbreitung und Sicherung fich weihte: ber Orben ber Je-Ein fpanischer Ebelmann, Ignag won Lojola (1), geb. 1491, ber phantaftifch von Ratur eifrig nach bem Lobe ber Ritterichaft ftrebte, und ichone Baffen und Pferbe, ben Rubm ber Tapferkeit und die Abenteuer bes 3weitampfes und ichwarmerischen Liebe über Alles liebte, murbe bei ber Belagerung von Pamplona durch bie Frangofen verwundet (1521), lange aus Rrantenlager gefesselt, wo fein bamals noch wenig gebilbeter Beift burch bas Lefen alter Legenben gang entflammt murbe, und endlich übel geheilt, bag er ber friegerischen Laufbabn entsagen mußte. Da wendete er

<sup>(1)</sup> Don Inigo Loves da Recalde mit seinem vollen Ramen. Ranke: Die romischen Pabste I. 177.

fich vom weltlichen Leben, mit feiner ibm eigenen Begeiftes rung, jum geiftlichen, unterzog fich ungeheuren Bufibungen, und fing an ju lebren und Gleichgefinnte ju fuchen, mit welchen er geiftliche Uebungen anstellte, bag er anfangs megen feines sonberbaren Lebens in den Berbacht ber Rege-Um feinen Geift zu bilden, und fich zu bem gro-Ben Berte, bas er in feiner Seele fich bestimmt batte, vorzubereiten, ging er nach Paris, finbirte eifrig, feste feine Bugubungen fort, gewann den Beter Raber aus Savonen und Frang Laver aus Pamplona fur feine Unfichten und Lebendweise, und fo schwuren fie endlich am Maria himmelfahrtstage 1534: in volliger Armuth ihr Leben in Jerusalem ber Pflege ber Christen ober ber Befehrung ber Saracenen zu widmen; mare aber bieß unmöglich, bem Pabfte ihre Bemubungen anzubieten fur jeben Ort, wobin er ihnen nun ju geben befehle, ohne lohn und ohne alle Go war ber Bund geschloffen, beffen bochftes ja einziges Biel balb murbe, als geiftliche Rrieger gegen bie neue schon weit verbreitete Regerei ju freiten, und die Einheit und ben Glang ber alten Rirche ju mahren. fanden fich mehrere Gleichgefinnte; ber Pabft billigte ihren Entschluß, wollte aber, fie follten fich an ben neugegrundeten Orben ber Theatiner anschließen; Janag schlug bieß aus; fein Wert follte felbftftanbig bestehen, er wollte nur unmittelbar unter bem Pabfte wirfen, und fo befatigte Paul III. Die neue Gefellichaft gleichsam als Berfuch auf fechezig Perfonen, am 27. September 1540, und Jana; als Beneral. Schon nach einigen Jahren gewann ber Orben unglaubliche Ausbreitung ; ber Pabft mar erfreut, wahrend ihm von allen Seiten Abfall gemelbet wurde, bier eine Gefellschaft ju feben, bie fich in blinder Begeifterung einzig seinem Dieuste weihte, und nahm besmegen, ba er ben gangen Plan wurdigen lernte, alle Befchrantungen bis auf wenig gurud, entzog bie Mitglieber ber Gerichtsbarfeit. Aufücht und bem Banne ber Bifchofe, ftellte fie unter ben unmittelbaren Schut bes romifden Stubles, erlaubte ihren Borftebern und Prieftern, aberall Bethaufer ju haben und

öffentlich selbst jur Zeit eines allgemeinen Baunes Meffe zu lesen, in den Landern der Ungläubigen und Keger zu wohnen, jeden, nach Gutbesinden, in den Schoof der römischen Kirche oder in ihre Gesellschaft anszunehmen und von allen Sünden lodzusprecken. Solche/Borrechte erzeugten ihnen aufangs haß und Reid der übrigen Orden, man schmähte und schalt sie als neue anmaßende Keger, und als eine ehrgeizige mit Scheinheiligkeit sich schmäckende Sette. Aber dadurch nicht geirrt und geschrecht begann ihre Wirksamkeit schnell von Spanien aus über Frankreich und Deutschland.

hieber tam zuerft le Fevre, ber erfte Deutsche aber in ber Gefellichaft war Peter Ranifind ju Roln (1543) Durch Lebre und Beispiel, gleich ben erften Glaubeneboten an wirten, durch Gelobung beständiger Armuth, Ginfachbeit und Barbe im Leben ju gewinnen, burch Gelehrfamfeit und Engend zu feffeln, war ihr Streben, nicht bobe Burben, wegwegen fie felbft Bisthamer ausschlugen; befondere Berpflichtung mar, Die neuen Feinde bes pabstlichen Stubles gu betampfen, mit neuen ober ihren eigenen Baffen. Birt. ten bei den Protestanten ber Bauber ber Muttersprache bei bem offentlichen feierlichen Gottesbienfte, Befange und Prebigten, fo wie bie weitverbreitete vielgelefene Bibel, bas Bolt zu feffeln: fo fuchten bie Jesniten burch Unterricht ber Jugend, baufiges Ausspenden ber Saframente, ftrenge außere Bucht und Ordnung, burch Ausschnungen, Erbftungen ber Befangenen, Beichthoren, baufiges Predigen und gwar nach ber beiligen Schrift, nicht wie bei ben Monchen bibber gefchab nach Legenden, bas Bachsthum ber Geele in drift. lichem Leben und Glauben ju fordern, und Luthers Grund. fat (alle Orden taugen nichts, barum muffe man fie aufbeben) burch bie That ju widerlegen. Sittliche Beredlung bes Rebenmenfchen, feften Biberftand gegen ben Sturm ber Beit, ben nach ihrer Meinung bie Rurften burch Rachgeben mehr geftartt als gefdwacht, fchien ihres Lebens Beruf, unb als fle ju Bergog Albrecht nach Bavern tamen, ihre Abficht, Die Urgeftalt ber driftlichen Rirche wieder berzustellen. In

diesem Sinn waren fie gegen das appig welkliche Bifchofswefen, fo wie gegen bie fchwelgenben, untraftigen und ungelehrten Mouche, nannten fich befregen auch nicht Monche, beren Stand fie allmablig gang umzuftarzen hofften. Milen Miles fein ju tonnen, wie fie wanfchten, trugen fie fein Monchsgewand, batten feine ftreng vorgeschriebenen gemeinfamen Gebetftunden, fonberten fich nicht von ber Belt ab, fonbern fuchten vielmehr burch gefellichaftliche Borgage bei Soben und Rieberen fich beliebt zu machen. Bor allem trachteten fie, bas funftige Befchlecht gang nach ihrem Plane berangubilden, und ba fie baju rechtichaffener gelehrter Dans ner bedurften, bie får ihren 3med ichmer ju finden waren, bewarben sie sich um so eifriger nach bem Unterrichte ber Jugend. Da fie biefen unentgeltlich ertheilten, baju leicht in ben Stand gefest burch bie vielen bedentenden Schentungen ber Farften, Eblen und Gemeinen; ba fie Sanftmuth und Milbe und außeren Schein ber Gelehrfamteit zeigten, ba der Pabft ihren boberen Lehranftalten bas Recht ber Universitaten ertheilte, und wollte, unter ihrer Leitung follte allmählig bie beutsche bobere Beiftlichkeit verebelt werben, fo wie Jana; auch in Rom ein deutsches Rollegium fur vier und zwanzig Junglinge errichtete, barin nach bem Ginne ber Jesuiten, und unter ben Augen bes romifchen Stubles einige ber funftigen Bifchofe Deutschlands zu bilben; ba fie burch feierliche Aufguge, Fefte und Berbindungen (2) Die Jugend zu feffeln und anzuloden wußten, ftromten alfobalb von ben weltlichen fchlechtbefoldeten Lebrern in ben noch fatholischen gaubern Anaben und Junglinge in ihre Schulen. Aber nur mit ben vorbereitenden Lebrgegenftanben gu ben bobern Biffenschaften, nicht mit ben Elementarfchnlen, beschäftigten fie fich, bag alle jene, bie einft im Staate oder in der Rirche als Beamte wirften, nach ihrem Plane får ihren Zwed vorzäglich gebilbet marben. Får bas Bolt schrieben fie nach bem Beispiele ber Protestanten einen Ra-

<sup>(2)</sup> Besonders durch die sogenannte Marianische Bruderschaft.

techidmud, nach welchem gelehrt wurde, ber alle Glaubendwahrheiten freng und entschieben im Gegenfate ju ben Droteftanten andsprach. Die Befellschaft felbft batte mehrere Grade sowohl für geiftliche als weltliche Dithelfer an ihrem Berte; Die bochfte Stufe ihrer Bollfommenheit erlannten fie unt Benigen zu, von welchen alle andern in blinder Untermarfigfeit foften regiert werben: frenge militarifche Unterordnung, Aufopferung feines ganzen Befens fur ben Bred ber Gefell. Schaft ward überall gefordert. Und fo fchuell verbreitete fie fich, daß fie bei bem Tobe bee Stiftere, ber nachmale felig und beilig gesprochen wurde, im Jahre 1556, 31. Juli, ichon mehr ale Eintaufend Mitglieder in bundert Rollegien gablte; fanf und breißig barunter waren Jesuiten bes bochften Grabes. So war bie Gefellschaft bei ihrem Entfteben (3), welche of fen und beimlich , burch Bort und Beispiel , die neue Rirche befampfte, welche manche Geite jum gludlichen Ungriffe barbot.

111. Die Gesellschaft bes neuen driftlichen Beteunts miffes warb durch den Glauben an die Religionswahrheiten, die nach Luthere Ueberzeugung bloß in ber Schrift gegrunbet feien, vereint; burch bie Taufe, ben Rengebornen ertheilt, trat ber Mensch in die neue Rirche, und follte fie als die eimig mabre auch ermachfen nicht verlaffen burfen; Drohungen und Strafen und ber Bann warb gegen bie Austretenden, wie gegen bie anders Lehrenben angewendet, welche von ber neuen Rirche als Reger verbammt wurden. Dabei ward das Wort der Schrift als Richtschnur und Grundlage aufgestellt; damit aber bas Bort, welches vielfacher Dens tung unterlag, nicht von Andern andere ausgelegt murbe, follte bas Unfeben ber Reformatoren in ber Auslegung all. gemein entscheiben, und fo erfannten die, welche gegen bas Anfeben ber alten Rirche und ihre Andlegung fo eifrig geftritten, felbft ein Anfeben von wenigen Jahren; Die viel-

<sup>(3)</sup> Sang nach Maffei vita Ignatii. — Geschichte ber Zesuiten in Bapern, von R. D. Ritter von Lang. — Rante.

fache Deutung über bas Altarbfaframent batte ibnen bie Gefahr gezeigt, wohin die freie Auslegung fubre, und wie in der Folge alle großere Gemeinschaft und Uebereinftims mung in Glaubenebingen aufgeboben murbe, barum nahmen fie bie herrschaft bes Buchftabens und bie Betenntnifichrifs ten ihrer Glaubeneführer jur unabanderlichen Richtschnur. Doch waren biefe Schriften felbft, wie Alles nach Menfchenart, in mancher hinficht zweibeutig, unbestimmt, und balb erhoben fich über ben mahren Ginn zwifchen ben Anhangern und Bertheibigern ber neuen Rirche felbft bie beftigften 3wifte; Manches, was Luther im Gifer bes Streites fchroff und ftarr ausgesprochen und als Fehdewort ben Gegnern bingeworfen, milberte ichon ber fanfte Melanchthon; Beibe aber batten mit Betrübniß gesehen, wie bie Pfleger ber neuen Lebre, Die Priefter, nach Gingiebung bes Rirchengutes burch bie weltlichen Obrigfeiten, ohne Dacht und Unfeben, obne fichern Unterhalt, abhangig von jedem Rufe, jedem Dbern, beschräntt waren auf die fargen Gaben wie Almofen; bas Einzige, mas ihnen gur Behauptung ihres Anfebens blieb, mar ber Bann, ben jeber Geiftliche anwenben burfte, ben Manche aber bald bei fo unbedeutenben Dingen und fo oft fprachen, und im blinden Gifer bas Bolt aufregten, dag er bald alles Gewicht verlor, die Dachtigen nur reigte und erbitterte, und bie Briefter und bie neme Rirche endlich gang unter bie Gewalt ber weltlichen Dbrige feit brachte.

IV. Mit tiefer Betrübniß sah Melanchthon, wie manche Theologen im ungezügelten Eifer nach freier christlicher Lehre wahre Boltsführer wurden, alle Obrigteit, alle bisheris gen Gesetz verwarfen, um sich an die Spitze geistlicher und weltlicher Herrschaft zu bringen; wie Menschen ohne Renutnisse in blinder Begeisterung in der Quelle der christlichen Lehre suchten und sie Andern erklaren wollten: so machte er mit andern Gutgesinnten schon auf einer Bersammlung zu Raumburg, um jene unstnnigen Eiferer zu zähmen, und das göttliche Wort im Sturme zu retten, den

Borschlag, die Obrigkeiten sollten wachen, daß die rechte Lehre gepredigt, daß Zucht und Einigkeit erhalten würde (\*), obgleich er ganz und gar nicht mit der Art zufrieden war, mit der das Religionswesen bei den Höfen meift nur zur Bergrößerung weltlicher Macht behandelt wurde.

V. Rein Farft erfannte fo fchnell und tief, wie große Macht fich durch biefe Uebertragung der geiftlichen Dacht gewinnen laffe , als Johann Rriebrich ber Mittlere von Sachsen, ber Sohn jenes unglactichen Johann Friedrich, ber für bie neue Lehre lange Gefangenschaft und Berinft feiner ganber getragen. Boll Starrfinn und blinbeifriger Berehrung für Luthers Lehrfage, geleitet von feinem Rang-Ier Christian Brad, fuchte er bie Anbanger ber neuen Rirche um fich, wie um ben Mittelpuntt, ju vereinen, burch fcharf abgemeffene und ausgesprochene Glaubensvorschriften Zweifel . und Streitsucht an bemmen, und mit biefer firche lich weltlichen Macht fich Ansehen und Kraft, die verlorenen Burben und lander, felbft noch Debrered, ju erwerben. Bald mar fein bof zu Beimar ber thatigfte Berfechter bes frengen Lutherthums; alle beftigen Giferer fur daffelbe, Amsborf und Stoffel in Beimar, Schnepf in Jena, Dufaus in Gotha, Gallus in Regensburg und vor allen ber beftigfte Rlacius Invricus ichloffen einen Bund gur Aufrechthaltung ber herrschaft bes Buchftabens, und begannen in beftigen, polternben, aufreigenben und alles Schone und Sittliche verlegenden Predigten und Schriften ben Rampf gegen bie Ratholifen und, fonderbar genug, gegen bie Bittenberger Theologen, welchen fie taubeit, Schwache und feiles Rachgeben in Sachen bes Glaubens vorwarfen, weil biefe noch einige Gebrauche ber alten Rirche beibebalten bats ten, und bas Bortheilhafte ber guten Berte annahmen. 3m unfinnigen Gifer lebrte Amsborf, gute Berte feien jur Geligfeit schablich, verbammte und vertegerte beswegen einige anders benfende und lehrende Prediger, und vertrieb fie

<sup>(4)</sup> R. A. Mengel, neuere Gefch. ber Deutschen. III. 585.

durch Salfe ber weltlichen Obrigfeit, welche fich nun bas Entscheibungerecht in theologischen Streitigfeiten anmaßte, und beren Gewalt in ber neuen Rirche Richts wiberfieben tonnte; fo wie benn ber Magiftrat in hamburg brei Geifts liche entfeste und vertrieb, weil fie die Deinung beftig beftritten, Jefus babe bei feinem Absteigen in bie bolle bie Strafen ber Berbammten ausgeftanben. Schon mar ber Rampf offen gegen Delauchthon gerichtet, ben feine Freunde an Mittenberg und Leipzig gegen bie argen Schmahungen feiner Reinde vertheibigten, und biefe bagegen als Betrüger und Mordbrenner brandmartten, welche bie beutsche Ration und bie chriftliche Rirche gerratten wollten. Bergebens fuchten Pfals und Burtemberg ben Bwift andzugleichen, Ginheit an schaffen, jumal auf einem Tage ju Borms eine neue Unterrebung mit ben Ratholiten fein follte, uber bie man, felbft mit getheilten Anfichten, gewiß nicht zu fiegen hoffte. Bur Berftandigung verfammelten fich befregen bie protes Rantifchen Theologen ju Frankfurt am Dain; ba rebeten fle Manches über Bereinigung; aber jeber Antrag jur Ginführung einer monarchischen Lirchenform, welche alle Spale tung bemmen und unterbraden tounte, icheiterte an bem Borwurfe eines neuen Pabsithumes; es ward teine allgemeine geiftliche Oberaufficht fiber alle protestantische Lauber und Lehrer beliebt; jedes Land moge einzeln fur fich eine Generalfuperintendentur, jur handhabung ber Rirchenjucht ein Rirchengericht errichten; alles übrige wolle man auf einer neuen Berfammlung bestimmen, fich bes Streitens und gegenseitigen Berlaumdens enthalten, ba man in ben Sauptftuden einig fei; die Rurften follten alle Streitschriften verbieten (5).

VI. Die Eiferer waren mit diesen Bestimmungen selbst unzufrieden; herzog Johann Friedrich ermunterte seine Presdiger und Rathe, die nach Worms abreisten, ftreng bei

<sup>(4)</sup> Darüber: Arnold Kirchen: und Regerhistorie Thl. II. c. 29. S. 946 ff. Bon den Flacianern.

bem Mugeburger Glaubenshefenntniffe ju verharren, und fo zeigte fich schon gleich anfange, ba Delauchthon mit großer Ehrfurcht von allen Theologen, nur von benen ju Beimar nicht, begrüßt marb, die gegenseitige Abneigung, die balb barauf, bei ber Unterrebung mit ben Ratholiten, in voller ungeftummer Rraft (3. 1557) ausbrach; benn ba nach langem vergeblichem Streiten, als jebe Partei auf ihren Behauptungen beharrte, bie Ratholifen verlangten, die Proteftanten follten bie Lehren bes Augeburger Befemtuiffes ausführlich angeben , und erflaren, ob fle bie Deinum gen Ralvins und Zwinglis bavon ansichließen, worauf Delandsthon antwortete, bieß warbe bei jebem einzelnen Puntte geschehen; forberten bie Eiferer ftreng bie Berbammung jener Reger, erflarten ben Melandithon enblich felbft mit feinen Freunden fur Anhanger und Bertheibiger jener Gaframentieer, flagten über bie Berruttung ber Rirche, und reifeten im beftigen Unwillen ab, alle Belt mit Rlagen über die Glaubenespaltung anfallend. Go loste fich auch biefe Unterrebung; die Ratholifen triumphirten aber ben Bwift ber Gegner, benen in ihrer Uneinigfeit ber Angeburger Rriebe nicht mehr gelten burfe, und vergebens bemubten fich bie gemäßigten protestantifchen Rurften und Stanbe, bie neue Spaltung ju vereiteln, Frieden und Audichnung in bewirken. Der Streit ward mit erneuter Deftigfeit foriges fest; Bergog Friedrich ließ burch feine Theologen eine Bis berlegung aller Irrlehren der Reueren verfaffen, die Schrift als landesgefen verlefen, alle feine Unterthanen barauf verpflichten , und feine Prediger ermahnen, fo oft als moglich über biefe Gegenstanbe ju predigen; wodurch ber Streit immer lebendig blieb; vergebens mahnte ber Landgraf Phis lipp jur Dagigung und Dilde; vergebene flebft riethen Undere ju einer allgemeinen Busammentanft, burch bie man Bereinigung erzielen tonne; Melanchthon rieth bavon ab, benn wegen ber Bantfucht und Salbftarrigfeit ber Theologen werbe fein Friede werben; moge barum nur ieber Rurft feines

Farftenthums und feiner Rirde achten, daß friedlich regiert und gelehrt werbe.

VII. Solche Mabiaung und Ausspruche machten ben frommen Mann bald als beimlichen Anhanger Ralvind bei ben Beguern und feinem Churfarften verbachtig, ber freng an Luthere Lehrmeinung vom Abendmable haltend mit Schreden borte, ber Erfte feiner Theologen fei Ralulnift geworben, und tonne vielleicht bas gange land in biefe Regerei bringen; von biefer Beit an wurden alle Meugerungen aber Glaubensbinge mistrauifch belaufcht; Delanchthon abmdete mit gerriffenem Bergen ben naben Ausbruch ber Berfolgungewuth, die fich offen zeigte, als man protestantifche Aluchtlinge, von ber tatholifchen Maria aus England vertrieben, als Anhanger Ralvins mitten im Binter erft aus Danemart, bann aus Wismar, Roftod, Lubed, Samburg mit granfamer Aubllofigfeit ale Reper vertrieb, aberall ben Pobel und die Obrigfeit gegen fie aufreigte, und ihnen Alles verfagte. Balb barauf begannen bie Giferer gegen Melauchthon und feine Freunde ale fille Unbanger ber fdweizeris ichen Lehrmeinung ben Rampf, baunten und übergaben von ben Rangeln berab ibre Gegner bem Teufel, und nur Schwert und Rener fehlte ihrer Buth. Schon bachten fie eine neue Priefterberrichaft ju grunden, und erwarteten und forberten Gehorfam und Chrfurcht von ber Obrigfeit und ben Rurften, als batten fie biefelben aus ber Bemalt bes Pabftes befreit; boch ohne alle außere Bewalt, ohne feftes Befigthum, abhangig in jeder Stellung, in ben nothwenbigften Lebensbedurfniffen von ben Obrigfeiten, anbeimgegeben ber Bolfsgunft und ben launen ber Fürften, ftrebten fie, bloß mit bem Bindeschluffel ausgeruftet, vergebens nach ber alten Priefterherrlichkeit; ihre Strenge im Bannen erbitterte ale Anmagung; bie Obrigfeit, ftatt fich ju bematbigen, erhob fich gegen die Eiferer, und verjagte fie aus vielen Stadten; aber um nichts gebeffert und gemildert fubren fie in ihrem alten Ungeftame fort, Alles aufzuregen (\*), und waren

<sup>(6)</sup> Arnold, Thi II. c. 15. 29.

fo wider Billen Urfache, daß die Lehrmeinung Ralvins mehr und mehr Eingang fand, wie dieß in der Pfalz geschah.

hier hatte ber Churfurft Otto heinrich, ber Rachfolger bes in Glaubensbingen schwantenben Friebrich II. fammt allen Rurften bes Bittelsbachifchen Saufes in jenen Begenben bie neue Lebre angenommen, fie in feinen ganbern eingeführt, bas Rirchenwesen geordnet und burch gerufene Lebrer, Lebre und Rirchengucht gehandhabt, und im Gangen maßig und rubig gewaltet, als auf Delanchthons Empfehlung heffus als General-Superintenbent nach beis belberg tam, nachdem er wegen feines Tropes und Eiferns fcon aus mehrern Stadten vertrieben mar. Gladewechfel machte ibn übermathig, balb zeigte er bie alte Unmagung, und entichied in eigener Dachtvollfommenbeit ale Oberhanpt ber Theologen in Rirchenfachen, wie ein lutherischer Pabit, anderte willturlich und verfolgte jeben, ber seinem Sochmuthe entgegentrat. 216 unter bem neuen Churfurften Friedrich III. fein Ginfluß allmablig fcmand, begann er gegen Rlebis, ber verschiedener Anficht vom Abendmabl und, wie er glaubte, vom Sofe gegen ibn begunftigt war, die beftigften Schmabungen von ber Rangel berab; biefer antwortete in derfelben Beife, balb nahmen Burger und Studenten, Prediger, Lehrer und Beamte fur ober gegen ibn Partei; vergebens bat, in bes Churfurften Abwesenbeit, ber Statthalter die Beiftlichen, fie mochten bie Rirche, ju beren Erbanung fie berufen, nicht burch ihre Zwietracht verberben; vergebens gebot bann ber Churfarft felbft, fie follten fich bes gegenseitigen Schmabens enthals ten; heffus verharrte in seinem Tros, that von ber Rangel berab feinen Gegner feierlicht in ben Bann, und mahnte die Obrigfeit, ibn ju verjagen. Bergebens mabnte ber Churfurft auch biefmal noch milbe jum Frieden; fie mode ten die Geheimniffe bes Abendmables nicht mit Borten freitend erklaren und entheiligen: als fie biefen Friedensworten nicht gehorchten, entließ er beibe, und befahl ihnen, heibelberg eiligst zu verlaffen. Darauf wendete er fich um Entscheibung aber ben Abendmableftreit an Delanchthon, der in unbestimmter Beise antwortete, um die Parteien zu verschnen; da sich seine Ansicht aber der Lehre Ralvins zuneigte, verbot der Churfarft alles fernere Streisten, und ließ bloß die Erklärung: das Brod sei die Gesmeinschaft des Leibes Christi, und dieser werde mit demselsden empfangen. Dabei konne sich jeder in seinem Gewissen beruhigen. Alle, die hartnäckig der Annahme sich weigerten, wurden entlassen; von nun an zeigte sich der Chursars der kalvinischen Lehre immer mehr zugethan; das Land folgte seinem Beispiele, von den neuen Predigern dazu bewogen oder gezwungen (7), und bald erscholl von den strengen Lutheranern die Klage und der Borwurf: der Chursarst von der Pfalz sei in Kalvins Keherei und Berderben gestürzt.

Bergog Johann Briebrich, fein Gibam, marb VIII. burch biefes Gerucht fo bewegt, bag er in Begleitung einis ger Prebiger nach Beidelberg reibte, ibn burd Ueberrebung von bem Abgrunde ber Solle und bem fegerischen Granel jurudjufthren; erbittert febrte er von bem Salbftarrigen jurad; ber Churfurft führte aber nun mit Strenge bie fchweis gerifche Rirchenanderung ein, fchaffte bie noch übrigen Altare and ben Rirchen, feste Tifche an beren Stelle, vertaufchte, jum Berger ber Frommen, alles Beilige ber Gemeinbeit preisgebenb, bie Softien mit Semmeln, Die Reiche mit gemeinen bolgernen Bedjern, fchloß bie Orgeln, und verbot die Reier ber Marien ., Apoftel . und heiligentage, unbefammert um bie erft freundlichen bann brobenben 216. mahnungen ber herzoge von Sachfen und Bartembera, und bie beftigen Schriften, welche bie ftrengen lutberifchen Bries fter von allen Orten ber gegen ibn erlieffen.

1X. Um so eifriger blieben biese bei ihrer Wiberlegungsschrift, schloffen einen formlichen Bund zur Abwehr ber kalvinischen Reperei, und wußten auch die Obrigkeiten gang für sich
zu gewinnen; allein bald entzweiten fie sich sethft; Flacius,
ber heftigste von Allen, ber ben Herzog Johann Friedrich

<sup>(7)</sup> Struve, pfalgifche Rirchenhistorie. c. V.

in seinem wisden Eifer ganz beherrschte, wäthete gegen seine ehemaligen Freunde Strigel und hugel wegen geringer Dinge in Glaubendsachen; sie wurden plotlich des Rachts halbnackt aus dem Bette geriffen, ind Gesänguis geworfen, auf Berwendung des Landgrafen Philipp, des Herzogs von Würtemberg und selbst des Raisers zwar in Freiheit gessetz, aber der Berfolgung des Flacius nicht entzogen, der bald eine wahre geistliche Tyrannei übte, Alle ohne Unterschied auf Stand oder Geschlecht daunend und dem Teufel übergebend, die nicht ganz seiner Absicht waren oder mit Geächteten umgingen.

X. Goldes Treiben, bas von ber fpanifchen bamals und immer fo fehr gehaften und gefürchteten Inquisition wenig verfchieben war, erwedte ihnen endlich am Sofe felbft einige muthige Danner ju Gegnern, bag ber Bergog vor ber aufleimenben Priefterherrichaft gewarnt ihnen Magigung gebot, bei ihrem baburch nur gesteigerten Sochmuth und Tros endlich ein geiftliches Gericht aus vier geistlichen und vier weltlichen Mitgliedern einfeste, bas über alle geiftlichen Dinge enticheiben follte, mobei er felbft ober feiner Braber Einer ben Borfit führte, die Professoren von Jena aber ausschloß, woraber Flacins mit feinen Genoffen vergebens Die heftigften Befchwerben, Rlagen und Schmabungen vorbrachte, und ben himmel um gerechte Sachtigung berer aurief, welche bie geiftliche Gewalt mit ber weltlichen vermifchen und fich anmagen. Babrent fo ber beftigfte , unwarbigfte Streit in ber neuen Rirde geführt, die Ginbeit gerriffen, Die Frommen geargert und wantend wurden, ftarb Melandthon am 19. April 1560, ber ans bem Rampfe ber erbitterten Theologen fich herglich wegfehnte nach Jenfeits, wo ben Gebeimniffen Enthullung, bem Glauben Schanen, ber Sehnsucht Friede, Freude, Licht und Ertennt. mift marbe.

XI. Ungeachtet biefes inneren Unfriedens, des verberblichen Zwistes, der jeden Gemäßigten und aufrichtig
nach Mahrheit Strebenden bitter berahrte, verbreitete fich

bie neue Lebre immer weiter, benn bas Bolt, das fich wenig um bie einzelnen Streitfage befummerte, immer blinb feinen Rubrern glaubt, jumal wenn fur ben Angenblid Gewinn bes zeitlichen Bortbeils uchtbar ift, folgte auch bier beinabe überall bem erften Anftoffe, und forberte im Glauben ber Beriohnungstod Jefu habe får alle Såuben genug gethan, und bewirte allgemeine Seligfeit, Rachlag von ben Behnten und Abgaben an die Geiftlichen, beren Leben ihnen oft jum Anftoge und gerechten Tabel mar, und felbst in ben ganbern noch fireng tatholischer Rurften erhoben fich biefe Stimmen von Stadt ju Dorf, daß Manche glaubten und riethen, mit Gewährung einiger und wefentlicher erft fpater von ber Rirche gebotenen Dinge, ben alten Glauben und des Pabstes Ansehen zu retten. Go geschah es in Bavern und Destreich, ungeachtet die herzoge ben Uebertritt allen ihren Unterthanen freug unterfagt, und gur Erhaltung ber alten Lehre mit Deftreich und ben benachbarten Bifchofen festen Bund geschloffen und ben Drud von Luthers Schriften verboten hatten; die weltlichen Stanbe flagten über Religionezwang; Die Rlofter ftanben leer; bas Lanbe voll wurde unrubig, und vergebens fuchten bie Beamten ben Befuch bes protestantischen Gottesbienftes au wehren; felbst am Sofe Bergog Albrechts waren viele Eble ber nenen Rirche augethan, riethen ben Bischofen die Infel mit bem weltlichen Fürstenbute ju vertauschen, und mieden lieber ben Sof, ale baß fie ihrem Glauben entfagten (8): ba erlaubte ber herzog Albrecht ben Genug bes Abendmable unter beiben Bestalten und theilweife Aufhebung ber Festtage; Ronig Ferdinand gestattete ben Gebranch bes Relches feinen nieberoftreichischen Landftanben; im größten Theile von Schles fien ward die neue Lehre eingeführt, und Fürsten, herren und Stabte verfagten bann ber alten lehre bie freie Uebung; tanm wiberftanden bie Ergbischofe und Bischofe in Franten,

<sup>(\*)</sup> huscherg: Geschichte bes herzogl. und grafficen Gesammthaufes Ortenburg.

Schwaben und am Rhein ben ungeftummen Aprberungen ibrer Unterthanen, und fonderbar genug that der Pabft Paul IV. nichts, die Bewegung burch maßige und von ber Beit uothe wendig geforberte Bugeftanbniffe ju bemmen ober ju beruhigen, vielmehr wie gefliffentlich Alles, bie bieber noch treuen Sohne ber Rirche, Fursten und Eblen von fich ju entfernen, indem er langft veraltete Anfprache bes romifchen Sofes mit Gifer und Stolz wie ein herrscher aber alle Ronige aufs Reue geltenb zu machen fuchte. Er batte fruber bie Theatiner gestiftet, und war die vorzüglichste Ursache gewesen, daß die beinabe erloschene ober milber geworbene Inquisition in ihrer gangen furchtbaren Strenge wieder bergestellt murbe. 216 er Pabst murbe, suchte er alfobald bie verfallene Rirchenzucht berzustellen und der Regerei zu webren; aber die weltlichen Berwickelungen, in welche er gerieth, bemmten feinen firchlichen Gifer. 218 Reapolitaner und Italiener hafte er ben Raifer, gerieht balb in taufenb Streitigfeiten mit ibm, ba er beffen Dacht furchtete, und im undriftlichen Gifer bem Suleimann 1. ben Antrag machte. von feinen ungarischen Relbzugen abzufteben, um fich mit aller Macht auf beibe Sicilien zu werfen. Rach bem Tobe Rarls trug er feinen Sag auf beffen Gobn aber, rief bie Sulfe ber Ungläubigen gegen ben fatholischen Ronig, begann mus thig ben Rrieg gegen ibn, und bequemte fich erft bann jum Frieben, als alle feine Unternehmungen gescheitert, seine Berbundeten geschlagen und fein Staat größtentheils vom Reinde besetzt mar. Aber Alba, ber Sieger Spaniens, tam nach Rom, und tagte bemathig ben guß bes Pabftes, und auch Philipp nahm von ibm wie ein Besiegter Befete an, und verfolgte jeben Reger bis jum Tobe (9).

XII. Rach folder halbigung hoffte Paul IV. auch von Ferbinand gleiche hingebung; als dieser aber nach ben Abbantung seines Brubers mit Billigung ber beutschen Farken fogleich (8. Marz 1558) die Kaisertrone übernahm und

<sup>(\*)</sup> Ranke I. 295.

Ocid. d. Dentiden III.

feine Gefanbten , mehr jur Anzeige als ber Beiftimmung wegen, nach Rom fandte, verweigerte ibm ber Pabft ben offentlichen Gingug, gogerte mit ber Anerteunung bes Rais fers, ber von Regern gewählt fen, und feinen Sohn beinabe unter lauter Lutheranern, ben verhaften Regern, beranmachien laffe; ja er erwartete und verlangte fogar, Rerbis nand follte bie Rrone reuig in feine Sande niederlegen und fie von feiner Milbe als ausgeschnter Sohn ber Rirche wieber empfangen. Auf biefe Beigerung und Bormarfe ant wortete Gelb, ber Reichstangler: Der Pabft bebente nicht bie Beranderung ber Zeiten; es fei nicht mehr bas Jahrbunbert Gregors VII.; nun lache man über ben pabftlichen Bann, ben man ehemals gleich bem Tobe gefürchtet; was ebemals von Rom aus als beilig galt, werbe jest bezweis felt und geschmant, und bie Dberhobeit bes romischen Stubles werbe felbft in geiftlichen Dingen von wichtigen Begnern angefochten, um fo viel mehr in weltlichen. 3mar wolle man bas Pabftthum, obgleich viele Pabfte große Buben gewesen, nicht verwerfen, fonbern als beilfam erachten; aber ber Babit moge fich barum mit Bescheibenheit feiner Burbe bebienen; auch er tonne irren, und es fei nicht billig, baß bie gange Rirche ju Grunde gebe, damit feine Dberhoheit nicht gemindert werbe, daß vielmehr darans beutlich erhelle, bas Concilium, als Berfammlung aller driftlichen Bifchofe und lebrer, fei über bim Pabfte.

XIII. So ließ Ferbinand die unzeitigen Anmaßungen bes Pabfies zurüchweisen, beffen alte Abneigung gegen bas haus Deftreich Ursache warb, bas Ferdinand auf die Erhaltung der Freundschaft mit protestantischen Fürsten mehr Rückscht nahm, als bisher, und so wider Willen zur Befestigung der neuen Lehre beitrug, obgleich er im herzen ganz der katholischen Kirche ergeben war, und im Testamente seine Sohne beschwor, dem alten Glauben tren zu bleiben, da es Aberwitz sei, seine Boraltern und ihren Glauben zu verachten, zumal sie sehen, wie vielerlei Glauben, Uneinigkeit, has und Zwiespalt in kurzer Zeit bei den Pro-

teftanten fich gezeigt, bie ba fagen, ber Blaube fei eine Babe Bottes, und man folle Riemand bagu gwingen, bie aber ihren fatholifchen Unterthauen nicht geftatten, ihren Bottesbienst zu balten (10). Der Streit mit Rom murbe nach bem Tode Pauls bald ausgeglichen, ba Pius IV. milber und fluger fich mit Ferdinand ausschnte, ben Titel beffelben (ermablter romifcher Ralfer) ohne bie Rronung ertannte, und bei ber Rurcht vor Englands neuem Abfall von ber romifchen Rirche feit Elifabethe Thronbesteigung und Franfreiche 3meibeutigfeit in Religionebingen fich ente fchloß, bas gerftreute Concil wieder ju berufen, und ben Raifer begwegen um Rath fragte. Diefer, ber bie gebaffig. ften Barteiungen taglich mit eigenen Augen fah, ben Die berwillen der Protestanten gegen jene Berfammlung erfannte. rieth, vor Allem ben geiftlichen Stand felbft ju reformiren, biefem bie Che, bem Bolle ben Reld ju gestatten, und nicht gut febr um bie Erhaltung ber Rirchenguter ju forgen, bie burch verheirathete Priefter allmahlig ju Grunde geben fonnten, als um Rrieben und Gintracht. Dius wollte bie Enticheibung baruber gang bem Concil überlaffen, bas er burch Ausschreiben aufe Reue berief (29. Novemb. 1560).

XIV. Als dieß bekannt ward, suchten die protestantisichen Fürsten den Zwist unter ihren Theologen auszugleischen, sich selbst zu verbinden, und Churfurst August rieth beswegen eine Bersammlung zur Bereinigung nach Naumburg zu berufen, das Augsburger Glaubensbekenntniß, auf welches sich jede Partei berief, in seinen verschiedenen Aussgaben und Aenderungen selbst zu untersuchen und sich unter einander zu verständigen. Alle waren dazu geneigt, nur Iohann Friedrich wies den Bund mit den Kalvinisten, so wie jeden mildernden Ausdruck, der die Lehre vom Abendsmahl nicht ganz deutlich nach seiner Ansicht bezeichnete, eisgenstnig zurück; es schien keine Aussschnung mehr möglich. Rur im Berweigern, das Concil anzuerkennen, waren alle

<sup>(16)</sup> Schmidt N. G. IL B. 255 1C.

einig. 216 bie pabflichen Befanbten jur Ginlabung erfchienen, und ihnen die Rothwendigfeit ber Ginbeit bes Glaubens ans Berg legten, ba bie Folgen ihres eigenen 3wiftes fchon offenbar murben, und ber Glaube nicht von Laune und Leidenschaft eines Ginzelnen fondern von ber Enticheis bung ber gangen Rirche abbangen burfe, und fie beftwegen ermahnten, bie Berfammlung felbft gu befchicten und bie Aussprüche anzuerkennen; weigerten fich bie Rurften ber Unnahme ber pabstlichen Briefe, wie fie vorber fchon bem Raifer angezeigt, fie tonnten bieg Concil nicht fur ein freies, allgemeines und chriftliches balten. Gine Bereinigung unter fich felbst tonnten fie ungeachtet bes eifrigen Bemubens ber Bemagigten nicht bewirken; weil aber bieber burch die Preffreiheit, burch unordentliches gehaffiges Schreiben und Druden nur Bant, 3wietracht, Bermirrung ber ichwachen Gewiffen und Ungewißbeit verurfacht worden, wollten bie Rarften und Stande ferner tein Buch, weber aber Religione. noch weltliche Dinge ju bruden verftatten, bas nicht zuerft von ber eingesetten Beborbe gebilligt worben. So wurde auf Beranlaffung ber beftigen Giferer, Die alle Schranten alter Gefete und bes Schicklichen brachen, gerabe von jenen ber Geift recht unter bie Bormundschaft ber far-Ren gestellt, welche fich rabmten, ben Geift aus ben Refs feln romischegeistlicher Anechtschaft befreit zu baben. protestantischen Stande bedienten fich der neuen Macht von nun an eifrig und forgfam jur Erbobung und Befeftigung ibred Unfebens, und grundeten allmablig beinabe vollige Unabhangigfeit, wie vom Pabfte fo vom Raifer; an eine friedliche Ausgleichung ober gar Bereinigung mit jenem mar nicht mehr zu benten; Die neu errungene Gewalt wollte fein Stand mehr opfern, und unter mancherlei Bormanben entschuldigten fich bie Rurften und Stabte wegen ihres Richterscheinens auf bem Concil, bas am 18. Februar 1562 eroffnet wurde, weil fie gang richtig urtheilten, bei einer Berfammlung aus lauter Bischofen und Pralaten ber Rirche maffe ihre Sache verloren fein, ba überhaupt noch immer

bie Mehrzahl ber Stimmenben von allen Reichen Europas gegen bie neue Rirche übermog.

XV. Die neu eroffnete Berfammlung fchritt auf bem begonnenen Bege in Prufung und Festftellung ber Lebr. und Glaubensfage fo wie in Befferung bes Rirchenwefens fort, unbefummert um ben Biberipruch ber Protestanten und bas Richterscheinen ber beutschen Bischofe; Italienische, spanische und frangofische entschieben über bie Lehre und Berwaltung ber fatholifchen Rirche; nur Madcugi, Bifchof von Trient und ber Beibbifchof Albrecht Saller von Gich. fabt waren aus Deutschland jugegen, Die von einigen anbern Bifchofen abgefanbten Bevollmachtigten wurden nicht angenommen , und fonderbar mifchten fich geiftliche und weltliche Intereffen, Forberungen eifriger Priefter und berrich füchtiger Sofe (11), Die Bater in ihren Befchlaffen ju befimmen, bag ber Raifer und herzog Albrecht von Bayern ehrwarbig erfcheinen, bie nur um ihr und ihres Boltes Seil und Bernhigung beforgt , ihre Gefandte mit ernftlichen Auftragen voll ber triftigften Granbe aus ber Schrift, Bernunft und Erfahrung ausgeruftet hatten, Laienfelch, Priefterebe und Abschaffung ber Kafttage ju begehren, wofur felbst ber Jesuiten Abgeordnete aus Bayern im Ramen bes herzoge fprach, aberzeugt, daß biefe Gemabrung bie Rirdenspattung lofen und das deutsche Bolf wieder vereinen Aber fpanische und italienische Giferer vereitelten mårbe. die Berfohnung. Im neuerregten Streite über die bifchof. liche und pabstliche Macht vermochte ber Jefuiten-General Rainez, welcher behauptete, alle Menfchen feien im Stande ber Rnechtschaft geboren, und bem von Christus aufgestellten Dberhaupte wie ibm felbft unterworfen (12), bag bie Ente fcheibung jener Frage, nach beftigem Streite, gang bem

<sup>(12)</sup> Siehe darüber Pallavicini und P. Sarpi; dazu Ehristian Aug. Saligs historie des tridentischen Conciliums, als Fortsehung seiner historie der Augsburger Konfession. Halle, 1741.

<sup>(32)</sup> P. Sarpi hist, concil. Trid. 1. VII. c. 24.

Pabfte überlaffen marb, ibm ward bie Berwaltung der alls gemeinen Rirche nach bem Rathe ber Rarbinale quertaunt mit ber Bestimmung fein Anfeben burfe in allem , mas aber Rirchenzucht verorbnet worben , nirgends Abbruch leiben, bas Unfeben und die Macht ber Bifchofe murbe au ibrer und bes Pabftes Berubigung zweidentig ftimmt (18); bie Rirche und ber geiftliche Stand als vols lig unabhangig von weltlicher Gewalt erflart; Die Lebre vom Reinigungeorte ber Geelen beftatigt (14), mit bem Bufate, die Prediger follen fich aller feinen und fchwierigen Untersuchungen enthalten, Die bas Bolf nicht erbauen und bloß 3meifel erregen; bas Anrufen ber Beiligen, Die Achtung ber Reliquien und die Berehrung ber Bilber ber Beiligen als nublich und gut empfohlen mit der ausbrucklichen Erflarung, Jejus Chriftus fei ber einzige Erlofer und Beiland, und der Glaube, ben Bilbern mobne etwas Gottliches bei. fei beibnifch (15). Der Gebrauch bes Ablaffes marb ferner bestätigt (16), jeder Gewinn aber aus bemfelben als Diffbrauch unterfagt; ben Bifchofen und Pfarrern marb empfob. len, nicht nach Reichtbum und Glang, fonbern nach Tugend und Pflichterfallung jur Gbre Bottes ju ftreben, und burch Lebre und Beifviel ihren Glaubigen in Dafigleit, Beideis benbeit, Enthaltsamfeit und Demuth vorzuleuchten, baufig ju predigen und die beilige Schrift in ber landessprache porzutragen. Berbefferung ber Ribfter, ftrenge Aufficht und Untersuchung, fo wie überhaupt manches Treffliche aber allgemeine Rirchenzucht warb angeordnet; in eigenen Erzies bungebaufern unter bischoflicher Aufucht follen fich die nemen Priefter bilden, follten maßig und feufch leben; ju Bifchofen follte man nur erfahrne, fromme und gelehrte Danner mabe len; fie follten gwar ftreng bei bem fatholifchen Glauben verharren, ben Bann gegen bie Reger aber felten anmenden.

<sup>(13)</sup> Sessio XXIII. canon. VIII. Si quis dicerit, episcopos, qui auctoritate Romani Pontificis assumuntur, non esse legitimos et veros episcopos, sed figmentum humanum, anathema sit.

<sup>(14)</sup> Sessio XXV. (15) L. c.

<sup>(16)</sup> Continuat. sess. XXV. die IV. December.

Um die reine Lehre zu erhalten, das Rothige zu prafen, sollten alle drei Jahre in jeder Proving, alle Jahre in jedem Rirchsprengel Synoden gehalten werden. Darauf schloß sich die Bersammlung (4. Dezemb. 1563) mit der Erklärung: sie habe das Gute aufrichtig gewollt und zu fördern gestrebt, bestehe aber and Menschen, nicht aus Engeln, und Gott werde vielleicht einst den Weg zum Bessen zeigen. Bald darauf wurde nach den aufgestellten Bestimmungen ein Glaubensbekenntniß abgesaßt, das alle öffenklichen Lehrer beschwören sollten, erklärend, alles was die katholische Kirche annehme, unzweiselhaft zu erkennen, das Entgegengesehte aber als Rezerei zu verwersen und verdammen, und bei diesem wahren katholischen Glauben, außer dem Niemand selig werden könne, die zum letzten Lebensbauche zu bleiben, auch seine Untergebenen dazu anzuhalten (17).

Dief war bas Enbe bes fo febnlich und fo lange erwarteten, geforberten, gemiebenen, aufgeschobenen, gefpaltenen, aufgelobten und endlich vereinten allgemeinen Conci-Liums und feiner Befchluffe, Die, wie es fcheint, fur alle Beiten feststeben follten, ba weiter feines mehr, nicht einmal eine Provinzialionobe, gehalten wurde. Wer mag bestimmen, wie viel und wie fehr weltlicher Bortheil auf die Reftsegung ber Glaubensartitel eingewirft habe, ba bes Pabstes und ber Priefter weltliche Sobeit und Dacht, Reichthum und Anfeben mit manchen Befchluffen über bie Glaubensbinge aufs innigfte verfnupft maren! Das Refthalten an alten Anfichten mußte und tonnte bes Pabftthums alten Blang bewahren; bas Reue gewährte weber Pracht, noch Reichthum, noch Unabhangigfeit, und wie viele Menfchen entfagen biefen gern ? Der Babft batte bie Erhaltung bes romifchen Sofes in feiner bisberigen Beftalt burchgefest gegen ben Raifer, ber gebrobt, bas Conflave felbft zu reformiren; benn wie wollten bie Rarbinale einen guten Pabft mablen, ba fie felbft nicht gut

<sup>(17)</sup> San nach Sacrosaucti et occumen. Concil. Trident. eanones et decreta.

maren. Dagegen zeigte fich auch ber Pabft gefällig, und ließ die Berbefferung ber fürftlichen herrschaft, bie er nach ben Grundfagen bes Chriftenthums ordnen wollte, fallen. Die ichroffe und bestimmte Reststellung ber Lebrs und Glaubenebegriffe im ftrengen Gegenfage zu ben Brotestanten vernichtete felbft bie hoffnung jur Ausschnung auf immer; biefe eiferten beftiger ale je bagegen, und fuchten es auf alle Beife zu widerlegen, als fehlten ihm nicht weniger als gebn Eigenschaften, um ein freies, driftliches und allgemeis nes ju fenn; ber Raifer felbft mar mit bem Aufgange nicht gang gufrieden; feine Unterhandlungen mit bem Pabfte wegen jener Forberungen bauerten fort, und biefer ermachtigte enbe lich bie Ergbischofe und Bischofe in Deutschland, allen Laien, bie es verlangten, unter gewiffen Bebingungen ben Reld ju ertheilen, mas Bieles jur Beruhigung bes tatholifchen Boltes in Deftreich, Baiern und am Rheine beitrug, wahrend bie Protestanten über folche endlich abgepreßte Bewilligungen fpotteten; die Priefterebe aber marb obngeachtet alles Drangens bes Raffere nicht gestattet, ber mobl einfab, er tonne bie Schluffe bes Concils in ihrer Strenge nicht einmal feinen protestantischen Unterthanen, viel weniger ben Stanben Deutschlands aufdringen; noch verzweifelte er nicht an einer endlichen Ausgleichung und Bereinigung, und wendete fich ju biefem 3wede vertrauensvoll an bie Theologen beiber Parteien, welche bieber bem wilben raftlofen Gifer und ber Berfolgungswuth fremd geblieben maren, um die getrenuten Rirchen auszufohnen; Caffander und Bicel übernahmen auf feinen bringenben Auftrag bas ichwierige Geschaft; ebe fie bamit ju Stanbe tamen, farb er (25. Juli 1564).

XVII. Der Zwiespalt Deutschland schien får immer gegründet; während die Einen streng auf den Aussprüchen des Concils verharrten und im Eifer dafür jede weitere Untersuchung, selbst jeden vernünstigen Zweisel als gefährslich zurückwiesen, und der Ratholicismus keiner weitern Entswicklung fähig oder bedürftig schien, obgleich die Schrift selbst sagt, der Geist wirkt für und für; der Buchstabe ist

wbt, nur ber Geift macht lebenbig, und obgleich menbliches Kortschreiten im Wesen bes Beiftes und jumal ber driftlichen Religion liegt: fo bielten auch bie Undern ftreng am Buchftaben ber lutherifchen Lebre, und nur Benige, bazumal aber Difftannte ober Berlaumbete und Berfolgte, ertannten eine aber allen Streit erhabene Bahrheit. Diefe faben im Ratho. licimus nur Formenbienft und 3wang, jene bei ben Protes fanten Gefenlofigteit und Billfar. Bieles, was über Rirchenaucht auf bem Concil gut verordnet war, tam nicht ju Stanbe; bie Bischofe wurden baufig ohne Rudficht auf Renutniß und Lebenswandel aus ben farftlichen und eblern Gefchlechtern genommen, um biefe felbft noch bei ber romifchen Rirche festzuhalten; gegen bie gegebenen Borfchriften murben ihnen felbft mehr ale ein Bisthum gewährt; blos im Gegenfage an ben Protestanten lobte ober entschulbigte man nun felbft Difbrauche wieder, und beinahe Riemand wagte mehr von einer Berbefferung ber Rirche in Saupt und Gliebern, bie man ehmale fo bringend geforbert, ju fprechen: mit Fest. fellung ber Glaubenblehren fchien Alles gethan, und bie Bertheidigung biefer mar ben Theologen ber einen wie beren Biberlegung benen ber andern Rirche bochftes Biel bes Lebens. Dabei tannten fie meber Dagigung noch Deufchens liebe; berb und fugnerifch, fchmabend und verbrebend, fabre ten fie Angriffe und Widerlegung; es beginnt eine lange tranrige Zeit theologischen Streites, ber alle Rraft ber Ras tion, Ebler wie Geringer, labmte und feffelte, bas freie Ange umwolfte und bas Berg verbartete. Rirgenbs ein großartiges Unternehmen, eine neue Entbedung in Runft ober Biffenschaft, ber beutsche Rame marb bei teiner große artigen Unternehmung und Entscheibung gebort; fie bulbeten -mur, und wie fie litten, daß man auf bem Concil ohne ihren thatigen Autheil über ihren Glauben für alle Butunft ente fchied, fo bulbeten fle fcmablich, baß Frantreich Frieden fchlog 18), ohne daß Deutschland vertreten mard; bulbeten,

<sup>18) 1559</sup> Friede 111 Chateau - Cambresis.

bag nachmale Liefland, welches von ben Schwertrittern im breigehnten Jahrhunderte erobert mar, an Polen verloren ging, und daß Solland, urfprunglich eine bentiche Proving, im Streit mit Spanien um feine religibse und bargerliche Freiheit verwickelt, ben Rhein fperrte und ben Sanbel bemmte. Bergebens flagten bie rheinischen gurften und Stabte; fie mochten fur fich allein ihre Sache mit bem Bort ober Schwert entscheiden; von ben abrigen Deutschen balf ihnen Niemand; alles Boltsgefahl mar erloschen ober unr in Parteifucht thatig, und mabrent fie um ben himmet und die Seligfeit mit theologischer Spitfindigfeit stritten, verloren fie Rubm und Achtung bei ben Fremben und balb auch eine Proving nach ber andern, Liebe und Butranen gu fich, und ber Beift vertummerte an leerem Formwert, und felbft Maximilian II., Ferdinande Sohn und Rachfolger, vermochte trop bes ebelften Beftrebens ben Zwiefpalt nicht m bemmen.

XVIII. Schon fruber, von fammtlichen Churfurken jum Ronige gemablt und gefront, folgte er ungehindert in ber beutschen Raisermurbe jur Freude ber Protestanten, welche ibn gang ju gewinnen bofften, benn er hatte entfcbiebene Borliebe fur Luthers Lehre gezeigt und fie offen begunftigt 19), felbft gegen ben Willen feines Baters, baf er an ben Churfurften Friedrich von ber Pfalz ichrieb, er glaube, daß er nachsteus als ein Bertriebener ju ihm fommen werde, und bitte ibn befregen um Aufnahme. Allein ber fortbauernbe Zwift ber protestantischen Theologen und ibre Berfolgungewuth machte ibn allmablig gleichgultiger; ber vabftliche Gefandte Stauislaus Lofins mußte ibm jene Streis tigleiten und bie Uneinigfeit fo lebhaft ju fchilbern, wie fie fich rabmten, bes Pabftes Joch abgeschattelt gu haben, und wie fie unn ichon unter ber herrschaft vieler Pabfte feufgen, bas Maximilian bedachtsam zwischen ben Parteien unentschieben fich bielt und ihr Treiben beobachtete. Die ftreng pro-

Digitized by Google

<sup>29)</sup> Pfifter Berg. Chriftoph 858. 876. 888.

**8.** XVIII. 27

testantischen Theologen, unter beren Serrichaft Demog Johann Friedrich bisber fant, ber feine Dacht zu erhoben bachte, wahrend er bie ihrige beforberte, eiferten erbittert aber bie Ranmburger Beichluffe jur allmähligen Unnaberung und aber Pregbeschrantung, felbft bie Rurften fchmabend, unter beren herrschaft die Priefter, Die Diener Chrifti, nicht ftam Ihr Eros wuche mit jedem Tage, vergebens mabnte und marnte ber Farft; fie ichrieben im maflofen Borne fort, lafterten und fcmabten auf ber Rangel, bag ber Bergog endlich ergurnt fie ihrer Memter entfeste und bie Aufficht auf die Pfarrer burch bas gange land icharfte; die Bertries benen gerftreuten fich barauf in verschiedene Begenben, und fuchten bort, nicht gebeffert und gebemuthigt, bie driftliche Bolfsberrichaft einzuführen, lebrend, bas Bablrecht ber Beiftlichfeit fomme nur den Gemeinden, nicht ber Dbrigfeit ju, wodurch fie fich biefe bald überall ju Reinden machten, baß fie aufe Reue verjagt murben und bie Deiften, auch Rlacius, ber beftigfte Giferer, in Rummer und Glend ftarben,

XIX. Die protestantischen gurften felbft ichienen jeden Bwift über Glaubenebinge, jumal aber bie Abendmablelebre, unter fich ausgeglichen zu baben; allein die Theologen rubten nicht, bis fie aufe Reue Untheil an ben Bantereien nahmen, und Bergog Chriftoph von Burtemberg, Pfalggraf Bolfgang von Reuburg und ber Martgraf Rarl von Baben in lutherischer Rechtglaubigfeit verharrent, fich gegen Die pfalzische Religiousneuerung ertlarten, Die offenbar ber femeigerifchen Lebre buldige. Bur Ausgleichung murbe aufs Rene eine munbliche Unterrebung ber gegenseitigen Theologen gehalten, und wie gewöhnlich mit Erbitterung abgebrochen; Beibe befehbeten fich bann in beftigen Schriften; in Bartemberg marb von den Rangeln berab bas Lefen aller falvinischen Bucher verboten; ber Churfurft von bet Pfalz ließ barauf ben Beibelberger Ratechismus zum Bolte unterrichte verfertigen und einfahren, in welchem bie Infichten ber Gegner aufs Seftigfte beftritten, und bie barteften Schmabungen bes tatholifchen Glaubens aufgemmmen mur-

Digitized by Google

Bugleich fubr er in feinem Befehrunge. und Beranberungseifer fort, felbit in Rirchen folder Orte, Die er mit dem Bifchofe von Borme und bem Markgrafen von Baben gemeinschaftlich befaß; ließ fie burch Bewaffnete aberfallen, Die Rirchen ibres Schmudes entfleiden, Altare, Bilber und Rabnen wegschaffen, und bie wibersprechenben Beiftlichen und Beamten verjagen , wegwegen Lutherifche und Ratholis ten bittere Rlagen erhoben, und Ginige ichon barauf brangen, ibn vom Religionsfrieden auszuschließen, ber bloß ben Genoffen bes Augeburger Befenntniffes gelte. Aber er ließ fich befregen in feinem Unternehmen nicht hindern, und wollte felbft Martyrer får bie Ginfabrung bes Ralvinismus werben, wozu es wirklich ben Anschein batte; ba feine nach. ften Bettern und ber herzog von Bartemberg auf ben Reichstag nach Augsburg ihre Theologen brachten, von beren heftigfeit jeber Dagige bas Meußerfte furchtete und fcon ben offenen Rampf abubete.

XX. Allein aus Rurcht, fie mochten burch fortgefesten Bwift, burch offenbare Uneinigkeit ihre eigne Sache gefahr. ben, zumal fie fich ben Raifer noch gang geneigt glaubten, und durch ibn fich aber Die Ratholifen und Die im Relis gionefrieben noch enthaltenen Befchrantungen gu erheben bofften, flegte bas tluge Benehmen ber Bemagigten biegmal noch zur außern Beriohnung wenigstene, und fo übergaben Die protestantischen Stande inegesammt eine heftige Parteifchrift gegen die Befchluffe bes Concile, mabnten ben Rais fer, nach bem Beispiele ber alten romischen Raifer ein Rationalconcil auszuschreiben, unterbeffen aber ben geiftlie chen Borbehalt aufzuheben, daß Bifchofe und Prataten, die fich jur protestantischen Rirche wenden, Amt und Burben behalten mochten, und auch ben Unterthanen tatholifder Stande die freie Religionenbung ju gewähren. Die Ratho-Iften berichteten barüber bem Raifer eben fo beftig und bitter, wiefen alle Beschulbigungen ber Gegner gurud und außerten ihre Ueberzeugung und Aurcht, bag unbebingte Religionsfreiheit, welche alle ungehorsamen und ungetreuen

Unterthanen gegen ihre Obrigfeit empore und bewaffne, Wiedertaufer und andere Setten begunftige, nur Aufrube und Emperung bringen werbe, wie bie Erfahrung genug zeige, womit zugleich bie fatholische Rirche als die einige und mabrhafte, die alle Getten ausfloße, fich felbft recht-Der Raifer antwortete jenen barauf gwar magig, aber ernft, gebot ben Religionsfrieden, wie folcher gefchlofe fen fen, ju balten und feine neue Gefte ju bulben; ermabnte bann in offener Berfammlung ben Churfurften von ber Pfalg, mit feinen Reuerungen einzuhalten, und mas er bisher von ber verführerischen falvinischen lebre und Got. tesbienft eingeführt, abzuschaffen. Als Friedrich fich ents fculbigte, und erflarte, in Glaubens . und Gemiffensfachen nur Gott als herr über fich ju erfennen; wolle und toune ibn Jemand aus ber Schrift eines Beffern überzeugen, werbe er bantbar folgen; geschehe bieß nicht, fo wolle er bei feinem Glauben leben und fterben: lobten ibn mehrere Stande wegen feines frommen Gifers, und als ber Raifer Die Churfarften von Sachsen und Brandenburg fragte, ob fie Friebe rich noch fur ihren Glaubensgenoffen hielten, antworteten fie, um biefen nicht in Gefahr wegen bes Religionsfriedens ju bringen, ausweichenb, bag er im Allgemeinen und in ber hauptfache mit ihnen übereinstimme, auf welche Untwort Maximilian von Reuem fich gegen bie vielen Geften und Meinungen aussprach, Die gang Deutschland verwirren und auflofen, und gebot wiederholt, bie Stande follen alles aufbieten, baß Friedrich fich mit Mund und That aum Augeburger Befenntniffe halte, womit bie brobende Gefahr får ihn biegmal gludlich abgewendet war, er aber um fo mehr in feiner Unficht bestartt murbe, jumal ber Raifer damals bei neuer Turkengefahr weber ftrenge verfahren, noch ben Streit im Innern Deutschlands felbit wollte fortbauern laffen.

XXI. Durch eine großartige Unternehmung nach Augen hoffte er, alle Parteien wurden ber theologischen Streitigkeiten und des innern Zwistes vergessend fich gegen ben

gemeinfamen Reind wenden; ber Abel, ber in lebhafter-Gabrung gegen bie anwachsenbe Rurftenmacht mar, wurde feinen friegerifchen Duth jum Ruhm und Beile Deutschlands zeigen: fo erging nach allen Seiten bin fein Aufruf, und balb fammelte fich ein gabireiches beer unter ibm, nachbem fein Dberfelbherr Lazarus Schwendi mit Glad ben nach Ungarn vordringenden Osmanen begegnet war; bie Bergoge von Tosfana und Savoven, fonft im beftigen Rampf gegen einander, fendeten ibm ibre Schaaren; der Abel Frankreichs eilte unter bem jungen Guife berbei, und aus gang Deutschland mar bem Raifer Diefmal bereitwillig Mannfchaft und Belb geworben; Alles ichien ben Sieg gegen ben alternben Goliman zu verfunden, ber aus ber Turfei auf. gebrochen war, feinen Schugling Johann von Siebenburgen als Ronig von Ungarn zu erhalten, und ichon bei Sigeth burch ben tapfern Riflas Brini bedeutenden Berluft erlitten batte; aber bas Beer bes Raffere rudte langfam por, follna ein Lager, und zogerte anzugreifen, felbit bann, ale bas Berucht ben lang verheimlichten Tob Solimans verbreitete; ber gunftige Mugenblid mar babin; bie Bolter lofeten fich auf, mabrend ber neue Gultan burch feine ichnelle Anfunft fein heer begeifterte, erft ben Sieg und bann rubmlichen Brieben erhielt; Rubm und Glad ber Chriften mar gefunfen (20); bie beutschen Farften ergaben fich von Renem the ren theologischen Streitigfeiten.

XXII. Bahrend in der Pfalz der Kalvinismus sich verbreitete, tam über Johann Friedrich, den Herzog von Sachsen, der die streng lutherische Lehre so heftig gegen alle milder Gesinnten schützte, und daburch Macht, Ruhm und Biederherstellung der Bürden seines Hauses erwartete, das Berderben durch sonderbare Fügung. Richt gewarnt durch diesen missungenen Bersuch, eigenstnnig und schwach, jes dem Einstusse sich hingebend, überließ er sich erft Abenteurern, den Stein der Weisen zu sinden, ergab sich, sein Loos zu

<sup>(10)</sup> Rante: hifter. polit. Zeitschrift. Jahrg. 1832.

au beffern, ber Sternbentung, horte Zeichen, und Traumbeuter (21), und hoffte, wiederholt getäuscht, aufs Rene, als burch einen fubnen abenteuernden Ritter ber gange Abel fich jur Behauptung feiner alten Freiheiten gegen die immer größere Macht ber Furften vereinen wollte, und ber vielfach gefranfte und gebemuthigte Bergog fich als Führer bes Bundes und Racher in eigener Sache an die Spife ftellte. Bilbelm von Grumbach mar vom Bifchofe von Burgburg, Ronrad von Libra, beffen Babl er beforbert und beffen Richte er gebeurathet, jum Sofmarichalle ernaunt, und mit einer Schuldverschreibung des gandgrafen von heffen von 10,000 Goldgulden beschenft worden, mußte jedoch biefe als Rirchengut an ben nachfolgenben Bischof Melchior von Bobel gezwungen berausgeben, worüber ergurnt er fein Dofamt nieberlegte, fich auf feine Guter begab, und im fcmaltalbifchen Rriege bem Raifer Bulfe leiftete, und manches Ungemach vom Bisthume Bargburg abwandte, was ibm teinen Dant vom Bischofe brachte, ber ibn fogar auf bie Beschuldigung eines Mordanschlage auf jeinen Sohn gefangen fegen und erft auf Furbitte ber Rathe wieber frei lieg. Darauf übergab Grumbach Die Guter feinem Cobne, und ward vom Markgrafen Albrecht jum Statthalter von Gulmbach ernannt, nahm feinen Theil an beffen Rebben gegen Bargburg, Bamberg und Rurnberg, binderte fogar auf Bitten bes Bifchofes gegen bas Berfprechen ber Berausgabe iener Schuldverichreibung und anderer bedeutenber Bortheile den Bug Albrechts, erhielt aber, als bie Gefabe vorüber, Albrecht geachtet und in ber gerne umgefommen war, micht nur nichts von bem Bischofe, fonbern ward fogar als trenbrachiger Bafall feiner im Bisthume gelegenen Inbe far verluftig erflart. Darüber wenbete er fich flagend an bas Reichstammergericht, bann an ben Raifer, welche ibm feine Gater aufprachen; ale er fie aber auch jest nicht erhielt, bachte er fich felbft Recht zu verschaffen, und ichicte neun-

<sup>(</sup>a1) Euriofitaten III, 29.

zehn feiner Leute ab, bie ben Bifchof fangen follten. Diefe aberfielen und erschoffen ibn, welche Abficht Grumbach beftanbig laugnete, fich barauf, in Furcht vor ber Abnbung, nach Kranfreich begab, und mit einer Beftellung von bort auractebrend Reiter und Aufvolt warb. Auf die Bufage ber vier rheinischen Churfurften, fie wollten ihn nach Ente laffung feines Bolles mit bem neuen Bifchofe vertragen, ftellte er fich in Augeburg, vertheibigte fich, und Raifer und Kurften versprachen ibm Sulfe, nur bie bischöflichen Befandten verweigerten bartnadig jebe Ausschnung, worauf Grumbach aufs Reue jur Gewalt schritt. Best wenbete er fich an die Reichstritterschaft, forberte Sulfe und Rache, fo wie Abwehr jeder funftigen Ungerechtigkeit von ihrem eigenen Bute, bas fie gegen ber Furften Uebermacht faum langer behaupten tonnten. Manche ichloffen fich an ibn, Andere zeigten fich geneigt, burch gang Deutschland ging bie Bewegung, und um einen fichern Rudhalt zu haben, jog er ben Bergog Johann Friedrich unter großen Borfpiegelungen gur Biebererlangung bes Berlornen, in feinen Bunb.

XXIII. Go gestarft versammelte Grumbach als Oberft ber Rrone Rranfreich feine Schaaren, erließ ein offenes Ausschreiben an bas Bisthum, überfiel Burgburg (3. Dttober 1563), brang bei bes Bifchofs Abmefenheit in Die Stabt, und zwang die geiftlichen herren in ihren und bes Bifchofs Ramen jur herausgabe feiner Guter und ju neuen Bewilligungen, fo wie jum Berfprechen, bieg und alles Bergangene nicht weiter ju rachen und ju flagen, worauf er fein heer entließ, und fich ju Johann Friedrich begab. Auf bie Rachricht bes Geschehenen erflatte ihn Raifer Ferbinand als Aufrührer und Berfibrer bes landfriedens in bie Reichs. acht, mahnte ben Bergog, ibn nicht langer ju berbergen, und ließ jur Bollgiebung ber Acht ruften. Johann Friedrich jeboch bielt an feinem Schuglinge, ber in Berbinbung mit einem Bauernjungen, bem fogenannten Engelfeber, ben leichtglaus bigen Mann burch Traume und Wahrfagen fo zu bethoren wußte, baß er wie burch Baubermittel getäufcht, man batte

ibm wirklich etwas in bieser Absicht gereicht, dem faiserlie chen Abmahnen nicht folgte, feine Ruftungen eifrig betrieb, und in ber fichern hoffnung, bie gange Ritterfchaft, Schmeben, Frankreich und England erhebe fich fur ibn, ben Beraubten, ichon bie Chur, ja bie Raifermurbe felbft als Bater und Erhalter bes beutschen Abels zu erringen bachte. fo thatiger arbeitete ber Churfurft August, ber fur Land und leben farchtete, an ber Bereitelung bes Planes und ber Bollziehung ber Acht, daß auch bei Ferdinands Tobe durch Maximilian jede hoffnung jur Ansichnung verschwand. Auf bem Reichstage ju Augsburg ward bie Reichsacht von Reuem über Grumbach und alle bie ausgesprochen, bie ibn begen , beherbergen , nahren und fchitgen , ober ibm wie immer Bulfe leiften wurden, wobei beutlich genug Johann Ariedrich bezeichnet ward; aber diefer ließ fich in feinem Plane weber burch biefe allgemeine Erflarung, noch burch ein besonderes Abmahnungeschreiben bes Raifere irren; ents schuldigte bie Beachteten als ehrliche unterbrudte leute, erweiterte und ftartte feinen Bund, ichilberte ben Churfurften als ber Ritterschaft argften Feind, erfallte ichon beffen Land mit Ranb und Mord, und bedrobte fogar beffen Leben. Bergebens mar bas Mabnen und Bitten feiner Gemablin Glie fabeth, ber Tochter Friedriche IU. von der Pfalz, und feiner treuen Rathe, welche bie nabe Gefahr und bas Berberben bentlich erkannten: jest erft fprach Maximilian mit Beis ftimmung aller Stanbe auch über ihn bie Acht aus, und übertrug bie Ausführung bem Churfürften August als Kreise pberften bes oberfachlichen ganbes, bem am meiften an ber fcnellen Beenbigung bes Streites lag. Die außerfte Gefabr erhöbte nur ben Muth bes Bergogs, jest nannte er fich Churfurft, befestigte Gotha und Grimmenftein, wobin er fich jog, farter, fchicte feine Werboberften and, und theilte feine Plane mit, wie bie Gerufenen von verschiebes nen Seiten burch bie gander feiner Reinbe beranbringen und ihn ale Churfurften und Raifer ausrufen follten. Aber bittere Taufchung folgte; bie Ritterfchaft, bes Raifers und Beid, d. Dentiden, III.

ber Rarften ftreitfertige Macht ichauenb, wiefen nun bie Bewerbung mrad, und ploglich lagerte fich vor Gotha ber Churfarft August mit feinen heerschaaren, an welche fich and ber Bruber bes Geachteten , herzog Johann Bilbelm, ber weber ben ftreitfachtigen Theologen, nach ben Antragen Grumbache Beber gegeben, und ben Roburgifden Antheil bei ber Theilung erhalten hatte, auch herzog Abolph von Solftein aufchloß; die Barger, welche Johann Friedrich Aberrebete, er folle fein land bloß burch Gewalt gang an ben Churfarften verlieren, vertheidigten fich aufangs tapfer, bis fie bie eigentliche Urfache bes Rrieges erfuhren, und Schloft und Stadt mit ben Geachteten übergaben. Als ber Churfurft in bas Schlof (13. April 1567) einritt, fanb ber geachtete Bergog im Sofe und verbeugte fich tief, erhielt aber feinen Gegengruß, warb gleich barauf gefangen und ftreng bewacht, bann nach Deftreich gebracht; Die Stadt batte bart far ibre Anbanglichkeit. Die Burg marb gerftort; ber vier und fechszigjabrige Grumbach nach bem Richterfpruche lebenbig angenagelt, und nachdem ibm bas Derz aus bem leibe geriffen war, bas ibm ber Benter ins Beficht ichlug, geviertheilt; gleiches Schidfal litt bes bergogs Rangler Brad, als Berfabrer feines herrn; anbere murben anbers bingerichtet. Johann Bilbelm erhielt barauf bie Belehnung mit ben ganbern feines Brudere, ber vergebens Alles anwandte, and feiner haft ju tommen. Seine treue Bemahlin Elifabeth theilte in ber Folge freiwillig fein Loos, ibn troftend und ftarfend; feine Sobne erhielten amar feine Lander wieder, er aber nicht bie Freiheit. Er farb ben 9. Mai 1595 (22).

XXIV. Um biefe Zeit erlag auch ber lette Berein freier Manner in Deutschland, welche bisher ihre Unabhangigfeit und freies eignes Gericht gegen alle Auspruche geiftlicher und weltlicher herren gerettet, ber Fürstenmacht.

<sup>(22)</sup> Ganz nach Schulze: Elisabeth, Perzogin zu Sachsen und Landsgräfin zu Thuringen. Gotha 1838.

Still in unbemertter gladlicher Genügfamteit und in weiter Entfernung von dem Schauplage ber blutigen Rebben gegen Danemart bin lebte bieber ber Bolteftamm ber Dithmarfen (28) gang nach altbeutscher Sitte , fein eigner herr und Richter, blog bem Baterlande unterthan. Dit ellf Jahren und feche Bochen war ber freie Dithmarfe fein eigener Bormund, vierzehnjahrig tam er ju ben Baffenabungen feines Rirchfpiels, in welche bas ganb getheilt mar, und mit achtzehn Sabren nabm er Antheil an jeber Staatbleis ftung, wie an ben Gerichtspflichten. Lange berrichte bei ihnen gang bie altbeutsche einfache Sitte, Baffenubung mit bem Schwertertang, beutsche Tracht, Reuschbeit, fo baß man entehrte Jungfrauen lebenbig unter bie Erbe ober bem Gife verbarg; Unfiedelungen in Dorfern und Martten, bag lange Beit feine ummauerten Stabte ju finden maren. Unter Rarl bem Großen waren fie ichon ein drifflicher Gan bes großen Frankenreichs, gaben bie Bebuten an bie Bifchofe von Bremen, beren Dacht aber fie bie bochfte mar ( 4); weil biefe aber fern maren, achteten fie berfelben wenig; im lande felbft bulbeten fie feine herren, benn ale ber Abel anfing fle zu beichweren und mit Dienften ju belegen, wie an anbern Orten gefchab, widerfetten fie fich muthig, und nothige ten bie Stolzen, fich in anbern garftenthamern niebergulaffen. Ale endlich die Bifchofe von Bremen felbft fie gu brucken unternahmen, begaben fie fich unter ben Bifchof von Schleswig, nut tamen badurch in Berhaltniffe mit Danemart, machten aber einen Bertrag mit bem Ronige und bem Bifchofe, bag fie nicht gang beren Unterthanen, fondern ihre Bundesgenoffen feien. Bergebens war Graf Abolph von Solftein gegen folden Bund; im Rampfe mit ibm , ber fie ju unterwerfen bachte, retteten fie flegreich

<sup>(23)</sup> Die folgende Darstellung gang nach: Dithmariche historische Gesschichte durch Johannem Reocorum, herausgegeben von Dahlmann.
Riel 1827. 2 Bde.

<sup>(3)</sup> Friedrich I, gab fie an Bremen. Siehe bie Urfinde. G. 484 f.

ihre Unabhängigfeit, bie ihnen vom Raifer (1226) beftätiat warb, schloffen einen Bertrag mit ben Sanfestabten (1384) und alle neuen Angriffe von Solftein, die baufig ohngeachtet oft gefchloffener Bertrage wiederholt wurden, icheiterten an ihrer Ginigfeit, ihrem Belbenmuthe, mit bem fie ber Bluthe bes Abels ritterlich wiberftanben. Ihre Streitigfeis ten entschieden fie felbft, lehnten fich beswegen ftete gegen bie Grafen auf, bie ihnen von ben Raifern geschicht murben, weil fie mußten, wie jene in anderen Bauen Deutschlands aus Beamten fich ju herren gemacht, ichusten bie bischofliche Gewalt von Bremen und hamburg vor, als unter welche fie geborten, und lebten frei unter felbft gemable ten Richtern, welche fich nie übermäßig erheben fonnten, weil jeber Einzelne über bie Rechte ber Gemeinde machte, und die Richter, gewählt aus ben alteften Geschlechtern von jebem Rirchfpiele zwei, bie fich alle Sonnabende zu Beibe versammelten, wo jugleich Wochenmartt mar, traf, wenn fe ibre Befugnif überfcritten, und ohne Bugiebung Lanbesgemeinde Wichtiges unternahmen, Ahndung, Gelbbufe und Entfetung. Gie maren nur als Friedendrichter porgiglich thatig; babei behielt jebes Rirchfpiel feine Gigenthumlichfeiten ber Berfaffung, und unbeschapt von Grafen, Bischofen und anderen herren lebten fie, bis Raifer Sigismund fich 1420 ploglich erinnerte, Dithmarfen gebore gum beutschen Reiche, und Schagung forberte.

XXV. In dieser Roth wandten sie sich an den Erzbischof von Bremen, gelobend Alles zu geben, was er und seine Kirche vor Zeiten aus ihrem Lande gehabt, wenn er sie gegen des Kaisers Forderung schüten wolle; er vertrat sie dazauf als seine Unterthanen, die ihm jährlichen Zins gaben, in ihrem Lande seine Bogte und Amtleute hatten; so wurden sie Schatzung los, leisteten aber auch dem Erzbischofe nichts, und behaupteten glücklich ihre Freiheit. Innerer Zwist brachte ihnen beinahe das Berderben (1434 und 37); Danemark, stets lüstern nach dem Gränzlande, nährte den Streit, und 1447 wandte sich dessen Streit

ftan an Friedrich : nabe feinem Fürftenthume mare ein Bolt bes romifchen Reiches, welches allen Rachbarn fchablich, Riemand gehorfam, auch feinem herrn unterthan mare, und bas großen Duth auf feine vermeintliche Freiheit batte: biefes erbitte er fich vom Raifer, ber aus Solftein, Stormarn und Dithmarfen ein Berzogthum machen moge. that auch Friedrich, ohne ju unterfuchen, und gab bas land 216 bie Dithmarfen bieg borten, bem Ronige ju Leben. fchickten fie Gefandte an ben Raifer, vertheibigten ihr altes Recht, als geborten fie unter ben Bifchof von Bremen, und als Danemart, auf feine Starte vertrauend, einfiel, und fie mit Gewalt zu feinen Unterthanen machen wollte, schlugen fie mannlich, und trieben bie Begner jurud, welche barauf eine große Dacht fammelten, Golbner warben, ihren Abel aufboten, und ben Dithmarfen bie Rehbe offen antunbigten. Roch verzweifelten biefe nicht; fie wendeten fich jum Gebete, empfahlen fich und ihre Sache Gott, und entschloffen fich nach vergeblichen Friedenbunterhandlungen, ihr Baterland mit bem Schwerte zu vertheibigen. Die Frauen nahmen Theil an ber allgemeinen Begeifterung, mahnten ihre Manner felbft, fie mochten bebenten, welch ein ebel Rleinob bie Freiheit; bann jogen fie aus jum Rampf, alle wehrhaften Manner und Junglinge; Frauen und Jungfrauen firitten mit (1500); Gott gab ihnen ein freudiges unverzagtes Berg; fe nahmen bie vom Reinde eroberten Gegenden wieder, und errangen, ungeachtet ihrer Rriegbunerfahrenheit, einen berrlichen Sieg, baß fie fich felber munberten, und Gott bie Darauf ichloffen fie einen Bertrag mit Ronig Ebre gaben. Johann, und huteten fich wor bein lauernben Chriftian, ber fie vergebene ju überrafchen fuchte.

XXVI. Bon da an hatten fie lange Zeit Frieden, horten mahrend beffen die evangelischen Prediger bereitwillig, bie aufangs von ber alten Geiftlichkeit heftig verfolgt wurden, wobei der Erfie, der gekommen war, Bruder heinrich, selbst verbrannt wurde, wandten sich endlich gant zur neuen Airche, und begaben sich in den Bund der hansa, da sie

Die machfenbe Dacht ber Furfien und bie fiets brobenbe Gefahr von Danemarf ber ertannten. herzog Abolph von bolftein verbroß bie Rachbarichaft bes freien Bolles, und er erlangte von Rarl V., daß nach dem alten Berfprechen Friedrich Ill. Dithmarfen ihm ju feinem Bergogthume überlaffen marbe (1548); Aberrebete barauf ben Ronig von Danemart jum Beiftanbe, fandete mit bemfelben und feinen Bettern ben Dithmarfen bie Rebbe an, und nach mannlicher Gegenwehr, von Riemand unterftagt, erlagen fie endlich ber Farftengewalt, erfannten ben Bergog von Solftein als ihren Berrn. gablten, fchleiften alle Bebren, lieferten alles Gefchit und Die Urfunden ihrer lange behaupteten Freiheit aus, befamen Landvogte jur Regierung, und Raifer Maximilian befta. tigte ben alfo geschloffenen Bertrag; noch hofften fie Befreiung aus bem neuen Joche; beimlich rafteten fie; bie Aufforderung Grumbachs an den beutschen Abel gegen Die Fürften fand bei ihnen ichnellen Gingang; auf fie war bei der allgemeinen Erhebung gerechnet; aber ber ungludliche Ausgang biefer Unternehmung (25) tettete fie fur beständig an Die Bergoge von Solftein, und nie errangen fle ihre Freiheit wieder. Dazumal verlor auch bie (hoben) hauen-Reinische Balbeinung auf bem Schwarzwalbe ibre langbebaupteten Rechte und Freiheiten, die ihnen ichon nach bem Bauernfriege gefchmalert waren, allmablig gang, ba fie ben gunftigen Augenblid und bie Ginladung verfcmabt, fich an bie ewigen Bunbe ber Schweiz anzuschließen (26).

XXVII. Diese Siege waren ber lette entscheidende Triumph ber Farstengewalt über die Freien und ben Abel, ber von nun an entweder rubig auf seinen Gatern lebte,

(26) Mert: Geschichte bes Ursprunges, ber Entwickelung und Einzrichtung ber hausnsteinischen Einung im Mittelalter in Polit Jahrb. ber Geschichte und Staatstunft. 1833. S. 126.

Digitized by Google

<sup>(25)</sup> Ein ehemaliger Professor von Bittenberg, Justus Jonas, ber als Rath in Diensten des Königs von Danemark zu Kopenhagen lebte, und in den Gothaischen handel mit verwickelt war, wurde verurtheist und enthauptet. Menzel IV. 356.

ober im Dienfte ber Farfien allmablig bie alte Gelbficanbigfeit vergaß, und mit und nuter ibnen oder in ibrem Ra. men ale Beamte aller Art, ju welchen Stellen fie unn banfig fich brangten, ju berrichen verfuchte. Gelbft Reiche. ftanbe erlagen allmablig ber anwachsenben Fürstenmacht, unter bem Bormanbe ber Religion wurden viele weltlichen Rechte angegriffen und verloren, Abhangigfeit ber ebelften Beichlechter berbeigeführt, wie am offenbarften fich zeigt in ber Berfolgung bes altberabmten Geschlechtes ber Grafen von Ortenburg, welche in Bayern reich begutert, als beutfche Reichsftande unabhangig, und nur wegen einiger leben und Laubgater ben Bergogen biefes Laubes verpflichtet mas ren. Dief zweifache Berbaltnis, bie Große ber grafichen Gåter reigte und gab ben herzogen Anlag jur Unterbradung; fie wollten in ihrem ganbe nur Unterthanen, und luben fcon alte Grafengefchlechter vor ihr eigenes Gericht, wogegen fich biefe lange, in ber Rolge aber boch vergeblich, ftraubten, ba fie gegen bie Uebermacht nichts vermochten. Der größte Rampf begann, als bie Grafen von Ortenburg fich jur protestantifchen Rirche befannten, und fogleich Alles von ben benachbarten baverifchen Stabten und Dorfern auf ibr Schlof ftromte, bie Prediger gu boren, bie in Bayern nirgende gebulbet murben. Joachim, als haupt bes Goe ichlechtes, ward nach Danchen geforbert, und erhielt bier im Ramen bes Bergogs ben Befehl, ben Prebiger ju ent, laffen, bie Deffe wieber einzuführen, und bevor bieg ges ichehen, nicht aus Manchen ju weichen. Die Grafen munberten fich auf biefes Aufinnen, bag fle nicht ihrer Lanbgater megen geforbert maren; als lanbfaffen feien fie ben Shrften mit alter Trene ergeben, tounten aber als Reichsgrafen meber bie Rechte bes Raifers noch bes Reiches fich fchmas Darauf marb ibnen befohlen, ihren Unterthas nen, bie auf ben ju Bayern geborigen landgutern fagen, ben Butritt jum evangelischen Gottesbienfte in ber Burg nicht zu geftatten, weil bei bes Bergogs Unterthanen nur die tatholifche Religion gebuldet warde, und als die Grafen

dieß nicht ausfähren konnten, und bas Lanboolf fich aller Berbote ungeachtet nicht abhalten ließ, fiel Bergog Albrecht bie Grafichaft an, fprengte bie Thore bes Schloffes, und legte feine (1563) Reiter ein, worauf Joachim fogleich aber Berlepung bes Lanbfriebens an ben Raifer berichtete, und felbft nach Worms jum Reichstage eilte, mabrent ber Bergog bie Prebiger gefangen feste, Urpbebe ichworen lief. und bann aus bem ganbe trieb. Raffer Ferbinand wief bie Sache an bas Reichstammergericht, bieß entschied fur ben Drienburger, ber nene Prebiger berief, und ben Gottesbienft in neuer Beife fortfegen lief, woraber Albrecht ergarnt feinen Pflegern befahl, an Reiertagen rings um bas Schloß gu Areifen und Alle auf bem Bege babin gu fangen; balb barauf überfiel er alle Schloffer bes Grafen mit Gewalt, und fand unter ben weggenommenen Papieren, wie viel eble Geschlechter am Unglude bes Ortenburgers Theil genommen, und fich fibn und ftart aber bie Berfolgung ausgefprochen und felbit anm Widerstande verabrebet. Dief bennrubigte ben Bergog; mit Gewalt fonnte er bas Menferfie versuchen, aber auch Gewalt gegen fich weden: fo fuchte er mit milbem Ernfte und mit Reftigfeit fein Aufeben an behanpten. Er forberte bie Ortenburger und alle Eblen. Die er im Einverftandniffe mit jenen mußte, unvermuthet nach Munchen, ftellte fie wegen ihrer Meußerungen, Schrife ten und Banbniffe jur Rebe, baß fie aberraicht und erichroden alles befannten, worauf ber Bergog fortfubr, er wolle nicht bas Unmögliche, eines jeden Unterthanen Berg und Gemuth ergrunden und umformen, aber feine Pflicht fei es, bas land im ungeftorten Frieben zu erhalten. Bie Aries bens und Majeftateverbrecher tonne er fie behandeln, ba fie als feine Lebensleute gegen bie bestehenden Rechte barauf gesonnen, gegen feinen Willen bie Reformation ins Land zu bringen. Darauf nahm er einem jeben ben Sies gelring vom Ringer und ließ fie in einem Morfer gerftoffen. mm Beiden, bag Berluft bos Abels ihre verbiente Strafe ware, und entließ fie gebemathigt, folog Biele vom Laubtage ans, und minderte ihren Einfluß; ihre herrlichkeit war vorüber (27), zumal fich die Bärger in der Reformationssache von ihnen getrennt hatten, und diese nicht eifrig mehr betrieben.

Den Ortenburgern blieb bie Mudabung ber XXVIII. evangelifden Religion frei, aber fireng wehrte Albrecht allen Landleuten ben Befuch der ortenburgifchen Rirche; balb fanb fich hier tein Prediger mehr; ber Rantor las ftatt beffelben ben wenigen Glaubensbrüdern aus ber Pofile vor, und fang bentiche Bialmen, ein alter tatbolifcher Briefter tanfte in beutscher Sprache; die Berwendung bes Churfürften Auauft von Sachien und Philipps von heffen får Ortenburg war vergeblich geblieben; ber Bergog verharrte fest bei feis nem Entschluffe. Da vereinigten fich mehrere bes Abels, bielten geheime Bufammentanfte, Boten gingen an bie Ente fernten, und es fchien, als trate ber fcmabifche und rheinis fche Abel in einen Bund fir bie gebrudten Gefchlechter in Bavern; Raifer Maximilian verglich endlich 1565: bie Reichbunmittelbarfeit ber Graffchaft ward anertaunt, Die freie Religionsabung berfelben gebiligt, nur auf ben Lanb. gatern beschrantt. Aber ber Bergog war mit biefem Spruche unzufrieden, fein Anfeben als Lanbesberr erheische mehr, und als ber Graf nach ber Entscheidung wieder einen proteftantischen Prediger aufftellte, sperrte Albrecht fein Gebiet gegen Ortenburg, und wehrte ben Unterthanen beffelben ben Ginfauf von Lebensmitteln auf bergoglichem Gebiete; bem Grafen Ulrich, bem Better Joachims, brobte er, ibn felbft ju fangen, feine hofmarten und Guter einzuzieben und die Unterthanen in landesberrliche Pflicht zu nehmen, wenn er sein Gefinde nicht von der evangelischen Lehre abs balte. Bebe Belegenheit warb benutt, die Grafen gu befebben, ibre Bater ju åberfallen, ihr Gefinde jur fatholifchen

<sup>(27)</sup> Adlareiter annal. boic. gent. P. II. p. 273. — Mannert, bapr. Geschichte II. 64. Suschberg. Ein Ungenannter sucht in ben bapr. Nunalen 1885 G. 19. dieß Faktum vergeblich zu widerlegen.

Lirche zu zwingen; vergebens waren bes Kaisers Mahnungen und Bitten, so wie bes Kammergerichtes Besehle; ber herzog hielt ben Grasen, da er ihn wieder geladen, endlich selbst gesangen, und ließ ihn und seine Diener nur frei, weil er einen Reichstrieg fürchtete, wollte aber, die Ortenburger sollten Alles vertaufen und auswandern, wessen siese weigerten, daß der Zwist fortbanerte, den die herzogelichen Beamten auf alle Beise nährten, und die Gerechtigekitspslege jener Zeit, in all ihrer Willtar zeigten.

Einft ward ein Dann von Ortenburg gang unschuldig von einem bayrifden Pfleger verhaftet, bag ber herzog felbft befahl, ihn freizulaffen, mas ber Pfleger that, ben Mann aber fogleich wieber gefangen feste, weil er feine Roft mabrent ber Gefangenschaft nicht bezahlen wollte; und als beffen Beib fam, und nach bem Schicfale ihres Dannes fragte, auch biefe im Gefängniffe bielt. Erft nach Jahr und Tag wurden fie frei, der Pfleger aber blieb ungeftraft, und auf neue Rlagen Joachims beim Rammergerichte, weldes bem Bergoge Frieden gebot, ließ biefer ergurut von Reuem bie Gater Ortenburgs einziehen, und befahl in ber Folge, felbst ben Grafen ju fangen, mas ihm jedoch nicht Bergebens mar die Bermendung ber Churfarften auf bem Reichstage ju Regensburg (1575), vergebens bie erneuten Ausspruche bes Rammergerichtes und bes Raifers Mahnen auf bes Ortenburgers Rlagen: Albrecht anderte fich nicht, tabelte offen das Reichsgericht, er wolle und tonne bemfelben nicht nachtommen; tein Canbfaffe barfe eine andere Religion als bie bes Lanbesberen baben; dabei vermischte er immer bie gandguter mit ber Reichsgraffchaft; da Joachim auf jenen niemals die Reformation ohne den Billen bes Bergogs einfahren wollte; biefer brangte bei jeber Belegenheit, ber Graf folle bie Erbhuldigung nicht blog rudfichtlich ber Landguter, fonbern auch feiner eigenen Berfon leiften, und ale biefer es fandbaft verweigerte, folug Albrecht felbft bem Raifer jede fernere Unterhandlung ab, und ersuchte ibn, weniger bem Grafen zu belfen, als ibn

feibst bei seiner lanbedfürstlichen hobeit zu erhalten; bei erneutem Streit zog er endlich bes Grafen lette Besithungen innerhalb bes herzogthumes ein, und lanerte auf Gelegenbeit, ibn felbst zu fangen (20).

XXIX. Go erhob fich bie Macht ber tatbolischen bersoge und Furften gur Landesboheit; bald galt ihr Bille als bochftes Gefet in ihrem Lande; als eifrige Bertheibiger ber tatholischen Rirche murben fie balb mit fillschweigenber ober offener Billigung bes Pabftes Bertreter und Regenten auch ber Geiftlichkeit, bie ohnehin vor bem Andrang ber Reformation bei ber weltlichen Dacht Schut fuchte; bie alten Rechte ber lanbichaft wurden gefchmalert, vergebens waren ibre Alagen; die machsende Pracht und Berschwendung forberte vermehrte Abgaben; bas land fcmachtete unter vielfachem Drude, wahrend an ben Sofen Fefte um Fefte wechselten, und die Rurften in ftolgem Glange eine Menge Diener nabrten, und, unter bem Scheine ben Laubfrieben ju bandhaben, ihre geworbenen Arlegsichaaren jum Schute und jur Erweiterung ihrer Dacht immer vermehrten, wogu ihnen ber Reichsabschied vom Jahre 1555 gunftige Gelegenheit bot, ber befahl, jeder Fürft und Reichsftand folle fich in ante Bereitschaft feten gegen unvorbergesebene Ralle, bem hernmichweifen ber abgebauften Golbaten Einhalt gu thun, und feine Privatfebben zu dulben; bazu ward 1564 geboten, die Stande batten gentbtes tangliches Rrigevoll gu ftellen, baffelbe beswegen in Bestallung ju nehmen und jahrlich Dufterung zu halten (29), wodurch allmablig bas ftebenbe heer fich bilbete, und eine gang neue Geftalt ber Dinge entftanb.

XXX. Denn während bie Fürften fich immer mehr erhoben, fant bas Gemeinwefen ber freien Stabte, welche

<sup>(22)</sup> Gang nach hufchberg: Geschichte bes herzoglichen und graflichen Gesammthauses Ortenburg. Gulib. 1828.

<sup>(29)</sup> S. Lang: historifche Entwidelung ber beutschen Steuerverfaffungen. G. 203 f.

jener Dacht bisber ein Gegengewicht waren, immer tiefer, junachft burch bie veranderte Lebensweife ber Burger felbfi. Der Reichthum batte ein uppiges Leben erzeugt, Biele übertrafen die Aursten an Bermogen, und batten biefe gu Schuldnern und von ihnen große Pfander, und von ben Auggern in Augeburg wird ergablt, fie haben einft bei eis nem Befuche Raifers Rarl V. im Ramine Bimmetholy und dabei die bedeutenden Schulbicheine deffelben Raifers verbrannt. Richt eingebent, bag ber Reichthum burch bieselben Mittel erhalten werbe, burch welche er gewonnen fei, schamten fich bald Biele bes Sanbels und ber burgerlichen Gewerbe, wollten im Richtsthun von ihrer Rapitalien Binfen ober von ihren wenig ermubenben, boch oft reich bezahlten Memtern leben; tauften nun, fich durch Seirath, Lebendweise und Intereffe immer mehr mit bem Abel verbindent, große Gater jufammen, bauten Schloffer mit herrlichen Garten, und schmudten fie mit Statuen, Gemalben, Teppichen, Bafferwerten und ben foftbarften auslanbifden Bemadien, ben damals ungemein theuren Tulpen, marmornen Tischen und Banten, verwenbeten barauf ungebeure Gummen, wes wegen bas Bolt jene Gater mit Recht Frefgatlein nannte, bielten Rechtschulen und Thierbegen, Geiltanger, offentliche Schlittenfahrten und große Jagben, waren felbft in Unterftabung ber Armen ausschweisend, und bie reichen Augger, welche fich mit ben Belfern in Augeburg getrauten, far ben gefangenen Ronig Frang zwolf Tonnen Goldes vorzufchiefen (30), legten bei Augsburg eine fleine Stadt an, bie Auggerei, welche theils ihre Arbeiter in Leinwand, welche weit gesucht und theuer bezahlt in que Belt ging , theile Die reichunterftütten Armen enthielt. Mumablig trennten fich nun die nieberen und bobern Gefchlechter ber Stabte, welche bieber im gemeinschaftlichen Intereffe, jum gemeinfamen Boble alle ihre Rrafte aufgeboten batten; bie Datrigier, blog berrichend und verzehrend, wurden floiz und

<sup>(30)</sup> Enriofitäten III. Bb. 238 ff.

übermutbig, bem arbeitenben Barger entfrembet, in Titel und Rangfucht vornehm, gang bem Sofabel gleich; bie votriarchalische Regierung, wie fie fruber in ben meiften Stab ten gewesen, und welche ftreng aber burgerlich nur bem Uebermuthe begegnet, und burch freundliches Benehmen und Ernft im Strafen fich Liebe und Unfeben erworben, und bei geringen 3mangemitteln Rube und Frieden erhalten, und große Dinge geforbert: artete jest oft in Drud aus; Die Parteien standen fich feindlich einander gegenüber; bas große Bermogen ward bem Umlaufe entgogen, gegenfeitige Unterftagung und Sulfe marb feltener, fo wie bie gemeine famen großartigen Unternehmungen; Runft und Biffenschaft murbe meniger gefordert; bie Beiten ber Erfindungen find vorüber; mit ihnen bie bobere Ausbildung; man war mit bem Errungenen gufrieben, wollte nur bieß bemahren (21). und bachte nicht, bag Stillftand ichon Auflosung fei. 3me Berforgung mancher Mitglieber fchuf man neue Memter. oder gab bie alten nur Patrigiern; bie nach bem Beispiele bes Abels gefifteten Borichidungen (Ribeicommiffe), blat berechnet, ben Patrigierfohnen Guter und Renten gu vere ichaffen, ftorten ben Bertehr gang, und brachten oft, ichlecht verwaltet, ben Geschlechtern meift fatt Beiles erft Berberben (82). Dazu fteigerte folder Aufwand und folches Leben ben Reib ber benachbarten Farften; bei jeber Belegenheit suchten fie bie reichen Burger ju unterbraden. bei jedem Reichsanschlage bie Burger bober als fich felbit an besteuern, fagend, in den Stabten liegen bie vollen Schate aufgehäuft; bagu tam jest ber 3wift in Religions. fachen, woburch Ginheit, Friede und Gemeinwohl gerfiort und gerruttet murben, und mabrent bie leichtunnigen Sobne in Richtsthun, Berichwendung und Pracht die reichen Merne ten ber Bater aus golbenen Beiten vergeubeten, und jeben Berluft und ben Berfall ibrer Saufer mit hochmuth unter

<sup>(22)</sup> R. Mannert: Ueberblid von Nurubergs Auffeimen, Bluthe und . Sinten, im neuen Tafchenbuche von Nuruberg, II.

<sup>(22)</sup> Siebentees: von der ehemal. handelichaft des Purnberger Patriziats. Das. S. 288 f.

Blanz verheimsichten, zehrte das Berderben und ganzlicher Ruin in ihrem Innern (28), seitdem jene Zeit der deutschen Städte vorüber war, von welcher Machiavell, der große itmliemische Geschichtschreiber, preisend sagte: Bei ihnen werzben keine Edelleute geduldet, die mit ihren Renten bloß Staat und Auswand machen, und kein nühlliches Gewerbe treiben wollen, solche werden in Deutschland als Berderber aller guten Zucht betrachtet (24). Rur wenige Städte erspielten sich den alten Glanz, die alte Macht, noch wenigere gediehen zu größerer Macht, unter denen Frankfurt mit seinen starksesuchen Messen sich auszeichnete (25).

XXXI. Um biefe Beit beginnt auch bie Anflofung und ber Rall bes einft fo berrlich blubenben Bereines ber Saufe, und vor welchem fruber bie Ronige bes Rorbens erfdraden und alles gewährten, bie erlagen fich felbit in nurühmlicher Sabsucht und erbarmlichen Zwiften. Gie verfanmten ben gunftigen Beitpuntt, mabrent ber beständigen Reiben ber größeren und fleineren Geschlechter in Deutschland fich zu einer felbftftandigen und unabbangigen Dacht andubilden; jebe Gemeinde ftrebte framermaßig nur nach ibrem eigenen nachften Bortheile, unbefummert um bas Gange, wollte nur ibren Billen thun und feinen boberen erfennen; die Sansetage, welche ben Berein bisber ausammengehalten, murben aus nieberer Sparfamfeit ober anbern nichtigen Bormanden felten und oft nur von fo wenigen Mitgliebern besucht, daß tein Tag tonnte gehalten merben (36); bie großen brudten bie fleinen, fprachen tropia und entzogen fich manchem Befchluffe, ber fur alle gelten follte; bie Buniche ber Gemeinden im Innern bes Laubes maren mit benen ber Seefiadte felten mehr übereinftime ment; bei entftandenen Febben entzogen fich manche aus

<sup>(33)</sup> Paul Stetten, Beich. von Mugeburg.

<sup>(34)</sup> Macchiav. de republ. I. 55.

<sup>(35)</sup> Rante: hiftor. polit. Zeitschrift. 1888.

<sup>(36)</sup> Garterins II. G. 6. 7. 60.

Geldgeig ber Salfe (37), und ihre Aramerpolitit mit ben harten Gefegen machte fle im Auslande verhaft und verabfchent, baf fie um ihre Sanbelefreiheit und fogenannten Borrechte im beständigen Rampf verwidelt lagen , welches ibnen am Ende felbft bas Berberben brachte. haupteten fie mit furchtbarer Sanbelseifersucht und mit enge bergigem Reibe lange Beit ihre Befchluffe: Gaft barf mit Baft nicht frei verfehren, fonbern Alles muß burch ber Burger Sand geben; Fremde durfen nur turge Zeit in ber Stadt verweilen, oft felbft bie Schiffe nicht verlaffen, und nur mit Ranfleuten, nicht aber mit den Baaren liefernben Eingebornen. Daber ihr beständiger Zwift mit ben Ginwohnern von Schweden, England, Danemart und Rormegen, vor welchen fie begunftigt waren; fo ergriffen fie einft in Rormegen englische Schiffer und Rischer, und erfauften fie; die englische Riederlage ju Bergen murbe geplanbert, aber bas Graufame bann eben fo graufam wieber vergols ten (36). Der Streit mit ben Englandern wegen bes Sans bels nach Preugen und Schweben bauerte lange; boch behaupteten fich die Deutschen meift in ihrem Alleinhandel, und griffen in Bergen immer weiter um fich, wo fie ben Bortauf auf bem Martte batten, und in niebriger Sabsucht von ben norwegischen Bauern felbst die Efwagren fauften. und damit bandelten, und im Auflanfe, ber oft beswegen entftanb, meift flegten; bie Ronige, jugleich herricher über Danemart, erfuhren wenig von ben Graufamteiten, bie Stattbalter ichwiegen und wagten, feige ober beftochen, gegen bie Fremben feinen Wiberftanb; als aber Giner von ibnen die Abgabe erhohte, erregten fie einen Anfftand, und verbrannten Rlofter und Rirche, wohin fich ihre Reinbe ge-Andtet, wohei ber Statthalter, ber Bifchof und viele Bornehme umfamen; boch magte es ber Ronig nicht, biefen Arevel in ftrafen; als Bufe bauten die Ranfleute Rirche

<sup>(37)</sup> II. 87. 143.

<sup>(36)</sup> II. 299. 813.

und Kloster auf eigene Kosten wieder auf, und zahlten zu Rom der erschlagenen Geistlichen wegen schweren Ablaß (3°). Rein Wunder, wenn bei dieser Beise die Deutschen wegen ihrer nie zu ersättigenden Gier, wegen ihres kleinlichen betrngvollen Berfahrens bei ihren handelsgeschäften verachtet und gehaßt wurden, und man ihrer auf jede Art los zu werden suchte.

XXXII. Ihr Berfehr murbe bebeutend baburch gestort, baf Damia mit anbern Stabten, von bem beutschen Ritterorben gebrudt, fich unter Volens Schut begab, und fo aus bem Bereine trat; barauf marb ihr handel mit Romgorob vollig vernichtet, ba biefe Stadt bem Bar Iwan geborden mußte, ber aber bie Freiheiten ber Stadt und ber Fremden anfangs achtete, bis biefe feinen Born auf fich luben. Denn ein Paar Ruffen, Die fich ju Reval und Riga aufbielten. wurden als Kalichmunger und unnaturliche Gunber nach beutscher Sitte ju Tobe gesotten und verbrannt; Benuge thuung und Audlieferung ber obrigfeitlichen Berfonen, welche bas Urtheil gefällt, murbe bem Zar verweigert, ber baranf Die Deutschen 1494 ju Romgorod und auch ihre Gater eine jog; erft auf Bitten ber Sanfe, bes Seermeifters von Liefland und des Grofffirften von Lithauen wurde ein Theil ber Gefangenen frei gegeben; ber hanbel fur Rugland war vernichtet fur immer (40). Streit ber Mitglieber unter einander selbst, da viele von den Abgaben frei fein, aber Sout und Rechte bes Bundes genießen wollten, ba fie gegen frubere Befete Frembe jur Entscheibung in ben 2wift waen, und am meiften bie Ausbildung ber Staaten, bie Bergrößerung ber Rarftenmacht führten allmablig bie Auflofung bes Bunbes berbei. Ibre Borrechte, die fie alsemiae unauflobliche Bertrage barftellten , betrachteten bie Karften als willfarlich ertheilte Gnaben, bie man wiebernehmen tonne; fo wurde ihre Freiheit beschränft, ihrer

<sup>(39)</sup> II. 337 ff.

<sup>(40)</sup> II. 470.

manche von den Farften ganz bezwungen; allmählig verloren fle Ansehen und Borrechte in Danemart, Schweben
und Rorwegen, bis man fie ganz vertrieb; bei der größeren Sicherheit der Straßen, herstellung des ewigen Landfriebens verlor der Bund ohnehin vieles von seinem ehemaligen Zwede; die Resormation endlich trennte Gemeinden und Gemeindeglieder (\*1), und in den nachfolgenden Kämpfen sant der ehemals so stolze mächtige Bund unverwertt zu Grabe.

XXXIII. Unterbeffen bauerte sowohl ber Reuerungeeifer einiger Kurften als ber Streit unter ben Theologen fort; Johann Bilbelm batte fogleich nach ber Uebernahme bes weimarischen Landtheils, ben fein Bruder Johann Frieds rich verloren, bie verjagten lutherifchen Giferer gurudgerns fen und veranstaltete bas Gefprach zwischen ihnen und ben Bittenbergern, bie ale Anhanger Melandthone beftig befebbet nach ihrer Art maßig und bescheiben antworteten, bie Berbienfte Melanchthons nach Barbe erhoben, und befime. gen bei bem Churfurften von Sachsen gelobt, bald aber als beimliche Ralvinisten verbächtigt wurden, vorzüglich feit ber Anfunft bes martembergifchen Giferere Jatob Anbred (42), ber, als gewandter ftarftonender Rangelredner beliebt, fich an bie Spite ber ftreng lutherifchen Rechtglanbigen ftellte, und gang offen nach ber geiftlichen Oberberrichaft trachtete. Unter bem Scheine, ben bisherigen 3mift unter ben Proteftanten auszugleichen, bie Theologen ju verstänbigen, ju aberreben und befanftigen, reiste er in Deutschland umber, fand Aufnahme an ben Sofen, wo er fich angenehm gu machen wußte, erhob luther als erften Glaubensbelden, und gewann auch ben Churfurften von Sachien fo, bag biefer seine Theologen mabnte, sich mit ihm über bie driftliche Bereinigung zu besprechen. Rach langem Unterhandeln

<sup>(41)</sup> Siehe über ben Borfall ben III. Bb. von Sartorius Gefchichte bes hanfeatbundes.

<sup>(43)</sup> Arnold, Kirchen : und Regerhistorie II. S. 818.
Cefd. d. Deutschem III.

fchienen boibe Parteien verfibet, ab bie Erfcheinung eines nenen Latedidund ju Bittenberg, in bem bie leber von Abendmahl fich Ralvind Lebre naberte, ben Streit aufs Rene wedte und ben Churfarften beftig gegen bie Bittenberger ergernte, ale beren Sampt Radpar Pencer, Melande thond Eibam und bilber Leibargt und vielvermagenber Ganfiling bes Churfarften, galt. 3mar fdien burth bie Rimbeit und Gewandtheit Pencers ber gange Streit noch gindlich geenbet und ber Sieg ber Gemaffigten aufs Rene und fur immer entschieben, ber Churfurft ihnen fo gang gewogen, bag er bei ber Uebernahme ber Bormunbichaft über bie Sobne Bergogs Johann Bilbelm von Beimar (3. Dans 1573) die heftigen Eiferer fogleich aus biefem ganbe verjagte, eine Rirchenuntersuchung anordmete und über hunbert Beiftliche ihres Amtes entfeste, Die nicht ganz feiner Unficht waren. Go viele batten noch ben Duth, ihrer Uebergengung ju folgen, bei weitem ber größte Theil batten unter ben vielen Sturmen und Beranberungen allmablig gelerut, fich gang bem Sofe ju unterwerfen und Alles ju glauben. was diefer far gut bielt. Die Gorge far Beib und Rind feffelte ibre Gemather, fie bublten um bie Gunft ber Ges-Ben, fchmeichelten und benchelten und ertannten gebemathigt in jebem weltlichen Oberhanpte auch ihr geiftliches, bas bie neue Gewalt meift obne Schonung zur Unterbendung gebrauchte. Bon ba an lag alle tirchlich-geiftige Entwicklung bei ben Proteftanten in ber Sand ber Rurften, und bald fabite man, wie wenig man bei ben neuen geiftlichen herren gewonnen, bie ein barteres 3och, ale ber Babft fe gethan, auf ihre Glaubendgenoffen legten, Die augleich ihre welflichen Unterthauen waren.

XXXIV. Als die Wittenberger, im Bertrauen auf ihren Sieg und des Hofes Gunft, ihre gemäßigten Anfichten, aumal die Lehre über das Abendmahl nun immer offener aussprachen und verbreiteten, ward der Churfürst (1574) burch neue Eiferer, die den günstigen Augenblick zum Sturze der Wittenberger erlauert hatten, mit Schreden inne, feine

bieberigen Ganklinge seien beimliche Raluiniften und er felbft lange ihr Bertjeng jur Dulbung und Ausbreitung biefes Giftes gewesen. Scham , Stolz und gefrantte Gitels teit bemachtigten fich feiner Seele; im erften Borne lief er Biele, auch feinen Leibargt Pencer, verhaften, und als Berbrecher und Sochverrather behandeln; Wenige entfamen mit hinterlaffung ihres gangen Bermogens gludlich aus Sachfen; bann rief er bie Landftande nach Torgan, und for berte Rath, wie bem Ginbringen und Berbreiten ber tale vinischen Sette zu wehren und wie die Anbanger, welche ibn bisber fo lange irre geleitet, zu bestrafen feien. Ihren Antrag auf Anordnung eines allgemeinen Rirchengebotes in biefer Roth, und auf Entfetjung ber Berhafteten fant er viel ju milb, außerte fich mit großter Erbitterung gegen feine ehemaligen Lieblinge, und forberte ftrenges und fchnels les Gericht, worauf man alle, die als Anbanger ber tal. vinischen Lehre verbachtig waren, schaarenweife gusammen. trieb, und fie feine Glaubensnorm beschworen ließ; Einige, mehr får ihren Unterhalt beforgt als ihrer Ueberzeugung folgend, unterschrieben mit Thranen in bem Sinne bes Sofed; wer fich beffen weigerte, wurde entfest, verjagt, bie Bornehmften aber eingelertert, felbft gefoltert und Danche burch Marter, Rrantung und jebe graufame Behandlung anm Lobe gebracht. Um langften und harteften litt Pencer, Kandhaft alle Qualen eines ichmutigen, dumpfen Rerfers ertragend, feinem Glauben tren, unerschütterlich jeder Darter, Drobung und Schmeichelei widerstehend. waren alle Unterfuchungen über ihn wegen gemachter Umtriebe und Berfdyworungen; es fant fich nichts gu feinem Rachtheile, vergebens mar jebe Mahnung, bag er feinen Clauben vom Abendmahl andere; vergebens aber auch felbft Die Bitte bes Raffers um beffen Befreiung (1575), ba er ibn au feinem Leibargte maden wollte. Der Churfarft ants wortete, er toune feiner felbft nicht entbebren, und auf bie neue Frage: "warum er ihn benn gefangen halte ", weil er nur folde Diener wolle, bie eben bas in ber Relis 4

gion glauben und bekennen, was er; woranf Maximilian entgegnete: Goldes maße ich mir nicht an, ba ich keine Macht fiber die Gewiffen habe und Riemanden zum Glauben zwingen barf (43).

XXXV. Golche Magigung und Onlbsamteit zeigte ber Raifer Aberall, mit Schmerz fab er bie Berriffenbeit Dentichlands, bie Granel ber Religiondzwifte; aber feine Raffigung tonnte er ben Rarften nicht aufbringen, beren Racht taglich mehr wuche; feine geiftreichen und felbft großen Entwarfe jur Rettung und innerer Bereinigung Dentidilands auszuführen fehlten Rraft und Mittel; bei bem beftigen Streite ber Deinungen batte er fich allmablig bem Protestanten entfrembet, und vielleicht am meiften ber Boctheile wegen Philipp II. von Spanien fich wieder genabert, da er burch Bechselheirath, Berbindung und felbft bie Erb. folge fur feiner Gobne Ginen in Spanien boffte, fur beren Einen er auch um bie Rrone Polens warb, wogu er bes Pabftes Beiftimmung bedurfte, weftwegen er fich biefem oft gefällig zeigte. Go fand er mitten ber Parteien, fur bas Befte feines Saufes beforgt, und unterbrudte weder auf bes Babftes Korberung die Protestanten, noch vertrieb er auf bas Drangen biefer die Jefuiten aus feinem Lande; burch feine frabere hinneigung zur neuen lebre und bas nochmalige Schwanten hatten fich die Protestanten in Deftreich auffallenb gemehrt, und obgleich er nachmals offen zur alten Rirche gurudfehrte, beren Anfeben und Rechte er zu erhals ten wunschte, gab er, um in bringenber Gelbnoth Salfe gegen bie Tarten ju erhalten, bem herren nich Ritter. fande unter und ob der Ens die Erlaubnif, in ihrem Gebiete ibre Religion auszunden mit ber Bedingung, bie fatholifche weber ju franten noch franten ju laffen, fchlog aber bie Stabte und Martte ans, und wedte baburch um fo mehr ihren Eifer fur bas ihnen entzogene Gut. bilbete fich in Bien felbft ein protestantischer Gottesbienft:

<sup>(43)</sup> Mengel.

vie Bemohner anderer Sidbte und Marke eilten in die naben Schlöffer, Leidenschaft und Settengeift brachen alle Schranken, und entfremdeten den Raiser noch mehr der Lehre, die er früher begünstigt; fortan sollte kein Lehrer der hohen Schule zu Wien sich dem Gottesbienste in der Domtircht und den Projessionen an Festagen entziehen; doch verbot er auch streng, sich hart und ungeziemend über die Protessanten zu äußern; doch klagten beide Parteien über Imrachlehung, es beschnidigte jede die andere, und suchte allein zu herrschen.

XXXVI. Mit tiefer Befummerniß fab er ben Rampf ber Parteien, und fchrieb an Schwendi, als er Philipps Berfolgungswuth in Spanien und die fchanbervolle Rieber. metlung ber Sugenotten in Frankreich in ber Bartholomaudnacht erfuhr, aber welche ber Pabft laut und feierlich feine Freude außerte: Gott verzeib es benen, bie baran fchulbig, benn ich beforge fehr, baß fie es erft mit ber Beit erfahren werben, mas fie Gutes bamit gewirft baben: Religionsfachen wollen nicht mit bem Schwerte gerichtet und behandelt werden; Chriftus und feine Apoftel baben viel anders gelehrt; ihr Schwert ift bie Bunge, Lehre, Gottes Wort und driftlicher Baubel gewesen. Der spanische Rath war freilich viel angenehmer als mein treuberziger Rath, und boch maffen fie nun felbit betennen, bag fie geirrt baben. Gie mogen es machen, wie fie wollen, werben fie es por Gott bem gerechten Richter verantworten muffen; ich får meine Verson will, so Gott will, ehrbar, driftlich, trene lich und aufrichtig handeln (44)! So ebel bachten Beniae ber Aursten; ber Churfurft von Sachsen ließ fogar, um feinen Triumph des Lutherthums aber Defauchthon zu verberrlichen, eine Dentmunge mit einer Bage pragen, auf beren einen Schale bas Jefustind mit ber Umschrift: bie Allmacht, auf der andern niederfintenden die vier vornehmften wittenbergischen Theologen von Teufeln umgeben mit

<sup>(44).</sup> Golbaft, Reichtfahungen II, 324.

ber Umideift: bie Bernnuft, abgebilbet waren. Darauf ließ er, immer mehr im Laborinth ber theologischen Lehrmeinungen befangen, die Bacher und Bertheibigung Relanchthous, welche er fraber felbft gebilligt und eingefahrt, unter Beis ftimmung ber hofgeschmeibigen Theologen verwerfen, bie eben jene Bucher vorber mit großem Gifer und Glud gegen bie ftrengen gutberauer vertheibigt batten , eröffnete eine neue Bersammlung ju Torgan (28. Mai 1576), um über Blauben und Gemiffen feiner Unterthanen gu befchließen, wobei die brei auswartigen Giferer Anbra, Chemnit und Chytraus ben meiften Ginfing abten, und lieg bann bie Unnahme ber von ihnen verfaften neuen Kriebensformel, bes fogenannten torganischen Buches, überall mit Eifer betreiben; allein fast nirgends fand biefelbe bereitwillige Auertennung, vielmehr Biberfpruch; vor allen wiberfprach bem ungeitigen untlugen Gifer Landgraf Bilbelm von bef. fen, ben maßigen Gefinnungen feines Baters (46) tren, ber får das Befte hielt, über bie Perfon Chrifti nicht viel zu grabeln, fonbern einfaltig ju glauben, er fei Bott und Menfch jugleich gewesen, und ben Bant in ber Religion ber Liebe ju meiben. Auf dies veranberten bie Urbeber Debteres, und nannten ihr vollenbetes Bert ben Ausbrud ber am fachfischen Sofe bamals berrichenben Glaubensanucht Eintrachteformel (\*6), welche bas Augeburger Glaus bensbefenntnig erlautert und gerechtfertigt mit Berbammung ber Gegenlehren wiederholte; ber Churfurft ließ fie von fammtlichen Beiftlichen und Lebrern feines ganbes befchmes ren, jeden Biberfprechenben feines Umtes entfegen. abuliche Beife ermang man bie Unterfchrift in Braunichweig, Lineburg, Medlenburg, Dibenburg, Burtemberg, Baben und Ameibruden und in ben meiften Reichsftabten.

XXXVII, So sollte Einheit in ber neuen Rirche were ben; nur in Braubenburg verfuhr man milber, wo nach

<sup>(45)</sup> Er ftarb 31. Mär; 1567,

<sup>(46)</sup> Arnold II. 815 ff.

bem Tobe Joachims II. (3. 3an. 1571), ber friffer an ben theologischen Streitigfeiten entscheibenben Untheil genommen, und als oberfter Glaubendrichter feine gefaßte Unficht Allen aufzudringen versuchte, und gleich ben meiften Farften bie Auberebentenben entfest und vertrieben hatte, Johann Georg allmablig die bisber noch bestehenden Kormen des tatbelis fchen Gottesbienftes abschaffte, Die Bisthumer nicht wieber besette, eine neue Rirchenordnung und alljabrliche Unterfuchung einführte, und eine eigne geiftliche Beborbe (Confiftorium) unter einen meltlichen Beamten als Borfiger ftellte, bie in Rirchen. und Glaubensbingen entfcheiben follte, wobei er milber, als andere garften, die Gewiffen frei ließ, und jest bie Geiftlichen jur Unterzeichnung ber Gintrachte formel mit ber Erflarung mahnte, fie tonnten auch funfe tig, wie bisber, benten und lehren. Die größte Freude mar bem Churfarften von Sachsen wohl, ale er ben Tob bes falvinisch gefinnten Kriedrich von der Pfalz (12. Oftober 1576) und jugleich ben Gifer feines Sohnes und Rachfols gers Endwig fur die rein lutherische Lebre erfuhr; benn biefer achtete bie von feinem Bater eingeführte Rirchenform, unterfagte Lebre und Drud aller talvinischen Meinungen, vertrieb mit unbarmbergiger Strenge unn alle Prebiger, bie bei biefer Lehre verharren wollten, und befeste ihre Stellen mit acht lutherischen Schulern, Die ju Tubingen gebilbet waren, fo daß ber Ralvinismus in Deutschland fich anger ber Schweiz zulest nur in bas fleine Gebiet bes Pfalzgras fen Sobaun Rafimir fluchtete, ber mit Chelmuth bie Bere triebenen aufnahm, und fie nach feinen Rraften unterftuste, mabrent alle andern Theile Bittelsbachs, bis auf Bavern, ftreng lutherifch gefinnt maren.

XXXVIII. So hing jest alle Gewissensfreiheit ber Unterthanen einzig und allein von den Farsten ab, welche die freie Lirche in sich aufgenommen und ganz verschlungen hatten, und aus dem Streben nach Geistesfreiheit erzeugte sich bei dem wilden Haß und Eifer der Parteien die größte Stlaverei, die je gewesen, da die lutherischen Rechtglaubis

gen ihre Begner, bie ihren Glauben gegen ben Andfpruich einer mantelmattigen Obrigfeit ju vertheibigen wagten, afs unglaubige Aufrabrer und Reger verbachtigten und verfolge ten , wahrend fie mit mabrem Anechtfinn ber Laune ber Bollinge bulbigten , und babei im fonberbaren Biberfpenche fich felbft bie Unfehlbarfeit beilegten, welche fie an bem Pabfte and ben Concilien fo febr bestritten (47). Rur wenige Stanbe weigerten fich ber Annahme und Sulbigung bes neuen Pabfethumes; entichieben fprachen fich gegen bie Gintrachtsformel, Die fo erft bie Zwietracht recht offenbar machte, ber Landgraf Bilbelm von Seffen, bie Bergoge von Dommern, ber Bergog von Solftein, ber Farft Joachim Ernft von Anhalt, bie Grafen von Lowenstein und einige Statte, Magbeburg und Rarnberg, bagegen aus, und vergebens fuchten bie Berfaffer ber Roemel mit affen moglichen Granden fie jum Beitritte gu vermögen; als die Gesandten mit ber Formel vor bem Landgrafen Bilbelm erichienen , borte und behandelte er fie freundlich, fagte aber betheurend, eber wolle er bie hand in ben Dfen fteden, als bas Buch unterschreiben; und auf bas wieberholte Dringen, er wolle bas Buch zwar lefen, aber fich nicht mehr zu einem neuen Glauben aberfabren laffen; er wolle bei bem Angeburger Betenntniffe bleiben, bieß moge ber Churfftest auch thun, und fich nicht burch zwei ober brei allzuweise Pfaffen verführen laffen. Zwiespalt war offen und unheilbar; bald faben bie eifrigen Lutheraner in ben Ralvinisten ober nur maßig Dentenben årgere Feinde, als in ben Ratholifen, und freuten fich; ihren Gegnern nachzählen ju fonnen, wie vieles fie mit ben Duhamebanern gemein baben. Bergebens mabnte bie fluge Elifabeth von England jur Eintracht und Beridhnung, baß fie um geringer Deinungeverschiebenheit in einzelnen Dingen nicht bas gange Augeburger Betenntnig umfargen und fich felbft fo ben gerechten Borwarfen ber Ratholiten preisgeben, auch nicht verlangen mochten, bag alle Men-

<sup>(47)</sup> Arnold II. c. 15. §. 4.

fichen in allen Dingen Abereinftimmen, was boch niemals geschehen werbe, sonbern vielmehr in driftlicher Fromuigteit und Liebe einander ertragen (\*8); die Theologen hinder ten jebe Ausfohnung, nub Churfarft August freute fich feines gelungenen Wertes, als bie Kormel (25. Juni 1580) ende lich ju Dreiben befannt gemacht wurde, unterschrieben von ben brei Churfurften Pfalz, Sachfen und Brandenburg, von zwanzig herzogen und Aurften, vier und zwanzig Grafen, vier Freiheren und funf und breißig Reichoftabten: aber biefer Bund ber Eintracht ward balb gelost; gerabe ber eifrigfte Beforberer beffelben, Bergog Julius von Braund fdweig, war ber theologischen Sanbel querft aberbruffig, und hatte fogar, unbefammert um bie Bormarfe feiner Glanbensgenoffen, feinen Gobn gang nach tatholifchem Bebrauche jum Bischofe von Salberstadt weiben laffen; vergebens waren alle Warnungen und Rabnungen ber brei Churfarften an ihn; mit Ludwigs Tobe erhob fich ber Ralvinismus aufe Reue flegreich in ber Pfalg; benn Johann Rafimir, ber Bruber bes Berftorbenen und Bormund bes minberjahrigen Churfarften Friedrich, ichaffte bas Lutherthum fogleich ab, und rief talvinisch gefinnte Prebiger; ja fcon nach wenigen Monaten nach Erscheinung ber langerwartes ten Formel, welche bas Symbol aller achtlutherischen Betenner fein follte, verbreiteten ud Gerachte aber bie Sinnebanberung Augusts, ber feines Lebens Biel in ber Granbung berfelben gesncht batte; Anbrea, ber über eine tirchliche Angelegenheit im anmagenden Cone eines Dobenpriefters gefdrieben, marb mit einem Gefchente in feine Beimath entlaffen, und ber Churfarft außerte fich auf feine Entschulbianna (49): was er fiber bobe und niebere Personen gefchrieben, fei ein Bubenftad, und nicht vom beiligen Geifie eingegeben, und ale Mugufts Gemablin ftarb, welche großen Ginfing auf ibn genbt, und Pencer wegen feines Spottes

<sup>(40)</sup> Mengel IV. 511.

<sup>(49)</sup> Arnold II. S. 815 ff.

åber bas Weiberregiment perfonlich gehaßt, und seine Berfolgung und lange Gefangenschaft mit veranlast hatte, und
ber sechszigjabrige Churfarst sich die dreizehnjahrige Tochker
bes Freien Joachim Ernst von Anhalt vermählte, erhieltPencer auf ihre Fürbitte die Freiheit; der Churfarst starb
plöglich wenige Wochen nach seiner Vermählung (11. Febr.
1586) und die Eintrachtsformel hatte ihren Haupturheber
und Hauptbeschäfter verloren.

XXXIX. Unter seinem Rachfolger Christian I. zeigten fich die Auhänger Kalvins offen, waren selbst geschätzt und vorgezogen; da aber nach dessen baldigem Tode Herzog Friedrich Wilhelm von Altenburg die Bormundschaft für Christian II. führte, wäthete man gegen sie, selbst gegen die Berkorbenen, und verfolgte sie überall, und aufs Reme ward die strenge Haltung der Concordiensormel besohlen.

Babrend beffen flegte aber bie talvinische Lehre in ber Pfalz, als Johann Rafimir Die Bormundschaft aber Friedrich IV. fabrte; jest verfolgte man bier alle ftrengen Qutheraner, um fo beftiger, ale Lutas Dflanber von Tabingen fie mabnte, ihren Glauben gegen die fürften ju bebaupten ; alle Intherischen Brebiger und lehrer wurden entlaffen und talvinische gerufen (80); Friedrich IV. behielt nachmals diefelbe Lehre bei, und fuchte fie aberall in feinem Lanbe einzufahren, und fo arg trieb man es mit ber Reformation, welche bie Freiheit bringen follte, bag bie Pfala innerhalb fechszig Jahren fatholifch, bann lutherifch, baranf falvinifch, bann wieber lutherisch und endlich wieber falus nisch werben mußte (61). Får bie Ratholiten war unter ben anders Glaubenben nirgenbe Dulbung, mabrend biefe in Deftreich unter fatholischen Furften alle religiöfen und bargerlichen Rechte genoffen (52).

Bei biefen weit verbreiteten, alles umfaffenben Strei-

<sup>(10)</sup> Struve c. VII.

<sup>(31)</sup> Derf. c. IV-VII. Schmidt, neuere Gefch. III. Bb. V. c.

<sup>(12)</sup> Mengels Borte.

tigfeiten, marb bas fittliche Leben in fainer Berebelung gebemmt; jene mabnfinnige Behauptung, ber Glanbe allein mache felig und gute Berte feien gur Geligfeit nicht nothig, ja fogar fcablich, bffnete bie Bahn erft gur Gleiche gattigleit, bann au allen Laftern. Bufprebigten, milbes geiftliches Ermahnen und Strafen ward unterlaffen; Repermachen war die hauptsache; die hofprediger schmeichelten und beuchelten in Furchtfamfeit; balb wollte jeber lebren, Riemand lernen und fich beffern. Rirchenvifitationen murben nur angeordnet, gemiffe Glaubentformein, Denfchenfagungen und neue Beremonien einzuführen, fatt Reinheit ber Lehre und bes Manbels ju fichern. Raub, Mort, Bucher und Berrath, Schlemmerei und Chebruch, Berfchwenbung in appiger auffallender Rleiberpracht, bie fich in reich verbramten, gerichnittenen Rleibern mit Borten und Spigen zeigte; fürchterliches Fluchen und Schworen; Ungerechtigfeit und Aprannet mit ber feilften Schmeichelei, welche bie Tyrannen vergotterte, maren nach ben Berichten gleichzeitis ger Schriftfieller gewohnlich. Die Unterthauen waren unertraglich belaftet; fcwelgerifche, tyrannifche Rarften, gottlofe Ebellente, Rechtslehrer und Anwalte bracten es barnies der (58). Das nicht gangliche Barbarei eintrat, hinderte nur ber reine biebere Sinn bes Bolles felbft, bas fich balb bem Schulgezante entfrembete, in feinem Glauben fortlebte, wenn es auch bie anbers Denfenben zu verbammen gelehrt wurde; binberte bei ben Protestanten bie beilige Schrift in ibrer Milbe, Lieblichfeit und Falle, bie fie eifrig lafen; bei ben Ratholiten ber formenreiche Gemath erhebenbe Gottebbienft und bie Runft, meift im Dienfte ber Rirche, vorzäglich bie Dufit. Aberglanben berrichte bei Beiben. Gefpenfter-

<sup>(43)</sup> Arnold Thl. II. c. 14. 16. Busching: Leben und Abenteuer bes schlessischen Ritters hans von Schweinichen. Darin ist das Leben jener Zeit mit lebendigen Farben geschilbert. Schulbenmachen, Neppigkeit ber Fürsten; Schweigerei und Bollust an der Tages- ordnung.

und Tenfelswabit erfallte bie Seelen felbft ber Gebilbeten; Beren und Bauberer wurden von Beiben geglaubt und verbrannt; in Gottingen war (1561) faft fein altes Beib vor bem peinlichen Fraggericht und Scheiterhaufen ficher, wenn es einer bofen Rachbarin beliebte, fie als here ober Banberin anzugeben, und fo weit waren felbft bie Gelehrten verblendet, daß in herenprozeffen auch die Universitäten für ben Scheiterhaufen entschieben; Luther hatte ben Teufel far Die Urfache fdwerer Rrantheiten gehalten, Melandithon an ben Ginfluß ber Geftirne geglaubt; Staatsmanner, Merzte und Beiftliche fragten bie Stellung ber Geftiene in ben wichtigften Augenbliden ber Entscheibung; bie Gerechtigfeits pflege war in den Sanden abhängiger Beamten, und bie Entscheidung bes Gerichtes von bag, Born und Reib abbangig, baß oft in ben wichtigsten Fallen bie Farften eigen machtig entschieden, wie dies mit bem hoffuben Lippold in Brandenburg geschab, ber bem Churfurften Joachim II. oft in Gelbeenothen beigeftanben, fich burch große Begunkimme gen Reichthum, aber auch Saf und Reid erworben, wes wegen er nach bem Tobe bes Churfurften beschulbigt wurde, er babe benfelben vergiftet. Als er burch alle Martern ju teinem Beftanbniffe zu bringen war, follte er bie Tenfelde fanfte nennen, burch welche er fich ben Berftorbenen gewons Auf ber Folter geftand er, mas man wollte, warb barauf gerabert und geviertheilt, fein Bermogen eingezogen, nur Beniges feiner Frau gegeben, bie mit ihren Rindern aus bem lande weichen mußte, und bei bem Raffer Saffe fuchte; auf beffen Schreiben antwortete aber ber Churfark, ber Jube ift nach Urtheil und Recht verdammt worben; bie gange Jubenschaft ift schabliches Ungeziefer, beffen er gerne los mare; ber Raifer moge ihn mit weiteren Schreiben in biefer Sache verschonen (64). Sangen, rabern, mit gluben ben Bangen gerreifen, erfaufen, lebenbig begraben, verbrennen mar fo baufig, bag bie Richter mit bem Entfes-

Digitized by Google

<sup>(14)</sup> Menjel IV. 448 ff.

lichen fürchterlichen Swott trieben, und bag.fie, mabrend ber Angeschnibete auf ber Folter im gräßlichen Schmerz achzete, bis jur Teuntenheit zechten, und jebe hinrichtung ihnen einen Schmaus brachte. Beinabe jebe Untersuchung fing bei ber Ungeschicklichkeit ber Richter, und ba beinabe jebe Stadt und jeber Eble Bericht und Gewalt über Leben und Tob batte, mit ber Folter an, und endete mit bem von Schmerzen erzwungenen Geftanbniffe bes Angeflagten und feiner hinrichtung. Go batte ein Dieb einft aus einer Rirche ein Raftchen geftobien, bieg erbrochen und weggeworfen; nach einigen Stunden fand es ber hiete bes Dorfes, murbe damit gesehen, und ba ber Diebstahl unterbeffen entbett war, jur Folter gebracht und nach erprestem Geftanbniffe hingerichtet; erft spater entbedte man ben Dieb (65). Solche Salle ereigneten fich baufig, und Rarl V. verorbnete begwegen, daß ohne Geftandniß und vollen Beweis Riemand folle gefraft, ohne bringende und binreichende Berbachtegrunbe, wordber rechtsverftanbige Manner enticheiben follten, Riemand folle gefoltert werben (56). Aber bie Richter verstanden ben menschlichen Sinn wenig; bie Grauel bes Gerichtes bauerten fort, mit bem fanatischen Gifer ber Theologen, welche bei hexenprozeffen mit untersuchten, verband fich ber Rechtsgelehrten rober Aberglaube; bamit ja ber Unfinn ewig mabre, bestimmte ber herenhammer: Ber bebauptete, es gibt teine Here, wird billig als von Gott abgefallen befraft, und wer eine Bere aber Bebahr vertheis digt, wird billiger für schuldiger gehalten, als fie felbft (67). Liefe Racht lag auf bem bentschen Bolte, welche auch bie lang gerahmten Schulen ber Jefuiten nicht erhellten.

<sup>(45)</sup> Barth. Saftromen herkommen, Geburtsort ic. von Mohnite. Greifsmalbe 1828. I. 88.

<sup>(16)</sup> Rarl V. reichspeinliche Halsgerichtsordnung, Art. 45 ff.

<sup>(\*)</sup> Siehe darüber unter andern: Berfahren gegen Zauberer und heren im Churfürstenthum Trier, und merkwürdige herenprozesse von Liel, im Archiv für rheinische Geschichte von Reisach und Linde. I. Thl. 1783.

XL. And ben fchlechten Elementarfchulen wer bem baublichen Unterrichte empfingen fie ben Schaler in ihre Studienanftalten (Gymnafien) auf funf Jahre (66), unterrichteten hier in lateinischer Sprache, aber felten nach ben alten und boch verftammelten Duftern, fondern meift nach Lehrbuchern, Die von Jesuiten mit jesuitischem Latein gefchrieben waren ; lebrten fie ihre Schaler Einiges von ben Dichtern und Rednern ber Romer, aber auch gunåchst ber Jesuiten, fennen, die sie nicht selten als unabertreffliche Dufter priefen (59); fprachen und fchrieben nur in lateinischer Sprache, beren Renntuif und Fertigleit, wenn auch mit folechtem und barbarifdem Ausbrude, far bas Sochfte galt (60); fo wie auch ber Liften, und Wendungenreiche Cicero, beffen Formen und reichgefchmudte Borts fille fie fur fre Streitfragen anwenbeten. Die Mutters fprache warb ichon befregen gang vernachibfligt, weil in fraftiger beutfcher Rebe querft ber entscheibenbe Gegreiche Angriff auf bas Babstthum geschehen, und weil man burch fie am leichteften auf bas Bolt wirfen tonnte; burch bie ftreng abgeschloffene lateinische Sprache bofften fie alle wei tere Gefftesentwickelung zu bannen, mabrend fie får bie Sefellichaft felbft bas Band ber Bereinigung burch alle Lander mar. Griechisch wurde obenhin getrieben, Erbbes fdreibung und Bablen . und Grofenlehre gang ibergangen; aus ber Geschichte einige Thatfachen bem Gebachtniffe eine geprägt, übrigens bie Jugend mit religiofen Uebungen, Umbachten und Bereinen gegangelt (61); bei jeber Schulanstalt

<sup>(\*\*)</sup> Ratio atque institutio studiorum Societatis Jesu. Moguntiae. 1600. p. 86.

<sup>(49)</sup> Bollen den katholischen Scribenten die Shre gonnen, daß fie bei uns das Feld behaupten, und die heidnischen Schwäher und Fabelhausen von den Fürstenschulen austreiben. Bestenrieder, hift. Ralender 1791. S. 284.

<sup>(69)</sup> Latine loquendi usus severe inprimis oustodiatur, ita ut in omnibus, quae ad scholam pertinent, nunquam liceat, uti patrio sermone. p. 111.

<sup>(62)</sup> p. 108. Colloquia spiritualia. Litaniae et devotio B. Virginia.

war eine Berbriderung ber unbeflecten Empfanguif Maria. Alles beruhte auf medjanifdem Andwendiglernen (62), bie Denktraft murbe nicht gentt, follte es nicht werben. Rad biefen murben zwei Jahre sogenannte philosophische und Raturmiffenschaften gelehrt, ber Beift mit Formenwert, Schlafe fen im Laborinth von Beweisübungen gemartert und fir jebe bobere Erfenntnif abgeftumpft, Mathematif nur fo weit getrieben, als man fie far ben Orbenszwed brauchen tonnte: auch die Philosophie nur, als fie ber Theologie bienen moge, um mit wahren und mit Trugschluffen bie Begner ju widerlegen ober ju verwirren, ja bie gange philosophische Bildung follte blog Borbereitung jur Theologie fein, und ber Lebrer alles aufbieten, bie fühigen Schuler bafår ju gewinnen (63). Das Andenten an bie Borwelt, bie gange beutsche erfahrungereiche Geschichte, ber Lebensquell einer jeben Ration, warb gang unterbrudt (64), bie Phantaffe barnieber gehalten, lateinische Worte machte man ju Berfen an einander ketten; aller beutiche Gemeinfinn gerflådt.

ALI. Diese boberen Auftalten, von ihnen zuerft gegrandet, nannten fie Lyceen, gaben weber bie Lehrgegenftande noch bie Lehre frei, bamit ber Inngling bloß nach

<sup>(</sup>dazu kam in der Holge auch die Andacht zum hl. Alois) Lectio spiritualis. Consessio singulis mensibus.

<sup>(62) 1.</sup> c. (63) p. 74.

<sup>(64)</sup> Es kommen mur vor: ein Professor der Philosophie, dem das Lesen über Aristoteles zur vorzüglichsten Psiicht gemacht war; ein Prof. der Maralphilosophie und einer der Mathematik, dessen ganze Instruktion lautete: Physicae auditoribus explicat in schola tribus circiter horae quadrantibus Euclidis elementa: in quidus postquam per duos menses aliquantisper versati kuerint, aliquid Geographiae vel Sphaerae vel eorum quae libenter audiri selent, adjangat idque cum Euclide vel eodem die vel akternis diedus. p. La. — Die Universität zu Dislingen. Programm von Lorenz Stempsie. 1883. Hier sind sin die philosophischen Studien dei der Exciptung (1881) vier Professoren bestimmt, zwei für die Physik und zwei für die Dialektik. S. S.

ihrem Plan, ben fie mit angflicher Gewiffenhaftigleit bei allen Anftalten einhielten, unterrichtet warbe, und nicht bie Freiheit ber Univerfitat ihnen benfelben entfrembe. In tatholifchen ganbern abten fie auch hier bie Deifterfchaft, unb berrichten in ben philosophischen und theologischen Rachern; balb wußten fie and jener Kafultat alle weltlichen Leiner ju verbrangen; mas von ber Gefellichaft einmal angenommen war, follte vertheidigt, was verurtheilt, auf immer verbammt werben; feine Renerung, bie nach ber Erfahrung immer ber Ruin alles Beftebenben ift, follte anftommen; an Fortschreiten also fein Gebante, jumal fie glaubten und lehrten, die gesteigerte Bildung und bas Forfchen babe bie unselige Trennung, ben Abfall vom Babfte, erzeugt. Sie wollten ben Beift in Formen abmaben, einfchranten, unterbruden; felbft in ibren Bredigten wollten fie nicht belebren, fonbern nur rabren; jur eigenen Bilbung nicht einmal autgefchriebene Bacher lefen, fo wie fie bas Streben nach einer reinen und schonen Sprache verboten. Rleine Bergeben ragten fle an ihren Ditgliedern, ben guten Schein vor ber Belt zu behanpten, mit fleinlicher Bichtigfeit, groffere und ichanbliche unterbruchten fie ftraflos, ben anten Ruf nicht an gefährben; jeder Kabige ward unter eiferner Ruthe gebalten und in Gelbsterniebrigung endlich erbrudt; jabllofe Liften und Tabellen enthielten bie gabigfeits., Geborfams., Thatigfeite, und Bufriebenheite, Noten in vielen Abftufungen (65).

ALII. Gestissentlich schienen fle Baterlands, und allgemeine Erbtunde in jedem Staate bei ihren Anstalten zu übergeben; nicht bas Alte sollte reizen, nicht bas Reue den Geist zum Rachbenten brangen und weden (65); die Gegen-

<sup>(66)</sup> v. Lang : Geschichte ber Jesuiten.

<sup>(66)</sup> In iis etiam, in quibus nullum fidei pietatisque periculum subest, nemo in rebus alicuius momenti novas introducat quaestiones, nec opisionem ullam, nec aliquid contra Doctorum axiomata, communemque scholarum seasum doceat. Batio atque instit. studiorum. p. 36.

8. XVIII. 65:

wart follte unwiderfiehlich unabanberlich feffeln; wie Jeber, ber in ibre Gesellschaft trat, fein ganges Gein und Defen bem 3mede und Billen ber Gefellichaft opfern mußte, meße wegen jeder Roviz alle acht Tage beichten, alle Tage Deffe boren, Rofentrang beten, zweimal geiftliche Betrachtungen anftellen, fich von Beit ju Beit geißeln, einen Stachelgurt tragen und anderes thun und leiben mußte, feinen Beift, ober wie fie es nannten, seinen Willen abzutobten: fo fchies nen fie alle geiftliche und weltliche Beamten nur fur ihren Bwed zu bilden, daß so allmählig Ein Reich, Ihr Reich Darum die Bernachläffigung alles Baterlanbifchen, alles rein Menichlichen; ihre Beimath mar bie Gefellschaft, burch bie weite Belt verbreitet, ihre Mutter bie Rirche, ibr Bater ber Pabft; ihre Schuler follten ihnen gleich mer-Wer fo in ihrem Sinne lernte, wirfte und arbeitete, ber fand Beforberung querft in afabemischen Burben auf ihren Anftalten, bann im geiftlichen und weltlichen Stanbe, weil sie bald als Beichtvater auch die herzen ber Fürsten und Rurftinen lenften.

Baufunft, Malerei, Bilbnerei, Dichtfunft mit Schaus fpiel und Tonfunft wurden ju Sulfe gerufen, bas Bolt ju feffeln; berrlich erhoben fich ihre Rirchen, einfach groß in ber Bauart, geschmudt mit schonen Statuen; ber Gottes. bienft mit Zon . und Inftrumentalmufit, baufige Prozessio. nen, Bruderschaften und Bereine, Anbachten und Predigten waren geeignet ju blenben, mabrend Malerei und Schnitsfunft ben Triumph ber himmelskonigin und bes bl. Janas. aber Luther und Ralvin barftellten, die Beiligenbilber vervielfaltigten, bie Legenben bervorboben, burch graffliche Bentere . und Todesscenen auf den Pobel wirften, aber que gleich bas Befühl bes Schonen abftumpften. Die Bil. bung ber Ratholiten ward streng abgeschloffen; fein proteftantifches Buch burfte man lefen; Die ftrenge Aufficht über bie Erhaltung ber tatholischen Lehre behnte man felbst auf bie manbernben handwerksburiche in ber Frembe aus.

ALIII. Richt erfreulicher ist ber Anblid ber protes

fantischen niebern und boben Schulen; auch bei ibnen galt Latein als die Sauptfache fur geiftliche und weltliche Beamte, um ben Gegnern mit gleichen Baffen ju begegnen. beutide Sprache mar vernachläffigt, bie Rebefunft ausgeartet in ichmabreiche Borte, appigen Schwall, Ranke und Biffenschaften im Allgemeinen wenig gevflegt; auf ben Sumnaften wie an ben Universitaten berrichte ber Beift ber Bwietracht und Bantfucht; erft ftritten fich lehrer und Schiler bei Erflarung ber Alten um Borte ober Sinn, und glaubten im Dantel ihrer alten Sprachwiffenschaft, mit bem fie bas Deutsche verachteten und felbst ihres deutschen Ramens fich fcamten, baf fie biefen ind Griechische überfesten, Staat und Rirche leiten gu tounen, festen bann auf ben boben Schulen baffelbe in theologischen Dingen fort, und vergagen über ben Streit um Sinn und Bort ber driftlichen Liebe und Milbe; bie Burichen waren ansgeartet; bie Lebrer fchwiegen zu allen Bergeben, um ihre bezahlungefabigen Schaler nicht zu verlieren; alle Lafter berrichten unter ber augellofen Ingend, die einst als Manner Rirche und Staat porfteben follten (67); die Reformation hatte nicht vortheils haft auf fle gewirkt; Saufen, Balgen und huren gewohnliche Fehler; bie Schuler gingen wie bie lanbetnechte gefleibet, immer mit den Bratfpiefen bewaffnet; nachtliche Gelage und Balgereien alltaglich; immer neue Bergnugen, und als eine neue und gefährliche Sache beift es m Enbe bes fechszehnten Jahrbunberts, bag Grafen und Freiberren nachtliche Schlittenfahrten zu Thbingen gehalten (\*\*), welche

<sup>(67)</sup> Mirum accidere nulli debet, si videat ecclesias et res publicas passim labefactari et perdi per eos homines, qui ex academiis corruptissimos mores ad carum gubernationem afferent.

— Eingang zu den Dillinger Universitäts: Statuten, aus dem Programm: die Universität zu Dillingen von E. Stempste. 1838.

6. 22.

<sup>(40)</sup> Geschichtliche Nachweisungen über die Sitten und das Betragen der Lübinger Studirenden während des sechszehnten Jahrhunderts von Rod. Wohl. Lübingen 1832. Bergleich Arnold Kirchen-

bald als bie erfte ber protestantischen Universitäten galt (62) Die Logif bes Ariftoteles galt fur bas unentbebrlichfte Rufi. geng ber Theologie fur ben Barteigeift; gur Philosophie felbit tam man nie; bas Unfeben ber Schriften Luthers fam ber beiligen Schrift beinabe gleich, beren Auslegung man ene bergig beschrantte. Alle Kraft ward auf die Bertbeidigung ber Glaubensformeln angewendet; und fo murden und blies ben lateinische Schulen in Deutschland bie Bilbungsauftalten får alle boberen, geiftlichen und weltlichen Beamten; aber bie berrlichen Werfe ber Alten wirften bamals noch wenig gur boberen Bilbung, man las fie nur meift ber Sprache, nicht ihrer Einfachheit, Schonheit, Sarmonie, Energie und bes wichtigen wedenden Inhalts megen; um Erziehung, Belebrung bes Boltes tammerte man fich wenig, bieg mußte glanben, wie die theologischen gubrer und die gurften; eie gentliche Bolfsichulen fand man felten, weder bei Ratholifen noch Protestanten, und nur in ben Stadten blubten fie.

KLIV. In Burtemberg dauerten die damaligen Klopkerschulen (70) beinahe mit denselben strengen Monchesormen fort; die Zöglinge wurden nnentgeltlich verpflegt, standen unter besonderer Aussicht, und bildeten sich allmählig, zumal in Tübingen, zu Kirchendienern für das Lehre und Predigtamt nach dem streng lutherischen Lehrbergriffe, den zu erhalten der Lehrer und des Hoses wichtigste Angelegenheit schien, was sie auch lange Zeit glücklich behampteten, da der Hosprediger immer als geheimer Rath die Erziehung der jungen Fürsten und die Leitung der kirchlichen Angelegenheiten hatte. Die Theologen übten über den frommen Herzog Ludwig, der von 1568 bis 1593 herrschte, und immer so betrunken war, daß er endlich nicht

und Regerhistorie Thl. II. B. XVI. c. 10. — Preuf. Friedrich ber Große B. III. G. 119.

<sup>(69)</sup> Spittler, Gefch. von Burtemberg. G. 194 ff.

<sup>(10)</sup> Die ehemaligen Rlofterschulen und die jebigen niebern Seminarien in Burtemberg, von Bumberlich, hauf und Rlaiber.

mehr wußte, mas Ruchternheit fei, eine unbegrangte Berrfchaft, fchloffen unter fich felbft eine enge Familienverbinbung, und thaten, ale fei bie treue Bemahrung ber reinen Lehre eine besondere ihnen von Gott verliebene Gabe. fo beftiger eiferten fle, ale ber neue Bergog Friedrich (1593 1608) die Theologen auf ihren eigenthumlichen Birfungefreis einschranfte, ihren Rath verschmabte, und gang nach dem Beifpiele der fachfifchen Furften die bochfte geift. liche und weltliche Macht in feinem gande ausübte. bert Mann Leibmache, welche ibm bie Stanbe bewilligt, bil. beten ben Rern einer immer mehr anwachsenben Dacht, bag er bald mit Droben Alles burchfeste, mas er wollte; ber Rathelebrer Math. Englin balf ihm mit romifchen Rechts fagen bie flanbifden Freiheiten allmablig gang unterbruden; auf feine Rlage ward mehr gebort, und offen forberte ends lich ber Bergog, bei entftebenbem Rriege muffe ber Unterthan nicht bloß mit bem Leibe bienen, sonbern auch brei Seine Schulben mußten fie Biertheil ber Rosten tragen. gablen (71), und fo legte auch bier, wie beinabe aberall, bie Reformation größere Laft auf bas Bolt, und brachte es in alle gefahrvolle Bermidelungen politischer Sandel (72).

XLV. Diese Uneinigkeit, blinder Eifer und Berfolgungswuth der Anhanger der neuen Kirche gaben den katholischen Fürsten Borwand und Gelegenheit, ihre Religion und die Schlüsse des Tridentiner Concils mit gleicher Strenge zu behaupten und wieder einzuführen, wobei ihnen die Bessuiten hülfreich mit ihrem ganzen Einflusse, ihrer ganzen Macht beistanden, da sie schon von der ursprünglichen Bahn abweichend große Gewalt über Fürsten und Bolt übten. Baiern zumal ward ihre Pflanzschule und ihr Rüssaus zur Erweiterung des gesunkenen pabstlichen Ansehens, zur Bestämpfung der Gegner, und seit dem Tode Albrechts (1579) waren sie es, die über seinen Sohn und Rachfolger Wils

(72) Spittler.

<sup>(72) 3</sup>m Reformationsalmanach von Raiser 1817. Bersuch einer Stige über die Folgen der Reformation.

beim wahrhaft berrichten. Fromm und demuthig, ohne Ehrgeig und herrscherfinn ließ er fich in Allem von ihnen leiten, schenkte feinen Lieblingen mit vollen Sanben, erbaute ihnen berrliche Rollegien, wogegen felbft bie fürftlichen Palafte gurudtraten, haufte babei Schulben auf Gduiben, gab aber reichliches Almofen, befuchte und pflegte die Rranten felbft, und zur Bergeltung predigten bie Jefniten fur ihn, bag alles Binfennehmen ein Gott miffalliger Bucher fei, boten Alles auf, ihm neuen Credit und fich neue Geschente gu verschaffen, gewannen bas Bolt burch großartige Schaus fpiele voll driftlichscheinenber Demuth und Andacht, fubrten bie Außwaschung am grunen Donnerftag ein (1580), erfanben neue driftliche Berbindungen, und zu ihren pomphaft angefunbeten Uebungen eilten felbft Pralaten berbei. Balb waren bie Jesuiten Alles vermögend; fie wirften im Beichtftubl und auf ber Rangel, auf bie Großen, wie auf bas Jene gewannen fie burch eine lare Moral, welche bie Sanben nach Stanben fchied und Alles erlaubte, wenn man es in guter Abficht that, Chebrach und Betrug, Diebfabl, Mord und Berlaumdung maren geringe Bergeben; fie waren bie Erfinder ber Gurrogate, gaben und wollten ftatt ber Tugend nur ben Schein, erfanden eine leichte Art aus Berer fatt innerer Beiligung, lehrten bemuthige Scheinbeis liafeit, und fagten offen: ber Befuch ber Rirche und bas Boren ber Deffe, bie Berehrung ber beiligen Jungfrau, ja felbit nur bas Tragen ibres Bilbniffes verschaffe bie Gelig. feit und ben himmel, und wußten bavon bem Bolte manches zu erzählen. In ber Marianischen Bruderschaft follte eine allgemeine Berbindung unter ber Leitung der Jofniten fich bilden; jeder Stand hatte unter ihnen wieder feine eigene Berbindung. 3hr gefälliges Benehmen, fluges Beis chen, Drangen und Rachgeben, wie die Beit es forbert, machte fie bei allen, fleinen und großen fatholischen Sofen als Beichtvater beliebt, und bald errang ber Orben in ber Gigenschaft als offentliche Erziehungsanftalt bei bescheibener Magigung in Tafel und Rleidung, damit ber Reib nicht au

fråh rege marte, bebeutenbe Rapitalien, baun gange herrs schaften und Gebiete mit ftanbischem Pralateurechte, landstagsfähigfeit, Gerichtsbarteit und Steuerfreiheit (73).

XI.VI. Bergebens flagte bie bobe Geiftlichfeit, flag. ten bie Stanbe über ihren gewaltigen Ginfluß, über ibre toftbaren Bauten; flagten bie Boffinge, welche burch fie gurudaebrangt murben: unerschatterlich ftanben fie jebem Ungriffe und ibre Geschicklichteit, mit welcher fie die Rurftenmacht vertheidigten und erbobten, ungeachtet eigentlich nur fie berrichten, zeigten fie ale Meifter in ber Staatstunft ju ihrem 3mede, wie fie balb nicht bloß bie geiftliche, fonbern auch bie weltliche Leitung fich anmaßten. licher unumschränfter Gewalt, welche ihr General aber ben Orben abte, follte ber Rurft über feine Unterthanen berr-Schon warb ber Relch ben Laien wieber ichen tonnen. entzogen, und die Ausbreitung ber evangelischen Lehre mehr als je gehindert. Go bauerte ber Streit mit bem Abel, mit ben Grafen von Ortenburg fort, und Bilbelm zeigte fich unter ber Leitung' ber Jefuiten eben fo ftreng wie fein Bater, verbot bie Ginfubrung ber proteftantifden Prediger auf ben Gutern ber Grafen, und bestritt ihnen felbft bas Recht, ihre Unterthanen zu besteuern, als maren fie felbst feine Unterthanen. Bergebens folgte Befchluß auf Befchluß bes Rammergerichtes, ber Bergog ließ fich nicht ieren, und Joachim, bas haupt bes graffichen Gefchlechtes, verzweis felnb, baß er auf bem Bege bes Rechts ju feinem Gute tomme, bat endlich ben Bergog, er mochte ibm bie Belebe nung aber jene Gater ertheilen, die ihm feit der Entftebung bes Streites eingezogen maren. Auch bieg marb verweigert. Aufpaffer umgaben fein Schloß, melbeten alle feine Tritte bem Bergoge, und in der außersten Bergweiflung wollte er fich mit den Edlen ber Wetterau und in Franken verbins ben; wie irrende vertriebene Pilger, Die Dufchel am bute. als ihr Erfennungszeichen, ftifteten fie bie Ruschelbrubere

<sup>(73)</sup> D. Lang G. 63. 118.

schaft, und Joachim foll in Speier geaußert baben: Beil benn bas Rammergericht ihm nicht belfe, und er unschulbig verberben maffe, wolle er fich mit ber Kauft rachen und ein Rreng burch bas gange Baierland brennen. Dain fam es nicht; ber Bund fublte ben Farften gegenüber feine Dhumacht; ein neuer Tag jum Bergleiche marb angefagt. jedoch vergebens, ba weber ber Graf fur feine Berfon bulbigen, noch ber Bergog beffen Guter faufen wollte. Drei Urtheile bes Rammergerichtes ergingen gegen ben Bergog: biefer fant immer neue Zweifel, forderte neue Untersuchung, gewann enblich felbft ben neuen Raifer Rubolph, ber feit 12. Oftober 1576 feinem Bater Maximilian gefolgt mar, und boffte allmablig bie Gegner ju ermaden und ju aberliften. 216 Joachim in Solgfirchen ben Gottesbienft nach ber Sitte feiner Rirche bielt, ließ Bilbelm bie Rirchtburen bard breibundert bewaffnete Arbeiter vermauern, und ale bas Rammergericht fle ju bffnen befahl, fand ber Reichsbote in Manchen Niemand, ber ibm ben Befehl abnehmen wollte; ber Berichtebote aber, welcher die Arbeiter angefabrt, entließ ibn auf feine Labung mit Schimpf und Spott 174); auf die Rlage barüber ward es gelangnet und als luftiger Schwant entschuldigt, bas Rammergericht warb bes verhaften Sanbels wirflich überbruffig, und fcmieg. Bu Solgfirchen mar lange Zeit gar fein Gottesbienft mehr, und als ber Bergog auf die Alagen ber Einwohner benfelben nach tatholischer Beife berguftellen befahl, war bas Bolt damit zufrieden. Bald war fur die Ortenburger feine Doffunng mehr, ihre Reichestandigfeit und Unabbangiafeit von bem Bergoge ju behaupten, ober ihre Rechte wieber au erringen. Im Berlaufe bes langen Streites waren ber Areitigen Buntte felbft fo viel geworben, bag teine Ent.

<sup>(74)</sup> Der Bote Magte nämlich, er hatte ihm gesagt: Es ift gut, baf ich kommen bin, er hatte fonft Rein Papier mehr gehapt ju feiner Buchsen ju schießen, er hab der Brief noch mehr in seinem sath fteden, fie musten darbei fecken, bis fie Junge machen. G. 464.

schiebung so balb möglich war; aus bem alten Zante erhob sich stets neuer; alles war vergebens, was bas Kammergericht befahl: ber Kaiser mahnte und bat; vergebens bot wies berholt ber Graf seine Guter unter billigen Bedingungen bem Herzoge zum Kause an, dieser wollte nicht, weil sein Bater von dem Raiser Maximilian nach dem Absterben des ortenburgischen Ramens die Anwartschaft auf dessen Guter erlangt hatte; so dauerte der Streit fort, als aber seit fünszehn Jahren schon der Graf teine Ruhung mehr von seinen Gutern genoß, und jede Hossung zur gütlichen Ausgleichung und Rettung derselben verloren war, leistete er endlich die Erdhuldigung ohne Beisat, ward Unterthan des Herzogs, und schaffte den evangelischen Glauben ab (75).

XLVII. Diefer entscheibenbe Sieg ber fürstlichen Gemalt über eines ber alteften, reichften, felbfifanbigen Beschlechter schreckte ben übrigen Abel, ber fich baranf wieber jum Ratholigismus neigte, um boch bie reichen Pfrunden und geiftlichen Stellen feinen Gohnen zu fichern, und fo gegen bie Furften ein Gegengewicht ju bilben (76), welche eben babin trachteten und vom Pabfte baufig ben Bebuten von ben geiftlichen Gutern und die beinabe unbeftrittene Aufnahme in die reichsten bischbflichen Pfrunden und geiftlichen Aemter von Freifing, Regensburg und anbern wie beständige Saudverforgungen ihrer nachgebornen Gobne erbalten hatten, ja burch eigens angeorbnete und ben Rarften unterworfene Inquisitionegerichte felbst ju Auffebern ber tatholifden Geiftlichfeit gestellt wurden (77). Die bieberigen Siege reigten gu neuem Rampfe, ben bie Jefuiten gern aufnahmen, jumal bie Proteftanten im Streben, ihre Lebre und Partei auszubreiten , manche Rechte Anderer verletten, und allmablig die größten und reichften Bisthumer erft fich verschaffen, bann jur protestantischen Lebre menben unb als

<sup>(75)</sup> huschberg G. 457 — 483.

<sup>(76)</sup> Rante a. a. D.

<sup>(77)</sup> Lang, Gefch. der Zefuiten G. 95.

weltliches Ont fich erblich aneignen wollten (78). Die Dochftifter Berben, Raumburg und Donabract erhielten luthes rifche Bischofe; Salberftabt murbe burch Beinrich Julins von Braunschweig reformirt, bem fein Bater fraber felbit noch bie Deiben nach fatholifchem Gebranche batte geben laffen; vergebene mar bes Pabftes und Raifers Biberfprud; Albfter wurden eingezogen, und als bas Reichstammergericht fur beren Kortbesteben entichied, wollten bie herren, welche fie eingezogen, und bie protestantifchen Stanbe ben Spruch in diefer Sache nicht ertennen. In den Reiche. ftabten brangten bie Protestanten, als bie Schwacheren, anerft nur um eine Rirche, ftrebten barauf immer weiter, lie-Ben ans ihrer Ditte Ginige in den Rath mablen, bemachtigten fich bann ber gangen Gewalt, und abten nun nach Menfchenart, ba ber Berfolgte balb felbft Berfolger wirb, bie bartefte Unbulbfamteit über bie, beren Barte fie turg anvor angeflagt, und verfagten ihnen die Uebung bes Gottesbienstes.

Alfo war es and in Achen geschehen. Die protestantis fchen Sahrer hatten fich bes gangen Regiments bemachtigt, bie fatholifchen Burgermeifter und Rathe, Geiftliche und viele Beltliche, verließen barauf bie Stadt, und baten bie geiftlichen Churfarften in ihrer Rabe und ben Raifer um Berftellung bes vorigen Buftandes; biefe erliegen Dabnfchreiben und Befehle, aber vergebens, und Gewalt tounten und wollten fie nicht anwenden. Go blieb die Sache unvertragen, bis jest die Jesuiten allmählig ihren Ginflug bei ben tatholischen gurften und bem Raifer benügend ben Streit gur Entscheibung brachten, ba Raifer Rudolph ihnen gang eraeben lebte und fich lieber mit chemischen und alchemistis fchen Berfuchen, Beachtung ber Gestirne und Raturtunde befthaftigte, als bie Birren bes Reiches ju lofen; boch forberte er bereitwillig ihre Plane jur Unterbradung ber Protestanten, ba biefe auch in feinen Erblanbern ichon eine

<sup>(15)</sup> Stumpf, biplomat. Geschichte ber beutschen Liga. G. 54 f.

aberwiegenbe Dacht bilbeten, alle Stellen an fich brachten, bei ber Lanbichaft ben größten Ginflug übten, und unter bem Bormanbe, Religionsfreiheit ju erhalten, ihre Gerechtfame immer erweiterten, und bei des Raifers naturlichem Bogern und Beigern die Steuern und Bufchaffe jum Tartentriege verfagten. Um fo eifriger bemubten fich bie tatholifchen garften, welche fur ihre Dacht und ihr Aufeben farchteten, in Bereinigung und in Beschützung ber Jefuiten, bie fie fur ihre naturlichen Freunde hielten, die Gegner einzuschräufen, ihre Fortschritte zu bemmen, bas tatholifche Bolf zumal im alten Glauben zu erhalten, und burch Bort und Schrift felbft die Abgefallenen wieder ju gewinnen; baju balf ihnen vorzüglich ber neue Orben ber Rapuziner, ben Frang von Afuff fråber gegråndet und Matthans Balchi jest in aller Strenge wieder berftelte. Babrent die Befuiten mit gelehrten Baffen und in boberen Stanben wirt. ten, wanberten bie Junger bes nenen Orbens in Demnth und barfuß unter bem Bolle, bas ihre Tugend und Entfagung anstaunte, wie fie auf hartem Fußboben fchliefen, bloß vom Almofen armlich und fammerlich fich nabrten, große Geschente ausschlugen, und felbft in Gemeinschaft Richts befiten wollten, ihr fleifch freugigten, grobe Rleidung trugen, mit Bartenarbeit fich beschaftigten, Gelehrfamfeit nicht achteten und troftend und lehrend wie Beilige von batte ju Sutte gingen (79).

XLVIII. So begannen nun auch die Ratheitlen ihre Reformation ganz nach dem Beispiele der Protestanten; der Erzbischof von Mainz und der Abt von Fulda vertrieben die Andersglaubenden aus ihren Landen, dasselbe that der Churfürst von Koln, defentlich erklärend, er werde die katholische Religion in den Stiftern selbst mit dem Schwerte behaupten. Der geistiliche Borbehalt wurde nun freng gehandhabt; Markgraf Joachim Friedrich von Brandenburg,

<sup>(7°)</sup> Die Rapuginer in Bapern von ihrem Entstehen an bis auf die gegenwärtige Zeit, von Marim: Poct. Sulzb. 1836. S. 1 ff. 21

ber bas Erzbisthum Magbeburg verwaltete und reformirte, ward als Protestaut von ben geistlichen Fürften andgeschloffen; 1577 bantte ber Erzbischof hermann von Roln ab und beirathete; als aber fein Rachfolger Gebhard, Truchfeg von Balbburg, ber lange mit Agnes von Mansfeld in verbotenem Umgange gelebt und fte endlich auf Drangen ihrer Bruder geehlicht batte, allmablig bie reformirte Cebre einführen und fein Biethum beibehalten wollte (1583), bannte ibn ber Pabft, und ber Raifer und bie fatholischen Rurken boten Alles auf, ben Rengewählten, Bergog Ernft von Bavern, in feiner Stelle zu befestigen. Gebhard hatte fich burch fein Anschließen an bie Reformirten ber Salfe ber Protestanten beraubt; ber einzige Pfalzgraf Johann Rasimir von Simmern jog ibm gmar ju Salfe; aber wegen Gelb. mangel lotte fich fein heer bald auf, Gebhard wurde ende lich aus ben letten Besitzungen bes Erzbisthums vertrieben, und wandie fich nun nach Strafburg, wo er als Dechant bes balb tatholischen balb protestantischen Domfapitels bis an seinen Tob lebte. Bon Tag zu Tag wurden die Ums maljungen, Menderungen, Berbannen und Bertreiben, mas man reformiren bieß, baufiger, weitgreifenber; bie talvinifchen herren und Aurften wie bie Churpfalz buldeten weber Ratholiten noch Protestanten; biefe, wie Churfachfen und Brandenburg, nicht Ratholifen und Ralviniften, und bie Ratholifen, geiftliche und weltliche Furften, jumal Deftreich und Baiern, vertrieben Lutheraner und Ralviniften; einige Reichbitabte litten feine fatholifchen, andere feine protestam tifden Barger. Es mar bie Beit bes geiftlichen Kauftrechtes. Jeber fuchte feine Partei, feine Rirche gur berrichenben gu machen, bie landesberrliche Machtvolltommenbeit auf ben bochften Gipfel zu bringen (80), und fo groß war bie gegens feitige Erhitterung, baß felbst wichtige Erfindungen in ber Biffenschaft von ben Gegnern guradgewiesen wurden. Als baber Pabft Gregor XIII. Die Fürften ber Christenbeit in

<sup>(00)</sup> Fint, geöffnete Archive I. Jahrg. 8tes heft.

einer Bulle aufforberte, ben berichtigten Kalenber einzuschren, und der Raiser mit den katholischen Färsten denseiben
1583 wirklich annahmen, widerstrebten die Protestanten besitg, damit der Pabst nach diesem nicht bald Anderes, selbst in Glaubenbsachen, sordern möge; die Weigerung ward bestiger, als derselbe (25. März 1584) in der berähmten Bulle zin coona domini" alle Reper und deren Beschützer, diesmal namentlich auch die Hussten, Entheraner, Zwinglianer und Rassinissen, alle ihre Gonner und Ale baunte, die vom Pabst an ein allgemeines Concilium sich berusen, und diese Bulle durch alle beutschen Bischose bekannt zu machen besahl, was jedoch nur Wenige besolgten.

XLIX. Diefe Lage ber Dinge fuchte Frankreich, Deutschlands beftanbiger Feind, fonell wieber ju benagen; Soinrich IV., ben Ralviniften gewogen, beren Partei er fraber and im Bergen wohl spåter and nach seinem liebertritt gur latholischen Rirche angehörte, ermunterte protestantische und talvinische Rarften in Deutschland, zumal bie pfalzischen, gur Behauptung ihrer Religion und ihres Aufebens gegen ben Raifer, und versprach Geld und Mannen; ichon in ber Sache Gebbards von Roln fchidte er einen Gefandten, und forberte alle Protestanten jum gemeinfamen Biderftanbe wie ber ben Pabft und gur Unterftugung Gebbarbs auf; Die protestantischen Fürsten weigerten sich beffen entschieben; bie Pfalg mar ichon geneigter, und allmablig gaben mehrere Rarften bem beständigen Loden und Drangen Gebor; bie Religion mart ju politischen 3meden gebraucht, und gleich als wolle Franfreich allgemeinen ewigen Frieden grunden, bie Reformation überall flegend machen, die Uebermacht ber verwandten und verbanbeten Saufer Deftreich und Spanien bemåtbigen, welche boch von außeren Feinden bedrobt, und im Innern burch Parteien gerriffen, wenig Gefahr zeigten, und eine europaifche Republit grunden, murben Biele getaufcht und gewonnen. Bur felben Beit, als ber Raifer auf ben April 1594 einen Reichstag nach Regensburg ausschrieb, versammelten fich, auf ben Rath bes Churfarften von ber

Pfalg, Friedrich von Bartemberg, Die Martgrafen Joachim und Georg Friedrich von Brandenburg, Eruft Friedrich von Baden und der Pfalzgraf Johann von Zweibruden in Seils bronn, und verahrebeten, bem Raifer feine Gelbhalfe ju bem Turtentriege ju gemabren, fo lange nicht alle ihre Befchwerben in religibsen und burgerlichen Dingen, welche immer biefelben Rlagen betrafen, geboben fein wurden, mabrend fie jur felben Beit an Franfreich Gelbhalfe gewährten. 3mar biegmal brangen fie nicht burch; ber beutiche Ginn ober bas richtige Gefühl ber naberen Gefahr vor ben Tarten, gegen welche Deftreich die Bormaner bilbete, fchien ben Uebrigen noch theuer und groß genng, gemeinfame Bertheis bigung gegen ben allgemeinen Reind zu beschließen: aber and vom Beften ber brobte ber Reinb, und um fo gefahrlicher, weil er als Freund schmeichelnd und verberbend tam. Und so theilte fich Deutschland, wie in religibser auch in politischer Sinsicht.

L. Um fo mehr bemabten fich bie Jesuiten, ben Bund ber tatholischen Surften zu fraftigen, ju erweitern und fur ben bevorftebenden Rampf taugliche Rubrer gu bilben. Denn nicht allein mit Bort und mand inhaltschwerer Schrift fizitten fie, burch welche fie ben Protestanten Folgewibrige feit in ihrer Lebre, Uneinigkeit und Regerei vorwarfen, und woburch es ihnen gelang, Gelehrte und Gebildete, felbft ben Markgrafen von Baden-Durlach wieder für die katholische Rirche ju gewinnen; felbft Baffengewalt achteten fle fur gerecht, um bie Ginbeit in Glaubensbingen wieder bergus ftellen, und mit Reper und Schwert ben bofen Schaden and ber driftlichen Gefellschaft auszuscheiben. Bon allen Schalern, welche fie gebilbet, abte wohl faum Jemanb mehr entscheidenden Ginfluß auf die Beltbegebenheiten als Maximilian Bergog von Bayern und Ferdinand von Steiermart. Beibe einander verwandt, von frubefter Jugend an in ftrenger Anfficht, Abbartung und Entfagung, in Andachtenbungen, in tieffter Berehrung ber beiligen Jungfrau, beren Dienft fie fich fur ihr ganges Leben mit eigener Bluteselln-

tefdelf miller ("), in beier und Fremmunfen une ben Jefriete erreger, auf ber beben Schafe un Impelitate, mo hir Maglinge burd gleide Reigung und Ungung Breunte verben, pen gelehrten Prente unt ju geten Anfeillen goldbet, babei miljig und nein, in baf fie nur ben meiften postefantiden flieden, burd underhaltei feben. üb anipidjactes, fanutes fie balb midel fiftenet, als bir latjofifde beier ju erhalten und wieber herzuftellen. Reffen aber daeutich Ballichet nach Stalien, wo er bie acheilinten Dete mit Anbackt befochte, und burch bie Schweig nach Botteinace, weber er fich feine Gemellin beite, leinten Maximiliet Delt und Deufden fennen, und fo follte ber grent pfeibhrige Inngling nach feiner Rudlefer State und Rath bes fdwaden Baters, und Gdjut und Gdjiem bes vermaheloleten fantes werben. Denn Biffelm V. in Demnis neb Arbumigfeit gang ben Beieftern, jumal ben Befuiten ergeben, hatte burd Stiftungen, Gefcheufe und Bermacht: nife zu frommen Zweden, fo wie burd unaerregelte Bandbattung eine große Schulbenlaft aufgebauft; fcon fehlte ber Archit, fehlten oft bie nothigen Lebenibebarfniffe, matteenb er ben Jefuiten Abnigivallafte erbaute, in beneu fie fur ibn beteten, und alles fir ihn leiteten, bag nur von Daximie lian Mettung ju hoffen war. Go übergab ibm ber Bater 1598 formlich die Regierung, jog fich in die Ginfamleit 33 frommen Betrachtungen und Bufwerfen mrad, und fooleich ward im lanbe ein anberes leben und Balten fichtbar. Sparfamteit burch alle Zweige bes Sanshaltes, vorzäglich Einschränfung ber appigen Sofdienerschaft, wobei ber Ber-10g felbft burch Dagigleit fich antzeichnete, genane Bermaltung ber Einfaufte, llebernahme eines großen Theiles ber Schulben von ber Landichaft, Berbefferung ber Gefete, Abfarjung ber Prozeffe und manches andere zeigten Darimis lians gereiften Beift, mit bem er bie Selbftherrichaft in feinem Lande führte, welche er eiferfuchtig und ftreng gegen

<sup>(01)</sup> Abigreitter.

Geffliche und Weltliche, Eble und Uneble, behauptete. In feinem gande war die tatholische Lebre herrschend, mit religibfem Sinne forgte er, fie rein ju erhalten, und alles Mergerniß burch Geiftliche und Beamte ju entfernen, nahm bie Rapuziner in Bayern auf, wallfahrtete felbit zu Suf mit feiner Gemablin ju ben wunderthatigen Gnabenbilbern; unterftugte bie Befehrungeiferer reichlich, und versuchte felbft feinen Berwandten, ben Pfalggrafen Philipp Lubwig von Reuburg, jur tatbolifden Rirche guradtaufabren, wege wegen er in Regensburg, wiewohl vergeblich, ein Religions. gesprach anordnete; jugleich aber ruftete er fur die Zutunft, ungewiß, ob burch bie Jefuiten veranlagt ober aus eigenem Untriebe, wie Einige wollen, welche fagen, er habe feinen Meifter an Schlaubeit übertroffen, und lieber felbst bie Erbe nach jesnitischen Grundsätzen beberrithen als ihnen folgen wollen; mit einem Dale verwandelte fich gang Bayern in einen Baffenplay. Den Bormand gab die Tartengefahr. Soldtruppen murben geworben und eingenbt; außer diefen mußten alle Baffenfabigen auf dem ganbe, felbst obrigfeitliche Perfonen fich fur bie Baffen gefchicht machen; Rriegs. vorrathe aller Art murben berbeigeschafft; die Korns und Beugbaufer gefüllt, und Ingolftabt jur Sauptfestung bes Landes geschaffen. So barrte er der Zeit, als ihm ploplich und unvermuthet eine Belegenheit tam, bie Baffen gang in feiner Rabe zu brauchen (82).

LI. In Donamorth, ber Reichskabt, hatte ber Protestantismus allmählig bie katholische Lehre verbrängt; ber
Rath, die meisten Bärger bekannten fich zu Luthers Lehre;
boch waren auch einige Ratholiken in ber Stadt, welche im
Rloster zum helligen Kreuz ihren Gottesbienst hatten, ber
jest still gefriert wurde; alle seierlichen Umzüge durch die
Stadt hatten seir dem Religionsfrieden aufgehort. Als aber
die Sesuiten jest mächtig auf die weltlichen und geistlichen
katholischen Fürsten einwirten, und auch von diesen bie

<sup>(42)</sup> Bolf: Gesch. Maximilians I. Zichofte III. Mannert II.

Reformation und Berbraugung ber Andersglaubenben begann; ale felbft ibre friegerifche Stellung Buverficht und Ruth einflößte, wollte ber Abt jenes Rlofters, vom Bifchofe von Augeburg unterftugt, die alten Borrechte wieder geltend machen, wobei ibn ber Reichshofrath unterftugte, und wa bann, ungeachtet ber Rath ibn gewarnt, mit Rreuz und Rabne im Reierzuge burch bie Stadt nach einem benachbarten Dorfe, murbe aber vom Pobel verhohnt, ber Bug geftort, felbft mighanbelt, und fogleich berichtete ber Abt flagend an ben Raifer, ber bierauf bem Bergog Maximilian ben Auftrag ertheilte, bie Ratholifen funftig bei ihren Protelfionen ju ichuten und Gewalt abzuwehren, wegwegen biefer zwei feiner Rathe in die Stadt fandte. Sie fanben bie Bargerschaft febr aufgeregt, ber Pobel, bie vermogens lofe, leicht ju jeber Gewaltthat bereite Menge, fchrie beftig gegen bes Raifers Gebot, ben Abt in feinem geiftlichen Amte nicht ju fibren, schmabte ben Bergog, und beschimpfte bie Rathe, bag Maximilian ben Raifer jur Strenge mabnte, ber aufangs zogerte, bann aber auf wieberholtes Drangen (3. Aug. 1607) bie Acht gegen bie Stadt aussprach, welche in einem bemuthigen Schreiben bie gange Schuld zwei Unrubeftiftern beilegte, welche fcon gefangen ihre Strafe ermarteten, wegwegen der Raifer mit den Uebrigen in Dilbe verfabren moge. Diese wurde benn auch bem Bergoge befoblen, ber, obgleich ungern fich bagu entschloß, burch feine Rathe bas Gelabbe funftiger Rube von ber Burgerfchaft und die zwei Sauptunrubestifter empfing, so daß die ganze Sache geenbet schien.

Allein nach Entfernung der baprischen Rathe erhob sich ber Pobel von Renem, die Zünfte waffneten, die Zeughansser waren mit der wilden Menge gefüllt, die allen Monden das Verberben und die Inquisition des Herzogs nie zu bulden schwor, daß der Abt mit seinen Brüdern entstoh; vergebens war die Absendung einer neuen Botschaft des Herzogs; der Trot der Bürger war gewachsen; aber noch wollte der Kaiser nicht das Neußerste versuchen, sondern

gegen Infeende Abbitte und thuftigen Geborfam bie Acht aufbeben. Schon war ber beffere Theil bagu geneigt, als ein Abgefandter bes femabifchen Bundes fie ermunterte. nicht zu weichen, und fur Freiheit und Religion alles gu wagen; ihre Freunde wurden bald bulfreich erscheinen. Auf bieß verwarfen fie ben Bertrag; Maximilian brang nur beftiger auf Bollziehung der Acht, erhielt fie endlich vom Raifer, und fubrte bann ichnell feine Schaaren vor bie Stadt, beren Burger wenig geruftet, blog auf bie Salfe ber Freunde bauend nun plotlich überrafcht, in Rleinmuth verzagten und nach einer Biertelftunde Bedentzeit, benn nur fo viel gewährte ihnen Maximilians Felbberr Saslang, fich übergaben, nachdem ihnen Sicherung an Leib, Leben und Ont und ihrer Religion, auch Berschonung ber Solpatenlaft jugefichert mar. Dieg wurde aufangs gehalten; ba aber ber protestantische Rath abgefest, die protestantischen Geift. lichen entfloben waren und ben Burgern bald ber Befuch ber benachbarten Kirchen erschwert, endlich gang verboten wurde, mußte wohl die fatholische Religion wieder berrschend werben; auch die Soldaten wurden ber Stadt aufgeburbet, fie felbft blieb als Pfand får bie Kriegstoften bei Bayern, und fo groß war ber Glanbe ber Jefuiten und Maximilians von biefer ichnellen Demuthigung, bag man in einem Berichte an ben Pabft bie gange protestantische Partei befiegt au baben glanbte, und offener und fubner gegen fie auftrat (83).

LII. Dieser Schlag schreckte alle Protestanten auf; Gerüchte verbreiteten und vergrößerten sich von Spaniens Ruftungen, des Pabstes großem heiligen Bunde unter allen katholischen Fürsten zum ploglichen Ueberfalle und zur Bernichtung der Gegner; so erschollen auf dem Reichstage zu Regensburg (1608) nur Klagen gegen die Umtriebe, Ge-

<sup>(\*3)</sup> Ganz nach Bolf und Ablgreiter. — Dazu die hauptschrift: Donauwörthische Relation wegen Achtserklärung und Expedition, beftandige informatio facti et juris, nebst Gegenerinnerung in diesem Betreffe. 3 Bde. 4. 1610 — 13.

<sup>. 6</sup> 

walt und Treubruch ber Ratholiten, benen man nicht weis ter trauen, fondern fich eiligft ruften muffe; Die Proteftanten verlangten bie Fortbauer bes Religionsfriedens, Einhalt ber Entscheibungen bes Reichshofrathes; bie Ratholifen vertheis bigten fich, wollten ben Frieden nur bann fortgewähren, wenn Alles in ben Buftand gefett marbe, in bem es vor bem Paffauer Bertrag gewesen, mas jene verweigerten, weil fie die unterbeffen eingezogenen Rirchengater berausgeben mußten: unter gegenseitigen Beschwerben trennte man fich, obne etwas gemabrt, erreicht ju baben; und mabrent bie fatholifden Rurften fich burch Briefe einander ermuntenten, wie eine Mauer Mue far einen Mann ju fieben (84), versammelten fich im Rlofter Abaufen, ju Anspach geborig, ber Churfarft Friedrich IV. von ber Pfalg, ber Bergog von Bartemberg, ber Pfalgraf von Reuburg, Die Martgrafen Christian und Joachim Ernst von Braunschweig-Anspach und Georg Ariebrich von Baben, und ichloffen (4. Mai 1608) auf gebn Jahre ein Banbnif (Union) jur Bertheibigung ihres Glaubens und Lanbes, aber weber gegen ben Raifer noch bas Reich; Bunbesbaupt warb Friedrich von ber Pfala; auf nenen Tagen zu Rotenburg an der Tauber (27. Juli) und ju hall in Schwaben (Rai 1609) orbneten fie bie Angelegenheiten bes Bundes, mabiten Anfahrer fur ben Kall bes Rrieges, und ichidten Gefanbte an England, Frantreich, Benebig und burch Deutschland, um Beifiand ju wer-Die geiftlichen Rarfien faben bie nabe Befahr fur ibre Gintanfte; ihre herrschaft, ihre Kortbaner, ba bie proteftantifden Aurften mit Beifbunger auf bie fetten Stifter lauerten, um bas Difverbaltnig ihres Aufmanbes bei ben fortgefetten Theilungen auszugleichen; fle brangten zu einem Begenbunde, bamit bie fatholische, bie allein feligmachende Religion nicht vergewaltiget murbe, por allen die Bischofe Julius von Barzburg und heinrich von Augsburg; an fie Schloffen fich bie Bischofe von Konftang, Regensburg, ber

<sup>(84)</sup> Fint: geöffnete Archive.

Proble ju Elwangen und Abt ju Rempten und Leopold von Steiermart : jur handhabung ber Reichsabschiebe, bes Religions und Reichsfriebens, jur Bertheibigung ber fatholis ichen Lehre und ber ihr jugethanen Stanbe; an bie Spige bes Bunbes (ber beiligen Liga) fellten fie ihr Ditglieb, ben eifrigen Maximilian von Bayern; in Dennchen marb ber Bnub (10. Juli 1609) beschworen, ber auch fur bie Erben ber bamaligen Theilnehmer gelten foute, ju beffen Ermeites rung fie Alles anwendeten, entichloffen ihre Sache jur Sache Gottes ju machen (85); ber Pabft verfprach Unterftugung; Spanien zogerte, und wollte fich erft nach Mitmirtung Deftreichs aufchliefen; Daing, Roln und Erier aber traten alfobalb in ben Bund, bilbeten aber gleichfam einen befonbern Zweig, beffen Oberhaupt Main; war, ber mifgunftig Maximillans ges waltigen Beift erfannte, bem bie Anfrechthaltung bes Bunbes angleich gegen Deftreiche Uebermacht am Bergen lag. Auf Berfammlungen ju Danchen und Barzburg wurde bas Rothige berathen, und fo ftand benn Dentschland getheilt fich feinblich gegenaber; zwei Bittelebacher an ber Spige ber Gegner, ber Raifer ohne Rraft in Mitten in Uneinigfeit mit feinen Brubern. Dazu tam unvermuthet ein bebeutender Erbfolgeftreit; Johann Bilhelm, Bergog von Jilid, Cleve und Berg und herr ber Grafichaft Mart und Ravensberg, war finberlos geftorben (25. Mary 1609), und Brandenburg , Pfalp Reuburg und Sachfen machten mehr ober minber gegrundete Unfpruche auf die ichonen Lanber, welche die Macht ber Protestanten bebeutend vermehren tounten, jest aber Urfache bes Streites und der Trenung wurden. Babrent Sachfen auf die Entscheibung bes Raffers barrte, biefer aber insgeheim bie reiche Erb. fchaft als beimgefallenes Leben für fich einzuziehen bachte, fetten fich Brandenburg und Nenburg fchnell in ben Befig ber ganber, und vertrugen fich einsweifen aber bie gemeinfame Berwaltung berfelben, mogegen ber Raifer fich beftig

<sup>(40)</sup> Stumpf, diplomat. Gefchichte ber beutschen Liga G. 8-21.

erflarte, und feinen Better, ben Erzbergog Leopold von Stefer. mart, Bifchof von Paffau und Strafburg, absenbete mit Baffengewalt fich bes ftreitigen Gebietes zu bemachtigen, weßwegen biefer von ben fpanischen Rieberlanden aus Unterftugung verlangte und erhielt. Dieg beforberte ben 26. fcblug bes Bundes (1610) ber meiften protestantischen Furften mit Franfreich, bem fruber noch Manche aus gerechtem Mißtrauen abhold maren; burch ben Beitritt bes Churfur, ften von Brandenburg, bes falvinischen landgrafen Moris von heffen, von funfgebn Reichsftabten unter benen auch Rurnberg, Ulm und Strafburg, und vieler herren und Grafen, gemann er neue Rraft und Starte; ber Unterfchied bes Glaubens, bag Protestanten und Ralviniften bieber bie beftigften Gegner maren, fchien zu verschwinden, ba es irdifche Bortheile galt, und nur bieferwegen fchloffen fich auch die Lutheraner, bas lutherifche Sachfen, ber Landgraf von heffen Darmftabt und herzog heinrich Julius von Braunichweig an ben Raifer.

LIII. Mit bem Frublinge 1610 begann ber Rrieg mit bem Ginfalle bes Martgrafen von Aufpach in bas Bame bergifche und Burgburgifche, mabrend Churpfals und Baben Die Bisthumer Borms, Maint, Speier und Stragburg anfielen und ftarte Brandichagungen erhoben, und frangbuiche Schaaren in Julich einrudten, um bier Branbenburg und Reuburg zu unterflügen, wodurch Leopold gang gurudgebrangt und die geiftlichen Farften beinahe all ihrer gander verluftig murben, jumal Beinrich IV. felbft bereit ftanb, an ber Spige eines großen Beeres ploglich nachzusolgen, und feis nen lang und tief gehegten Plan einer großen europaischen Republit jur Erhaltung eines ewigen Friedens und Bertrummerung ber großen oftreichifchefpanifchen Racht zu volls Aber in bem entscheibenben Augenblide gogerte Maximilian von Bayern, und legte nachmale bas Oberftamt bes heiligen Bunbes gang nieber, weil die Mitglieber uneins, geizig und engherzig fich wegen ber Beitrage entichuls

binten (86), ober weil, wie Andere fagen, er feine Diffe erft toftbar und fich jum eigentlichen Dberhaupte machen, ober weil er ben Antragen Beinrichs, ber ihn jum beutfchen Raifer in ber neuen Staatenordnung bestimmte, nicht abgemeigt mar, und aberdieß erft ben Gang ber Dinge abwarten Diefer murbe wiber alles Menfchenvermuthen fom derbar gewendet und gehemmt; Ronig Seinvich fiel burch Die Sand eines Menchlers (14. Rai 1610), Churfarft Arlebrich IV. von ber Pfalz, bas hanpt ber Union, farb ( 19. September) in bemfelben Jahre, um bie Bormundichaft über feinen minderjährigen Gobn Friedrich V. ftritt Derzog Johann von Zweibruden mit bem gandgrafen Phis lipp Libmig von Zweibruden; ber Gifer fur bie Religion erfaltete, eben fo bie Luft jum Rrieg; bie beiben Parteien gelobten einander Frieden, Chriftian II. von Sachfen, icon bereit fich an die Liga zu schließen (87), erhielt vom Raifer Die zweidentige Belehnung mit ben jalichischen ganbern. Es war im Gangen ein brudenber Buftand, nicht Friede, nicht Rrieg, und lauernd beobachteten fich bie Parteien.

LIV. Unterbessen war im habsburgischen Sause große Bishelligkeit, welche bem machtigen Geschlechte gerabe in der wichtigsten Beit jeden entscheidenden Einstnß auf die Ereignisse erschwerte und vereitelte; der Raiser, duster und marrisch durch seinen früheren Ausenthals am Hofe Spaniens und seine träumerischen Forschungen in der Astronomie und Akhemie, hatte sich den Menschen und seinen Brüdern nach und nach ganz entsremdet, und war vorzüglich eisersüchtig auf seinen Bruder Matthias, dem er die Statthalterschaft in Destreich übergeben, welche Warde dieser auf alle Weise zur Unterbeüdung der Protestanten anwandte, daß sie wiederholt bei dem Raiser in Prag klagten, und begehrten, in Städten, Märken und auf dem Lande neben den katholisschen, Wärkten und auf dem Lande neben den katholisschen geinen Bruder darüber, der ihm nach dem Rathe

<sup>(46)</sup> Stumpf S. 75. Mannert , bapr. Befch. II. 115.

<sup>(87)</sup> Bolf, Mar. B. U. Rap. 12. B. III. R. 1. 2.

Riefeld, bed Bifchofed von Bien, beffen er fich übernt bebiente, rieth, bas Uebel mit der Burgel auszuschneiben, und in Deftreich eben fo ju verfahren, wie jumal bie proteffintifchen Fürsten durch gang Deutschland thun, und nach ihrem Beifpiele bie Unbereglaubenden ju vertreiben, um Ginbeit in ber Rirche und herrschaft berguftellen und gehorfame Unterthanen ju erhalten, welche ibred Serrn Glauben får ben ibrigen ertennen. Riemand tonne und werbe ibm dief verbieten, ber Pabft und Spanien ibn aber barin bereitwillig unterftagen. Auf folche Antwort wies ber Raifer bie Stanbe mit ihren Antragen gur Erweiterung ber Religionsfreiheit gurud; Matthias maltete mit großer Gigenmacht, und mab. rend ber Raifer fich immer mehr abschloß und alle Regies rungsangelegenheiten vernachläffigte, ließ jener fich jum Schut und Schirm bes Saufes Sabsburg von ben Ergersogen, feinen Brubern und Bettern, jum Saupte bes Gefchlechtes erflaren, beschwichtigte ben Aufruhr in Ungern, und dulbete, daß bie Ratholiten fich in Deftreich gur Bertheibigung ihrer Religion verbanben. Bon Reuem fchicften bie Protestanten barauf an ben Raifer, ibn uber feines Bruberd Sinnen und Baiten felbft aufzuflaren; fie wurden fchnobe abgewiefen, und balb nachher bewarb fich Datthias felbft bie protestantischen Stande ju gewinnen; burch welche Ranfte ibm bieg gelang, wie und burch wen außer Rlefel gewirft wurde, ift nicht befannt, und immer beutlicher zeigte fich ber Plan, jum Beile ber tatholifchen Rirche, ben unthatigen Raifer gu entfernen und ben eifrigen Matthias an feine Stelle ju bringen, ber icon eine Bereinigung gwifden Ungarn und Deftreich bewirfte, Rriegevoller warb und fich raftete, gegen feinen Bruber gu gieben. Diefer erichrad. flagte und mabute, aber vergebend, icon fann er auf Flucht, ale bagumal and die bohmifchen Stande auf einem Canbtage in Prag fich verfammelten. Statt balfe an bringen, flagten die Protestanten über Befchrantung ibrer Religionefreiheit, welche ihnen Maximilian Il. får fich gewährt, aber biefe Dulbung nie ju einem Landgefege erhoben hatte; fie follten bie Rommunion jest wieber unter einer Geftalt

empfangen, bei Strafe bes Bannes und ber Ausschließung von allen Aemtern und burgerlichen Rechten; die Auhänger bes strugen Hussenthums, Brüber genannt, wegen ihrer ftrengen samisienantigen Kirchenzucht, wurden verfolgt: beffen vonlangten sie sichere schleunige Abhülfe. Rudolph, so von zwei Seiten gedrängt, versprach dem Ständen unterdessen volltommene Freiheit in Ausübung ihrer Religion, bis auf dem nächsen Landtage der ordentliche Brichluß darzüber gesaßt wurde, und erhielt dafür die Zusage seiner Bertheidigung, trante aber-nicht, und trat (17. Juni 1608) an Matthias Ungarn, Mähren und Deftreich ab, und versprach, die dehmischen Stände zu vermögen, ihm auch die Anwartsschaft auf dieses Königreich zu ertheisen.

LV. Die Protestanten begehrten barauf fur ihre Unterftugung auch Erfattung bes Berfprochens, und ale Datthiad zogerte, ftellten bie Stanbe im Lande ob ber End eigenmachtig ben protestantischen Gotteebienft wieder ber; baffelbe wollten bie unter ber Ens thun, als Rlefel mit feiner machtigen Partei bieß hinderte, und ben Matthias beredete, mit ber nen gewonnenen Dacht, bie ibm wohl nur befregen verlieben war, bie Unterbrudung ber Protestanten ju beschleunigen. Diefe aber, schon bei Beitem aberwiegend, ba fie aber zwei Drittbeile ber Bevolkerung gabiten, waffneten fich, ertiefen ein Aufgebot an ihre Unterthauen, warben um Beifand ber Dabren und Ungarn, bag Dat thias fich schente, Gewalt gegen fie ju brauchen und ben Rampf zu beginnen, beffen Enbe nicht abzusehen war; er zogerte und zeigte fich nachgiebig, damit bie Emporer fich nicht mit bem Raifer gegen ihn verfbhuten, ungeachtet Rlefel ion ermunterte, ed lieber auf das Reußerste tommen zu laffen, als ben Protestanten etwas zu gewähren, was fle vorber nicht gehabt: fiegen fie burch Baffengewalt, bann fei noch immer Belt jur Gewährung, und foldjes habe man por Gott und ben Menfchen nicht ju verantwerten. fchien bei biefen Roben, ale wollten fie geftiffentlich ben Rampf, und bofften nach ihrer Berechnung gang gewiß gu flegen; aber Matthins anderte; bie Bermenbung ber protes

87

fantifchen verbanbeten Starfien machte ihn noch beforgter; ber Sprecher ber Stanbe, bie jum Bergleiche geneigt was ren, Erasums von Tichernembl, erhob bie Rraft und Menge ber Protestanten, welche beinahe allen Abel mit ben Stabten umfaßten, ba man bie Beiftlichen ohnebin taum gabben burfe, weil fie mehr an Rom als an bem Baterfande bingen, und fo murbe ben Standen bie von Maximilian II. gewährte Freiheit beftatigt und felbft erweitert, bag auf ben Schlöffern bes Abels die eigenen Mitglieber und Unterthas nen und die andern Gutsberren bem protestantischen Gottel-Dienfte beiwohnen burften. Auf bieg bantten bie Stanbe, priefen bes Ronigs Berfahren, woburch er ben Rrieg abgewendet und fich feinen Thron gefichert batte, verlangten aber jugleich die Berweisung Rlefele, ber ihn in nene Gefahren burch feinen Rath verfiriden tonnte, und betrugen fich aberbanpt fo, als hatten fie mit Ratthias Frieden und Uebereinfunft gefchloffen, worfiber biefer mit ben Ratholifden garnend fich aussprach und feine Rechte vermahrte, aber ben Rrieben bielt.

Der Raifer schrieb bie Schmach feines Unglads ben Protestanten gu, welche ibn an feinen Bruber verratben, und im Borne barüber erließ er, fatt nach feinem Berfpreden ihre Religionenbung ungeftort ju erhalten, auf ben Rath ber brei Manner Loblowis, Martinis und Slawata, welche eigentlich Alles leiteten, mehrere ftrenge Befehle gur Theilnahme an ben feierlichen Umgangen , haltung ber Saft . und Feiertage, und gebot, baß bie Relchner fich ftreng an bie Lehre balten follten, welche ihnen bei Gemabrung bes Reiches als katholisch gut geheißen und befohlen mar. Durch Drobungen wurden biefe anfangs auf bem Canbtage eingeschuchtert, ermunterten fich aber balb, und gaben fich bas Wort von ihren Rechten nicht zu weichen, und bem Raifer felbst die Sache zu hinterbringen; biefer verwies fie an bie erlaffenen Borfchriften, und brobte, ben Landtag aufzulojen, wenn fie nicht ju andern Berathungen fich wenbeten, worauf fie felbst ans Prag fchieben, nachdem fie ihrer Rechte fich verwahrt, eine Berfammlung auf ben Dai ver8. XVIII. 89

abredet, und Gesandte um Verwendung und Beisand an die protestantischen Fürsten und an Matthias abgeschickt. Trot des Abmahnens des Raisers versammelten sie sie und wirklich und begannen ihre Berathungen, und dei einem unvermutheten Boltsaustausse ward der hof so erschreckt, daß er die Abgesandten freundlich empfing, und den Landtag berief, dann aber durch die herrschende Partei aufgeregt auf die alten ernenten Forderungen wieder ausweichend antwortete, reizte, und die Protestanten trieb, die Katholischen zur Theilnahme und Aufrechthaltung der bestehenden Gesetze und des Resigionsfriedens einzulaben, was diese billigten, und darauf den sogenannten Majestätsbrief über die Religionsverhältnisse versasten, bessen Gewährung Alle zufrieden gellen sollte.

Rene anfreizenbe Berfügungen bes Opfes vergrößerten bie Gabrung; ba erschienen Gesandte and Schleflen, in welchem Lande bie proteftantifche Lehre bereits fo geflegt hatte, baf bie Ratholiten nicht mehr gebulbet wurden, und ein Berfuch bes Bifchofe von Breelau, Rarle von Steiermart, bes fangeren Brubers Rerbinands von Gran, ber tatholifchen Lebre wenigstens Dulbung ju erhalten und gleiche Rechte mit ber nenen, bie Gegner jum beftigen Biberftand gereigt batte: mit ihnen ichloffen bie Bobmen jest ein formliches Banbe niß gur Bertheibigung ibrer Religion, ober vielmehr, wie balb erbellte, jur ganglichen Unterbrudung ber fatholifchen Lehre; benn als bie Relchuer formlich Kriegswerbungen veranftalteten, ben Grafen Seinrich Matthias von Thurn gum Rriegeoberften ernannten , und ber Raifer fich barauf bereit teigte, ben Dajeftatebrief ju unterfchreiben, wenn auch fie bie Ratholiten in ihren Rechten laffen wollten, verweigerten fie bieg bartnacig, festen ibre Raftungen fort, unb Rubolph unterzeichnete endlich am 12. Juli 1609 ben verlangten Brief unter ichweren Seufgern über feine Demathigung, ba jest alle Gemait in ben Sanben ber Gegner mar. Die Broteftanten fchienen entfchelbend gefiegt ju haben; fie fuchten bas Errungene ju behaupten, ju befestigen, vergliden fich mit ben Ratvoliken babin, bag fur Beibe ber Be-

fieltenb gelte, bag aber auch jeber bas Recht habe, fills protestantischer Priefter gu bebienen; in welchen toniglichen Orten und Stabten bie Reichner nicht ihre eigenen Richen batten, barften fie folche erbauen. Die Schlefier ließen fich Die Sicherung ber alten und bie Erlaubnig gur Errichtung son neuen Rirchen und Schnien unbedingt auf alle Stabte, Rleden und Dorfer ertheilen; Farften und Stanbe erhielten bas Recht, Confiftorien ju balten und ju errichten; ber tanftige Bifchof von Bredlan follte ein Schleffer ober Bobme fein; bie Oberlandeshauptmannschaft nicht mehr bem Bis fchofe verlieben werben; eine vollige Bergeffenheit ber bisberigen Zwifte und Rriegeruftungen warb von Beiben angenommen; Reiner follte bes fraber Gefchebenen in Gunft ober Ungunft gebenten; nur jene brei vornehmften Rathe bes Raifers, vorzäglich Glamata, ber erft feit einigen Sabren jur taebolifden Religion Abergetreten und gent vom Eifer fur fie entflammt war, weigerten fich ber Unterfdrift, als feien biefe Bestimmungen gegen ihren Glanben um thr Bewiffen ; aber ihr Biberftreben half nichts. wiberfprach anch Ergbergog Rarl, ber eben bamals bei feis nem Bruber Ferbinand verweilte, folden abgebrungenen Bestimmungen bes Raifers, welche almablig bie alte Rirche aus ihrem alten Befige vertreiben und in ihren Grantfeften burch die Bewaltschritte ber Proteftanten erschattern maßten: Riemand Schien mehr bem Glad ber neuen lebre und ihrer wie durch ben himmel felbft begunftigten Berbreitung in ben bftreichifchen ganden miberftreben zu tonnen; nur bie Standhaftigleit Ferdinands von Steiermart bielt die Jefuiten und Ratholifen noch aufrecht.

LVII. Dieser warb weber burch Bitten unch burch Droben in seinem Sinn und bem, was er für Recht hielt, erschüttert, und als die Pentestanten seiner Länder, in Künuthen, Krain und Steiermart, ermuntert durch den glücklichen Rampf ihrer Brüder in Nieder, und Oberdstreich, ihn angingen, ihnen die entgogene Religionsfreiheit wieder zu geben, antwortete er: lieder wolle er Alles in die Change schlagen, als ihre Bitte gewähren und von seiner Ueberzen

gung weichen; babei follten fie boch feine Bilbe ertennen, daß er nicht ben Reichssagungen nach mit ihnen verfahre, melde befehlen, jeber Unterthan folle ber Religion feines herrn fein, und fie nicht zum Berfauf ihner Gater und jur Auswanderung zwinge. Als eifriger, frommer und gelehrb ger Schiler ber Jefulten tannte er, wie Maximilian von Bapern, nichts Soberes, als Erhaltung ber tatholifchen Lebre, fette an biefes Biel fein Leben und feine Geligfeit. Als er volljabrig geworben, wallfahrtete er nach bem berahmten Marien-Gnabenbilbe in Loretto, fcwur ber beiligen Jungfrau, feiner Gebieterin (Generaliffima), bag er in seinen Erblanden bie Regerei mit ber Burgel androtten wolle, empfing bagu bes Pabftes Gegen, und begann benn nachmals wie er gelobt, wobei ibm ber unfluge und the richte Eifer einiger protestantischer Geiftlichen leicht Borwand und Gelegenheit gewährte; benn bie Ratholiten wurben burch bffeutliches Schmaben auf ber Rangel gereigt, Aupferftiche jur Berfpottung bes Pabfies verbreitet: ba er-Marte er ben Frieden von ihrer Seite gebrochen, und barum ben Areiheitsbrief feines Baters vernichtet, und befahl, Die evangelischen Lebrer innerhalb wierzehn Tagen zu entlaffen; wer ferner Luthers Bibel las, wurde bes Berbrechens beleis bigter Majestat beschulbigt (86); und nun fugten fich bie Unterthanen; andere manberten aus; Die fatholifche Lebre blieb in feinem lanbe fiegenb.

LVIII. Dies Beispiel blieb nicht ohne Wirkung auf bie Katholiken ber übrigen angränzenben Länber, auf Matthias und ben Kaiser, ben Bieles bewegte. Die Demüthigung burch seinen Bruder schmerzte ihn räglich mehr; das Geldswiß einer feierlichen Abbitte schien bieser nicht erfüßen zu wollen, darum dauerte der Groß fort, und täglich wurde Rudolph weniger zur Verschnung geneigt, wollte vielmehr die abgetretenen Länder wieder an sich bringen, und von seinem Bruder die Auslieserung des Familienvertrages erzwingen. Dazu ließ er heimlich dunch seinen Better Leopold

<sup>(49)</sup> Joh. v. Breitigwert: Joh. Ropplers Leben und Wirfen.

in Paffan Ariegofchaaren werben, bem er auch bie Erbfolge in Bobmen anwenden wollte. Schon fant ber offne Arieg bevor, als icheinbar noch Andidbnung erfolgte. Die anbern Glieber bes habsburgifden Gefchlechtes faben enblich ben Rachtheil bes Zwiftes fur ihr hand ein, fuchten ju vermitteln und ju frieden; Ronig Matthiad lief bie geforberte Abbitte burd Stellvertreter leiften, und erfannte bie ibm überlaffenen ganber als Onabe bes Raifers an, verfprad, ibn får feinen Lanbesberen zu ertennen, ibm in allen Unfallen und Rothen Salfe und Dienfte ju leiften, und in allen wichtigen bie bitreichischen Lande und die Ramilie betreffenden Angelegenheiten fich nach bem Laifer ju richten. Beibe Theile versprachen ihre heere zu entlaffen und nicht gegen einander zu gebrauchen. Go ichien ber Zwift antgeglichen. Aber nun weigerte fich bas Kriegsvoll, welches bei Vaffau von Leopold geworben fand, auf Andolphe Befehl aus einander ju geben, weil fie mit bem erhaltenen Gelbe nicht bezahlt maren, ober weil ihre Rubrer bieß ausbradlich auf geheimen Gegenbefehl bes Raifers thaten, braden am Ende bes Jahres 1610 in Dberoftreich ein, und baufeten wie in Reindesland. Darauf wendeten fie fich nach Bohmen, allem Unscheine nach, Die Bewerbung bes Raifers får Leopold um die Thronfolge fraftig ju unterftugen, überfielen bie Stadt Budweis, und malteten bier und auf bem ebenen ganbe in ungezägelter Robbeit wie in Deftreich, immer noch ertlarend, fie famen als Freunde, bes Raifers Anfeben ju fchagen, und nahmen burch leberrumrelung felbst bie fleine Stadt Brag. Dabei blieb aber Rubolph unentichloffen, gogerte, berathichlagte, mabrent bie Begner aufgereizt in ber Stadt fich maffneten, burch bas ganze Land bas Aufgebot erließen, und bann, als bie fremben Goldlinge auch bie Altftabt überfielen, aber jurudgeschlagen murben, im wilben Borne über alle Ratholiten jenes Stadttheiles, wie über Mitverschworne bes Raifers, ju ihrer Unterbrudung berfielen, und in graflicher Morbluft Seiliges und Unbeiliges gertrummerten, bie Donche und Geiftlichen unter ben granfamiten Martern morbeten, und um Salfe an ben Ro-

nig Matthias sandten. Auch jest wußte Rubolph nicht, mas in thun; er gab ben Befehl, bie emporerifche Althabt au beschießen und zu finemen, nahm ibn aber wieber gurud. gab bann fein lang verheimlichtes Gelb jur Bezahlung ber Soldlinge, und befahl den Rubrern eiligst Bobmen zu verlaffen. fich felbft mehrlos ben machtigen Gegnern barfiellenb. Bergebens mahnten ihn bie Fahrer, mabute ihn Leopold, Bohmen zu meiden, mit ihnen in bas Reich zu ziehen, von bort ans Sout und Beiftand bei ben Rarften ju fuchen, und in Macht gurudjutebren. Er blieb, ungeachtet aller Borftellunaen, und fab nach ihrem Abzuge fich fogleich wie einen Gefangenen gehalten; felbft ber Spagiergang in feinen Garten murbe ibm von ben Schildmachen vermeigert, und mabrend er jest an die Fursten nach Deutschland Gefandte schickte, welche von ben Bohmen aufgefangen und wie Berbrecher behandelt murben , tam Matthias mit feinem Beere in Gilmarichen immer naber. Erfchredt fandte ibm Rudolph Boten ber Freundschaft entgegen, wie er felbst ibm gur Thronfolge Bobmens geneigt beifteben wolle; Matthias ant wortete eben fo freundlich, bag er mehr als Bermittler benn als Reind zu fommen ichien, und bag Rudolph zu feinem Empfange im Schloffe Alles zubereiten ließ. Aber bald wich bie Tauschung. Matthias jog in Prag ein, nahm feine Bobung in ber Altftadt, ohne fich um feinen Bruber au fummern; barauf begannen bie Berhanblungen. Rudolph follte auch biefer Krone entfagen. Bergebens waren bie Die Bemitungen ber mainzischen, brandenburgifchen nub fachflichen Gefandten ju Gunften bes Raifers; vergebens Die Bemertungen ber Gemäßigten, bag Bobmen von Rubolph nichts, viel aber von dem machtigen Matthias au fürchten baben, beffen Sinn zweidentig, beffen Umgebung Latholisch jesuitisch sei: bie Stande, aufgeregt, folgten blog ibrem gegenwartigen Saffe, und verweigerten jede fernere Bermittelung. Diefe Rachricht ergriff ben fonft talten Rubolph fo, bag er im Borne auffprang, ein Wenfter bffnete, und aber bie Stadt binblidend fprach: Undantbares Prag, burch mich bift bu berrlich geworden, und floffest mich jest,

beinen Bobitbater, von bir. Die Rache Gottes foll bich ereilen, und mein finch aber bich und gang Bohmen tommen! Bergebens bante er, noch immer hoffenb, auf bie Treue Schlessens; voll bes tiefften Bibermillens unterfchrieb er die Abbantung, entband Bohmen und Schleffen ihrer Bflichten, und wies fie au feinen Bruber, ber ihm ein Einfommen von 300,000 Gulben und ben Genug einiger Berrichaften ficherte, mit ber Erlaubnif, im Prager-Schlof sber foust in Bohmen Sof an balten. Babrend ber acraufdwollen Feierlichkeit ber Rronung hielt fich Rudolph in bafterer Einfamteit in ben innerften Bimmern verborgen; Matthias jog ab, ohne ihn gefeben ju haben, und reifete burch bie laufit nach Schleften, in ben hauptflabten bie Bulbigung zu empfangen, fur ben Augenblid es nicht achtenb, bag burd vorgelegte Bedingungen feine Dacht beforantt war: bie Gelegenheit tonnte ja leicht alles anbern, und voll hoffnung vermablte er fich nach feiner Antunft in Wien, ichon fanf und fanfzig Jahre alt, mit Anna, ber Tochter bes Erzbergogs Ferdinand von Tyrol. Die neue Schmach, and ber Raifermarbe entfest zu werben, erlebte Rudolph nicht mehr; im Gram aber bas Erlittene farb er fcon (20. Januar 1612) im fechstigften Jahre eines mehr gebradten als freudigen Lebens, bas er burch wiffenichaftliche Liebhaberei nicht obne Runftfinn zu verschönern suchte, feine Reigung vorzäglich ber Aftronomie, Alchemie und ben Pferben wibmenb. Im felben Jahre wurde Matthias auch mm Raifer gewählt; bas haus habsburg war wieber einig, und feine Dacht wollten unn bie Jefuiten jur Unterbruchung ber Protestanten gebrauchen; benn ohne Rampf fchien bab Alte nicht bas Rene neben fich bulben zu wollen. Giegroich fur die nene Lehre hatte diefer Rampf schon in einem fernen Theile ber ursprunglich beutschen ganber begonnen und fortgebauert, bag baburd får Beibe um fo eber Anfaß und Beweggrund jur Fortsetzung wurde, bis endlich Beibe mit erprobter Rraft neben einander besteben ober eine Partei ber anbern unterliegen wurde.

## Reunzehntes Buch.

## Die Rieberlande.

So viele reiche, blühende Provinzen! Ein träftiges, ein großes Bolt — und auch Ein gutes Bolt — und Bater dieses Boltes! Das dacht ich, das muß göttlich sein! — Da stieß Ich auf verbrannte menschliche Gebeine. —

Inhalt. 1. Entfteben ber Graffchaften in ben Rieberlanden. 2. Beiftliche herrschaften und holland. 3. Allgemeiner burgerlicher und kirchlicher Buftand. 4. Erheben des Bolkes. Handel. 5. Die Geschlechter Bittelebach und Burgund. 6. Die Stadte. 7. Burgund übermächtig. Rarl ber Rühne. 8. Marig von Burgund. 9. Raifer Maximilian. 10. Antwerpens Emportommen. Philipp von Deftreich, Erbe von Spanien und den Niederlanden. 11. Sein Sohn Rarl. Raffau Statthalter in holland. 12. Gelbern unterworfen. 13. Die Reformation in den Niederlanden. 14, Die Niederlande ein Rreis des beutschen Reiches. 15. 16. Philipp Ronig. Buftand ber Nieberlande. 17. Die Inquisition. 18. Rrieg gegen Frankreich. Egmont. Dramien. Grund bes Migvergnügens in ben Niederlanden. 19. Granvella. 20. 21. Ausbruch der Unruhen. 22. Die Geufen. Allgemeine Gabrung. 23. Die Bilberfturmer. 24. 3wiefpalt bes Abels. Auswanderung. 25. Bergog Alba. 26. Wilhelm von Dranien. 27. Die Baffergeufen. 28. Albas Abberufung. 29. Fortsetzung des Rampfes. 30. Don Juan. 31. Dranien gludlich und beneidet. Utrechter Union. 32. Draniens Die herzoge Anjou und Parma. 33. Fortgang des Rrieges. Fall von Antwerpen. 34. Graf von Leicefter. 35. Die umiberwindliche Flotte. 36. Morit gegen Parma, 37. Tod Philipps II, 38. Anstand ber vereinigten Provinzen. 39. Friede.

1. Micht leicht zeigen sich bei einem anbern Bolle bie mannigfachen Erscheinungen, wie bei bem beutschen, bas berufen icheint , ben Stufengang aller. Entwidelungearten feiner geiftigen Ratur, je nach ber Lage verschieden, in feis nem Leben und Birfen tund ju thun. Bir faben, wie in ben mittleren Theilen fich bie herrschaft ber geiftlichen und weltlichen Rurften allmählich bilbete und in manchem Sturme befestigte, wie bie Stabte emporblubten, und wie fie Runfte und Biffenschaft pflegten, beinabe ebenfo, wie es nur an Sofen ber Surften gescheben tann; wir faben, wie im Guben, in ben Alpenthalern, bie Deutschen fort und fort ein Sirtenvolt blieben, bas fich ber Berrichaft ber Furften nicht willig zeigte, und wie fich bort auf bem lande und in ben Stadten die alte Liebe jur Freiheit und felbsteigener herrschaft bewahrte, bis biefe an einzelne Geschlechter überging, welche nicht immer milb malteten, fonbern brudten, bag fie felbft in Bergnugen leben tonnten : nun ift noch übrig ju zeigen, wie gerabe in bem entgegengefesten Theile, bem nieberen, nordwestlichen Deutschland fich bas Leben gestaltete, gang verschieden von allen übrigen Stammen bes beutschen Bolfes, wie Lage und Belegenheit, bie machtigen Berricher ber Beitereigniffe und ber Bolferbilbung, es geboten ober veranlagten (1).

<sup>(\*)</sup> Bei Ausarbeitung biefes Abschnittes wurden vorzüglich benützt, ja vielmehr ausgezogen, die Werke von Wagenger, Rampen, Leo. Teich. b. Deutiden. W. 7

Bene Theile waren, feitbem fie unter bas Rrantenreich gefommen waren, und fich von ben Ginfallen ber Rormannen erholt batten, gang nach beutscher Art eingeriche tet und vermaltet; Grafen richteten in ben einzelnen Ganen und maßten fich bei ber Schwäche ber Rarlingen und nachmale bei bem 3wifte ber beutschen Ronige mit ben Großen im mittleren Deutschland, ober mabrend ihrer Buge nach Italien, immer großere Berrichaft an. Wie baufig anderemo geschab, fo murben auch bier die Rleinen von ben Großen unterbrudt, und nur im Rampfe gegen den Ronig waren fie Gines, beinahe immer enge verbunden, und es tonuten bie Ronige von Deutschland bie emporftrebenden Grafen nicht banbigen, nicht im Inneren Deutschlands, um fo weniger bier in ben entfernten Theilen, wohin fie felbft perfonlich nur bochft felten famen. Aber fo wie die Bergoge und Furften gegen bie Ronige maren, fo bie Grafen gegen bie Berjoge, mas fich befonders in dem fogenannten Lothringen zeigte, bas unter bem Erzbischofe Bruno von Roln (ft. 965), ber bas Bergogthum erhielt, weil bie Beiftlichen treuere Bermalter bes Ronigegutes als bie Beltlichen ichienen, in Dber nnd Riederlothringen gerfiel. Diefes geborte ju ben Riederlanden, und Gottfried von Berbun ober ben Arbennen erscheint als ber erfte Bergog, und gegen ibn beginnt berfelbe Rampf ber Grafen, wie ber Bergoge und Rurften gegen ben Ronig, ba jener in biefem Lanbe ber Erfte und gleichsam ber Mittelpunft mar.

In diesem Rampse gelangten die Grafen, die früher unter dem Berzoge von Niederlothringen stauden, beinahe zu völliger Unabhängigkeit, und es bildeten sich die Berrschaften und lande der Grafen von Ramur, hennegau, Limburg, Luxemburg, Gelbern, Mecheln, Antwerpen und Flandern (2), welche lettere den lothringischen herzogen an Macht und Ansehen die nächsten waren, aber schon fruh beinahe ganz aus dem Berhältnisse zum deutschen Reiche traten, sich an

<sup>(3)</sup> Ueber welche bas gründliche Werk von Warnkonig: Flanderifche Staats. und Nechtsgeschichte I. handelt.

Frantreich aufchloffen, bessen erste Basallen fie waren, bas beutsche nahgelegene Reichsland verwäßteten ober Theile bas von an sich zu bringen ftrebten, und nur in einem kleinen Theile ihres Gebietes, bem billichen Flandern, wurde beutssche Art, Sprache und Sitte erhalten, während die übrigen Gaue nach und nach ganz franzbsisch wurden, daß ber germanische Charakter in den belgisch-gallischen unterging.

Bwifchen biefen weltlichen herren ragten zwei 11. geiftliche Karftenthamer bervor, Die Bisthamer Lattich und Utrecht, beren jedesmalige Befiger ihr weltliches Gebiet auf alle Beife ju erweitern frebten, und es erlangten De Bie Schofe von Utrecht enblich bie Proving unter bem, Ramen bes Rieberftiftes, bagu auch Beluwe und bie Proving Oberpffel, Drenthe und Groningen; boch widerfesten fich biefe beiden mit acht beutschem Duthe und mit rubmlicher Musbaner ber herrichaft ber Bifchofe, um ihre eigene ursprung. lich freie Berfaffung und bie Reichbunmittelbarteit gu retten, daß fle immer nur ungewife Befitthumer ber Rirche waren, und ben friegerischen Bischofen oft schwere Rieberlagen beis brachten; in biefem Rampfe zeichnete fich vorzüglich Friedland and, bas bie Raifer ben Bifchofen zwar als Reichsleben abgetreten batten, bie aber ihren Ginfluß felten bauernd behaupten fonnten. Reben biefen Berrichaften tam noch eine andere Grafichaft, holland, empor, die in der Rolge alle anderen an Rubm, Anfeben und Bichtigfeit in ben Beite ereigniffen überftrablte. Das gand geborte ju Friesland; von bem es einen Theil bildete, und bas freiheitliebenbe Bolt ertrug es febr fcwer, als Raifer Otto III. auf Bitten feiner Mutter und bes Ergbischofes Egbert von Trier bem Grafen Dietrich, gewöhnlich 11. genannt, bas Lanb wiften Sunnemere und Medemelacha und Terel als eigenes Land, Beftfriedland, icheutte, und es bief biefes noch eine geraume Beit die Grafichaft in Friedland. Bald entftanb Streit zwifchen bem Grafen und bem Bolte, und Menold, ber Sohn Dietrichs, Burggraf ber Stadt Gent, fiel in einer Schlacht gegen die Beftfriefen (1004). Gein Gobn Dietrich III. abernahm bie Grafichaft und bie Rache bes Baters, bezwang bie Friefen, behnte feine Eroberungen aus, und nahm auch einen waldigen und damals noch unbewohne ten Canbstrich an ber Niedermaas (Meermede) holtland holzland - woher bann bie Grafichaft ben Ramen erbielt (3). Sein Bebiet naberte fich immer mehr bem Sochftifte Utrecht; an Gelegenheit jum Streite fehlte es bann naturlich nicht, jumal ale ber Graf die Stadt Dortrecht erbante und bort eigenmachtig Boll anlegte. Raifer Beinrich II. befahl bem Bergoge Gottfried von Riederlothringen, ben folgen Grafen zu zuchtigen; bie Mannichaft von Utrecht, Roln und Luttich jog jum Rampfe aus, murbe aber von ben Friesen in ben sumpfigen Gegenden unvermuthet aberfallen (1018) und zerftreut, Bergog Gottfried felbft gefangen, ber gegen feine Auslofung bie Gnabe bes Raifers fur ben Grafen auswirfte, welchem der Mermede . Balb und bie Stadt Dortrecht blieb. Aber die Thaten Diefer Grafen bieten nichts bar, mas lehrreich mare; Rebben, Jago und alltägliches leben, daß die gange Geschichte wie eine magere unfruchtbare Begend erscheint.

Provinzen, von welchen nur die eine Graffchaft Flandern größtentheils zu Frankreich gehörte, war fortwährend berfelbe, wie in dem übrigen Deutschland, nur daß sich die freien Gemeinden dort weit häusiger gegen den Adel beshaupteten, der in beständigen Fehden seine Krast verschwend bete, theils um der Blutrache willen, theils im Kampse, um in die höchsten geistlichen Pfründen zu kommen, und außerdem gab gar manche und geringe Ursache Gelegenheit zum Rampse dis zur Bernichtung. Ward doch wegen einer gesstohlenen Ruh ein Krieg geführt, der über 15,000 Menschelenen Ruh ein Krieg geführt, der über 15,000 Menschelenen das Leben kostete (4). Die Einrichtung der Schöffengerichte erhielt sich auch in Deutschslandern; die Städte erhoben sich früh, da die Herzoge und Grafen im Zwiste gegen eins

<sup>(3)</sup> Rampen I. 102. Leo I. 68 ff.

<sup>(4)</sup> Rampen I. 100.

ander oder gegen Ansen ihnen manche Freiheit gewähren mußten, um sie zu gewinnen (5). Die Provinzen an den Seekusten waren von der Ratur zu Schiffsahrt und Handel angewiesen, die Gesahren zur See machten die Riesderländer unternehmend, kuhn und trozig, und wer das Element nicht fürchtet, es vielmehr zu beherrschen weiß, wird sich einer despotischen Herrschaft nicht fügen, daher die seiner despotischen Aerrschaft nicht fügen, daher die seiner despotischen alle nur eine gemäßigte Herrschaft ertragen, und meist in Demotratien übergeben, und Seesherrschaft wird schon von den Alten die Wurzel der Boltsgewalt genannt (6).

Schon fruh bestand ein lebendiger Berfehr mit Deutschland und England, und es zeigten fich in ben Stabten biefelben Erfcheinungen, wie im abrigen Deutschland. Allmab. lig mußten fich die Ginmobner ber Burgen au erbeben, Borrechte und Begunftigungen von ben weltlichen ober geiftlichen herren zu erlangen; manche Grafen forberten bas Bluben ber Stabte gefliffentlich, um gegen aufere und innere Reinde an ben Burgern treue Freunde ju haben. In Brabant batte Bilvoorden schon im Jahre 1192 bie erfte Reure ober ben Freiheitsbrief erhalten, in bem beftimmt murbe, bag fein Burger anberemo, ale nur in ber Stadt tonne gerichtet werben; und bag ein Barger, ber Jahr und Lag in ber Stadt gewohnt habe, auch ohne Erlaubniß bes Bergogs mit hab und Gut fich anderswohin begeben tonne, und bag bie Burger bem Bergoge nur innerhalb ber Grangen feines Gebietes zum Rriegsbienfte verpflichtet seien (7). In holland foll Billbelm I. auch ber Erfte gemefen fein, ber ben Stabten Rechte ertheilte; Floreng IV. (1222 - 1234) feste biefes fort, und unter Bilbelm II., bem beutschen Ronige, tommen in Solland ichon viele freie Stabte vor, wie harlem, Delft, Lenden, Dorts

<sup>(\*)</sup> Leo I. 157. 254.

<sup>(6)</sup> Plutarch Themistoel. 19.

<sup>(&#</sup>x27;) Rampen I. 122.

recht, Altmart; in Gelbern harbewyt, Arnhem, tochem, Doesburg u. a. Die Magistrate in ben Stabten waren ber Schulze, als Rechtsverweser und Forderer des Grasen, die Schöffen als Richter (\*). Balb gediehen und erhoben sich die Stabte sehr, tächtige Burger erscheinen als Anfahrer in Krieg und Frieden, und die Magistrate behaupteten sich sowohl gegen den sehbelustigen Abel als auch gegen das unruhige gemeine Bolt; bald verschwand Ansehen und Macht des Stadtadels ganz, und in den meisten Städten errangen die Zünste das Regiment, daß der Abel, um zu Marben und Nemtern zu gelangen, sich mußte in die Zünste einsschreiben lassen.

Diesed Aufblüben ber Stabte war auch in ben Rieberlanden ein großer Reig fur bie gebrudten Canbbewohner, fie entfloben baufig, und fiedelten fich in ben Stabten und Borftabten an. Die Bauern bes Rennemer Gaues, Rachbarn ber Beftfriefen, forberten ihre Menscheurechte, wollten ben Abel aus bem lande treiben, die Schloffer gerfteren und bie Regierung ben Gemeinen übergeben. Mit ihmen vereinigten fich bie Bestfriefen und bie Baterlander (Bewohner ber Rorbufer bes Meerbufens 9), und bie Ebien faben fich beinahe überall genothigt in die Stabte gu flies ben; boch auch in manchen Stabten regte fich ber Beift ber Emporung gegen bie abelichen Borfteber; fie murben meift abgesett und andere, von und aus dem Bolle gewählt, famen an ihre Stelle. Morben lag nicht im Charafter bes Boltes, es begungte fich, die ibm unangenehmen Rabrer ju entfegen ober ju vertreiben. Doch noch lange Zeit schwantte bie Berfaffung, und die Boltsbaupter murden von ben Bie schöfen und Grafen oft wieder vertrieben, und die vorige ober eine abnliche Regierung wieber bergestellt, bis made tige Grafen felbft ale Boltsführer fich zeigten, und bemfelben ju Bunften viele Borrechte ertheilten, wie benn auch Graf Florenz V. von holland ein mabrer Bolteliebling

<sup>(\*)</sup> Derf. 121.

wart, der bie niebrigfte Rlaffe fich gang gewann, und bei Bericht feinen Unterfchied ber Perfonen fannte; er erhob felbft vierzig ganblente in ben Abelftand, westwegen ibn ber Abel; welchen er ftreng beberrichte, ben Rerles ober Bauerngott naunte. Als er burch einige Berichworne bes Abels treulos ermorbet war, zeigte fich bie Liebe und Trauer bes Boltes ibn ju raden offen, und es mathete mit unverfohnlicher Erbitterung bis in bas fiebente Glieb gegen bie Morber und beren Bermandte, daß bamit recht eigentlich ber Berfall bes Abels beginnt (\*), mabrend fich bie Dacht ber Stadtgemeinden bebt und die Landgemeinden in Friesland ihre Freiheit behaupten. Diefes Emporftreben ber Stabte zeigte fich burch alle Graffchaften ber Rieberlande, bier fråber, bort fpåter, bis fie endlich alle große Areiheiten er hieften, und baburch fich Boblftand und Dacht ficherten: Handel und Bertehr blabten in Solland, Rlanbern und Brabant; fcon im eilfen Sabrhunberte war bie Schifffahrt ber Sollander, Friefen, Rlammanber und beren von Antwerpen bebeutend; bie Kreuginge forberten fie noch mehr, fcon murben ausehnliche Alotten ausgeruftet und ber han-Bollenfabriten bestanden fcon frub, frieft. bel lebenbiger. iche Tacher werben bereits unter Karl bem Großen aus gezeichnet, und Solland wird ale ein febr reiches gand gefdvilbert.

IV. Seitbem fich das Wolf einmal erhoben und ben Avel gedemathigt hatte, ftanden die Burger beinahe überau an der Spise der Regierung, und ließen sich nicht wieder verdrängen; ohne ihre Einwilligung konnte felten mehr eine Steuer ausgeschrieben werden, und wie kahn es sich gegen die einst machtigen Grafen betrug, zeigte sich bei mancher Beranlassung. So, als einst der Graf von Flandern ein großes Turnier anordnete, und dazu die Ritterschaft von Flandern, Hennegau, Brabant und Holland lud, und zu den Festen den Ertrag einer allgemeinen kandkeuer verwendete,

<sup>(\*)</sup> Warntonig I.

erhob fich ein Barger, und rief: Zu folcher Vergenbung wird das Bolt teinen Pfenning mehr beistenern (10). Zu einer andern Zeit bewies sich das Bolt den Grafen, die es liebte, außerst geneigt, und als Graf Wilhelm III. von holland seine Stande um tausend Gulden anging, autwortete man ihm, dieß sei zu wenig, man wolle ihm zehntausend geben, worauf er ihnen alles erließ, und sagte: se sollten ihr Geld nur behalten, zur Zeit der Roth warden sie ihm gewiß beisstehen (11).

Ueberall aber berrichte ein reges leben in Sanbel und Bewerben, und jur Erringung von burgerlicher Rveffeit, beftiger und rafcher in ben fubwestlichen Theilen, in ben belgischen Provinzen, in welchen fich ber beutsche bebachtige Charafter mit bem leichten und rafchen bes Galliers vermischt hatte, wodurch eine gewiffe Unruhe und beständige Ungnfriedenheit mit bem Bestehenden fich außerte, und Ueppigfeit und liebermuth bei ben ftolgen und berrichfachtigen Burgern von Gent, Brugge und Ppern fich offenbarte; während in holland und den andern nordwarts gelegenen Provingen ber beutsche Charafter in Sprache und Sitten fich noch in alter Derbbeit fund that, bie Stabte zwar langfam fich erhoben, aber befto gebiegener und traftiger fich gestalteten, und bie allgemeine Aufmertfamteit vorzuglich auf Ausbreitung bes Sanbels, ber Schifffahrt und ber Rifcherei gerichtet war, bie ihnen großen Gewinn brachte, ba die Sa. ringe wegen der vielen ftreng beobachteten Rafttage in jenen Beiten burch gang Europa verfendet murben. Schon frab wurden die Saringe an ben Ruften von Schoonen gefangen, bis fie fpater nach ben nieberlandischen und englischen Raften jogen. Schon im Jahre 1285 batte Ronia Ednard ben Sollandern, Seelandern und Friefen die Erlaubnif gegeben, an ben Raften von Rorfolf Saringe ju fangen, welcher Fang benn immer mehr betrieben wurde. Im Jahre 1416 murbe

<sup>(16)</sup> Leo I. 298.

<sup>(11)</sup> Rampen L. 158.

bas erfte große Baringsnes geftvirt (18). Der hanbel nach ber Offee wurde immer lebhafter, ausgebreiteter; Die vornehmften Stabte ber Rieberlande nahmen Theil an bem großen Bunde ber hanse, und es zeichneten fich aus vor allen in Dolland: Dortrecht, Amsterbam und Brief; in Seeland: Mittelburg; in Friesland: Stavern; in Utrecht: Deventer, 3woll; in Groningen: Batphen, fo bag es um bie Mitte bes fünfzehnten Jahrhunderts beißt, bie reichen Infeln Sole land und Seeland werben von tapferen und friegerifden Bollern bewohnt, tonnten niemals von ihren machtigen Rachbarn überwunden werben, und treiben auf allen Meeren Sandel (18). Die Sanfeaten fanben in ben Rieberlanden einen Martt, ber an Mannichfaltigfeit ber Baaren und Schnelligkeit bes Umfates alle anderen von ihnen befuchten Cauber abertraf. In Flandern und Brabant lernten fich Die Rationen fennen, tauschten Gebanten und Baaren ans, und ju Bragge war fchon im Jahre 1310 eine Berficherungs. gefellichaft, um ben Schaben Ginzelner unter mehrere gu theilen, auch icon eine Urt Bechfelgeichaftes (14).

V. Bahrend bie Stadtegemeinden sich auf alle Wesse fraftigten, war zumal in der zweiten Salfte des vierzehnten und am Ansange des fünszehnten Jahrhunderts große Parteiung zwischen den edlen Geschlechtern, so wie zwischen den Städten, modurch Gelegenheit gegeben ward, daß Einzelne der Edlen durch Familienverbindung und Kriegsglad vor allen Llebrigen hervorragten, und große Macht erlangten; mit Wilhelm IV. war der männliche Stamm des hollandischen (Sennegan) Grasengeschlechts erloschen, der schon mehrere Provinzen unter sein Geschlecht erblich vereinigt hatte, und so brachte Margaretha, die älteste Tochter dedsselben, ihre Ansprüche auf Holland, Seeland, Friesland

<sup>(12)</sup> Bagenaer: Allgemeine Geschichte ber vereinigten Nieberlande, Aus bem holland. B. II. S. 110.

<sup>(23)</sup> Das. S. 148.

<sup>(14)</sup> Sartorius: Beich. ber Sanfe I. 251 ff.

und hennegan an ben Ruffer Ludwig ben Baver, wobunds bas wittelebachische Saus feine Dacht auch in ben Rieberlanden zu granden schien. Aber bas Difgeschich verfolgte biefes Geschlecht auch bier, und es schien feine Lander nur får Andere erworben zu baben. Erft fåbrte Margaretha bie Grafichaft, trat fie bann nach Ludwigs Billen an ihren Sobn Bilbelm ab, und bebielt fich ein Jahrgeld und Dennegau por; als aber jenes nicht bezahlt wurde, tam fie felbft wieder nach ben Riederlanden, und wollte bie Regies rung übernehmen; allein ihr Sohn batte bereits eine Partei, die bem weiblichen Regiment abhold mar, für fich gewonnen, und fo begann ber Rampf ber Parteien, ber Sochichen und Rabbeljaufchen; biefe prablten, wie große Fifche ibre Wegner ju verschlingen, jene aber fagten, fie wollten ihre Reinde mit ben Saden - Sod - fangen. Die Stabte bielten meift ju ben Rabbeljaus, als beren Sampter bie Barone von Arte und Egmont galten; Die abelichen Gefchlechter ju ben bodt, beren Saupt Breberobe war; jene bieften ju Bilhelm , biefe ju Margaretha , nut Rrieg und Bermas ftung ging burche land, bis ber Ronig von England, in bem Margaretha flieben mußte, vermittelte (1354), Solland, Seeland und Friedland bem Bergog Bilbelm, Dennegan aber ber Margaretha bis ju ihrem Tobe guiprach. Sie ftarb balb barauf, über Wilhelm aber tam bie Rache bes Mutterfluches, ichon 1357 zeigten fich Spuren von Babnfinn, er wurde gefangen gehalten, und fein Bruber Albrecht von Bavern-Straubing verwaltete als Rumard (Anhemarter) gwei und breifig Jahre lang bie Brafichaften, und berrichte bann noch fechegebn Sabre ale Graf, aber ohne Anfeben und Dacht, ein Spiel ber Parteien, von welchen bamale bie Rieberlande gerriffen murben. In Friedland wurden bie armen Schirringen (von ber Rifcherei ber Schieraalen) von den reichen Bettfoopern (Fetthandlern) befehdet; in Utrecht waren die Lichtenberger und die Lothorfte; in andern Provinzen andere Parteinamen; baju tamen bie Fehden ber Stabte gegen ben Abel; ber Ginfing bes inremburgifchen

Raffergeschlechtes auf ihr altes Stammland, welches Rarl IV. ju einem Bergogthume erhob, und wie im abrigen Deutschland, fo auch bier, bie Dacht bes wittelsbachischen Saufes ju fchmachen fuchte: fo tounte nichts Großes gebeiben, bie Macht ber einzelnen Gefdlechter murbe allmablig gebrochen, und nur bas Saus Burgund, von Franfreichs Konigen aus bem Gefchlechte ber Balois abftammend, erhob fich unbemerkt unter biefen Parteiungen, und gewann in den Rieberlanden großen Ginfluß, fo wie es bafelbft and immer größere Bebieterwerbungen machte, mabrent bas Befchlecht ber Bittelsbacher in ungladlichen Rebben feine Dacht theilte und zerfplitterte. Dit biefem verband fich Burgund burch boppelte Beirath, und erhielt baburch Gelegenheit, fich ber schönen Erbschaft zu bemächtigen. Rach bem Tobe Albrechts (1404) abernahm fein Sohn Bilbelm bie Berrichaft, ber andere Sohn Johann war ernannter Bifchof von fattich; seine Tochter Margaretha vermählte fich mit Johann bem Unerichrocenen, Bergoge von Burgund, beren altefter Gobn Bergog Philipp ber Gute ift. Wilhelm aber batte fich vermabit mit Margaretha, ber Schwefter Johanus von Burgund, waltete ohne Audzeichnung, und hinterläft bei feinem Tobe (1417) eine einzige Tochter Jafobaa (15), welche bie Erbichaft übernimmt, und bei ihrer Jugend nothwendig in bie Bande ber Parteien fallen mußte. Ihr eigener Obeim, Johann, fuchte fich ber Berrichaft zu bemachtigen, tritt in ben weltlichen Stand jurud, ba er bie boberen Beiben ohnehin nicht erhalten hatte, und bie Labbeljaus erflaren fich fogleich fur ihn. Um ihnen besto traftiger widersteben ju tonnen, muß Jatobaa, auf Zuveben ber Socie, ben ihr verwandten herzog Johann von Brabant (1418) beirathen, nachbem ber Pabft bie Che erlanbt batte. Go begann benn ber Rampf; herzog Johann ber Wittelsbacher wird in Dortrecht belagert, bie feindlichen Schaaren gerftreuen fich

<sup>(25)</sup> Sia war vermählt an den Dauphin von Frankreich, der aber ichon früh ftarb.

aber nach mehreren Ausfallen; ber Rrieg icheint fich in bie Lange ju gieben. Da vermittelte Philipp von Burgund, ebenfalls Geschwifterfind mit Satobaa; ber Deeim biefer blieb im Befige feiner Eroberungen, und theilte aberbieß einige Jahre lang bie herrschaft in holland, Geeland und Friedland. Die Sods fanben fich beleibigt, gurudgefest; Magten vorzüglich aber Johann von Brabant, ber in feiner Schwäche biefen schmählichen Bergleich gebilligt , fuchten feine Che als blutschanderisch ju verbachtigen; bauslicher Bwift und Ungufriebenheit mar im Reimen; als aber 30hann bem Wittelsbacher bie Frift feiner Regierung verlangerte, ergurnte bie Mutter ber Jalobaa boch; biefe folgte ben Ginflufterungen, entfloh nach hennegau und bann nach England, wo fie ben Bergog Sunfried von Glocefter, Dheim und Bormund bes Ronigs, beirathete (1422), ohne bag ber Pabft bie Che mit Johann von Brabant gelost hatte. Die Rene vermablten febren barauf in fattlicher Begleitung nach hennegan jurad, bas ihnen ben Gib ber Treue fdworen muß; unterbeffen verbinden fich aber Johann von Brabant und Johann von Bayern gegen jene; auch Philipp von Burgund, und nimmt Partei gegen Jatobaa, und ber Pabit erflart bie neue Che fur ungultig. In biefer gefahrlichen Lage ging Glocefter nach England jurud, und überlief ber Jatobaa allein die Bertheibigung hennegans und ben Rampf gegen fo viele Feinde. Bon allen Seiten angegriffen und gedrängt muß fie bie Bermittelung bes Bergogs Philipp won Burgund annehmen; biefer bleibt Bormund aber ffe, und erhalt bie Berwaltung von Solland, Seeland und Rriede land; fle felbft follte ihren Aufenthalt in Gent nehmen, bis bie Ausschnung mit ihrem Gemable Johann erfolgt fei. Allein beimlich entwich fie in Mannetleibern, wird in Solland freudig von ihren Anbangern, nur von ben Stadten nicht, wo bie Rabbeljans berrichen, empfangen, wirbt Freunde, fahrt ben Rrieg gegen Burgund, ruft ihren Gemahl Gloces fter aus England, ber aber nicht erscheint, und nur einige Sulfe fendet, bis er fie endlich gang verläßt, ba ber Pabft

(Januar 1427) erffarte, er werbe feine Che mit Jalobaa niemals billigen. Als in bemielben Jahre Johann von Brabant ffirbt, Johann ber Mittelsbacher mar icon 1425 an gereichtem Gift verschieden, fablte fich bie ungludliche Rarfin gwar frei, aber ber Rrieg mit Burgund bauerte fort, und fie willigte endlich in feinen Borichlag: als Rurftin und herrin über holland zu walten, aber nie ohne feine Ginmilligung fich ju vermablen, auf bag er Erbe bleibe. fie in der Folge fich beimlich mit dem Edlen Franco von Borfel verehlichte, und die Sache befannt wurde, erfcheint Philipp von Burgund mit großem Gefolge wie jum Befuche bei ihr, und zwingt fie, ihm fogleich alle lander zu übergeben (1433); nur ber Befit einiger Gater und bie Bolle in Solland und Seeland blieben ihr auf Lebenszeit; barauf lebte fie noch einige Jahre mit Borfel, und ftirbt am Grame (1436) (16). Rach wenigen Jahren fam auch Enremburg an Burgund; ichon fruber batte ber Bergog bie ubrigen Provinen, mit Anenahme ber beiben Sochftifter Gelbern und Friedland, an fich gebracht, und es fchienen alle fraberen Grafen ber einzelnen Gaue und felbft bie Stabte nur für bas Sans Burgund gefampft, gesiegt, erworben ju baben und ju blaben, bas bie Frachte Aller jufammt bem Sanbe an fich bringen follte, und es war nach menfchlicher Einficht leicht zu bemeffen, bag unter bem machtigen Rar-Rengefchlechte bie Stabte allmählig und einzeln ihre großen Borrechte und Freiheiten verlieren, und gwischen Deutschland und Kranfreich ein machtiges Awischenreich entfteben wurde, wenn es ihm ober feinen Rachfolgern anbers gelange, bie verschieben regierten und eingerichteten Provingent nach und nach ju einem Gangen zu verschmelgen.

VI. Dazu bedurfte es freilich vieler Klugheit, weil in ben Stabten ber erwachte Freiheitsfinn eiferfachtig auf seine hart errangenen Borrechte fab, und zumal in Flandern bie

<sup>(26)</sup> Ausführlich in Mannert und 3schottes baprifch. Geschichte und bei Rampen.

gange Dacht bei ihnen war, weil auch burch vermehrten handel und Gewerbefleiß bie Geldmacht, welche balb mehr als heere vermochte, in ihren Sanben mar, die Geiftliche feit und ber Abel feine Steuer gablte, und die Furften burch fleigende Pracht ihres hofes, Turniere, hoffefte und eine große Babl Diener baufig genothigt maren, fich bittweise um Beifteuern an bie Barger ju wenben, und gang und gar nicht biefe Stenern befehlen tounten. Der Abel hatte burch feine Rebben, burch fein feftes Berharren bei alten Formen, und wie er fich bem Sandel als unedlem Erwerbe entzog, febr von feiner alten Macht verleren, ebenfo die bobe Beiftlichkeit, welche in den weltlichen Provinzen bei den allgemeinen Boltse und Stanbeversamlungen ibre Bertreter fenden burfte, und nur in ben geiftlichen Fürftenthamern ben erften Stand ausmachte. Dagegen maren bie Stabte fo machtig und tabn geworben, baf fie ofne Ruftimmung ober Anfrage bei bem ganbesberrn fich einanber befriegten, Frieden und Bunbniffe foloffen, und durch bas Anschließen an ben Bund ber Sanfe ansehuliche, ja oft furchtbare Bunbedgenoffen batten. Durch Fischfang, Hanbel, Bierbrauereien, Tuchmannfakturen erwarben fich eingelne Barger in jener Beit oft bas ungeheure Bermogen von mehreren Millionen, und murben burch bie Ratur ber Sache mabre Bolfsbauptlinge, ba Biele burch fe Arbeit und Unterhalt betamen, und felbft bie Fürften ihres Gelbes nicht entbehren tounten. Durch biefe errungene Boblbabenbeit, biefe Lebendigfeit bet Berfehres marb bie Arbeits famteit und ber Trieb fich bervorzuthun und reich zu werben genabet und bie Lernbegierbe geweckt; treffliche Schulen blabten in manchen Stabten, ber Erfindungegeift zeigte fich vorzäglich in Berbefferung ber Schifffahrt und aller Mittel gur Erwerbung bes Lebenbunterhaltes (17), ja es machen die Sarlemer felbit, wiewohl mit Unrecht, Aufpruch auf die

<sup>(17)</sup> Rampen.

Erfindung ber Buchbruderfinft mit beweglichen Buchfinben noch vor Guttenberg, Fauft und Schöffer (18).

Als Philipp jest Berr über alle Rieberlande VII. mit Andnahme ber beiben Sochftifter Gelbern und Fried. land geworben, benn biefes land behauptete gladlich feine Reichsfreibeit, und erhielt fie vom Raifer Kriedrich III. asgen alle Anspruche Philipps bestätigt, und als biefer nur durch lothringen unterbrochen vom Texel bis an den Jura und von ber Saone bis an die Rhone berrichte, und fich mit Franfreich nach langem Rampfe verfohnt batte, begann er feine herrichaft ju fraftigen, unterbrachte bie Parteiungen, zugelte ben Ehrgeis ber Geiftlichen mit fefter Sand und mußte auch bie widerfpenftigen Stabte allmablich und unvermertt ju gabmen, die Einen mit Baffengewalt gu bemathigen und bie Andern baburch in bescheibener Dagis gung ihrer alten Borrechte ju balten, inbem er flug fle wiemals auf bas Meußerfte ober mehrere mit einander zum gemeinsamen Rampfe trieb, fo bag er vorzüglich wegen feiner Milbe gegen bie emporerischen und bann von ihm bezwungenen Stabte ben Ramen bes Gutigen erhielt. Unter ihm wurde vorber nie gefannter mabrhaft toniglicher Prunt eingeführt und burch ibn und seine Diener nach feinem Beis fpiele große Sittenlofigfeit berrichenb; er ftiftete 1430 viels leicht als Sinnbild bes Sandels und ber baburch erlangten Schate ju Brugge ben Orben bed goldenen Bliefes, ber jest noch ber berühmtefte in Europa ift; unter ibm blubeten Raufte und Biffenfchaft, vorzäglich die Malerei burch bie arafen Bruder Johann und hubert van Epf, die fich von ber bieberigen Beife ber Ralerei tubn entfernten. Gie begannen ihre Beftalten frei hinzustellen ohne ben tapeten. artigen Goldgrund ferner ju bewahren. Es ward auch geglaubt, bag Johann ber Erfinder ber Delmalerei gewesen, wenigftens mifchte er merft blige Gubftangen unter bie garben felbft , fatt bag fie fonft blog ther bie Bilber gezogen

<sup>(18)</sup> Schaad u. a.

wurden, auch beutete er bie Entfernung an, tanute und abte bie perspettivische Runft, ftellte Manigfaltigfeit ber Laubichaften und ber Baulichteiten in unenblicher Abmechfelung bar, bie an bie Stelle bes tummerlichen Goldgrundes ober Teppiches traten 19). Philipp hinterließ bei seinem Tobe 1467, 14. Juni, feinem einzigen ehelichen Sohne, bem tabnen Rarl, einen febr großen Schat, ein ichones reiches befriedetes land; wie groß, machtig und geehrt hatte er fein und werben tonnen, wenn er nicht ju groß batte werben wollen. Aber Herrschsucht und Chrgeig, fein Sag gegen Frantreich und gegen alle ftabtischen Freiheiten, feine blinde Eroberunge, und Racheluft riffen ihn blindlinge babin; erft hoffte er fich ein felbftftanbiges jufammenhangenbes Ronigreich am Rhein, bann burch bie Eroberung von Lothringen ju erringen; aber er ward überall getäufet, acbemmt, und fand endlich in feinem Treiben ben fchon erzählten Tod eines tollfühnen Abenteurers, und fturgte fein Reich in alle Grauel ber Bartefungen und einer Beiberberrichaft, ba er nur eine einzige Tochter, Maria, als Erbin aurud ließ.

VIII. Zwar erhielt ber schone Konig Maximilian die reiche und schone Erbin, Frankreich benützte mit plaumäßisger List und wahrhafter Treuloszkeit, durch welche es zuvor schon den kahnen Karl, ihn von Krieg zu Krieg brängend, und ihn gegen Alle, und Alle gegen ihn umber aufreizend, recht eigentlich zu Grunde gerichtet hatte, die günftige Geslegenheit, während der trostlosen Lage der Maria, ihre Besthungen anzugreisen, sie auf alle Weise zu drängen; und wenn auch Maximilian sie von der verhaßten Bewerdung befreite, doch in einen langen Krieg zu verwickeln, mehrere Provinzen wegzureisen und die Bürger gegen sie und Habes burg auszureizen.

Babrend Ludwig von Frankreich offen bie Bernichtung ber ihm Gefahr brobenden burgunbischen herrschaft beabsich-

<sup>29)</sup> Göthe B. B. XLIII. G. 417 ff.

tigte, Burgund als ein Leben Frankreichs einzog, und bie nabe gelegenen Provinzen theils frangofifden Großen, theils einigen Eblen Deutschlands fur Bafallenvflicht gewinnen und überlaffen wollte, und überall feine Anhanger far ibn thatig waren; fuchte Daria Salfe bei ihren Unterthanen felbft, verlieb ben Sollandern und Geelandern bas foges mannte Privilegium, und vergab beinahe alle herrscher-Rechte. Sie versprach; teine Anflagen ohne bie Stande ju verlangen, obne fie felbft feine Che ju fchließen; die Stanbe foften nach Belieben fich versammeln und berathen, wo und wie fie wollten; ohne der Stande Genehmigung wolle fie feinen Arieg fahren, teinem Auslander, felbft benen nicht aus einer anderen Proving, Memter verleiben; Riemanden zwei Memter ugleich übertragen; tein Burger follte außer Solland por Bericht gezogen werben; fie entaugerte fich felbft bes Dange rechtes; Die fraberen Bitten . Steuern follten ber Proving ertaffen, ben Stabten bie Ernennung ber Magiftrate überautwortet werben, und ber Bergogin nur bie Babl ans ben Ernannten gufteben. Aber außerbem bemachtigte fich bie Stadt Gent ihrer gang, und treunte bie Bergogin von ihren Bermanbten und Freunden, und bewachte fie wie eine Gefangene. Rur die Ebe schien sie and folden unwurdigen Banden befreien zu tonnen; aber and bei biefer Babl fchien fie nicht frei,' bis enblich die meiften Stimmen fich får ben, von ihr anth am meiften gewünschten Gobn bes Raifers Friedrich III. Maximilian vereinigten, weil bie Racht feines Baters entfernt fur ihre errungenen Borrechte und Freiheiteliebe wenig gefährlich fchien. Go erhielt ber ritterliche romifche Ronig die reiche Erbin, und befreite fie and Franfreiche gewalttbatiger Unmagung; aber ohne Gelb, sine Renntniß ber Sprache, Gitten und Befete und ber beinabe gang republifanischen Regierungsformen tonnte er unmbalich ben überwiegenben Ginfluß gewinnen, ber nothig war, fich mit Barbe ju erhalten, die Parteien ju vereinen, fein und bes Lanbes Intereffe gegen ben gefährlichen Rache bar zu mabren und bie sammtlichen Rieberlande zusammen Geid. b. Dentiden. III.

an halten. Ludwig von Frankreich nahete und entflammte ben Kampf ber Unruhigen, Ungufriedenen, warb für fich; Maximilian mußte selbst Partei nehmen, und schloß sich an die mächtigen Rabbeljans, welche bisher ben Raiserlichen am meisten entgegen gewesen, in den meisten Stadten die Oberhand hatten, und die überwiegende Bolfspartei waren. Ondurch erhielt er Macht und bedeutende Beistener, verdrägte die Hochen (die Partei des Adels) ans allen holdandischen Stadten, waltete aber gegen die Gefangenen mit solcher Strenge, daß er unmöglich Juneigung erringen und doch die heimlichen Gegner nicht gang unterbrücken konnte.

IX. Roch waren die Unruhen und Wirren nicht gestillt und gelost, als Maria durch einen Sturz vom Pferbe farb, 1482; Maximilian wurde überall als Bormund ihrer zwei hinterlaffenen Kinder, Philipp und Margaretha, nur nicht in Utrecht und Flandern, erkannt, welches allgemein als die reichste Provinz und Residenz galt; man bemächtigte sich vielmehr des kunftigen herrschers, stellte einen Rath als Bormundschaft über ihn auf, schloß Maximilian aus, weil man seine Herrschaft zu fürchten begann, unterhandelte im Einverständnisse mit Gent mit Ludwig von Frankreich, und Maximilian mußte im Frieden von Arras, Dezemb. 1482 dewilligen, daß seine Tochter Margaretha einst dem Dauphin Karl mit ihrer Hand auch die Provinz Arras und die Freigrassschaft Burgund zubringen wolle.

Unterdeffen dauerte der Arieg im Innern fort, welchen die Rackfehr der Hödschen Partei noch surchtbarer machte, da die Rachsucht keines Geschlechtes und keines Heiligthumes schoute; nach vielem Morden und Elende und bezwungen durch Maximitians Soldlinge erkanpten endlich auch die Flammander, 1485, seine Bormundschaft, lieferten ihm den jungen Philipp ans, gelobten ihm 700,000 Gulden in der Fristen zu zahlen, und Alles versprach nun eine friedliche Zukunft. Aber bald erregte das fremde Kriegsvolf, welches Maximitian in den Städten zur Sicherung seiner Herrschaft hielt, und der Oruck der Abgaben die Unzufriedenheit; die

Frangofen nahrten fie, und mahrend Maximilian 1486 jum romifchen Ronig erwählt und gefront wird, begibt fich Gent unter Franfreichs Schut; Brugge emport fich, und als er felbft babin eilt, ben Aufftand ju ftillen, versammeln fich bie Bunfte mit ihren Sahnen und funfzig Ranonen um ibn , flagend über bie Fremben , und forbern Rechnung von ibm aber bie Rriegstoften; betheuernd nicht gegen ibn, fonbern gegen feine untreuen Rathe batten fie bie Baffen ergriffen, nehmen ihn aber bes anderen Tages, als bas Gerncht bes beranziehenden Soldbeeres fie noch mehr erbittert, gefangen, erflaren ibn ber Bormunbichaft verluftig, und es wuthete barauf feche Bochen lang bie unfinnigfte Bolfetprannei mit allen Graneln in ber Stabt, woburch bas leben bes Ronige oftere in Gefahr tam, feine Rathe und Anhanger aber unter allen Martern gequalt und gefchlachtet wurden. Aehnliches wurde ju Gent geubt. bie Bermendnug bes Dabftes und ber Generalftaaten zu Gent, vielleicht am meiften aber burch bie Ginnahme von Stuit, bem Safen ihrer Stadt burch Philipp von Gleve, wurden die von Brugge bewogen, Maximilian frei zu lasfen, ber bie ibm gemachten Bedingungen beschwor, und Philipp von Cleve mit zwei andern zu Geifeln felte. 216 er aber taum befreit, die Unnaherung eines deutschen Reichs. beeres von 40,000 Mann unter Anführung bes Raifers vermabm, ließ er fich von feinem Gibe, als einem erzwungenen, entbinben, und feste ben Rrieg mit vieler hartnadigfeit anfange aber mit wenigem Glad fort, da er burch feinen Treubruch Phis lipp von Cleve preisgab, ber fich mit Frang von Breberebe im glabenben Saffe gegen ibn verband, die Burger vieler Stadte für Frantreich gewann, und ber Berrichaft Maximilians auf alle Beife entgegen wirfte, und ichon Deifter von Rlanbern, auch Brabant gegen ibn in Emporung brachte. im Jahre 1489 marb bas Glad bem Ronige wieder botb, bas Beer bes Raifers tampfte unter Albrecht von Sachien, einem Gobne Rriedriche bes Sanftmathigen von Sachsen, gladlich, in Avantfurt warb vorzüglich burch Beiwirtung 8 \*

an halten. Ludwig von Frankreich nahrte und entflammte ben Kampf der Unruhigen, Unzufriedenen, warb für sich; Maximilian mußte selbst Partei nehmen, und schloß sich an die mächtigen Rabbeljaus, welche bisher den Raiserlichent am meisten entgegen gewesen, in den meisten Städten die Oberhand hatten, und die überwiegende Bollspartei waren. Dadurch erhielt er Macht und bedeutende Beistener, verdrägte die Höcken (die Partei des Abels) aus allen holländischen Städten, waltete aber gegen die Gefangenen mit solcher Strenge, daß er numbglich Juneigung erringen und doch die heimlichen Gegner nicht ganz unterbrücken konnte.

IX. Roch waren die Unruhen und Mirren nicht gestillt und gelodt, als Maria durch einen Sturz vom Pferbe farb, 1482; Marimilian wurde überall als Bormund ihrer zwei hinterlassenen Kinder, Philipp und Margareiha, nur nicht in Utrecht und Flandern, erkannt, welches allgemein als die reichste Provinz und Residenz galt; man bemächtigte sich vielmehr des kunstigen Herrschers, stellte einen Rath als Bormundschaft über ihn auf, schloß Maximilian aus, weil man seine Herrschaft zu sürchten begann, unterhandelte im Einversändnisse mit Gent mit Ludwig von Frankreich, und Maximilian mußte im Frieden von Arras, Dezemb. 1482 bewilligen, daß seine Tochter Margaretha einst dem Dauphin Karl mit ihrer Hand auch die Provinz Arras und die Freigrassichaft Burgund zubrüngen wolle.

Unterbessen bauerte ber Krieg im Innern fort, welchen die Rudfehr ber höckschen Partei noch furchtbarer machte, da die Rachsucht keines Geschlechtes und keines heiligthumes schonte; nach vielem Morden und Elende und bezwungen burch Maximitians Soldlinge erkannten endlich auch die Flammander, 1485, seine Bormundschaft, lieferten ihm den jungen Philipp aus, gelobten ihm 700,000 Gulden in deri Fristen zu zahlen, und Alles versprach nun eine friedliche Jukunst. Aber bald erregte das fremde Kriegsvolf, welches Maximilian in den Städten zur Sicherung seiner herrichaft hielt, und der Druck der Abgaben die Unzufriedenheit; die

Frangofen nahrten fie, und mahrend Maximilian 1486 gum romifchen Ronig ermablt und gefront wird, begibt fich Gent unter Frankreichs Schut; Brugge emport fich, und als er felbft babin eilt, ben Aufftand ju ftillen, verfammeln fich bie Bunfte mit ihren Kahnen und funfzig Ranonen um ibn , flagend über bie Fremben , und forbern Rechnung von ibm über bie Rriegstoften: betheuernd nicht gegen ibn, fonbern gegen feine untreuen Rathe batten fie bie Baffen ergriffen, nehmen ibn aber bes anderen Tages, als bas Gerücht bes beranziehenden Goldbeeres fie noch mehr erbits tert, gefangen, erflaren ihn ber Bormunbichaft verluftig, und es wathete barauf feche Bochen lang bie unfinnigfte Bolfetyrannei mit allen Graneln in ber Stabt, wodurch bas Leben bes Ronigs ofters in Gefahr tam, feine Rathe und Anhanger aber unter allen Martern gequalt und ge-Schlachtet wurden. Achnliches wurde ju Gent geubt. Auf bie Bermendung bes Pabftes und ber Generalftaaten gu Gent, vielleicht am meiften aber burch bie Ginnahme von Stuit, bem Safen ihrer Stadt burch Philipp von Cieve, wurden bie von Brugge bewogen, Maximilian frei ju laffen, ber bie ibm gemachten Bedingungen beschwor, und Philipp von Cleve mit zwei anbern zu Geifeln ftellte. 216 er aber taum befreit, die Annaherung eines deutschen Reiche. beeres von 40,000 Mann unter Anführung bes Raifers vernahm, ließ er fich von feinem Gibe, als einem erzwungenen, entbinben, und feste ben Rrieg mit vieler hartnadigfeit anfange aber mit wenigem Glad fort, da er burch feinen Treubruch Phis lipp von Cleve preisgab, ber fich mit Frang von Breberobe im glabenben Saffe gegen ibn verband, bie Barger vieler Stabte für Frantreich gewann, und ber Berrichaft Maximilians auf affe Beife entgegen mirtte, und ichon Deifter von Rlanbern, auch Brabant gegen ibn in Emporung brachte. im Sabre 1489 marb bas Glud bem Ronige wieber boib, bas heer bes Raifers tampfte unter Albrecht von Sachfen, einem Sobne Friedriche bes Sanftmathigen von Sachsen, giadlich, in Regutfurt marb vorzuglich burch Beiwirtung 8 \*

bes Engelbert von Raffan, ber bamals in Frankreich gefaugen war, ber Friebe mit biefem Reiche, balb barauf quas mit Klandern vermittelt, Maximilian gesetlich auch in diefer Proving ale Bormund feines eilfjabrigen Gobnes anerfannt, die Magistrate ber emphrerifchen Stabte Brugge, Gent und Ipern mußten ichmabliche Abbitte thun, Die Stabte 300,000 goldene Lilien gablen, Maximilian bagegen verg fwrach Entfernung ber fremben Goldner und Burudgabe bes eingewogenen Bermogens an die Entflobenen, Gluis blieb noch verloren, ba es Vbilipp von Cleve ichon als herr beffelben tapfer vertheidigte und feine Freibeuter weit ums ber bie Ruften unficher machten, bie ihre Raub. und Rache. fabrten auch bann noch fortfetten, ale ber Statthalter von holland, Sobann von Egmont, ben Breberode in einer Seefchlacht enticheibend ichlug und gefangen nahm, worauf er an feinen Bunden ftarb, Durch die Umficht und Tapferfeit Albrechts von Sachsen wurde nicht nur ber innere und auswartige Rrieg gludlich geenbet, fonbern auch ber Anffant wieder unterbrudt, ben bas Bolf mehr burch bas unfruchtbare Jahr und die enstandene Theurung bewegt unternommen hatte, und als endlich auch Sluis nach beftiger Gegenwehr fiel, und Philipp von Cleve fich in Frantreichs Dienfte begab; war bie Rube in ben fublichen und nord. lichen Riederlanden wieder hergestellt (1492); Maximilian hatte nach einem langen harten Rampfe gladlich aber feine Gegner gesiegt, und er behielt auch Artois und die Freis grafichaft Burgund, weil ihm feine Tochter Margaretha aus Franfreich vor ihrer Bermablung gurudgeschickt, ber Daupbin mit ber Bergogin von Bretagne, welche ichon mit Maximilian versprochen war, vermablt murbe. Der Ariebe von Senlis (1493) enbete ben Streit mit Franfreich, Diefes Jahr erhob Maximilian auf ben Raiferthron, und ichon im folgenden Jahre übergab er feinem fechezehnjahrigen Sohne Philipp bie Regierung ber Riederlande, welche er als einen Theil und eigenen Rreis bes beutschen Reiches erflart batte. får welches er bie erften wichtigen Anordnungen über Kriegsschifffahrt gab, größere Einheit in bas Seewesen brachte, ein hochstes Gericht in Seesachen, die Admiralität, bestimmte, das Bolt durch Unterdräckung der Abelspartei erhob, und badurch der eigentliche Gränder den nachfolgenden Macht der Niederlande wurde.

X. Philipp, wegen feiner Geftalt benannt ber Schone, begann feine Regierung mit einer wichtigen folgenreichen That; er bob in einer Staatenversammlung mit ihrer Buftimmung ju Gertrufbenburg alle Privilegien auf, melde feit dem Tobe Rarls bes Rubnen gegeben maren, woranf er ihnen den Gid zuerft leiftete, und bann auch fie fcwoven; so murbe die Monarchie in ihrer Grundlage wieber befeftiget, und Philipp gigte fich als mabrer tachtiger Berr fcher, ber eben fo fur feine Dacht, wie fur bas Befte bes Landes zu forgen verftand, und wichtig ift in biefer Sinficht ber handelsvertrag mit Englands Ronige heinrich VII., bem er versprach, bie englischen Emphrer nicht zu unterfinen, und mogegen ben Sollanbern und Seelanbern freier Sandel, Schifffahrt und Rischerei an ben englischen Ruften und in ben Safen gewährt, auch bas Stranbrecht abgefchafft murbe, nach welchem bas gestranbete Gut Eigenthum ber Ruftenbewohner mar.

In jener Zeit war Antwerpen ber Hauptsty bes nieberlänbischen Handels, da Brügge wegen der bortigen morberischen Unruhen und die längere Zeit bauernde Berwandlung von Sluis in einen Raubhafen die Rausleute entfernte,
daß bald die vornehmsten von ihnen ihre Häuser nach Antwerpen verlegten, welches mit Portugal wegen des wichtigen Handels nach Offindien Berbindungen anknüpste, und
durch sonderbare Fügung kam auch der spanische Handel,
welcher seit der Entdeckung von Amerika bedeutend wurde,
da er alke alten bedeutenden Handelswege und Duelken veränderte, beinahe ganz an die Riederländer, als Philipp sich
mit Iohanna der Tochter Ferdinands und Isabelkens vermählte, und so die Riederlande mit Spanien zum erstenmale in Berbindung brachte. Die Hachzeit wurde (1495)

m Bruffel mit großer Pracht gefeiert , Margaretha, Die Schwester Philipps, ging nach Spanien jur Bermablung mit bem fpanischen Thronerben biefes ganbes; ba aber bies fer und fein Sobn frab ftarben, tam bie Erbfolge von bem reichen lande an Philipp, ber fich nicht eilte, gand, Menfchen und Sitten bort fennen ju lernen. Erft im Jabre 1501 gog er, begleitet von einigen lebenefroben Rlanderern, welche an dem burgundifchen Sofe uppig frobliches leben gewohnt, jest am fpanifchen gegen ben ernften Charafter und die geremonibsen Sitten der Spanier sonberbar anftie-Ben; Ferdinand ber Ratholifche und Philipp tonnten fich nicht befreunden; ber junge Thronerbe reifete im Binter 1502 wieder ab, ließ feine Gemablin in Spanien gurad, jog fich baburch bie Bormurfe biefer und ber Spanier ju, und bamale murgelte ber gegenseitige Sag zwischen Rieberlanderu und Spaniern. Philipp aber waltete nach feiner Burudtunft in ben Rieberlanden mit großer Rraft, führte ben ichon feit langerer Beit bauernben Rrieg mit Belbern fort, beffen Bergog bisber feine Gelbftftanbigfeit behauptet und bem offreichischen Saufe noch nicht gehuldigt batte, vielmehr im engen Bunbe mit Frantreich war: ber Raifer Das rimilian aber betrachtete es als Chrenfache, biefe Proving nicht von Deutschland reifen ju laffen, belehnte beswegen feinen Sohn bamit, und mabnte ibn, ben Bergog Rarl mit aller Dacht anzugreifen, baß biefer, von bem tranten Enbs . wig XII. von Frankreich nicht binlanglich unterftugt, eine Stadt nach ber anbern an Philipp verlor, ber jest leicht gang Gelbern batte gewinnen mogen, wenn er nicht nach Spanien geeilt mare (1506), um Raftilien in Befit ju nehmen, welches feiner Gemablin burch ben Tob ihrer Mutter jugefallen war. Aber Die Begegnung mit feinem Schwiegervater, ber bie Regierung von Raftilien gerne behalten batte, war nicht geeignet, bie Spanier mit ben Rieberlandern ju verfohnen; Philipp begann feine Berrichaft, begunftigte Die mitgebrachten Rieberlanber aberall, feste fein ausschweifens bes leben fort, und fraulte baburch feine fcmarmerifche

Gemahlin so, baß sie wahnstnig wurde, und Ferdinand aus haß gegen seinen Schwiegersohn sich mit einer franzöhlichen Fürstin vermählte, um Arragonien an Frankreich zu bringen. Doch ehe Philipp die Folgen seiner unüberlegten Lebens, und Handlungsweise arndete, starb er noch in demselben Jahre (25. Sept. 1506) an einer plöglichen Erkältung, wodurch der haß der Riederlander und Spanier offen ausbrach, indem jene den Tod der Bergeitung zuschrieden, diese dagegen den Fremdlingen die Bergendung des Schauses und den Wahnstun ihrer Königin vorwarsen; unster vielen Gesahren gelangten die Niederlander in ihre Heimath, und nährten durch ihre Erzählung den haß gegen die Spanier.

Philipp binterließ zwei Sobne, Rarl, ber in ben XI. Rieberlanden, und Ferdinand, ber in Spanien geboren mar, Die Rieberlander übertrugen fogleich einstimmig bem Marimilian die Bormundichaft über jenen, und ber Raifer ermannte seine Tochter Margaretha, bie Wittme bes Bergogs von Savoyen, jur allgemeinen Statthalterin, übergab bie Ergiehung Rarle bem Utrechter Priefter Abrian, einem gelehrten Manne von ftrengen reinen Sitten, und bem Bilbelm von In die Beit ber Minberjahrigfeit Rarls fielen bie Rriege feines Großvaters in Italien, bei welchen Frantreich Beranlaffung ober boch haupttheilnehmer mar, mabrend es augleich feinen Ginfluß in ben Rieberlanden, jumal jest, burch ben unruhigen, ehrgeizigen Bergog von Gelbern gele tend machte, ben es fich wieder gang gewonnen. Go bauerte auch bier der Krieg mehrere Jahre, und ward Beranlaffung, daß Friedland an bas oftreichische Saus fam. batte bem Bergoge Albrecht von Gachfen Die Erbftatthalter. ichaft von Friesland übertragen, und biefer batte Alles auf. geboten bie Friefen ju zwingen. Es gelang ibm, eine Partei ju gewinnen, ber Bargerfrieg begann, und Albrecht brachte es burch feine Goldner endlich babin, daß die Friesfen feine herrichaft anerkannten, die er burch ben Banneuer Schloffer befestigte; boch als er bavauf mit Maximie

Bian jum Rrichstage nach Deutschland reiste, brach bie Empornng wieber aus; burch bie ichleunige Buradfunft Albrechts wurde fie zwar nach vielem Blutvergießen unterbrudt, aber bie fachfifche herrschaft tounte bie Unterthamen nicht gewinnen, und beimlich waren die Deiften gegen bie Fremdlinge, was fich offen zeigte, als Albrecht ftarb (1500), und fein Sohn heinrich folgte, ber bas unruhige bart gu banbigenbe Bolf fcon an den Bergog abtreten wollte , bem aber die Bedingungen nicht gefielen. Als Friedland jest von bem Bergoge Rarl von Gelbern angegriffen wurde, und heinrich von feinen eigenen Goldnern Aufftand furchtete, trat er, aus Aurcht, Friesland gang ju verlieren, feine Rechte auf biefes tant an ben jungen Erzberzog Rarl um 350,000 Gulden ab, modurch bie fachfische Berrichaft nach fünfgehn Jahren in Friedland endete, bie Friefen aber, welche ibre Gelbftftanbigfeit fo lange muthig vertheibigt und fich bem Sadgfenbergog nur gang erichopft übergeben batten, bem Erzberzoge ben Sulbigungeeib leifteten, was auch alle nies berlanbifden Stabte thaten (1515), ungeachtet Rari erft fanfgehn Jahre alt mar, ber aber bereits folche Beweise jeiner Fabigteit gegeben, bag man eine traftige herrichaft erwarten burfte. Den mit Frankreich brobenben Rrieg wens bete heinrich von Raffau burch fluge Unterhandlung ab; fcon jum zweitenmale batte fich biefes Saus, bas feit jenem erften Bertrage viel bei ber Leitung ber Angelegenhois ten in ben Riederlanden vermochte, um habsburg verbient gemacht; Rarl erhob begwegen ben Beinrich nach Egmonts Tobe jum Statthalter von Holland, und König Franz von Franfreich gewährte ibm bie Befrath mit ber Erbtochter von Dranien, ber Schwefter eines feiner Bafallen.

XII. Im Jahre 1517 übernahm ber Erzherzog Karf nach bem Tobe seines Großvaters Ferdinand die Erbschaft der vereinigten Reiche Sastilien und Aragonien, nahm bei der Reise dahin viele junge adeliche Riederlander mit, welche burch ihre Aumasung, mit der sie die verdienstvollsten Spanier verdrängten, und durch ihre Erpressungen, der König

aber burch feine schonungstofe Burfcfegung und emporenbe Behandlung bes alten einft fo machtig wirfenben Zimenes, alle fpanischen Bergen von fich abwendeten: alle Ehrenamter und Bedienungen wurden verlauft, in gebn Monaten fiber eine Million Dufaten von folden Erpreffungen nach ben Rieberlanden gefandt; ber bag auf alle Beife gesteigert, ba felbst bas reiche Erzbisthum Tolebo ein nieberlandischer abelicher Inugling empfing. Aber Rarl ichien bieß in feiner Macht nicht ju achten; er bestieg ben beutscherdmischen Rais ferthron, begann ben Rrieg mit Frantreich, flegte burch feine Relbberren über ben Gegner, ber gefangen wurde, führte ju gleicher Beit ben gelberischen Rampf gegen ben immer thatigen Rarl, und brachte es endlich babin, bag biefer im Frieden ju Gortum (15. Oftober 1528) auf ben frangofifchen Bund verzichtete, und fich als Bafall bes Rais fers, als bes Bergogs von Brabant und Solland får Gelbern, Ratvben und Groningen mit Drenthe befannte und bestimmte, daß im Kalle er obne Erben fterbe, bem Raffer diefe Provingen beimfielen.

XIII. Rachbem biefer Gegner enblich jur Rube und Unterwerfung gebracht, war gedeihlicher Friede in den Rieberlanden: Margaretha marb als allgemeine Statthalterin von dem Raffer beftatigt, die Bischofe von Lattich und Utrecht waren ihre geheimen Rathe; bie Stabte trieben ungefibet ihren Sandel, vermehrten ihren Reichthum und baburch unvermertt ibre Dacht, und behaupteten auch unter bem machtigen lanberreichen Rarl folche Selbstfianbigfeit, bag fe Song, und Trugbandniffe mit einander ichloffen, fich: gegen Frautreich und Gelbern ju wahren und ihren Sandel ju fichern; nur burch ihre Unterfingung vorzüglich fabrie ber Raifer feine Rriege, und alles gand fchien nach ben mannichfaltigen Graueln fich ju erholen und appig empor an bifiben, und wie reich und bebeutenb felbft fleinere Orte wurden, beweist haag, ber, obgleich ein offener Ort in fchoner Lage, mitten in Gubholland ale oftere Refideng der Grafen und ber Sis bes boben Gerichtsbofes zu folcher

Bobibabenheit flieg, baf er bie Borrathstammer bollandifcher Schätze bieß. Aber plotlich fchienen bie neuen furcht. baren Religionefturme biefe gefegneten Lanber ju verberbent. Die Reformation Luthers fant auch in ben Rieberlauben bald Eingang; ichon im Jahre 1523 war feine Bibelüberfenung in bollanbifder Runbart für bas Bolt erichienen, und balb wendeten fich Biele jur neuen Cebre, welche Rau! vergebens zu verbrangen fuchte. Alle Berbote gegen gebeis mes Biebellefen und gebeime Berfammlungen blieben fruchts los; barauf ernannte er, um in feinen Erbftaaten bie Re-Berei ju vertilgen, eigene Inquifitoren; ichon litten einige Anbanger Luthers bie Tobesftrufe: beffen ungeachtet verbreitete fich bie Lebre, vermehrten fich bie Anbanger, ent. liefen Donche und Ronnen aus ben Ribftern, lafen bie Barger bie Bibel, und biefe jumal, reich und baburch unabhangig in fo vielen Dingen, wollten fich am wenigften in Glaubenebingen befchranten laffen, als babe aber ibr Bewiffen tein herr ber Belt zu gebieten. Die Berfolgung gegen bie evangelische lehre warb bier burd bie Biebertaufer erft recht gewectt, welche aus Dentschland fich auch bieber verbreitet, und benfelben Unfinn, biefelben gottes. lafterlichen Thaten and bier verabt batten, wodurch fie als Reinde alles Eigenthumes, und aller Rarftenrechte mit Reuer und Schwert vertilat murben.

Mitten unter diesen Granelscenen war Margaretha gestorben (1530), und ber Raiser ernannte seine Schwester Maria, die verwittwete Königin von Ungarn, zur allgemeinen Statthalterin; das Ansehen des Kaisers siegte überall, sein
alter hestiger Gegner, Karl von Selbern, erlag endlich den
Schwächen des Alters, und konnte seinen sehnlichken Racheplan, Gelbern an Frankreich zu bringen, nicht vollsühren,
da die Stände lieber zu Deutschland hielten, mit dem sie
durch Sprache und Sitten verbunden waren. Er geriech
in offenen Krieg mit ihnen, und mußte Wilhelm, den Sohn
des benachbarten Herzogs von Cleve, zum Erben annehmen,
was ihn so sehr ergolff, daß er nach einer acht und vierzig-

fährigen Regierung farb (Jan. 1538). Bergebent bemabte fich Unton, ber Gobn bes Bergoge Rengtus von Lothringen und Philippinens, ber Schwefter Rarls von Gelbern, feine Unfpruche auf biefes land an beweifen und burchaufeten. Der Raifer, anbermarts in vollem Dage beschäftigt, tounte und wollte jest feine Dacht bier nicht geltend machen, bis ibn bie Emporung ber Genter nach ben Rieberlanden rief. Wegen seiner fortbauernben Kriege mußte er oft bie Sulfe ber Rieberlande ansprechen, und ba offenbarte fich das Diffverhaltniß bes Reichthums einzelner Provinzen fo febr, bag von ben zwolf bewilligten Connen Goldes Brabant und Rlanbern allein jebes ein Drittheil - vierhundert taufend Guls ben jahlen mußte. Rirgends zeigte fich Biberftanb, biefe Forberung zu erfallen, als in Gent, mo fich endlich offene Emporung erhob, und ber Pobel unter bem Bormanbe alter fbm lang entzogener und verheimlichter Privilegien alle Gewalt und herrschaft an fich rif, baf bie angesehenften Ramilien mit Dabe entfloben. Bergebens waren Dabunngen und Antrage jur Beridhnung; fie blieben halbstarrig; ber Raifer war in Spanien, Die Statthalterin foldem Beginnen nicht gewachsen. Da bewog ber schlane Raifer ben ritterlichen, ihm nun ausgeschnten, Ronig von Frantreich unter manchem Berfprechen, welches er aber fpater nicht hielt, daß er ben nachsten Beg burch Frantreich nach ben Rieberlanden gieben tonnte. Mit heeredmacht naberte er fich Gent; erschreckt bewilltommten fie ihn, als er an feinem Geburtstage (24. Rebr. 1540) in feine Geburtsfiadt einzog, und fogleich als Berr und Richter erfchien. Alle Brivilegien ber Stadt wurden vernichtet, fie leiftete eine febr große ·Gelbbufe, welche jur Erbauung einer Befte in ber Stadt verwendet wurde; mehrere von ben Emporern wurden entbauptet, andere auf verschiedene Weise milber gestraft; bie Emporung mar, Anderen jur Barnung, bart gegichtiget, und mit großer Pracht burchzog Karl barauf bie Rieber. lande, erhielt bie Gewährung feiner Gelbbitte, und manbte fc bann gegen ben neuen Bergog Bilbelm von Gelbern,

ber wie fein Borganger fich gang an Frantreich fchlof, und mit biefem augleich ben Rrieg gegen ben Raifer begann, weil fich Frang von ihm getäuscht fand. Diefer unzeitige Anfall bes tleineren Gegners gab bem Raifer eine ganftige Gelegenheit, feine ichon auf ben beutschen Reicheversamme lungen vertheibigten Anfpruche auf Gelbern geltenb ju mas den; er griff ben Bergog unvermuthet mit überlegener Macht an, und zwang ibn, feine Rechte auf Gelbern und Batphen abzutreten, und fo geborchten jest alle Rieberlande bem Raifer (1543). Gern batte auch er, wie fchon Rarl ber Rubne, fie ju einem Ronigreiche vereinigt, aber bie Berfchiebenheit ber Gefete, Sitten und Sprache hielt ibn ab, boch vereinigte er fie als ein Ganges, wie ichon Marfe milian gethan, unter bem Ramen bes burgunbischen Rreifes mit Deutschland, und erhielt fur fie auf bem Reichstag Sig und Stimme; fie follten fo viel als zwei, im galle eines Tartentrieges aber fo viel als brei Churfarften ftenern, abrigens vollig unabhangig fein, und nur megen Beigerung ber Beifteuern bei bem Reichstammergericht tonnen belangt werben; auch follten fie ale ein Staatetorper hinfort ungetheilt bleiben; bie Rundung biefer laube ju einem gufammenbangenden Bangen warb nur burch bas Sochftift Pattich unterbrochen, welches Rarl nicht, wie Utrecht, mit feinem Bebiete vereinigte.

AV. Defireich hatte ein schnes, reiches kand gewonnen, beffen Werth Karl wohl kannte, und seinen Sohn
ermahnte, es zu würdigen, als er lebens und thatensatt
nach so vielen glorreichen Kriegen und Friedensunterhandlungen erschöpft an Seist und Körper sich in die Stille
eines spanischen Klosters zurückzog, und an Philipp die herrlichen känder übergab. Sie brachten Alles hervor, oder
hatten und pflegten Alles, was zum Leben nothwendig ist,
oder dasselbe verschöhnern und erheitern kann: Landban mit
Getreibe, Baumzucht und selbst Leinen und Weindan, Biebzucht und Fischsang blütze daheim und war beinahe auf den
böchsten Punkt gediehen; der Handel brachte die Erzeugnisse

ber fernften Gegenben ber Erbe; Manufakturen und Rabris fen verarbeiteten bie roben Probutte jum Gebrauche, ein. fach und gebiegen; Runft und Gelehrfamteit goffen über bas gange Leben ibre iconften Bluthen aus, und erhoben es. Das land mar reich an Balbungen, mit großerem und fleinerem Bilboret; Schiff, und Rublenbau, Brauereien und Salzsiebereien berühmt; holland war bas Kornmagazin får Europa. Der Rieberlander war im Allgemeinen bem behaglichen Privatleben jugewendet; fein Saus mußte reinlich, bequem, mit Saudrath zierlich geschmudt fein; jugleich will er, bag es gang nach alter Sitte und altem Rechte ein Beiligthum bleibe, in welchem ibn offentliche Gefete und Begebenheiten unangetaftet und frei laffen. Seine Spiele find harmlos, auch fie zeugen von hauslichem Charafter ber Rieberlander: ihre Luft ift es, wenn ber gebras tene Dofe auf bem Martte preisgegeben murbe, wenn ber Bein in Stromen fprang, und bie Danner auf die Raft. baume um Rleinode Ketterten, Franen nach ben Preifen um die Bette liefen, und bes Rachts ber Thurm von Ants werven mit taufend gaternen weit binaus die allgemeine Frende ftrablte. Regfamteit und Beweglichteit, fein Privatgut ju vermehren, bas Leben angenehm ju machen, überall: bei einem feefahrenden Bolte konnte es wohl auch nicht anders fein, und wie fehr begunftigte die Ratur burch bie ausgezeichnete Lage ihren Sandel! Sie allein zogen anfangs ben mabren und größten Bortheil von allen Entbedungen ber Spanier und Portugiesen. 3m Jahre 1566 maren bei tansend fremder Sandelsbaufer in Antwerpen; ja bort murben in jener Beit in einem Monat mehr Geschafte gemacht, als in Benedig in zwei Jahren; in bemfelben Jahre murben von Liffabon fur Buder und Gemurg allein gegen bie Summe von 1,000,000 Dutaten eingeführt; in foldem Mage nahm ber handel gu, ba im Jahre 1550 nur für 300,000 Dufaten, Chelfteine, Buder und Gemurg von Portugal tamen. Aber nicht Antwerpen allein blubte; jebe Stadt fucte burch irgend ein Rabritat, irgend einen Sanbel

fich ausingeichnen; in Courtrai, Lournay und Lille machte man hanptfachlich Tuch; Camelot zu Balencieunes; an ansberen Orten Tifchtacher, fcone Tapeten in Bruffel, man abte bie mufwifche Runft bis auf einen boben Grab, und vorzüglich jene Kunft, mit seibenen und wollenen Raben Gemalbe ju weben, bie Lebhaftigfeit ber Karben und Licht und Schatten fo zu vertheilen, ale mare es von ben beften Malern gemalt. Das gange land war mit Berfehr und Beld angefüllt, und Riemand fchien fo niebrig und unfahig, baß er fich nicht in feiner Art mobibefunden (10). Es gabite bas land über 300 Stabte, 150 Rieden und 6000 große Biele Dorfer und Fleden batten Stadtgerechtige feiten erhalten, und übertrafen burch Sandel, Reichthum, Schonbeit ber Saufer und Rirchen felbft angesehene Stabte bes übrigen Deutschlands. Rirgenbs erichien bie Ratur is lachend im appigen Grun ber Wiefen, mit wohl gepflegten Baumen, gut unterhaltenen Wegen und Ranalen. Be im abrigen Deutschland that ein Fürft bafur etwas? Dort fab man alle Getreibearten, Gemafe und Blumenban, großes Rindvieb, icone wollreiche Schafberben und cole Roffe (21).

Die Regierungsform war je in den einzelnen Provinzen verschieden, im Gamen aber hatte das Bolt großen Einsinß, und die meisten Freiheiten, und den hochsten Wohlstand hatten jene Provinzen errungen, welche an der Ser oder an der Mandung großer Flusse lagen, wahrend in den tiefer im Lande gelegenen Landern die Freiheit mehr beschränkt und namentlich die Geistlichseit sehr mächtig war. Daß die Sitten bei dem zumehmenden Neichthume, bei dem großen Verlehre mit so verschiedenen Bolsern sich allmähig andern mußten, ist natürlich; doch bewahrten die Holländer noch lange Zeit ihre einfachen Sitten, während in Brabant und Flandern Ueppigkeit und Wollust schon früh heimisch

<sup>(2°)</sup> Gang nach Rante: Fürsten und Boffer von Sudeuropa. I. 336 ff.

<sup>(21)</sup> Guicciardini Belg. descript. Amstelod. 1635.

wurden; boch felbft biefes nabrte nur ein rubiges Leben, und fie waren gar nicht zur Empbrung geneigt, fo lange fie in ihrem bandlichen Frieden nicht angetaftet wurden (21). Bei bem allgemeinen Boblftanbe war auch teine Beranlafe fung, bas Boll aufgureigen; bie Boltsbanptlinge aus Ehrgeit ober Religionsfanatismus fanden ichnell ihren Untergang bis babin, und zeigten fich bei befonderen Borfallen nur in einzelnen Stadten, und felbft die fogenannten Rhetoriter, eine Art Meifterfanger, bie mahricheinlich aus Fvanfreich fich einfauben, und allmablig feit bem funfzehnten Jahrhunberte fich weiter verbreiteten, abten feinen bebeutenben Ginfing. Sie beschäftigten fich auch mit theatralischen Darftel. lungen, fangen Bolfelieber, und bildeten ihre gunftartige Benoffenschaft aberall aus, auch in Dorfern, und Philipp ber Schone war felbft Mitglied biefer Gefellschaft. Sie war in mehrere Rammenn getheilt, jebe batte ihr Saupt, Rabne und Bappen mit einem Sinubilbe, meift einer Blume; Die fogenannten freien Rammern waren von ber Regierung anerfannt, die unfreien blofe Privatvereine ohne Billigung Bie angefeben und groß biefe Gefellschaft allmablig wurde, bavon jeugt ihr Einzug ju einer hauptverfammlung in Antwerpen 1561, we 1473 Rhetoriter in wierzehn Rammern erfchienen, und acht Tage lang ibre Reftlichkeiten hielten. Brabant und Flandern war ihr Sanytfit, und bald abten fie burch ihre fdmell verbreiteten Boltslieber einen großen Ginfing auf ben religibsen und politischen Buftand bes laubes, obgleich fie weber bie Sprache noch bie Runft forberten, und wie früher bie Reifterfanger in Reimereien und Rauftelei fich gefielen, und bagu beitrugen, burch Aufnahme vieler frangbilicher Borter biefe Sprache an verbreiten (28). Im Uebrigen war Bilbung und Literae tur bei Deitem nicht in gleichem Berbaltniffe zur Wohlbas

<sup>(23)</sup> Guicciardini I. c. Virorum et Feminarum Belg. qualitas, indoles, mores, p. 51 ff.

<sup>(23)</sup> Gang mind Reimpen.

benheit bes landes und ber Einwohner fortgefchritten, boch bas Bolf lern und wifbegierig und voll fconer Anlagen:

KVI. Go war im Allgemeinen gand und Bolf ber nieberlandischen Provinzen, als Karl ins Klofter ging und fein Sohn Philipp die Regierung übernahm, und, wie beibe verschiebener Ratur maren, auch gang verschiedenartig regierten und banach bie weltgeschichtlichen Greigniffe beftimmten: Bei jeuem, einem geborenen Rieberlander, zeigte fich in seinem Charafter wie in seinem Betragen bie bentsche Ginfachbeit und Leutseligfeit; er grußte freundlich, reichte bem Eblen bie Sand, lupfte ben but ofters; biefer, geboren und erzogen in Spanien, zeigte ben fpanischen fleifen Ernft in feinem gangen Betragen, und liebte bie Rube eines Morgenlanbere ober Sablanbere; von feinem innerften Gemache aus durch Schriften und Gunftlinge suchte und glaubte er die Boller beherrschen und Alles wie eine Maschine burch Befehle lenten gu tonnen; mabrent fein Bater perfontich Lander und Menfchen tennen lernte, perfonlich in bie wichtigften Greigniffe mit Bort und That eingriff, und je nach Beit und Umftanben feine Plane einrichtete und anberte. Philipp war bentscher Art und Beife gang entfrembet; er hatte feine Freude an Jagb und Baffen, pflegte babeim mit feinen Gunftlingen bes Gefpraches, und befag feine Eigenschaft, um perfonlich traftig bei feinem Erfcheinen, was in wichtigen Augenbliden fo viel vermag, auf bas Bolt entscheibend ju wirten, es ju gewinnen. und beginftigte nur Spanier, und traute nur ihnen, und wollte fo, treu bie babsburgifche Beife bewahrend, ein Bolf burch bas andere, bie Minberergebenen burch Fremblinge regieren, melde ftete mehr an ihrem herrn als am Bolte Sein Rorper mar wegen feiner juradgezogenen Lebensweise blag, zierlich und ichwachlich, auch war er nicht freigebig; fein Anblic brachte auch Gestbte bei bem Bortrage ihrer Reben aus ber Saffung, wenn er mit talter Rube ben Sprechenben von Dben bis Unten maß: er war von allen Ereigniffen, von allen bedeutenden Mannern feines

Reiches, wohnech sie sich auch andgeichneten, wohl unterrichtet; die geheimen Nachrichten strömten ihm von allen Sein ten, wie durch verborgene Rohre, zu, und danach entschied ex. So war er, obgleich von der Welt ganz abgeschieden, doch ihr Regierer; aber oft ergriff er, durch einseitige Berrichte getäuscht, da er Welt und Weuschen nicht aus eigener Auschauung und Erfahrung kannte, falsche Wastregeln. Er glaubte sich von der Borsehung berufen, die katholische Religion über alle ihre Feinde siegend und triumphirend zu machen, die Herrschsucht des Pabstes verbreiten und beseitigen zu helsen, und die Einheit des Glaubens wieder herzuskellen.

XVII. Schon Karl batte noch bie Berfolgungen gegen Die Evangelischen geschärft, und im Sabre 1550 burch eine Berordnung bem Ungeber bie Balfte ber Befitungen ber Reper versprochen, welche bem Gerichte überliefert murben. Bergebens berief man fich bamals auf die verletten Privilegien; Rarl borte feine Borftellung, felbft nicht von Maria, welche, vielleicht im herzen ber Reformation felbst nicht ganz abgeneigt, nur fo viel vermochte, baf ber Rame ber Inquisition in ben eines geiftlichen Gerichtes umgeandert murbe, bie Sache felbit aber blieb, und erregte folden Biberwillen, Abichen und Schrecken, bag ber handel in Antwerven flodte. und viele Sandelsbäufer jum Auszuge fich anschickten. Berfolgung bauerte mehrere Sabre fort, und brachte vormalich befhalb auch Biele in bas Berberben, weil man mit einem eigenen Runftgriffe bie Reger als Berbrecher gegen Die bochfte Majeftat Gottes erflarte, und diefes Berbrechen nicht vor die gewöhnlichen Gerichte bes Landes, fonbern por bes Raifers besondern Richterftubl gebore, moburch man folde Angeflagte außerhalb bes landes richtete (24).

Philipp erneuerte noch in bemfelben Jahre ber Uebernahme feiner Regierung bie Berordnung bes Raifers wiber

<sup>(24)</sup> Bagenaar 1. XX. c. 16.

Gefch. b. Deutschem II.

die Reger (25); die Richter und Beamten waren nur unter ber ausbrücklichen Bedingung bestätigt worden, daß sie über biese Berordnung strenge wachen sollten; sie wurde auch in den meisten Städten verkändet, nur in Antwerpen nicht, und wurde in Brabant sogar eigens wieder zurückgenomimen, denn der König bedurfte Geld, und glaubte, jest die Strenge etwas mäßigen oder ausschieben zu müssen, da der Krieg mit Frankreich wieder ausbrach (aufangs des Jahres 1557), welches ploglich den Wassenstillstand brach, der noch vier Jahre hätte dauern sollen.

XVIII. Die heere gogen gegen einander, an ber Spige bes nieberlanbischen ftand ber vertriebene Benga von Sa-Doven, Emanuel Philibert, unter ibm tamoral Graf Egmont, reich begutert und von Rarl V. mit ben bochften Ehren gefchmintt, fo bag er felbft nach England als Brautwerber får Philipp gefchickt wurde, und soust auch durch Tapferleit ausgezeichnet. Er entschied gleich beim Beginne bes Rries ges ben Sieg bei St. Quentin (10. Augnft 1557) gegen Die Frangofen, welche er an ber Spige feiner Reiterei überfiel und aus einander fprengte, baß Philibert mit bem Rusvolle leicht ben Sieg vollenbete, mahrent Ronig Philipp in einer Rapelle jum bl. Laureng betete, und ibm gu Chren ein berrliches Rlofter ju grunden verfprach, wenn er fiegte. Rachmals loste er fein Gelabbe mit bem Ban bes berries chen Esturials in Spanien, bas ben größeren Theil feiner . Schape auffrag. Durch bie bamalige langfame Art ben Reien m führen, eine Festung nach ber andern zu befturmen, fatt ben Schreden ju nugen und schnell auf die Dauptfladt los ju geben , erholten fich bie Frangofen; bei Grevelingen (13. Juni 1558) tam es ju einer nenen Schlacht, an welcher auch die Englander fur Philipp Theil nahmen, und von ben Schiffen aus auf die Frangofen fchoffen; Egmont errang ben Sieg, und fein Rubin mar im Munde bes gangen Boltes. Der Friede ju Chatean-Cambrefis fubrte Die And-

<sup>(25)</sup> Bagenaar 1, XIX, c. 3.

fbonung berbei, Philibert erhielt Cavopen, fo wie Bilbeim von Raffau fein Fürftenthum Drauien wieber. Diefer, bet Sohn des Karften von Raffau-Dillenburg, war von Renatue, bem Sohne Beinrichs, bes erften Farften von Raffau-Oranien, jum Erben ernannt worben, und batte bie naffauf. ichen Guter in Deutschland und ben Rieberlanden vereinigt. fam frub an ben Sof Rarls, und zeichnete fich bald burch Geift und Rlugbeit aus, ba Rarl ibn an vielen politischen Sandlungen Theil nehmen ließ, bewahrte im Bergen bie Liebegur evangelischen lebre, welcher feine Eltern gehulbigt batten, und vermehrte feine großen Gater burch bie Bermablung mit ber Erbtochter bes Saufes Egmont-Burer. tam er als Geißel bes Friedens an ben bof Beinrichs von Frantreich, und wie er ein fluger, einnehmender Mann und babei fo hordfam mar, bag er ber Schweiger bief, erfuhr er mit Erstaunen, wie ber Friede von Chateau-Cambrefis von bem ichlauen Bischofe von Arras, Granvella, bem Gunfte linge Philipps, und bem Rardinal von Lothringen bloß in ber Abficht geschloffen fei, die beiben Ronige ju verfohnen und zu vereinigen, ba Philipp nach bem Tobe feiner Bemablin Maria von England fich mit Elifabeth, Beinrichs Tochter, vermablte, damit Beide ihre gange Rraft gur Ausrottung ber Reger verwenden tonnten. Schon bieß emporte ben rechtlichen Ginn Draniens; bagu tam, bag weber er noch Egmont jum Statthalter ber Rieberlande bestimmt wurde, ba Granvella und Alba ben aramobnischen Ronia vor ihnen warnten, felbst die Bermablung bes Bittwers Dranien mit einer Tochter ber Bergogin von Lothringen vereitelten, und es babin brachten, bag Philipps naturliche Tochter Margaretha, herzogin von Parma, Statthalterin ward, an beren rein tatholischem Glauben tein Berbacht 3hr murbe ein gebeimer Rath beigegeben, groß tentheils dem Philipp gang ergebene Rechtsgelehrte, an beffen Spige Biglius von Antte ftanb; und ber über Gnabenfachen und Gefete und burgerliche Berfaffung bes Landes die Aufficht führte und entschied; an der Spige bes Finange

rathes ftant Barlaimont. Diefe beiben Borfiger und Granvella follten jugleich bie oberfte berathenbe Behorde (Consulta) bilden, und ihren Befchluß felbft die Stattbalterin auch ohne den Staatsrath vollziehen, ber ichon unter Karl eingesett und jest erneuert bie allgemeinen Staatsgeschafte, Rrieg und Friede, Bandniffe und kandesvertheidigung leiten follte. Insgeheim hatte Bhilipp ichon beschlossen, die Babl ber Bischofe zu vermebren, fie mit Gig und Stimme in die Bersammlung ber Stande ju bringen, um feine Anfichten auch bier burchzufepen, und bie Stanbe allmablig zu beschranten; bie Statthalterschaften ber einzelnen Provinzen vergab er zwar am holland, Seeland und Utrecht an Dranien, Gingeborne , das reiche Flandern an Camont; Friesland, Oberuffel und Groningen an ben Grafen Aremberg und andere an Inbere; die Admiralstelle an Hoorn, Egwonts Freund; aber ju gleicher Beit beschloß er, bie spanischen Goldaten jur Sicherung feiner Macht in den Niederlanden zu laffen, Die man vielleicht absichtlich nicht bezahlte, um fie nicht entlase fen ju burfen, mabrent biefes body bei ben Einheimischen geschehen mar, bie aufgelodt murben. Lant außerte fich bas Migvergnugen barüber, aber er achtete nicht barauf, that ju Gent ben Standen feinen Willen tunb, autwortete ausweichend auf ihre Beschwerden und Bitten, baß er die fremden Rriegevollter aus bem Lande und bie Rrems ben, womit man vorzüglich ben Granvella bezeichnete, von ber Regierung entfernen moge, und fegelte nach Spanien (1559).

XIX. Alsobald zeigte sich in den Riederlanden offener Unwille über die Berfügungen des Königs; man wußte, daß er in Spanien bloß von Spaniern berathen und geleiv tet über sie verfügen werde, und keine Riederlander zu den Beschlässen über ihre wichtigsten Angelegenheiten zusies hen werde, was nachmals auch wirklich so geschah; man war aufgebracht über die spanischen Soldaten, deren Entfernung der König zwar verheißen, die aber so lange verzögert wurde, daß ernstlicher Ausstand brohte, worauf die Statthalterin dieselben nach Seeland verlegte, von wo sie

auf Schiffen nach Spanien fegetu foliten. Aber bie Ausenftung biefer ging fo langfam, bag man Sohn und Betrug fürchtete, und bie Geelander über ibre Gafte endlich is ungehalten wurden, daß fie ben Ban ber Damme einftellten, und schwuren, fich lieber von ben Meereswogen begraben, als von ben verhaften Solbaten ausplunbern gu Erst auf beftiges Drangen ber Statthalterin erlanbte ber Ronig ihre Ginfchiffung, Anfang bes Jahres 1561. Um meiften aber emporte bie Geiftlichen, ben Abel und bas Bolf bie Errichtung ber neuen Bisthamer, beren bisber nur vier waren: zu Cambrai, Utrecht, Arras und Dornit, die unter ben Erzbiethumern von Rheims, Roin und Lattich ftanben. Jest sollten zur alten Univerfitat komen eine neue gu Donay, und auf Roften ber geiftlichen Stifter vierzehn neue Bisthumer und barunter brei Erzbisthumer geschaffen werben, worüber bie Geiftlichen als aber eine Schmalerung ibrer Gerichtsbarfeit und ihrer Ginfanfte flagten; Abel und Bolt von baber bie Unterbrackung ihrer alten Rechte, und Die Ausfibung einer furchtbaren Inquisition von fo vielen pabstlich und toniglich gefinnten Dienern fürchteten. Biele Stadte fuchten baber bie Ginffibrung ber Bifchofe abzulets. nen, aufzuschieben; Antwerven erlangte Rrift bis gur Untunft bes Ronigs, andere erhielten ein Gleiches; unterbeffen nahrten bie Reisterfanger burch Schauspiele und Boltslieder ben Saf gegen bie Beiftlichteit, und forberten bie Reformation auf alle Beife, ungeachtet die Religions verfolgung fortbauerte; ber Abel, jumal Dranien, ber fich mit Anna, einer Tochter bes Churfurften Morit von Sachfen, vermablt, an ben fich Egmont fchloß, zeigte feinen Unwillen und feine Berachtung gegen ben alles leitenben Granvella offen, fie liegen, ihn zu verspotten, auf die Kleiber ihrer Diener eine Rarrentappe, endlich einen Bunbel Pfeile ftis den; ein Rupferftich ftellte ben Granvella auf Giern bar, wie er Bifchofe ausbrutete; endlich richteten Dranien, Egmont und hoorn eine Rlagfchrift über ibn an ben Ronig (1563), verbanden fich mit mebreren Gleichgefinnten, und blieben.

als der König ausweichend und verfohnend antwortete, und die Entscheidung bis zu seiner Ankunft verschob, aus bem Staatsrathe; die Stande weigerten sich, da zu erscheinen, wo Granvella sein wurde, so daß endlich die Stattbalterin, als sie ben allgemeinen Haß gegen ihn sah, und vielleicht mehr für die Ruhe des Landes und das Ansehen des Konigs als für das Leben des Kardinals fürchtete, sich dringend an Philipp wendete, der den Kardinal zur allgemeinen Freude zurückrief (1564).

Oranien und Egmont fehrten barauf in ben XX. Staatbrath jurud, die Berfolgung nahm fichtbar ab; aber nun erhoben fich Rlagen über die Rachlaffigfeit ber Gerichte, benn nicht blog bie Berfolgung wegen Religionebingen, fonbern auch wegen andern Bergeben und Berbrechen murbe faumig, und es flagte beswegen bald ber Staatsrath ben geheimen Rath, balb biefer jenen an; gewiß aber mar es, bag bas male Burben und geiftliche Aemter an Gunftlinge Dras niens und anderer Großen tamen, ja oft vertauft wurden, und daß ber Abel im Bewußtsein, ber Staatbrath unter, ftute ibn, fich Alles erlaubte. Dranien und Egmont bewirtheten den Abel und bie Abgeordneten ber Stadte, thaten freundlich, befprachen fich mit ihnen aber Staat und Rirche, und bald zeigte fich ihr Plan offen, jedem in feinem Saufe Die Religionefreiheit ju geftatten, auch wußten fie ben Bufant bes landes ber Statthalterin fo ju fchildern, daß fie bagu geneigt fchien, und um bieß zu bewirfen Egmont als Gesandter nach Spanien jum Ronige ging. ibn milb auf, antwortete in Briefen, Die Bergogin folle felbft die Mittel auffinden, Difbrauche abzustellen; aber in Religionsbingen tonne und werde er feine Menderungen bulben , lieber wolle er taufend Leben, wenn er fie batte, verlieren. Auch follte man die Schluffe bes Tribenter . Concits einführen, und überlegen, burch welche andere Strafe als ben Tod bie Reger tonnten gebeffert und gewonnen werben. Balb barauf tamen icharfe Befehle, einige Biebertaufer und andere Reper, die er bezeichnete, mit dem Tode zu beftrafen,

meil er burch feine gehaimen Spaber von Allem unterrichtet war. Die Rechts und Gottesgelehrten beriethen und fchlw gen einige Milbernug wor: Lebrer und Schriftkeller ber Rogereien follten mit bem Galgen und mit Gingiehung ber Gater, bei bem Biberrufe mit bem Schwerte, gemeine Reper mit Berbannung geftraft werben. Diefer Antrag ging nach Mabrid, augleich fdyrieb Egmont, und beflagte fich aber bie Taufchung und bie barten Befehle, woranf ber Ronig erklarte, es fei niemals feine Deinung gewefen, bie Inquisition abzuschaffen, fonbern fie fo gu laffen, wie fie Rarl eingeführt; bie vorgeschlagenen Milberungen gegen bie Reper scheinen ihm ju maßig, man muffe vielmehr bas liebel burch Strenge ausrotten. Dranien, Egmont und Hoorn waren mit biefen Befehlen febr ungufrieben, bie Staatbrathe aber bie Art ber Bertunbung und Ausabung ber Befehle verschiebener Meinung; Biglius rieth, fle noch geheim ju halten, bis man ben Ronig über bie herrschenbe Stimmung belehrt: aber die Statthalterin befchloß, bem toniglichen Billen gang ju willfahren; bie Befehle wegen Annahme ber Schlaffe bes Conciliums und die Ginführung ber Inquifition wurden vertundet, und bas große Trauerspiel begann. Die allgemeine Gabrung tam jum Ausbruche; laut murrte und flagte bas Bolt, ber niebere Abel aber fchloß fich wie jur Behauptung feiner perfonlichen Freiheit eng an einander, und war die Beranlaffung der ungeheuren Bewegung, welche balb barauf erfolgte.

XXI. An der Spige ftanden: Brederode, Sprößling eines altholländischen Grafenstammes, voll Eifers und Rahmbelt, dazu ehrgeizig, dessen Borfahren immer zur Abelspartei gehalten, und der vielleicht sich politisch wicktig zu machen und große Macht erlangen zu können glaubte; besommener, edler, gevildeter und wahrhaft für freies Kirchenthum begeistert war Ludwig, der Bruder Wilhelms des Schweizgers, von diesem geleitet, und in seinem Eiser gemäßigt Lein Schüler Kalvins); zu ihmen gesellte sich mit gleichen Unsächten Abelgonde (der große Gelehrte und Staatsmann

und treuer Freund Wilhelms), beffen Satyre gegen bie fas tholifche Rirche "ber Bienentorb ber beiligen romifchen Rirchen und bas Boltelieb: Bilbelmus von Raffanen, feinen Einfing auf Die Bewegung grundeten und erhielten. Diefe nun werden mit einigen Anderen als bie haupturheber einer Berbraberung bes fogenannten Compromiffes anges feben, ju welcher fle Andere jur Unterzeichnung einluben, ufich gegen bie haufen von Fremdlingen ju mehren, welche ihre Sabfucht und ihren Beig mit bem Gifer fur ben tathe lifden Gottesbienft bemanteln und bem Rouige rathen, feis nes Eibes zu vergeffen, Inquisition und Gewalt einzufahren und ihre alten Privilegien ju tranten. Gegen biefe Bebradungen wollen fie, als Lebensleute bes Ronigs und Eble bes lanbes machfam fein, schließen befmegen ein Bandnig, fich gegenfeitig mit Leib und Gut beigufteben, bie Einfahrung ber Inquisition gu bindern, bezeugen jeboch gw gleich boch und theuer, baß fie weber gegen bie Ehre Gottes noch ben Dienst bes Konigs und bie Boblfahrt bes Landes etwas vorhaben ". - Allmablig vermehrten fich bie Theilnehmer bes Banbniffes auf Bierhundert; Dranien, Egmont unb hoorn hatten gwar nicht unterschrieben, wurden aber body als hauptforberer bes Bunbniffes angefeben; Manche batten Dabei wirklich gute Absichten, aber wie es bei folden Gelegenheiten immer ju gefcheben pflegte, fchloffen fich Undere aus unreinen Absichten an, welche fruber burch ben Aufente halt bes Sofes in ben Rieberlanben ibre Schage vergenbet hatten, und jest burch die Birren ju gewinnen hofften. So war eine Gefellichaft gegrundet, die ben Planen bes Ronigs entgegen ftrebte, Alles aufbot, bie Bemiffensfreiheit und bie alten Rechte gu behaupten; Die felbft an ben Raifer Maximilian eine Bittschrift absendete , und das Bolt aufregte. Denn als biefes ben Bund bes Abels erfuhr, erhob es fich tahner, es hatte unn Saupter ber Parteiung; Die Deifterfanger trugen bas Ihrige jur Unterhaltung und Bergroßes rung ber Gabrung bei; Gehmalfchriften und Spottlieber auf Abnig und Pabft und die Freunde ber Inquifition wurden

in ungehenter Menge verbreitet; die Anhanger der resormirten Lehre zeigten sich offen, die Statthalter mancher Provinzen waren aus Milbe oder Furcht schonend in Bollziehung der strengen Besehle: so wuchs Mistranen der Einen, die Furcht und der Unwille des Boltes, welches von den Werbungen des Herzogs Erich von Braunschweig für den König hörte; die Kähnheit der Neuerer und das Selbstvertranen des Adels, welcher endlich beschloß, der Statthalterin personlich eine Bittschrift zu übergeben. Biele begaben sich erst einzeln nach Brüssel, worans ste Gehör verlangten und erhielten.

KXII. Die Statthalterin war in banger Berlegenbeit bei ihrer Annaherung; Barlaimont forach ihr Muth ein: Es ift nichts als eine Banbe Bettler (gous). Das Wort ging nicht verloren; fle verlangten Aufschub ber Berfolgung, bis fie bie vollige Aufbebung ber ftrengen Befehle bes Ro. nige erlangt batten; auf bie ausweichenbe Untwort übergaben fie eine neue noch bemuthiger abgefaßte Bittschrift; bamit aber ichien von ihrer Seite bas Enbe erreicht. Beilfie teine binlangliche sichernbe Entscheidung erhielten, ents fernten fie fich mismuthig, jeber in feine Deimath, und bachten auf ihre Bertheibigung, nachbem fie vorher ihren Bund von Renem befraftigt hatten, indem fie jugleich ben ihnen beigelegten Spottnamen als Ehren und Parteinamen forts fahrten, als Erfennungszeichen eine Dange trugen mit bes Ronigs Bildniß, auf der andern Seite einen von zwei Sanben gehaltenen Bettelfad, mit ber Umschrift: Dem Rouige tren , bis jum Bettelfade; Andere fleideten fich afchgrau, wie Bettelmonche, und weit verbreitet, und oft erfcholl ichon ber Ruf: Es leben bie Genfen!

Der Bund und die Bittschrift des Abels erregte solches Auffehen, und erhöhte den Muth der Stande in den einzelnen Landschaften so fehr, daß sie in Brabant, Ramur, Flandern und Holland ahnliche Bitten an die Statthalterin abstanden, daß diese von so vielen Seiten bedrängt, hier um

Milberung boet um Bollgiehung ber fcharfen Befehle, wahr send Andere bie Einberufung ber gefammten nieberlanbifden Stande forberten, aufs Reue Botichafter an ben Ronia fandte, ihm bie Lage ber Dinge ju berichten. Philipp verfprach felbit ju tommen, was er vielleicht nie im Sinne hatte, ba er nicht ber Mann war perfonlich, fonbern mut durch Befehle aus weiter Ferne ju handeln; er mifbilligte bie Bufammenbernfung aller Stande auf bas bochfte, weil er ihre Uebereinstimmung farchtete, und burch wechfelfeis tige Treunung und Entfernung fie leichter zu gewinnen ober ju vernichten hoffte; er zogerte mit ber Antwort au bie Abgesandten, und fchien beutlich genug bie alte Streuge walten zu laffen. Unterbeffen anberte fich bie gange lage ber Dinge. Weil feine Milberung eintrat, fing bas Bolf an, bes harrens mabe, fich felbft ju belfen; bie Richtlas tholischen erhoben fich im Bertrauen auf ben Bund und bie Billigung bes Abels ichon tabner, und verfammelten fich gu ben Prebigten anfange in Gebolgen, bann auf freiem Relbe; erft ungewaffnet, bann, ale man fie ju ftoren unternahm, bewaffnet, und mit foldem Eifer und mit folder Borficht; daß Niemand fie anzugreifen wagte. Darauf zeigte fich eine große Bewegung unter ben fatholifchen Geiftlichen felbft, viele gingen gur neuen Lehre über, Monche und Ronnen verließen ihre Ribfter; aberall ftanben Prediger, felbft Dande werter fprachen jum Bolte von religibsen Dingen; schon wagten fie fich felbft in die Rabe großer Stabte, und ichon wurde vor Antwerpen geprebigt, bag in ber Stabt eine große Gabrung entftanb. Die erschrectte Statthalterin vermochte ben Rarften von Dranien, fich babin gu begeben; er erichien (13. Juni 1566), wurde mit bem Rufe: Es leben bie Beufen! von bem Bolle empfangen, und es gelang ifm Die Rube wieder berguftellen , die Protestanten größtentheils gu entfernen und ben Breberobe jur Entfernung ju bewegen.

XXIII. Die Prediger vermehrten fich, verbreiteten fich von Stadt ju Stadt, von Dorf ju Dorf, bis endlich bie aufängliche Begeisterung in eine mahre Bilberfiftrmerei und

die Sache ber Edelgestunten in Pobetherrichaft andartete. Bas bie Beranlaffung bagu gab, ift ungewiß, jeboch bei folden Borgangen immer gewöhnlich, wenn bas beilige bom Bobel migbraucht wird. Die Babl ber Brotestanten war in Rlandern in turger Zeit durch frangbiliche Einwam berer und Aufwiegler fo gewachsen, daß gegen fünfzig bis fechstig Taufenbe, immer gewaffnet, an ungefahr fechstig Orten jur Prebigt tamen; ber Binter nabte jest, und es mochte bie Menge verbrießen bes Unterrichtes aus. Daw gel einer Rirche zu entbebren; man flagte, lief ausame men, berathfchlagte und begann in Seeland gu Middelburg ben Sturm auf bie Abtei ju nuferer lieben Granen , gerfchlugen bie Bilber und beiligen Gefafe, und von ba ver breitete sich ber Sturm in unglaublicher Schnelligkeit weis ter. Auf gleiche Weise ward in Utrecht, Antwerpen, And fterbam, Lepben, in bem Saag und in anberen Stabten gewäthet, die iconften Rirchen ihrer altehrwurdigen Bierben und Runfibentmaler beraubt und gefchandet, und bas ruch lofe Werf in fo furger Beit verübt, bag man glaubte, bofe Beifter batten bier gebaufet; nur bie Proving Artois, Den negan und Luremburg blieben von ber Raferet verschont. Die Statthalterin gerieth bei diesen Rachrichten in folde Bestürzung, daß fle Bruffel verlaffen wollte; boch von ben Großen und Biglius beinahe als Beifel ju bleiben., und mit bem Abel einen Bergleich zu schließen vermocht wurde, in welchem fie beinabe alle Religionsfreiheit versprach, und bag ber Ronig Milberung und ben Protestanten ben Ban weuer Rirchen erlauben und bas Befchehene vergeffen folle, wenn jeber in Butunft seine Pflicht thue. Die Statthalter ber einzelnen Provinzen bemubten fich bann, ben Pobel gu gahmen; Dranien begab fich wieber nach Antwerpen, und ließ einige Bilberfturmer mit bem Galgen, andere mit ber Lanbesverweisung bestrafen; eben fo that Egmont in feinem Bebiete, bie Rube febrte allmablig wieber gurud, aber nicht Die Einigkeit und bas Bertranen in ben Bund bes Woels. 2 XXIV. Mit Erstannen und Schmerz faben ihrer Biele,

welche noch jur tatholifchen Rirde hielten, und nur bie unmäßige Racht bes Ronigs haften, wie ber Bobel Beilis ges und Unbeiliges mit einander vermischte, und in ungegagelter Buth bie Gegenftanbe langer Berehrung vernichtete, und fuchten fich ber Statthalterin wieber ju nabern, bem Ronige fich ju verfohnen; die fluge Frau benügte fcuel entichloffen ben 3wiefpalt bes Bunbes, verfprach, fcmeis chelte, und gewann Ginen nach bem Aubern; umsonft war nun, daß Dranien zwei Briefe des spanischen Abgefandten Kranzisto D'Alava in Krantreich an die Statthalterin auffing und befannt machte, in welchen jener fchrieb: Der Ronig habe nun eine gunftige Belegenheit, über bie fammts liche Rieberlande uneingeschräntter Macht fich ju bebienen, und alle Privilegien ju vernichten; nur muffe man ben Bochften im Lande eine Beit lang fcmeicheln, um fie befto Acherer als bie Urheber ber Emporung ju verberben. Richt Alle hielten biefe Briefe far acht; eben fo wenig glanbte man allgemein feiner Berficherung, daß in Solland die Rube nur burch Gewährung bes freien Gottesbienftes erhalten werben tonne; auch bas Anerbieten ber Ralviniften von breißig Tonnen Goldes fur bie freie Uebung bes Gottes. bienftes bielt man fur Prablerei; bie Statthalterin ging nun feften Schrittes ihren Beg, feitbem fie ben Bund bes Abels getrennt fab, und bie Befehle aus Spanien traftigten und ermunterten fie in ihrem Entschluffe. Denn mit bem bochften Unwillen hatte Philipp erft bie Forberung um alls gemeine Bergeihung und Gewährung ber Religionefreiheit, bann, nach feiner langen Bogerung, ben Aufftanb und bie Bilberfiftrmerei vernommen: folde Grauel tonnten nur burch ben Tob und gangliche Unterwerfung gefühnt werben. Er that offentlich, ale fei er bereit nach ben Rieberlauben gu geben, fcrieb biefes an die Statthalterin, und erflarte, bag nun die Berfammlung ber gefammten niederlandischen Stanbe nicht nothig ware; in einem anderen geheimen Briefe aber erlanbte er, fie wirklich zu berufen, wenn bie Roth bazu mange. Doch die Gefahr war schon vorüber; je uneiniger

der Bund wurde, defto mehr raftete fich Margaretha, lies Solbaten werben, befestigte bie Stabte, legte Befatungen binein, und forberte bann, mabrent auch einige Mitglieder bes Bundes fich ju raften anfingen, einen Gib von allen Obrige Teiten, worin fie versprachen, ben tatholischen Gottesbienft au erhalten, bie Bilderfturmer ju ftrafen und bie Regereien auszurotten, und bem Ronige unbedingt gegen Jebermann gu bienen. Biele leifteten ben Gib, auch Egmont, ber bem Ronige vertrante und fich gang mit ibm zu verfohnen boffte, und fur die Statthalterin jur Bollziehung ihrer Befehle Gols baten warb; Dranien und Brederode weigerten fich, aber auch biefer fuchte fich balb barauf mit ber Statthalterin andzuschnen, und fandte Bittschrift auf Bittschrift; jest war es ju fpat. Bergebens bemachtigte er fich ber Stabt Bergogenbusch; bei Utrecht wurde er geschlagen; auch ein Angriff auf Amfterdam und bie Infel Balchern miflang, gu welchem Ueberfall wahrscheinlich Oranien ibm beimlich Die Sand geboten batte. Bon Tag ju Tag mehrten fich bie Anhanger ber Statthalterin, schwand Rraft und Ginbeit bes Bundes; Dranien fab beffen gangliche Auflosung und Folgen, benn ichon bentete bie herzogin ben Bertrag nach ihrem Belieben, und fo befchloß er, bie Riederlande vor bem nabenben Sturme ju verlaffen und fich nach Deutschland au begeben. Er mußte, bag nicht ber Ronig felbft, fonbern ber graufame Bergog von Alba jur Bollgiebung ber ftrengfien Befehle tommen warbe, befprach fich mit feinen Freunden, rieth gur Klucht, auch bem Egmont, von bem er gu Bille. brod bei Antwerpen trauernd schied, ba er ihn nicht überreben konnte. Bergebens marnte er ibn vor ber scheinbaren Milbe bes Ronigs, ber nicht vergeffen toune. Dranien ging (April 1567); Egmont und hoorn blieben; auch Breberobe ging nach Deutschland, wo er balb ftarb; ber Bund war aufgelost; bie Berfolgungen begannen von Reuem, mit alter Strenge, die Predigten wurden verboten, und bie Rirchen ber Renerer mit eben ber Buth gerftort, wie vor turger Beit bie tatbolifchen; wer fich ju furchten batte, ent.

flob, und so groß war bie Menge beter, die aus Amsters fam nach Emden sich flachteten, daß es oft an Schiffen fehlte, und die große Stadt bald eine Eindde zu werden schien. Und es war die hochste Zeit, denn die Rache kam schnell.

XXV. Rach langem Prufen und Ueberlegen beschloß Bbilipp, nicht felbft nach ben Rieberlanben gu geben, obgleich er noch immer ben Schein ber Reife bewahrte und alle Borfebrungen traf, sondern den Alba zu senden, der bie Rache gegen bie Reger, Bilberfturmer und ben Abel aben folle, bie er Alle nur fur Glieber einer und berfelben Rette bielt. So ward im fpanischen Staatsrathe beschloffen, ungeachtet von ber Statthalterin ichon im April 1567 neue Berichte gefommen, daß ber Aufftand unterbracht fei, und bie tatbolische Religion in ihrem alten Glanze frable, und bie perfonliche Gegenwart bes Ronigs fcnell bie letten Spuren ber Regerei und bes Difbergungens tilgen, ein heer aber nur Schreden und Erbitterung weden marbe. Manche riethen nun gur Dilbe und friedlicher Ausgleichung, nur Alba und ber Großinquisitor Spinofa rebeten nach bem Buniche bes Ronigs, und Albas Bug mit einem heere wurde beschloffen. Sein Beg ging ungehindert über Savoven burch bie Freigrafichaft Burgund nach Cothringen und Luxemburg, mo ihn Barlaimont begrufte, bem er feine Anfellung jum Dberbefehlehaber zeigte, bagu bie Bollmacht, alle Bergeben gegen Religion und bes hochverrathes an ftrafen, bie fibrige bargerliche Regierung follte in ben Baus ben ber Margaretha bleiben; und fogleich nach feiner Uns tunft in Bruffel begann feine Gemaltherrichaft. ber ihm entgegenzog, borte bie Worte: ba tommt ber Erz feter, wurde aber auch baburch nicht gewarnt, vielmehr burch bie scheinbare Freundlichkeit Albas noch mehr getanfcht und ficher gemacht, und gleich barauf noch in Albas Wohnung mit hoven gefangen genommen, welches folden Schreden verurfachte, bag ju ben hunderttaufenben, Die schon entflohen, in Gile noch einige Taufenbe bas kand

verließen, und nur bas Erben retteten. Darauf verichtete Alba den fogenannten Rath ber Unruben, gewoonlich und mit Recht ber Blutrath genannt, an beffen Spipe ber Spanier Bergas, ben vielleicht nur Alba an Graufamfeit ibertraf, und es begannen bie furchtbaren Berfolgungen, Ginferterungen, Berurtheilungen mit Gatereinziehungen, welche bie Niederlande ju einer ungehenren Richtstatte machten, ba Die Richter in ihrer Tyrannei tein Mag mehr tannten, Jeber burch Freimuth, Renntniffe, Reichthum und Abel Ausgezeichnete warb verbachtig, eingeferfert und farb, wenn wicht eines offentlichen Todes durch Bentersband, im Gefangniffe eines gebeimnisvollen, und bie Summe ber eingegogenen Guter war fo groß, daß fie auf zwanzig Millionen frangofischer Thaler geschägt wurde. Alba waltete in uneine geschranfter Macht, bag bie Statthalterin bierüber gefrantt won bem Rouige ihre Entlaffung begehrte und in bofifcher Freundlichkeit erhielt, und nun war Alles in ber Sand bes Furchtbaren, ber fich Alles erlaubte, um ben einst in Baffen fo ftolgen Abel, bie reichen fonft fo freiheiteliebens ben Gemeinden mahrhaft zu zertreten. Jest follte auch bie von ben früheren Berrichern lange und vergebens gewollte Einheit ber Bermaltung burch alle Rieberlande bergeftellt werden; und fo groß mar die Granfamteit und Berfolgungs. wuth, baß felbit ber Dabft Milberung munichte. Dbilipp aber legte bie Sache bem Inquisitionsgerichte zur Entschrie bnug vor; biefes ertiarte: alle Rieberlander mit menicen Ausnahmen find als Reger ober Regerbeguntiger bes Doche verrathes schuldig, ihr Leben und Gut ift bem Konige beime gefallen, und fie genießen, was er ihnen lagt, mur als Danach murbe benn verfahren, und fo gablveich mar bie Menge berer, bie burch bas Gericht umlamen oben auswanderten, bag in Gent mehr als bie Salfte ber Sune fer unbewohnt war; bag Biele fich in die Balber fluchtes ten, und gleich wilben Sorben unter bem Ramen wilbe Geufen bie benachbarten Dorfer und Riofter, jur Rache ober um Rabenng zu fuchen, ankelen und verbeerten, und bie Einvohner verfimmelten, daß Alba dann die Gemeinben für alle die fo verübten Granel wieder verantwortlich machte, und so ein gegenseitiger Bertilgungsfrieg geführt wurde.

XXVI. Aber gang umtommen follte bas Bolt nicht; es hatte gebuft, nun wendete fich bie gottliche Gerechtigfeit gegen ihre Berfolger, welche alles Dag überichritten, und weber gottliche noch menschliche Rechte mehr achteten. Bis belm von Dranien, von dem Granvella fagte: "wenn ihr ben Schweiger nicht habt, so habt ihr Richts," sollte als Rader erscheinen; fein Gobn Philipp Wilhelm mar von ber Universitat Lowen nach Spanien abgeführt, er felbst vor bas Blutgericht gelaben, feine Gater eingewaen worben : fo galt es gerechten Rrieg, ju welchem ihm mehrere Kirken und Stabte bes fublichen Deutschlands ihre Salfe auficherten, mabrent er all feine Schatze opferte, um ein Deer gu werben, und ber Reldzug begann 1568 im Frubjahre burch ben Einfall bes tampfbegierigen Grafen Ludwig in bie Proving Groningen, und die fiegreichen Gefechte gegen bie Statthalter von Friesland und gegen bie Spanier. Radyricht fleigerte bie Buth Albas, er bereitete fich amm Rampfe, ließ Egmont, ber fur Philipp von Spanien zweis mal ber Schreden Frantreichs gewesen, und hoorn mit Bernachlässigung ober Berachtung aller gegen Bliefrits ter und Abeliche abliche Formlichfeiten, gegen ihre Ginfprache und bie Borftellungen angesehener Karften, als Majeftateverbrecher offentlich binrichten, verließ bann Braf. fel, und begegnete bem Grafen Ludwig, ben er bei Groningen entscheibend schlug. Richt glucklicher mar barauf Bile belm, ber fich nun offen jur Lebre Ralvins bekannte, und aus Deutschland, ben Nieberlanden und Frantreich ein beer von zwanzigtaufend Mann gefammelt hatte, ba ber Gifer für bie Ausbreitung und Behanptung ber evangelischen Lebre ein startes Bindungsmittel war; er ging im Angefichte ber Reinde über die Daas, murbe aber bann burch Albas meifterhafte Stellung jur Unthatigfeit gezwungen, bag er enblich

and Mangel an Geft und Lebensmitteln fein Seer entlaffen mußte und nach Frankreich ging, fich an die bortigen Proteftanten zu ichließen, und erft biefen ben Sieg zu verschaf. Diefes Glud erhobte nur den Uebermuth Albas; fcon glaubte er Alles gewonnen, bie Rieberlande gang unterbrudt und nichts mehr ichonen ju burfen; er ließ fich felbft eine eberne Bilbfanle mit einer prablerifchen Infchrift gießen und nachmals in Antwerpen aufrichten; bie Berfolgungen bauerten fort; ber Pabft schickte ibm einen geweihten Degen, Die Tribentiner Beschluffe und Die neuen Bischofe murben nun eingeführt, bann erfann er, ftatt ber bisberigen für einen Ronig unmurdigen Bitten, bleibende Auflagen: er wollte, bag ber bunbertfte Pfenning einmal von ben Gutern ohne Unterschied, bann noch ber zehnte von bem beweglichen und ber zwanzigfte von allen unbeweglichen Gutern gegeben marbe, fo oft fie vertauft murben; jugleich verbot er mes gen geringen Zwistigkeiten mit England ben Sanbel mit Diesem gande gang; ber Buchbanbel stand unter ber firenge ften Aufficht, eine Menge von Alba bezahlter Auflauerer bebedten bas land und mehrten bas Glend, und balb maren alle Quellen und Abern gebunden ober gerschnitten; bald erreichte bie Bergweiflung ben bochften Grab: Die Stabte weigerten fich bes gebnten Pfennings, und willigten nur alls mablich ein, Utrecht bufte feine ftanbhafte Beigerung mit fchwerer Einlagerung, und bie Stanbe ber Proving murben ibrer Rechte verluftig ertiart. Gine balb barauf verfundete allgemeine Begnadigung erschien megen ber vielen Ausnahmen als Sohn und Spott, und Riemand wollte ihr vertrauen; baju tam eine ungeheure Bafferfluth am Allerbeis ligentag 1570, wobei über zwanzigtausend Menschen umfamen; bie Bergweiflung erreichte ben bochften Grab.

XXVII. Bei biefer Lage ber Dinge erschien Wilhelm von Dranien aufs Reue; auf den Rath der Reformirten in Frankreich wollte er ben neuen Kampf auf dem Meere versuchen; er gab einigen gestächteten Edlen und Kaufleusten Kaperbriefe auf seinen Ramen, das Gluck schien auch Vesa, d. Deutschen. m.

Digitized by Google

anderwarts gunftig, ba zwifchen ben Religionsparteien in Frankreich Stillftand geschloffen war, und die Reformirten Sulfe versprachen, die Spanier aber noch in den Turtenfrieg verwidelt maren. Doch bie auswärtigen Rachte, weber England noch Danemart ober Schweben, zeigten fich bem Unternehmen Draniens gunftig, feine Freibeuter -Baffergrafen genannt — burften nicht in England weilen, und fo trieb fie die Bergweiflung auf ben Meeren umber, und fie magten, ba Alba aus Berachtung ihrer bie Seefafte unbefest gelaffen, eine Unternehmung auf Texel, murben aber von widrigen Binden in die Mundung ber Daas getrieben, wo fie im schnellen Anfalle (1. April 1572) bas befestigte Stadtchen Briel nahmen, fich festfesten und bier ben Grund gur nieberlandischen Freiheit legten. Jest erft begann ber lange Rrieg, ber nach belbenmutbiger Unftrengung flegreich fur bie Rieberlande endete, vergebens fuchte Alba jest Briel wieder ju nehmen; feine Ungriffe murben abgeschlagen; bieß gewann bem Dranien schnell viele Freunde; Religion und Rationalhaß, bagu bie Krantung alter Borrechte und bie Gintreibung bes gehnten Pfennings maren machtige Beweggrunde gegen bie Spanier, und Bliegingen war bie erfte feelanbifche Stadt, welche bie fpanische Befagung vertrieb, und fich an Oranien fchloß; balb folgten andere: aberall regte fich bie Liebe jur Freiheit aus den geiftigen und burgerlichen Feffein, Matrofen wurden ju Selden und Kelbherren, Frauen und Jungfrauen tampften Rittern gleich, und Scenen ber ebeiften Aufopferung zeigten fich neben uns menschlicher Barbarei; benn auch bie erften Belben ber Freiheit schandeten ihre Siege oft mit graufamer Mordluft an ihren Gegnern: Begebenheiten jener furchtbaren Lage bes wechselnben Sieges find ichon lange von Reiftern in niederbeutscher Mundart beschrieben worden, und and unter ben übrigen Deutschen nicht unbefannt, bag ich befimegen ben Sang ber Ereigniffe nur turz andeuten will.

XXVIII. Der Bund ber Geufen murbe immer größer, ber Aufftand verbreitete fich nach hennegan und Gelbern;

felbft mehrere Stabte in Brabant ergaben fich fchon. Dorbrecht versammelten fich (15. Juli 1572) die freien Staaten von Solland jum erftenmale, bewilligten eine bebeutenbe Steuer fur ben Unterhalt bes heeres, erflarten Bilbelm von Dranien ju ihrem Statthalter, gelobten auch mit weifer Dulbung, bag fomobl der reformirte als ber tatholifche Gottestienft fur feine Befenner ungeftort bleiben follte; boch bierin geborchte ber zugellose Pobel felten, und an vielen Orten wurden die Bilder in den fatholischen Rirden gertrummert. Aber ber Bund ber Freiheit murbe immer größer, bis burch ben ichredlichen Morb ber Sugenotten in ber Bartholomansnacht in Paris fich auch bas Einverstandniß Philipps, mit bem Konige von Frantreich furchtbar ente bullte, die Riederlander erfchrectte, ihren Duth und ihre Unternehmungen labmte, ben Bergog von Dranien nicht blog einer thatigen Sulfe beranbte, fondern ibm auch einen neuen gefährlichen Reind brachte. Run folgte fur die Genfen Riederlage auf Riederlage, Berluft auf Berluft; Klanbern, Gelbern und Oberpffel mußten fich unterwerfen, ber Sturm malgte fich furchtbar nach Holland, und mit uns menschlicher Gransamfeit und Treulofigfeit bezeichneten bie Spanier, die ben Emporern feinen Gid und Bertrag bielten, überall ihren Weg. Aber doch verzweifelten bie Beufen nicht, ihre Bunder ber Tapferfeit und Aufopferung, ba fie felbst mit bem Tobe scherzten, und sich burch furchte bare Qualen fur bas Lette barteten, errangen balb bier bald bort wieber einige Bortheile und hemmten bie Spanier in ihren Fortschritten; Ronig Philipp ertannte endlich, bag Albas Graufamfeit nur ben Rrieg verlangern, aber nims mermehr bie Provingen unterwerfen tonne, und fo fandte er ben Bergog von Medina Celi ale feinen Stellvertreter ab; aber feine Rlotte marb auf bem Deere von ben fleinen Kahrzeugen der Geufen überfallen, jum Theil genommen oder zerstreut; auch eine große Rauffahrteiflotte aus Eiffabon fiel ihnen in die Sande; mismuthig fehrte Medina nach Portugal zurud. Philipp fandte barauf ben Don Luis be Zuniga

y Requesens, und Alba verließ (Dezember 1573) die Ries berlande mit dem Ruhme, in sechs Jahren 18,000 Mensschen durch henkershand gerichtet und das Land entvollkert zu baben.

XXIX. Der neue Statthalter bot Alles auf, bie Sache gur Enticheibung ju bringen; mit ber größten Unftrengung warb er ein neues heer, fiel mit aller Macht auf ber Mooter Saide bei Rimmegen (14. April 1574) auf ben Grafen Ludwig von Raffau und feinen Bruder Seinrich, baß beibe tobt blieben, schritt allmablig immer weiter vor, und obwohl bie füblichen Provinzen burch bie ungeheuren Lieferungen an die Spanier und die Ausfalle und Plunderungen ber Beufen furchtbar litten, fo ichienen bie Sollander und Seelander, trop aller belbenmuthigen Anftrengung und Begeifterung, ber weit überlegenen Angabl ber Feinde enblich gu erliegen; vergebens maren alle Friedensunterbandlungen Draniens, der in holland und Seeland mabrhaft bie Stelle des Konigs vertrat, auch weise die ihm übertragene Dacht nicht migbrauchte; bie Berbandlungen enbeten fruchtlos, ba Whilipp nur die fatholische Religion bulben wollte; eben fo fruchtlos maren bie Gefandtichaften nach Deutschland und England; weber ber Raifer wollte gegen feinen Better tam. pfen, noch Elifabeth Spanien offenbar gegen fich reigen, ba fle auf ihrem eigenen Throne fich noch nicht befestigt hatte: balb ichien alle hoffnung verloren, ben Gieg ju erringen, und fein anderer Ausweg mehr übrig, als die Deiche und Damme ju vernichten, und ein anderes Baterland ju fuchen: als ber unvermuthete Tob bes Don Luis y Requefens (5. Mary 1576) nach einer furgen Rrantbeit, wie eine gottliche Salfe erfchien, und Alles anderte. Der Stagterath, melder bis jur Anfunft eines neuen Statthalters bie Regierung übernahm, war nicht einig, baber nicht fart genug bie Plane bes Berftorbenen burchzuseten, bagu tam großer Beldmangel; ichon hatte Philipp, ber herr ber reichsten Goldminen, über vierzehn Millionen Diafter Schulden, ba der Bau des Eskurials und die Kriege alle feine ungeheuren

Schätze verzehrt batten; bagut fam jest die Emporung ber Soldaten in ben Riederlanden, welche ihren rudftandigen Sold forberten, und bann, ale biefer nicht bezahlt murbe, felbst aufbrachen, ibn burch Plunderung gu nehmen. Banbe ber Kriegezucht lofeten fich, Deutsche, Spanier und Italiener vereinigten fich, und lagerten in ben reichen fab. lichen Provinzen, Muthwillen und Gewalthat übend, und bilbeten gugellofe Ranberbaufen, benen fein Gut beilig mar; daß ihnen entgegen fich alle Nieberlander verbanden. Dranien benutte fcnell entichloffen ben, wie von ber Borfebung felbft herbeigeführten, gunftigen Augenblid, fchrieb an bie Staaten von Flandern, Brabant, Gelbern und Utrecht, fie gur Freiheit ju ermuntern, fandte ihnen Sulfe gegen bie gugellofen Schaaren, und obgleich bie Burger gegen bie Boblaeubten meift im Rachtheile blieben, fo verband boch bas Gefühl, gegen Rauber ju tampfen, Alle auf bas Im nigfte, und felbst eifrige tatholifche Beiftliche vergaßen fur Augenblide ihren haß gegen bie Reger, und wendeten fich gegen bie rechtglaubigen Despoten, weil es bie Bertheibigung bes Eigenthums galt, und bie Plunberung von Antwerpen burch die Soldaten jede andere Stadt bas Schrecklichste er-Da bie Burger ber Gewalt zu wehren fuch. warten ließ. ten, wedten fie bie Rachsucht, und nun bauften fich Grauel auf Grauel, vor benen bie Menschheit ichanbert, und nur bieß Gine moge genugen, um das Entfestiche gang zu erfennen: Gine Braut fab in biefer ihrer Brautnacht unter dem froblichen Refte alle bie Ihrigen zu ihren Fugen gemorbet, marb nach bem Schloffe geschleppt, bann, ba fie fich in Bergweiflung mit ihrer eigenen goldenen Salofette tobten wollte, beraubt, nadt durch die brennenden Strafen gepeitscht und endlich ermorbet. Die Babl ber Umgefom. menen ward auf funf Taufende, ber Werth ber geraubten und verbrannten Gater auf acht Millionen geschätt, und bie reichste Stadt murde burch muthwilligen Frevel in ihrem innersten Leben gestort und gerrattet (26).

<sup>(26)</sup> Rampen.

XXX. Diefe furchtbare Begebenheit ichien ploglich alle Riederlander mit einander zu verfohnen, die Unterhandlungen begannen ju Gent mit großem Gifer und mit Gintracht (19. Ottober bis 8. Rov. 1576); felbft ber Religionshaß verschwand, und es erschien jest nur ein Biel Allen mune ichenswerth : die Spanier und bie fremden Soldlinge ju vertreiben; die Generalftaaten jufammen ju rufen, und fich aber die Regierung zu verftandigen, die fatholische Religion gu erhalten; mit Ausnahme von holland und Geeland, bier and Bilbelm von Dranien als Statthalter anzuerfennen, und feine Schulden ju bezahlen: bieß alles follte im Ramen bes Ronigs gescheben, dem an ber Befriedigung ber Provingen und ber Ausgleichung bes großen Streites am meis ften liegen muffe. Alles ichien auf balbigen Krieben und eine bauerhafte Musgleichung ju hoffen, wobei freilich fur ben Augenblid nur Benige bie Berrichsucht ber Großen und ben Religionsbaß bes Bolfes und ber Briefter beachteten, ba jene bem ebenburtigen Dranien Die große Dacht beneis beten, diefe die Aufrechthaltung ber fatholifchen Religion und ibre baburch begrundete Dacht, Ansehen und Reich. thum erhalten wollten, und mit Regern feinen bauernben Rrieben ichließen fonnten.

Unterdessen hatte der König seinen Halbbruder Don Juan von Destreich zum Oberstatthalter ernannt und nach den Riederlanden abgeschickt. Kaiser Karl hatte diesen Sohn, der ihm zu Regensburg von Barbara Blumberg geboren war, nicht bedacht, sondern ihn bloß an Philipp empsohlen, der ihn zu geistlichen Burden erziehen sollte, aber der Reigung des Bruders nachgab, und ihn mit seinem eigenen Sohne, dem unglücklichen Karlos, und seinem Ressen Alexander Farnese, dem Sohne der Herzogin Margaretha von Parma, erziehen ließ. So wuchs er empor, ein feuriger Inngling; fühn und ehrgeizig, voll Muth sich ein Königreich zu erobern, entwich er mit achtzehn Jahren zur Belas gerung von Malta, um gegen die Ungläubigen zu kämpsen, war Oberbesehlshaber in der berühmten Seeschlacht bei Les

panto, wo die thriffche Seemacht fur immer vernichtet wurde, eroberte Tunis, und nahm Biferta burch freie Uebergabe, und hoffte nun, und bat, Konig von Tunis zu werben; fcon begrufte ibn ber Pabft als folden, Philipp verweigerte es, und ichidte ibn, ben muthigen, fraftigen, eins nehmenden Mann nach den Riederlanden, wo er gerade gu ber Zeit antam, ale Antwerpen ber Billfur ber Golblinge erlag. Da Philipp ben unermestichen Chrgeiz Don Juans tannte und furchtete, und mußte, daß er Elifabeth von England zu ehlichen, oder Maria Stuart zu befreien und mit ihr ju berrichen hoffte, wollte er ben Chrgeizigen burch Unthatigfeit labmen und aufreiben, und befaht ibm, ben Rrieg auf jede Weise beizulegen. Ale er jest erschien, fors berte man die Entfernung der Goldlinge und die Annahme des Bertrages von Gent; Dranien hatte biefen Rath ertheilt, gewiß hoffend, Don Juan werde ihn nicht annehmen, ber friegerische Bustand fortbauern und die spanische Macht in ben Rieberlanden gang finten; aber ber schlaue Ebrgeizige genehmigte Alles, that mit wen freundlich, verfprach die Entfernung ber Truppen, nur tonne bieg bei ben verdorbenen Begen nicht zu gande geschehen, er wolle fie ju Schiffe fortschaffen. Dadurch verzogerte er die Entfernung um zwei Monate, bis die Flotte ausgeruftet mare; ber scharfsichtige Wilhelm abnete bald bas Geheimniß, und warnte Elisabetha von England; die Generalstaaten verweigerten die Seereife wegen Geldmangel, bann vereinigten fich die Staaten mit Ausnahme Luremburgs jur Bruffeler Union, bie Spanier ju vertreiben, Rechte und Freiheit bes Boltes aufrecht zu erhalten, aber auch die fatholische Religion zu vertheibigen, wodurch von Reuem ber Zwift unter ihnen fortbauerte; boch erfannte Don Juan im fogenannten ewigen Editte (17. Rebr. 1577) ben Genter Frieden, und entfernte bie Soldaten unter heftigem Murren über den ihnen geworbenen Undanf; bann bielt er (1. Mai) einen prachtigen Einzug in Bruffel unter bem Frohloden bes Bolfes, daß er aller Gemuther befanftigt und gewonnen glaubte, und

58

in diesem Bertrauen allzuschnell seine wahren Gestunungen offenbarte, und sich durch Ueberrachung einiger sesten Platze bemächtigte. Den Lag, an welchem ihm dieses gelang, pries er als den ersten seiner Statthalterschaft; aber es war nur der erste zu seinem Sturze. Die Niederländer durchschauten sest erstaunt und mit Unwillen seine Plane, wassneten sich, und Oranien ward immer mehr Liedling des Bolkes, welches von den Fremden zu befreien als sein hochster Wunsch, sein einziges Ziel erschien.

XXXI. Durch Lift und Gewalt gewann er viele feste Plate, vorzüglich die Zwinger der Städte wieder, vertrieb die deutschen Söldlinge, und in kurzer Zeit war es dahin gekommen, daß dem Don Juan nur mehr Namur und kuremburg treu, alle anderen Städte ihm feindlich erschienen, und ihn für einen Feind des Landes erklärten. Bergebens versuchte er jest bald durch Drohen, bald durch Nachgeben und Schmeicheln zu schrecken oder zu gewinnen; Riemand wollte ihm und dem spanischen Hofe mehr anfrichtig vertrauen; das Ansehen Oraniens hingegen wuchs, seine Statthalterschaft ward auch in Utrecht erkannt, Brabant rief ihn, Antwerpen, Brüssel und Gent wollten ihn in ihrer Mitte haben; schon hieß er Bater Wishelm, Beschützer und Retter des Baterlandes.

Solche Ehre, solches Bertrauen und diese Gunft bes Wolfes wedten ben Reid und haß mancher edlen Geschlechter gegen ihn, die ihm ebenbürtig waren, und sie wollten lieber die Ausschnung mit Philipp und die Herrschaft der Spanier, als des Draniens. Da aber jett für den Augensblick jeder Friedensversuch mit jenen unmöglich erschien, brachte es die Partei dahin, daß der junge Erzherzog Matthias, der Bruder bes Kaisers Rudolph II., der seinem Bater Marimilian II. gefolgt war, wie ohne Wissen des Kaisers nach den Riederlanden kam, um hier als Oberstatthalter in des Königs Ramen zu walten, was zumal den Katholisten sehr erwünscht war, mährend die Partei des Abels bloß den Ramen des Erzherzogs zur Besestigung ührer eigenen

herrichaft benüten ju tonnen hoffte. Um biefen Gegnern ein Gleichgewicht entgegen ju feten, bulbete Dranien ben Uebermuth der belgischen vertriebenen nun gurudgetehrten Protestanten, wodurch allmablig eine zugellofe Boltsberrichaft empor wuche, die er felbst nicht mehr zu bandigen vermochte, die endlich einen vollständigen Bruch amischen ben Ratholiten und Brotestanten berbeiffibrte, ba Dulbung in Religionebingen ju jener Zeit, unmöglich, ja ale ein Grauel erichien; boch war es ibm vorber gelungen, mit ben Staaten Die Ginfetung bes Ergberzogs zu bewirten, und ben Don Juan ale Reind ber Rieberlande ju erflaren (Dez. 1577). Dranien felbft murbe bem Matthias als Generalftatthalter beigegeben, und als Statthalter von Brabant ernannt, fo baß von ihm eigentlich bie Leitung aller Angelegenheiten andging. Don Juan rief barauf bie Spanier wieber, welche mit Alexander Karnese voll Kreude und Rachsucht erschienen; bie Staaten rafteten fich; aber bei Gemblours wurden ihre Schaaren überfallen und gerfirent, und nur ber Gelb. mangel hinderte Don Juan und Karnese schnelle Kortschritte ju machen, mabrent fich eine beftige Berfolgung gegen bie Ratholiten erbob, wo immer bie Reformirten die Oberhand gewannen. Bergebens fuchte Oranien ben Ausichweifungen bes Pobels und ber Gewaltherrichaft bes Bolles ju mehren, Dulbung und allgemeine Glaubensfreibeit burchwiegen und ju erhalten; feine Dabnungen verflangen, feine Gewalt reichte nicht gu, ben Graufamteiten gu fteuern; in Gent berrichte ein mabrhaft reformirter Rangtismus; Die Rieber-·lande schienen im Rampfe gegen fich felbft zu erliegen und bie Beute ber Rremben ju werben. Schon bilbeten Enge land und Franfreich eigene Parteien, ber Pfalzgraf Johann Rafimir murbe von Elisabeth unterftugt, und fam mit einem heere, ben Reformirten ju belfen; bie Ratholiten bagegen riefen ben Berjog von Anjou ale Beschützer ber niederlandischen Freiheit; ber kluge Oranien unterhandelte zwar mit beiben Dachten, um von feiner gang abzuhängen, fonnte aber bie Treunung zwischen ben Ratholiten und Richtfathos

liten und die allenablige Auflosung bes Bunbes nicht mehr bindern, jumal Alexander von Barma nach dem Lobe bes Don Juan, ber mabricheinlich am Gift gefterben mar, Dberftatthalter, burch Berfprechen, alle politischen Freiheiten und Borrechte berauftellen und die fatholische Religion zu erhals ten, alle Ratholifen gewann. Go maren biefe, mar ber Abel Dranien entgegen; bie Jesuiten wußten ben Saamen ber Bwietracht auszufaen, ber Religionsfriede murbe von feiner Partei gehalten; balb zeigte fich bas Bibernaturliche ber Berbindung zwischen den nordlichen und fublichen Provingen beutlich; und nm nicht die gange Bereinigung gerfplittern gu laffen, und die reformirten Ginwohner ber Gefahr preis ju geben, brachte Wilhelm vermittelft ber gludlichen Uns terhandlungen feines Brubers Johann von Raffau-Diez einen engen Bund ber nordlichen Provingen gu Stande, die fogenannte Utrechter Union (23. Jan. 1579). Die Abgeordneten von Holland, Seeland, Utrecht, Gelbern und bas Groninger gand - nicht bes Stadtgebietes - versprachen fich eine ewige Bereinigung, gleichsam ju einer einzigen Proving, fie gelobten fich wechselseitigen Schut gegen alle Gewalt, Die ihnen vom Ronige ober unter feinem Ramen broben follte; ber Bund beschließt über Rrieg und Frieden, Baffenftills fand und neue Auflagen einstimmig; über andere Gegenfande mit Stimmenmehrheit; teine Proving tann fur fich mit fremben Dachten fich vertragen; in Religionsfachen halt es jebe Proving nach ihrem Gutbunfen, nur foll nirgenbs bie Gewiffensfreiheit geftort werben; bie Landtage follen ju Utrecht gehalten werden, alle Stattbalter, Dagi-Brate und alle bewaffneten Burger ju biefem Bunde fcmos ren; bamit feien fie aber nicht gemeint, fich bem beiligen romifchen Reiche zu entziehen.

XXXII. Unterdessen dauerte ber Rampf ber Ratholiken gegen die Reformirten in den sudlichen Provinzen fort, und Parma gewann allmählig wichtige Bortheile; zu gleicher Beit wurde in Köln zwischen den Abgeordneten Philipps und der Riederlande unter Bermittelung des Raisers zur

herfiellung bes Friedens unterhandelt; Die Forberung ber Gewiffensfreiheit und freien Religionsabung auch far bie Richtfatholiten vereitelte aber bei bem Ronige jede Audfohnung, ber endlich nur ben herzog Bilbelm von Dranien als das einzige hinderniß zur herftellung ber Rube und der alten Ordnung ansah, und auf feine Entfernung brang. Er follte bie Rieberlande verlaffen, in feinen Burben und Gutern follte fein in Spanien erzogener Gobn folgen. biefen Schwierigfeiten icheiterte jebe Ausgleichung, man trenute fich endlich ohne Erfolg; doch gewann ber Ronig und Parma immer mehr Anhanger unter bem Abel, bag Die fatholische Partei bald bie überwiegende murbe, obgleich fich im Laufe bes Jahres auch Friedland und Oberpffel (11. Juni) und fpater auch Gent, Antwerpen, Breba und andere Stabte bem Utrechter Bunbe anschloffen; Frauen und Jefniten trugen bas Ihrige bei, bie Protestanten gu Ratholiten ju betehren; Bilbelm von Dranien felbft murbe als Anhanger Frankreichs verbachtigt, weil er Charlotte von Bourbon zur britten Gemablin batte, und es murbe Alles aufgeboten, feinen Ginfluß gu fcmachen. In biefer Lage reifte in ihm ber Bebante, gang von Philipp abzufallen, und einen anderen herrn ju fuchen, unter bem die bargerliche und religible Freiheit gefichert ware, und fo wandte man fich, ba von Deutschland und anderswoher nirgends hinlangliche Sulfe zu erwarten war, an ben Bergog von Unjou, ber unter febr befchrantenben Bedingungen bie hochfte Burbe anzunehmen fich erflarte, Alles verfprach, mit ber gebeimen Absicht, Dichte zu balten, und mit ber Annahme feiner Burbe nicht eilte, um beffere Bedingungen ober eine gunftige Belegenheit gur Gewalt gu erwarten. Diefes und bie vereitelten Friedensverfuche ju Roln erbitterten ben Ros nig Philipp auf bas Sochste, und er ließ eine Achtserklas rung aber Bilbelm von Dranien aberall verbreiten, und Magte ibn barin ber Unbantbarfeit, ber Senchelei, bes Reineibes und vieler gafter an; er fei ber Urheber und Rabrer bes unfeligen Krieges, des Abfalles ber Provingen

von ihrem rechtmäßigen herrn, ber Ginführer ber Regerei und vieler gafter, ein mabrer Rain und Judas. Darum ertlare er ibn får vogelfrei, und biete und gewähre feinem Morber funf und zwanzig taufend Rronen. Dit gleicher heftigfeit, mabre und falfche unter bem Bolte verbreitete Beruchte und Berbrechen bem Ronige vorwerfend, entgegnete und vertheibigte fich Dranien; von nun an mar feine Ausschnung mehr zu hoffen; die Trennung war unbeilbar, und es mußte auf die eine ober andere Beife bie Enticheis bung tommen. Da inbeffen Barma immer weitere Fortschritte machte, und bie Gefahr mit jedem Tage fich naberte, erließen die Staaten der Utrechter Union in ihrer Berfammlung im Saag (26. Juli 1581), um jebe Ausschnung mit Spanien unmöglich und ben herzog von Anjou gur Annahme ber ihm übertragenen Burbe geneigt zu machen, eine Schilberung bes Betragens Philipps, und ber Graufamfeit ber Spanier gegen fie, und bie berühmte, allen Fürften granelvolle und allen Bolfern unerwartete Erflarung: baß ein Rurft von Gott gefett fei, feine Unterthauen ju fchugen und ju huten, bas Bolt fei nicht bes garften, fondern ber Rurft bes Boltes willen ba. Gin Rurft, ber feine Unterthanen als Stlaven behandle, fei ein Tyrann, und tonne burch einen Schluß entfest werben, wenn fie fein anderes Mittel fur ihre Freiheit hatten; bieß fei bes fonders in ben Rieberlanden ber Fall, wo ber Farft felbft gefdworen, nach ben alten Rechten zu regieren. erklarten fie ben Ronig von Spanien von Rechtswegen ber Regierung verluftigt, alle Lebnleute, Richter, Beamte und Einwohner murben ihres Gides enthunden und ben Staaten gu schworen angewiesen. Der Erzbergog Matthias verließ nach biefem bas ganb; Anjou aber tam nach einem mifflungenen Berfuch , die Sand ber englischen Glifabeth zu erhalten, nach ben Rieberlanden (10. Febr. 1582), bielt feinen feierlichen Einzug in Antwerpen, und ward jum Bergoge von Brabant und Markgrafen bes beiligen romifchen Reis des erflart, feine Dacht aber burch bie Staaten ungemein

beschränft, bei welchen eigentlich alle Gewalt, so wie bei Dranien alles Unfeben und ber wichtigfte Ginflug mar, und Union mußte beffen Rechte auf holland und Geeland ane ertennen; fo daß Bilbelm bier ber eigentliche Oberberr fein und und ihm als folder ber Gib geleistet werben follte, benn man mochte bie frangofische Berrschaft in jenen acht. und altbeutschen Landern nicht. Holland war zur Sulbigung bereit, Seeland und Utrecht gogerten, boch ichien aller 3meis fel und Zwist gehoben: als mitten in ben Borbereitungen gur hulbigung ein Frangofe Jauregui, von ben tatholifchen Prieftern vom Glaubensfanatismus entflammt und gum Morde, jur Ehre Gottes gewonnen, ben Dranien burch ben Ropf fchof. Der Morder verhauchte fein Leben fogleich unter ben Streichen ber hellebarbiere, Bilbelm aber marb langfam wieder bergestellt und hatte die Freude, jest in feinem Unglude zu ertennen, wie febr er geliebt und verehrt wurde. Er empfing bie Sulbigung von Solland und Seeland; fein Anfeben wuchs mehr und mehr, daß Anjou bagegen gang in Schatten gestellt warb. Diefes ichmergte ibn, und noch mehr bie Edlen, welche ihm aus Frantveich in der hoffnung großer Barben, Ehren und Belohnungen gefolgt maren; es zeigte fich ber Unterschieb zwischen ben katholischen Franzosen, die fich als herren betrachteten und ben tegerischen Rieberlandern immer mehr und schroffer, und fie beschloffen, mit Lift und Gewalt bie volle herrichaft bem Bergoge von Anjou ju erringen. Unter bem Bormanbe einer heerschau gog bie Besatung von Untwerven mit Unjou, ber vergebens Dranien jur Begleitung einlub, vor bas Thor, vereinigte fich bort mit ben Schaaren aus bem lager por ber Stabt (1583), und bemachtigte fich unter bem Rufe: Es lebe bie Deffe! Tobtet, tobtet! schnell eines Thores und fturgten bann mit wildem Geschrei in die Strafen. Aber bie Burger waren biegmal bereit; Geruchte batten ben Anichlag verrathen, und bie Borucht gewedt; und jest vereis nigte fich Alles in der Stadt, die verhaßten Frangosen wies. ber zu vertreiben; aller Religions . und politischer haß warb

ploblich vergeffen, es galt nur ben Fremblingen, auf welche in ben Straffen und von ben Rirchen und Saufern berab geschoffen, geworfen und geschlagen murbe, bis fie erliegend Die Stadt verließen. Diese vereitelte Treulofigfeit, die auch an anderen Orten miflang, entfernte die Staaten immer mehr von Anjou, ber im folgenden Jahre ftarb; bagegen erleichterte fie bie Fortschritte bes Herzogs von Parma, ber Alles aufbot, ben Ronig aufrieben au ftellen und feine Dacht ju erweitern. Philipp hatte felbst die Mutter bes herzogs, Margaretha, wieder nach ben Riederlanden gefandt, in ber hoffnung, fie werde bie Abgefallenen wieder gewinnen; aber weber biefe traueten ihr, noch wollte fie ber Gohn als Bermittlerin, um fich feinen Ruhm nicht fchmalern gu laffen, und fie kehrte balb wieder nach Italien gurud. Parma aber rang unermubet, wußte jeden Bortheil ju neuen größeren Unternehmungen ju benugen; in Guben fcwand ber Gin-Auf Draniens immer mehr, felbit in Antwerpen warb ibm feine neue Che mit Louise von Coligni als ju große Ans banglichkeit fur bie Frangofen übel gebeutet; in ben nords lichen Provinzen aber bauexte Bertrauen und Liebe zu ihm fort, ichon follte ibm in holland wirflich als Grafen und herrn gebulbigt werden, ale er ber Rache Philipps erlag. Rene Meuchler batten fich gefunden, und von ben fünf fas natischen von Prieftern und bem Preise verblenbeten Dorbern, bie fich ju gleicher Zeit in Delft einfanden, ohne bag Giner vom Andern mußte, gelang bem Baltbafar Gerarbs aus der Freigraffchaft Burgund ber Morb. Babrend er bem eblen Pringen feinen Pag übergab (10. Juli 1584) brudte er eine Piftole auf ibn los; Wilhelm fant, und verfchieb mit ben Worten: "Dein Gott, erbarme bich meiner und beines armen Bolfes " (27).

XXXIII. Der Fall biefes Mannes schien auch ber ganzen Berbinbung bas Berberben zu bringen; benn er war die Seele bes Ausstandes, ber Bereinigung; Rathgeber,

<sup>(27)</sup> Er mar 52 Jahre alt.

Freund, Berfdoner und lenter; und Philipp und Parma boffren anverlaffig, bie gleichsam Berwaisten jest an er. fdreden und ju gewinnen. Aber die Staaten erfchracen nicht, traten gusammen, und melbeten ihren Feldberren ben Entschluß, mit Gottes Salfe bie gute Sache bis aufs Men-Berfte ju vertheibigen. Sie ernannten jur Regierung bes Landes einen gemeinschaftlichen Staatsrath von 18 Berfonen, und fiellten an beffen Spige ben zweiten Sobn Bil. beime, Morig. Aber biefer, erft fiebgebn Jahre alt, fchien wenig Eroft zu bringen; bazu mar bas heer fcmach, obne Rriegszucht und Gold: Parma benügte nach feiner Beife bas Unglud ber Gegner fcnell und befonnen, umringte und nahm Gent (17. Gept. 1584), machte und bielt bie milben Bebingungen , um auch andere Stabte zu gewinnen. und diefe Milbe war fur ben Bund wirklich gefahrlicher, als alle bisherige Strenge und Graufamteit. Dit jebem Tage naberte fich bas Berberben mehr, und bie Staaten beschloffen in diefer Roth, fich an ben Ronig von Krant. reich zu wenden, daß er fie felbft unter bemuthigenden Bebingungen unter feine herrschaft aufnehme; benn jebes andere ichien milber und beffer, als unter bie fpanische Undulbfamteit jurudtehren und die Gewiffensfreiheit ju verlieren. Die Gefandten gingen, genehmigten alle Forberungen bes Ronigs, und waren nabe baran, fich eine bartere Stlaverei als je vorber ju bereiten: als die Borfebung fie befreite. Franfreich gogerte, um bie Unnahme als Gnabe nach großer Demuthigung gewähren zu tonnen, unterbeffen fchritt Parma vorwarts, und nahm Bruffel, bie Sauptstadt Brabants. Diefes Unglud fdredte ben Ronig von Kranfreich, er bielt bie Berrichaft ber Rieberlande nach bem Berlufte ber fconften Provinzen nicht mehr für fo viel werth, fich bafür ben Gefahren eines Rrieges ju unterziehen; bie Gefandten wurden mit troftlichen Worten ohne Sulfe entlaffen. Das Jahr 1585 mar far die Berbundenen noch ungläcklicher; auf allen Seiten miglangen ihre Anschlage, gludten bie bes Gegners, bis Antwerpens Belagerung Beibe mit Gurcht

und Erwartung erfallte, ale binge von ber Bebauptung biefer Stadt ber Erfolg bes gangen Rrieges ab. Bilbelm von Dranien batte ichon langft bie Wichtigkeit biefes Plages erfamt und ihn ber Gorgfamteit ber Staaten empfohlen; nach feis nem Tode vergaß man bie Mahnung, und ohne Anftrengung bemachtigte fich Parma ber beiben Schelbeufer, und vollenbete feine Brade, um ben Belagerten bie Bufuhr abjuschneiben. Die Bechselfalle bei biefer Belagerung, bie Ausbauer Parmas, die Erfindung und Ausführung von Sollenmaschinen, um feine Berte ju gerftoren, bas glade liche Auffliegen einer ungebeuren Raffe und die Zerstorung ber Brude, ber von ben Antwerpern fchlecht benutte toftbare Augenblick, bie ichnelle Berftellung ber Belagerungswerte und bie endliche Einnahme ber Stadt find von Meistern ausfabrlich geschilbert, und zumal durch die Darstellung Schillers allgemein befannt. Bon nun an war die Trennung ber Riederlaube in ben nordlichen und fablichen Bund offen; firchliche und politische Berbaltniffe waren verschieben und bilbeten eine eberne Scheibewand : im Guben, wo nur immer Parma gefiegt batte, wurde nur bie tatholifche Religion gebulbet; amar wurde Riemand gur Befennung berfelben gezwungen, aber jeber Richtfatholische mußte nach einer bestimmten Zeit auswandern. Balb bilbete bie Ginfabrung ber Jesuiten eine machtige Schutwehr gegen bie norblichen Provingen, welche bei ber machfenben Gefahr jest bringenber als je bei England Bulfe fuchten.

XXXIV. Elisabeth erkannte selbst, daß das protestantische Holland ein nathrlicher Bundesgenosse und eine Schusswehr gegen Frankreich und Spanien sei, und hatte deswegen schon ihm Jahre 1584 ein treffliches Hilsbeer unter einem wärdigen Führer versprochen. Die Unterhandlungen gediehen allmählig zum Abschluß, ihren Schaaren wurden Pfandstädte in Holland eingeräumt, und als oberster Bessehlshaber erschien (25. Dez. 1585) ihr bekannter Gänstling Robert Dubley, Graf von Leicester, ehrgeizig und eigenstächtig ohne Maßen; und die Generalstaaten übertrugen ihm

fogleich, um die Ronigin ju gewinnen, Die allgemeine Stattbutterichaft, und nur bie Staaten von holland und Seeland, welche die Gefinnung der Konigin beffer erriethen, abertrugen bie Statthalterfchaft über ihre Proving bem Grafen Morig zugleich mit ber oberften Anfabrerftelle gu Baffer und kand, was vorzüglich Johann von Olbenbarnevelt, ber Benfionar von Rotterdam, ein umfichtiger, thas tiger Mann, gerathen und bewirft batte. Als fich bald barauf zeigte, bag Elifabeth mit ber ihrem Ganftlinge abertragenen "abfoluten" Dacht ungufrieben fei, erflarten bie Generalftaaten ben Ginn bes Bortes mafigenb, legten fich felbft bie Souveranitat bei, als fie bem Grafen nur bie Berwaltung übertragen. Leicefter fant fich baburch beleis bigt, mablte Utrecht ju feinem Sibe, und fuchte mit bref verschlagenen Dannern, die feinen gebeimen Rath bilbeten, Die offentlichen Angelegenheiten gang nach feinem Billen ju leiten und feine Dacht ju vergrößern, wegwegen fie viele Berfolgungen aber angesebene einflufreiche Danner verhängten und fie ohne Rechtsform vertrieben. biefes minberte Bertranen und Liebe ju Leicester; noch mehr feine wenige und felten gludliche Thatigfeit im Relbe. So bilbeten fich auch bier wieder Parteien fur und gegen Enge land; Solland übertrug die Leitung bes Rrieges gang allein an Moris, mabrend Andere in andern Provinzen fur Leis cefter marben und fprachen. Parma fab mit Bergnugen bie Spaltung, boch tonnte er nicht nach feinem Billen wirten, benn auch er tampfte mit großen Befchwerben, und bie Spanien unterworfenen ganber litten noch mehr, als bie Die reichsten Familien waren aus Liebe gur nérblichen. Gewiffenefreiheit nach bem Rorben ausgewandert, und hate ten borthin ibre Schake und ihren Unternehmungsgeist gebracht; im Guden murben felbit große Dorfer gang verlaffen. hunger und Beft mehrten bas Elend, und gonge landftriche perdbeten; bie Ausgewanderten brachten auch ihren Sag gegen bie fpanisch und tatholisch Gefinnten mit fich, und mehrten benfelben in ben Gemuthern ber Sollander; boch Gefch. d. Deutschen III.

auch gegen England anferte fich die Ungufriedenheit immer lanter, und ale man von Friedendunterhandlungen ber Elis fabeth mit Philipp borte, fchalt man biefes offen eine Tren-Iofigfeit; man argwohnte, farchtete, beobachtete und fo ents bedte man gludlich bie verratherischen Plane Leicefters, ber ben jungen Morig, Olbenbarnevelt und Anbere nach England entfubren, und fich mehrerer Stabte bemachtigen wollte. MIS er alle feine geheimen Unschlage enthullt und fcheitern fab, legte er felbft bie Statthalterschaft nieber, am Enbe bes Jahres 1587, und bie Staaten übernahmen nun bas fchwere Geschäft, bie Regierung, mitten in ben Birren Ordnung und Rriegszucht bei bem Seere zu erhalten, und bas oft aufrabrerifche Bolt und ben ungezügelten Gifer ber Briefter zu lenten. Da bie Abbantung Leicefters nicht abetall befannt, und bie Urfunde erft nach mehreren Monaten ausgeliefert und allgemein verbreitet murbe, bestanden bie Barteien fort, und befehdeten fich einander; bas beer vorzüglich war ungufrieden, und wollte lieber einem milben Reldberrn an feiner Spige als einer jufammengefegten Regierung geborden: Menterei und Berrath ging burch bie Stabte, und aberlieferte einige bem Reinbe, ber gerade jest im entficheis benben Augenblide wie verblenbet bas Rachfte überfab, und auf einen ungeheuren Plan fann, um alle Regerei und ihre Pfleger, gumat England, ju vernichten; worauf bann bie Rieberlande von felbft fallen mußten.

XXXV. Diesen Plan auszusühren hielt Philipp sier möglich, und opserte bemselben ben noch übrigen Rest seiner Schäge; während er mit Elisabeth unterhandelte, bereitete er Ales zu ihrem Sturze. Der Arieg schien gerecht: Elisabeth hatte seine Feinde, die Reger und Abgesallenen, unterfügt, und Maria Stuart auf das Blutgeruft geführt. Er kannte die Unzufriedenheit der Ratholiken in England, und hoffte von ihnen thätige Halfe bei einer Landung. Um alle Macht gegen England wenden zu konnen, schlof er Frieden mit den Threen, Pabst Sixtus V. mit ihm einem Brud, und verlieh ihm England zugleich als romisches Leben,

and fo raftete er benn jum unvermutbeten Ueberfall eine umgeheure Flotte von ungefahr hunbert und vierzig meift febr großen Schiffen aus mit mangigtaffent auserlefenen Golbaten, zebntaufenb Seeleuten und über britthalbtaufenb Studen Gefchut und mit Lebensmitteln auf ein balbes Jahr. Bum Oberfelbherrn ber Flotte, auf welcher fich auch ein Inquifitor mit Prieftern, Monden mit Folterwertzeugen befand, warb ber Bergog von Mebina Sibonia beffimmt. Bahrend biefes in Spanien bereitet murbe, ruftete Parme in feinen Rieberlanden, brachte überall ber Schiffe gufammen, und hatte bie mobiberechnete Abficht, fich eines Safens in Seeland, fur unvorhergefebenes Unglad, ju bemachtigen, wenn nicht vorher ben gangen niederlandischen Arieg 30 Aber Philipp verfchmabte biefe Bogerung, feiner ungeheuren Macht fchien England und bann jeder andere Feind erliegen ju muffen; er wollte eilen, benn ber tage liche Bebarf seines Geeres war ungebener, und so fublte fich benn bie ichlane Glifabeth won bem Schlanen, mabrend ber Unterhandlungen burch bie fichere Runde ber fegelfertis gen Flotte, überrascht. Best wendete fie fich felbft an bie Staaten, und forberte eine Sulfe von zwanzig Rriegeschiffen, welche man ihr, aller Unbilben und Fehben vergeffend, gemabrte, und auch bier jum letten enticheibenben Rampfe, wie es fchien, mit Beten und Raften nach alter frommer Gewohnheit fich bereitete , und ihre Anordnungen zeigten fich bald als trefflich. Die bollanbische Alotte legte uch vor Dantirchen und fperrte bem Parma die Ausfahrt, verbipderte fo bie Bereinigung ber Feinde; die große ungeheure, von Philipp im voreiligen Siegesraufche bie unüberwindliche Alotte genannt, warb, fobalb fie im Ranal erfchien, von ben leichten englischen und bollandischen Schiffen angegriffen und beunrubigt; vergebens barrte Sibonia auf bas Erscheimen Parmas, nach langem bin , und herfegeln, und be englische Schiffe und ein heftiger Gadwind feine Alotte forte eiffen, befchiof er um Schottland und Irland berum wie ber nach Spanien ju ftenern. Aber nur Benige erreichten

es; ein ungehenrer Sturm erhob sich (11. Septemb. 1588), zerstrente die Flotte nach allen Seiten, versentte viele Schiffe, einige, welche in englische und hollandische Safen trieben, wurden genommen; die Plane des Stolzen waren durch einen hauch von Gott vernichtet, und dankbar erkannten bieß die Staaten, und ließen zum Andenken ihrer Errettung aus der großen Gefahr eine Munze pragen, auf welcher eine Fotte scheitert, mit der Umschrift: Gottes Odem hat sie verwehet! —

Doch anch biefer Schlag, ber bie letten XXXVI. Rrafte Spaniens gertrummerte, und England und bie Rieberlande in herren ber Gee machte, beugte ben Ronig noch nicht; er feste ben Rampf gegen bie Reger fort, unterftaste felbst die tatholische Lige in Frantreich, bag Parma fein ohnehin geschwächtes, migmuthiges und ausgeartetes Deer theilen mußte; ibn felbft fuchten Soflinge um feinen Ginfluß ju bringen, und aus ben Rieberlanden ju entfernen; boch bierin ließ fich Philipp nicht taufchen, er behielt ben Dann, ber allein im Stanbe fchien, die Emporer wieber ju unterwerfen. Aber ber Muth und bie Dacht biefer fraftigte fich immer mehr, und wie febr fie in ben letten Jahren burch Darmas gladliches Fortichreiten erfchreckt und guradgebrangt waren, fo fehr erhoben fie fich jest wieder; benn Moris war unterbeffen jum Manne gereift, und batte fich Renntniffe, Rlugheit und vorzägliche Rriegebilbung burch bas Lefen ber berrlichen Alten erworben, baf er balb allen Relbs berren feiner Beit burch tluges Bogern, vorzüglich aber burch feine Belagerungs . und Bertheibigungefunft aberlegen Jest begann er ben Rrieg angreifenb, fraftigte und ermuthigte fein Beer, ftellte bie verfallene Rriegszucht mieber ber, und gewann balb folches Butrauen und folche Ichtung, daß er auch die Statthalterschaft über Gelbern, Utrecht und Obervffel erhielt (1590). Die Feldzäge in biefem und in bem folgenden Jahre zeigten ben Jungling gang als trefflis den Felbheren, bem felbft ber vielerfahrene Parma weichen mußte; im Jahre 1591 eroberte er mit außerorbentlicher

Sewandtheit und Khnheit fünf weit von einander entlegene Fesingen; Parmas Ansehen und Macht gegen ihn sauf immer mehr; die Kriegszucht seines Heeres losete sich in dem Maße, als sie dei Moripens Schaaren wuchs; aus Spanien kam kein Geld mohr zur Bezahlung, schon hatte Parma selbst aus seinem Schape Vieles geopfert; er sah mit Verdruß jest alle seine Plane scheitern, da er noch vor wenigen Jahren die Unterwerfung der emporten Provinzen zwersichtlich gehofft hatte, und er starb (1592) am Gram oder an Gist aus Spanien, und mit ihm war aller Geist zu größeren Unternehmungen aus dem spanischen Heere geswichen. Sein Rachsolger, der alte Graf von Mansfeld, war dem vorsichtigen Moris nicht gewachsen, dem sich endlich (22. Juli 1594) auch Gröningen unterwarf, und wieder eine Provinz des Bundes ward.

Bergebens waren von nun an alle Anftrengungen Philipps, den Bund zu trennen, ibn zu unterwerfen. geschah einige Sahre feine bebeutenbe Unternehmung gegen ibn, ja bie Feldzuge waren felbft ungludlich; aber boch vermochten auch bie Reinbe nichts Entscheibenbes gegen ben Bund ju vollbringen; bie Mitglieber blieben einig, und liefen fich weder burch Drobungen noch Lockungen bewegen. Philipp fandte ben Ergbergog Ernft, bann nach beffen Tobe feinen Bruber, beibe Gobne bes Raifers Maximilian, als Statthalter, versprach biefem, ber Rarbinal war, felbit feine Lochter, wenn er fich in ben Rieberlanden thatig und gladlich erprobte; mit ihm fandte er auch ben unterbeffen in Spanien von Monden erzogenen alteften Gobn Bilbelmb von Dranien, Philipp Wilhelm, nach ben Rieberlanden, um biefe zu gewinnen und fie von Morit zu wenben; aber auch biefer Entwurf scheiterte an ber Rlngheit und Reftigfeit ber Berbundeten und Morigens. Der Rrieg dauerte fort, und ward schon gang auf das belgische Gebiet verfett: mabrend die Republit an Macht, Sandel und Anfeben unahm, war ber Schat, die Dacht und bas Anseben Philippe verschwunden, eine ungebeure Schuldenlaft aufgehanft, und jest sab er, daß der Segen des himmels nicht mit seinen Plauen war. Bergebens war nun selbst sein Anerbieten, die Riederlande von der spanischen Krone zu tremmen, und sie seiner Tochter als Brantschatz dei ihrer Bermählung mit Albrecht zu geben, und nur wenn keine Kinder aus dieser Ehe kamen, sollten sie wieder an Spanien sallen. Die Staaten der ihm unterworsenen Provinzen antworteten darauf schmeichelnd; aber die verdündeten Provinzen hielten die Rücklehr unter die spanische Herrschaft für ihr Berderben, und waren entschlossen, ihre Unabhängigkeit die zum Tode zu vertheidigen. Die and Frankreich und England sie verließen, sie sehten den Krieg muthig auch allein sort.

XXXVII: Philipps Leben neigte fich inbeffen an Enbe; mit peinigenbem Schmerze fab er fein Reich an Menfchen entblift, auf bas land eine ungeheure Schulbenmaffe gebauft, feine geinde fiegend, teine hoffnnng, bag fein fomader Cohn und Rachfolger ihnen widerfieben, vielweniger fie wieder unterwerfen tonne; er batte argwohnisch aberall and hierin, jede Tuchtigfeit gescheut, und seinen Sohn nicht gebilbet; jest fab er ju fpat beffen gangliche Regierungs. unfabigfeit, und fprach, abermannt von bem inneren Schmerse, gu feinem Schwiegersobne, Albrecht von Deftreich, mit Ehranen im Blide: "Bu ber Gnabe, mir ein fo großes Reich ju geben, bat Gott bie aubere nicht bingufågen wollen, wir einen Rachfolger ju geben, ber baffelbe ju regieren ver-Die Rrafte Philipps fchwanden, wie bie feines Reiches; eine furchtbare Rrantheit entfrente felbft feine treueften Diener von ihm, fein ganger Rorper war mit Gefowuren bebedt, aus benen fintenber Giter mit einer Umjahl von laufen brach, die in feinen Eingeweiden matte ten. Er ftorb arm und verlaffen (13, Geptember 1598). Ihm folgte fein schwacher Gobn Philipp UI. Den Krieg aber wurde fortgefahrt mit großer Granfamleit auf beiben Seiten; ber Pring von Dranien wußte bie Schwache feines Beered, ba ibm ber Reind um mehr als bie Salfte aber-

legen war, burch ting gewählte unangreifbare Stellungen gu verbergen und gu erfeben; die belagerten Stabte und Reftungen wehrten fich mit einem helbenmuthe, ber im ewigen Rubme ftrabit; bie Schlacht bei Rienpoort (1600); wo Worig in unganftiger Lage eingeschloffen ichen verloren fchien, entfchied fur ibn, und erhobte fein Aufeben und feinen Rubm; Oftenbe, welches von dem Erzberzoge mehrere Jahre belagert wurde, mußte fich zwar ergeben (2. Sept. 1604), aber erft, nachbem von ben Spaniern 72,000 und von ben Staaten 28,000 Menfchen geblieben maren, bie Stadt felbft aber in einen Schutthaufen vermandelt und unbewohnbar war, ba die Einwohner, effrige Protestanten. fich in Gluis nieberließen. Bergebens hoffte Spinola ben Spamiern Glud und verlorenes Aufeben wieber ju erringen, und ben Rrieg rubmlich gu enben, ber ichen nicht mehr langer geführt werben tonnte, ba Gelbmangel, Menterei ber Goldaten und gamiliche Berarmung Belgiens bem Erie berzoge jeben Tag eine traurige Butunft farchten lieft.

XXXVIII. Bie gang andere bagegen war es in ber Ungeachtet ber ungeheuren gaften, welche fie Revublit! tragen mußte, und ber beswegen bie und ba offen ausbrechenben Ungufriedenheit, ba bet Rrieg feit acht und zwamia Sabren unanfborlich gefährt murbe; ungeachtet ber bendenben Schulden, ba nur Solland allein innerhalb nenn Jahren bei fechs und zwanzig Millonen faulbig wat: blibbe ber Banbel und Runftfleiß, machten fle felbft wahrend bes gefährlichen Rrieges große Sabrten jur See, verfuchten unermibet fin Rorben von Rova-Sembla und burch die Baiganfrage eine Durchfahrt, um nach Inbien ju gelangen, wie Ruftanb bernm. bis fie erkunnten, bag bie Ratur hier jeben Weg verfagt babe; Beemstert und Barends machten einige Entbestimgen, fampften beibentubn in fchwachen Rabrzeugen mit ben Sturmen und Sichhollen, ertrugen ringe vom Gife eingeschloffen einen Polarminter, fannoften felbft mit weißen Baren, welche ber hunger gegen fie antrieb, und kehrten 1595 giftlich wieber gurud; mer Basends, fant vorber frantisch, war

die Republik fur unabhängig erklare. Darauf bot ber beredte Frangistanermond Johann Repen ihnen bie Unterbanblung ale mit freien Bolfern an, und verlangte vor allen einen achtmonatlichen Baffenftilftanb, um bas frie-Die Staaten maren bagu geneigt, bensmert zu vollenben. und wollten nur bie Streifereien und ben Geefrieg aufgenommen miffen: ale aber bie Rachricht von einem Siege ber bollandischen Schiffe aber die spanische Flotte in ber Bai von Gibraltar tam, verftartte fich die Rriegspartei, und wollte ben Rrieg fortfegen; boch Oldenbarnevelt, ber ben Bechfel fürchtete, und zu ahnen fchien, es tonnte aus einem gludlichen Relbherrn leicht ein Oberherr entfieben, wußte bie Sehnsucht nach bem Frieben zu erhoben, und fo begannen benn, gegen Morigens Willen, Die Berbandlungen, nade bem von Spanien aus ber Baffenstillftanb genehmigt mar. Die Ronige von England und Frantreich versprachen ihre Bermittelnug, welche fich besonders Beinrich IV. febr angelegen fein ließ. Die feierliche, prachtige Gefandtichaft Spaniens, Spinola an ber Spige, hielt Anfangs Februar 1608, von Morit eingeholt, ihren Ginzug im Sagg, und bie Berathungen und Unterhandlungen nahmen alfogleich ihren Anfang, zerschlugen fich aber, und wurden im Anguft formlich abgebrochen, als die Spanier fur die Gemabrung ber volligen Freiheit und Unabhängigkeit verlangten, bie hollander follten bem Sandel nach Indien entfagen und ben Ratholifen freie Religionenbung jugefteben. ten verweigerten Beibes, jenes auf bie Bittichrift ber oftinbischen Gesellschaft, bieses, weil auch Religionsbuldung bas mals unmöglich fchien, und auch von ben Ratholiken nicht geubt wurde. Bu gleicher Beit erhob fich bie Breffe in baufig verbreiteten und gelefenen Flugschriften gegen ben Frieden, Dibenbarnevelt und einen toftbaren Baffenftillfanb, mab rend beffen ber Geift bes heeres erschlaffe und ber Feind fich rufe; es war offenbar, bag Moris ben Frieden vers hindern wollte; aber die nachbrudlichen Ermahungen und felbft Barnungen bes frangofifchen Gefandten Scannin bewogen die Generalftaaten, den Waffenstillstand anzunehmen; selbst Moris ließ sich überreden, nachzugeben, und so wurde (9. April 1609) eine zwölfjährige Waffenruhe geschlossen; die vereinigten Provinzen für freie Staaten anerkannt, der Streit über den indischen Handhafte Bertheidigung des evangelischen Glaubens auf sonderbare Weise eine Republik gestaltet, die anch nach dem Waffenstillstande ihre Selbstständigkeit, so wie Ruhm und Nacht erhielt und verzesberte, aber immer mehr ihre dentsche Abstammung verzaß, ja ihre alten dentschen Brüder im Handel auf mannigsache Weise hemmte und beschränkte; die süblichen Provinzen hatten ohnedieß deutsche Sprache und Sitte schon seit Langem beinahe ganz aufgegeben.

## Geschichte

ber

## Deutschen

nov

Dr. Söltl,

Professor in Dunden.

Bas wir irrten , was wir ftrebten , Bas wir litten , was wir lebten.

Bierter Band.

Dit Roniglich Burtembergifchem allergnäbigftem Privilegium.

Freiburg im Breisgau, Drud und Berlag ber Fr. Wagnerschen Buchhandlung.

1836.

}

## Zwanzigftes Buch.

## Der dreißigjährige Krieg.

Und alle die gesegneten deutschen Lander Sind vertehrt worden in Elender.

Inhalt. 1. Kerdinand von Steiermark durch die Jesuiten Haupt des habsburgischen Sauses. 2. Ronig in Bohmen. Maximilian in 3. 4. Aufftand in Bohmen. Tod bes Raifers Matthias. 5. Rampf der Parteien. Ferdinand Raifer, von den Bohmen nicht anerkannt, und ber Ronigswurde beraubt. 6. 7. Gie mablen dagegen Friedrich von der Pfalz. 8. Die Liga beginnt den Krieg 9. mit dem Einfalle in Oberöftreich. 10. Schlacht auf dem weißen Berge. Friedriche Flucht. 12. Friedrich geachtet; Bohmen gedemuthigt. Christian von Braunschweig, Mansfeld und Georg Friedrich von Baden für Friedrich. 14. Bergebliche Unterhandlungen. 15. Ruftung bes niedersächsischen Rreises. 16. Wallenstein. 17. Tod des Mansfeld und Christians von Braunschweig. 18. Der Ronig von Danemart gefchlagen. 19. Ballenstein mit Mecklenburg belehnt. 20. Belagerung von Stralfund. 21. Friede mit Danemart. 22. Der Bauernaufftand in Destreich unterdrückt. 23. Das Restitutionsebift. 24. Reichstag zu Regensburg, 3. 1690. 25. Johann Reppler. 26. Ballenftein entlaffen. 27. Guftav Adolph landet in Deutschland. 28. Kranfreichs Bundnif mit Guftav. Tilly nimmt Magdeburg. 29. Bei Leipzig gefchlagen. 30. Suftav Adolph in Bavern. 31. Ballenftein von Neuem Oberfeldherr. 32. Die Schlacht bei Rurnberg und Lugen. 33. Tod Friedrichs von der Pfals und feiner Bemahlin. 34. Fortfegung bes Ram-35. Ballenfteins Ermordung. 36. Schlacht bei Nordlingen. Die Schweden gurudgebrangt. Friede zu Brag mit Sachsen. 38. 39. Die Schweden aufs Reue machtig. Bernhard von Beimar. 40. Die letten Rriegescenen. 41. Der westphälische Friede. 42. Deutschlands Beftalt.

t. So schien ber lange Kampf eines beutschen Stammes nach unendlichen Opfern ruhmvoll geendet; es war voraus, zusehen, daß Spanien in seiner Schwäche nichts weiter gezen die Verbündeten wagen oder gewinnen würde; siegreich war die politische und religiöse Freiheit behauptet zum Zeischen, daß ein Bolt, wenn es alle irdischen Güter gegen jene beiden gering achtet, bald über jede Gewaltthat siegen könne. Dieser ruhmreiche Rampf und diese Ersahrung wirtsten belebend auf die andern Stämme des deutschen Wolfes, und ein eben so langer, gesahrvoller und blutiger, in seinem Ende verderblicher, Streit erhob sich setzt im südesstlichen Deutschlande, erregt zunächst durch Streitigkeiten in Böhmen, bald aber über alle Gauen des deutschen Landes in schrecks licher Furchtbarkeit verbreitet (1).

Den Berluft , welchen bas oftreichischespanische Saus und bie tatholische Rirche in ben Niederlanden erlitten, suche

<sup>(1)</sup> Darüber murde benüßt: Khevenhillers Annalen. Hyacinth Bougeant: histoire des guerres et des negociations qui precéderent le traité de Westphalie. — Bestenrieder Gesch. des
dreißigjährigen Krieges. Raumer Gesch. dess. Krieges (Taschund.
II., III. Jahrg.), von der Decken Derzog Georg von Braunschweig.
Förster, Ballenstein und dessen Briefe. Rose, Bernhard von Beimar. Stumps Gesch. der Liga. — Bolf, Maximilian von
Bavern, sortges, von Brever u. A.

ten bie Jesuiten in Deutschland wieder ju ergangen, und, indem fie Alles aufregten und mifchten, vielleicht bei ber allgemeinen Bewegung felbst jene ganbe wieber zu unterwerfen. Sie waren bie friegerische Partei am Sofe bes Raiferd Matthias, ber ihren Erwartungen nach feiner Erhebung gur Raifermurbe nicht entfprach, und lieber in ben Armen feiner jungen Gemablin bem Frieden leben wollte; welche friedliche Gesinnung auch Rardinal Rlefel, nach beffen Rathe er Alles that, theilte und nahrte. Darum bas Streben berfelben, Ferbinand von Steier an die Spite bes Saufes gu ftellen, weil fie von ihm Alles fur bie Ausbreitung ber katholischen Rirche um so mehr hofften, ba er ihnen und allen Geiftlichen überhaupt fo willenlos ergeben war, bag er felbft fagte, er marbe, wenn ihm ein Engel und Price fter jugleich begegnete, juerft biefen grafen (\*). Rach langem Unterhandeln und Drangen entfagten bie Brider bes Raifers, fo wie ber Ronig von Spanien all ihren Ansprus chen, und Kerbinand follte einft mit bem Befige aller ganber jugleich Oberhaupt bes bentichen habsburgischen Zweiges werben. So ward ibr Bille erfüllt, und ihr Plan reifte immer mehr, jumal Marimilian von Bayern, ihr eifrigfter Schis Ier, immer mehr Thatigfeit, Scharffinn und Duth entwis delte, ber auch im Bertrauen auf feine Unentbebrlichkeit und Wichtigkeit fich manches Ungerechte ober Sarte gegen feine Rachbarn erlauben burfte, wie im Streite mit bem Erzbischofe Dietrich von Salzburg fich zeigte. Anfangs uns bedeutende Irrungen, wegen bes Salzbandels, wuchsen burch bie heftigfeit und hartnadigfeit ber beiben Rurften balb fo, bag Beibe jum Rampfe rufteten. Bolf Dietrich, wegen feiner Prachtliebe, Ausschweifung und Berschwendung, jumal in Bauten , bei feinem Rapitel und ben Jefuiten verhaft, weil er fie nicht in sein land aufnahm, fab fich balb ver-

<sup>(2)</sup> Rach der Lehre mancher Monche fieht der Priester über dem Engel, weil er Gott aus seinen himmeln herabzusteigen und im Sakrament fich zu vergegenwärtigen zwingen kunn.

loffen, als Maximilian heranzog, floh mit seinen Schaben, ward ergriffen, und mußte seiner Wurde entsagen. Dieß Berfahren des Bayernherzogs gegen einen geistlichen Fürsten ward in Rom nicht gerügt, vielmehr gebilligt, der ungludsliche Fürst endete sein Leben in ärmlicher, schmählicher Gesfangenschaft; Maximilian leitete die neue Wahl, wohlbebacht, daß ein Mann Nachfolger wurde, der nicht gescheidt ware, ihm die Kriegskosten zahlte, und leicht zu führen ware (\*).

Sein Ansehen wuchs mit jedem Tage, fo fein Einfluß auf die funftige Gestaltung Deutschlands, und mabrent er feines Saufes Blang und Ehre mehrte, und forge fältig fich butete, nicht von Destreich abbangig zu werden: fchien er nur auf Erhebung nub Andbreitung ber tatholis fchen Rirche bebacht. Dieß Streben vereinte geiftliche und weltliche Aurften biefer Rirche, mabrent bie protestantischen baufig uneins in Religionedingen jundchft nur bie Bergro-Berung ibrer weltlichen Dacht auftrebten. Roch war ber Streit wegen ber Iulicifchen Erbichaft nicht entichieben, ein Bergleich follte ibn enben; ber Erbfurft von Reuburg, Bolfgang Bilbelm, boffte mit ber Sand ber brandenburgis fchen Furftentochter jugleich jenes Land als Erbichaft ju erhalten. Als aber ber funftige Schwiegervater ibn beim Streite aber bie gegenseitigen Ansprache thatlich mighandelt, entfernte er fich schnell, naberte fich Maximilian, begehrt und erhalt beffen Schwester, und tritt gur fatholischen Rirche Der Churfurft von Brandenburg aber befannte fich nun offentlich jur reformirten Lehrte, und fchloß fich an bie Rieberlander. Jeder von ihnen hoffte burch feine Religions. freunde bas land ju gewinnen. Die gegenfeitige Giferfucht muche, die Bohmen aber suchten jundehft fich in ihren alten Rechten ju mabren , und fcon rieth ber machtige Graf Thurn, man folle ben Kerbinand von Steier nicht als Ronig von Bobmen ertennen und mablen, ba man feinen Eifer fur bie tatholische Rirche fannte, jugleich beswegen,

<sup>(3)</sup> Zauner: Reue Chronit von Salzburg I. Bb. Salzb. 1813.

bag Mansfelb von Boucquoi geschlägen , bie Belagerung aufhob, und fich nach Bohmen jurudjog; Ferbinand abee eilte, nachdem er bie Burger Biene jur Berbutung neuer Bewegungen entwaffnet, voll Sehnsucht nach Manchen gu feinem Jugendfreunde Maximilian. Dit ihm berebete et bas Rothige, erhielt seine Berficherung gur Aufrechthaltung ber fatholischen Rirche, gur Unterftupung gegen bie Emporer; bie Liga murbe fchnell wieder erwedt, vereint; Daris milian ftellte fich von Reuem an bie Spige; Ferdinand ging nach Frantfurt, wo fich die geiftlichen Churfurften und Die Stellvertreter von Sachfen, ber Pfalz und Branden burg, bereits jur Raifersmahl versammelt; ben Gefandten ber Bohmen, welche ftatt Ferbinands bie Stimme Bohmens führen follten, weil fie ibn nicht ale rechtmäßigen Ronig erkannten, mar ber Butritt verweigert, und am 28. August Kerbinand gum beutschen Raifer gewählt, und am 9. Gept. gefront, mabrent bie Rachricht tam, Die Bohmen mit Schles fien und Dabren batten ibn auf vorzügliches Betreiben bes Grafen Thurn, und ohne Rudficht auf ben Widerspruch ber Ratholifen am 19. August bes Ronigthumes entfest.

VI. Anfangs bachten sie das Land in einen Freistaat zu verwandeln, um aber nicht alle Fürsten aufzureizen, erwählten sie, nach langem Ueberlegen, den drei und zwanzigjährigen Friedrich von der Pfalz zu ihrem Könige, weil er gebildet, dulbsam in der Religion, verwandt mit Schweden, England und dem Hause Dranien, mit den meisten Staaten im guten Berständnisse, reich begütert und als Haupt der Union Husen von dieser und seinen Berwandten zur Behauptung Böhmens erwarten durfte. Als ihm der Ruftam, erschrack er vor dem Schicksal, und zögerte unentschlossen; nicht so seine Gemahlin Elisabeth, die Tochter des Königs Jakob I. von England (7). Sie trieb ihn zur

<sup>(7)</sup> Davei wurde von den Neuern vorzüglich benützt: Memoirs of Elizabeth, queen of Bohemia, daughter of king James the first etc. by Miss Benger. 2 Vol. Lond. 1825.

Annahme: Saft bu gewagt, eine Rinigstochter ju freien, fo wag es auch, eine bargebotene Rrone fur fie anzunehe men. Run wurde berathen, gefaftet und gebetet, bie Ente Scheidung flug ju leiten; Die Rathe ftimmten fur Die Ans pahme, und ftellten mit binreißender Berebfamteit alle ulfsmittel und Freunde bar, die dem Furften gu Gebote nden, unter welchen man vorzugere, aber war Juliane, b zahlte. Ganz anderer Gesinnung aber war Juliane, inden, unter welchen man vorzüglich bas mächtige Enge Findrichs Mutter, des großen Bilhelm von Dranien Tocheter mit Thranen beschwor fie ihren Sohn, die Macht Samurge ju betrachten; ber Pabft werbe alle Ratholiten ihn aufbieten; Franfreich , obgleich ftete auf Deftreich thtig, werbe wenig Sulfe gewähren, eben fo wenig ber mantenbe, immer verlegene, nie fraftige Satob, ber ohnede mit Spanien in Unterhandlung wegen einer Seisrath feinen Sohn ware; Sachsen und Bayern, eiferssüchtig uf seine wachsende Macht, wurden sich zuerst erhesben, un von den uneinigen protestantischen Fürsten in der Rabe sewenig Sulfe zu hoffen. Also warnte sie mutterlich und flug boch Friedrich borchte mehr seiner Gemahlin, welche une Sorgfamkeit Rleinmuth nannte; zweifelnd schwantte gr, schrieb an seinen Schwiegervater, an bie Fürsten, whielt zweifelhafte Antworten, nur Maximilian r, schrieb an seinen Schwiegervater, an bie von Baye warnte offen vor der Annahme; in gleichem Sinn erterten fich bann bie Churfurften; Frankreich und England Erfprachen feine Sulfe: Alle riethen von bem Bagniffe b, daß Friedrich bei bem herzoge von Burtem. berg in be Borte ausbrach: Rehm' ich bie Krone, so wirb man mich bes Ehrgeizes beschulbigen, weise ich fie jurud, brandmat man mich als Feigen; wie ich immer wählen mag, febe ich keinen Frieden. Roch einmal legte er seis nem Seimen Rathe die Frage vor: die Stimme bes Ca-mera B und des heftigen Grafen Schomberg, der glaubte, fein gerr fuchte bloß einen Bormand, in bie Bunfche Eli-fabe 8 einzugehen, und bes hofpredigers Scultetus ente forden fur bie Annahme, benn bes himmels Ruf burfe

man nicht schmahlich überhoren. Elisabeth glaubte babei mehr vom Eifer für die religibse Freiheit in Bohmen und Liebe zum Ruhme als der Krone getrieben zu sein, und während Juliane mit heftigem Schmerz die Runde von der Annahme horte, strahlte das Antlig Elisabeths von Hoffsnung und Begeisterung, und so ward sie wahrhaft für ganz Deutschland die verhängnisvolle Ursache des langwierigsten, schrecklichsten Krieges.

Reierlich mit Beten und Raften bereitete fich ber Sof jum Abzuge, bem Bergoge von Zweibruden warb bie Bermaltung ber Pfalz übergeben, bann jog bas fürftliche Baar unter dem ahnungsvollen Ausspruche Julianens: giebt bie Pfalz gen Bohmen, nach feinem Ronigefite. Beim' Eintritte in fein neues Reich verhieß Kriebrich allen relie gibfen Meinungen gleiche Dulbung, um alle Parteien gu gewinnen, und wirklich schienen Alle in ber Kreube aber bie errungene Freiheit ihres Zwiftes zu vergeffen; aber ichon bei ber Ardnungefeierlichkeit veranlagte ber ungeftumme Gifer bes hofprebigers beinahe unangenehme Auftritte, ba er bie alten Rronungsgebrauche, an welchen alle Bobmen jebes Glaubens mit eblem Stolze, ale ben Gebrauchen ber Abnen, bingen, verwerfen wollte. Darauf wechselten Refte mit Reften, man fab nur bie Freude; aber bie Reife Friedrichs burch Mabren und Schlesten war fein letter Triumphjug. Um ber hofleute und hoffeste willen vergaß er feine lage, Rrieg und heere, und ftatt Freunde in ber Rabe und Ferne ju werben, und die Gemuther alle gur fraftigen Bertheibie gung unter fich ju vereinen, geschah Manches, mas fie ents frembete; Elifabeth und Scultetus mutheten in mabrhaft fanatischem Gifer gegen bie altebrourbigen Gebrauche ber Ratholiten und felbft gegen bie ber Protestanten; öffentlich eiferte ber hofprediger gegen bie Bilber, welche Gott als Gotenbilder zu zerftoren befohlen; ploglich follte ber alte Gottet. bienft in der Domtirche zu Prag, follten die alten Bilber, Gemalbe und Statuen, oft von hohem Runftwerthe, ber einfachen Beife weichen; obne Schen und Schonung gerbrach.

serschlug und verbrannte man selbst unter Gespotte die langverehrten Gegenstände; feine Glode sollte mehr läuten, keine Rerze mehr breunen, kein Gesang erschalten, alle Erinnerung früherer Zeiten verschwinden, und ohne Würde und Felerlichkeit, wie ein gemeines Gastmahl, wurde das heilige Abendmahl begangen, daß alle Stände, nicht bloß Ratholiken, sondern auch Hussitten, laut ihre Unzufriedenheit darüber außerten, und in Parteien sich trennten, während die Feinde von Außen her still und thätig Alles zum entscheidenden Schlage vordereiteten (4).

VIII. Damale leiteten bas Gewiffen und bie Regier rung ber vorzüglichften Farften bie Geiftlichen, und auf sonderbare Beile waren gerabe jest Ferbinand und fein Freund Maximilian in der Gewalt bes Jesuiten Cammerman (Lamourmain), Friedrich in ber bes Calviniften und Scultetus, ber Churfurft Johann Georg von Sachfen vom protestantischen Oberhofprediger hoe, einem perfonlichen Zeinde bes Sculteins, geleitet, jeber vom Gifer fur feine allein rechtmäßige, beilige und feligmachende Rirche erfallt, baf fie alle Begner vertegerten und verfolgten, mehr aber noch Ralviniften und Lutheraner einander, ale bie Ratholis fen; augleich behauptete fammerman und Scultetus offen, bem Regenten gebubre bas Reformationsrecht, woraus fie jebe Religioneverfolgung rechtfertigten (9), und ber Bergog von Sachsen tannte teinen bobern Schimpf, ale: bu Ralvinift! Zwifchen ben brei Parteien wechselten grobe, gebaf. fige Streitschriften und Predigten, Die ju teinem Bergleiche führten, bag endlich bie Baffen entscheiben mußten. Deimlich und mit Umficht hatten bie Jesuiten ihre Plane bereis tet; Maximilian, bas haupt ber liga, ward endlich jum Rampfe gewonnen, unter großen Berfprechen von Entichabigung ber Roften mit Freundes ober Feindes Land; Spanien obnebin mit Destreich verschwistert, jest aber unter

<sup>(\*)</sup> Bolf IV. 371 ff.

<sup>(?</sup> Derf. IV. 318 ff. Raumers Lafchenbuch II. G. 112.

bem ichwachen Philipp III. gang von beffen Beichtvater beherricht, versprach auf Maximilians Betrieb thatige balfe und Einfall in die Rheinpfalg; Churfachfen, bem Buchftaben nach ber Lehre Luthers ergeben, unwillig, baß so viele eble Lanber bem Ralvin in ben Rachen fliegen, und ber romis fche Antichrift nur bem belvetischen weichen follte, wurde mit acht jesuitischer Lift und eigener Diplomatit bem Bunbe mit Ferbinand gewonnen, indem man ihm ben Genug ber eingezogenen geiftlichen Guter auf unbestimmte Beit gemabrte; in Frankreich beunruhigte bas Lispeln eines Jefnie ten bas Gemiffen Ludwigs XIII., Doe nahrte ben Sag und Die Borurtheile bes Churfurften von Sachsen, ber obnebin eiferinchtig auf die neue Große ber Pfalz blidte, und mabrend ber Rarbinal Bentivoglio bie Zwietracht ber beiben Religionsparteien jum offenen Rriege forberte, vollenbete Die junge Erbin ber Picarbie, weil ohne ben gewaltigen Einfluß ber Frauen bamals und fpater nichts mehr geschab. welche unter bem Schute ber Erzherzogin ju Bruffel wohnte, ben Bund jur Unterbrudung Friedrichs. Ihre Sand warb bem Lieblinge Lubwig bes XIII. unter ber Bedingung versprochen, daß er Franfreich von der Berbindung mit ber Churpfalz abzoge. So begann ber Rrieg gegen bie hugenotten, und gleich barauf die Liga ihre Unternehmungen im Deutschland, mabrend bie Mitglieber ber Union forgenlos ihren Berbungen zusaben, und fich burch bie leerften Grunde tanschen ließen; in Ulm endlich einen Bertrag mit ber Liga schlossen (3. Juli 1620), gegenseitigen Frieden fur bie beutschen ganber, nicht aber fur Bohmen, gelobten, und fo bieß Land und Friedrich ihrem Schickfale überließen. gleich brach Maximilian mit bem Seere ber Liga, zum Schrecken und gur Berwunderung Aller, nicht in Bohmen, sonbern in Deftreich ein, um die tropigen Stande und bie Banbniffe ber Protestanten ju lofen, ju bemuthigen.

IX. Abwechselnd im Kampfe der habsburgischen Braber, balb von biesem balb von jenem unter großen Versprechen aufgefordert und gewonnen, hatten sie allmählig viele Bor-

rechte, damit zugleich Stolz und Inverficht auf ihre Rraft erlangt, bag fie bem Rerbinand bie Bulbigung verweigere ten , und Ober , und Rieberoffreich fich gegen ihn erhob, wahrend auch Bethlen Gabor von Siebenburgen burch Ungarn und Graf Thurn von Bobmen gegen Wien anzogen, burch folechte Bitterung und Mangel an Lebensmitteln aber wieder jum Rudjuge gezwungen wurden; barauf rief Rerbinand einige taufend Rofaten, bie unmenfchliche Graus famteit verabten, und mit ihrer und anderer Goldaten Salfe gelang es ihm, bie Stanbe von Rieberoftreich ju gwingen; aber tahn widerstrebten noch immer bie von Oberoftreich; Stande und Bauern erhoben fich, fperrten bie Donau und alle Baffe, bas fremde Rriegevolt abzuhalten; bie Aufahrer muterhanbelten mit Bohmen, als ploglich Maximilian mit weit aberlegenem und wohlgeraftetem Bere erichien. Beraebens wiberftanben bie Bauern; fle wichen ohne Unterfich sung, ohne Rath und eigentlichen Anführer ber Uebermacht: bie Stanbe bulbigten barauf erschrect bem Sieger, ber fie wegen Beftatigung ihrer fruberen Rechte an ben Raifer wies, maleich aber beffen Unfinnen einer allgemeinen ftrengen Strafe vorzäglich ber Anfahrer migbilligte, einen Stattbalter in bem ihm verpfandeten kande feste, und bann uns anshaltsam nach Bohmen vordrang, bort burch seine unvermuthete Antunft eben fo fchnell ju entscheiben (10).

X. Bahrend bessen war Spinola von Spanien gegen ben Rhein aufgebrochen, und brachte, ba die fraftlose, unseinige und getäuschte Union Richts für Bertheldigung that, beinahe die ganze Pfalz vor dem Ausgange des Jahres in seine Gewalt; Sachsen aber war in die Lauste eingesallen, zerstreute die Aruppen des Markgrasen Johann Georg von Brandenburgs Ingerndorf, der dem Friedrich die Lausie erhalten sollte, daß dieser ploglich von Allen verlassen seinen Berberben unsabwendar sah, da auch Bethlen Gabor einen Wassenstille

Digitized by Google

<sup>(19)</sup> Rury: Beiträge jur Geschichte bes Landes Destreich ob der Ens.

<sup>.</sup> I. Thl. (Leipzig 1805) S. 68 ff. ..

ftend mit Kerbinand gefchloffen. 2016 jest Maximilian the und bie Bobmen gur Anerkennung bes Raifers aufforberte, antwortete er mit biefen zwar, bag fie bereit waren, far ibre aute Sache But und leben ju magen, boffend burch die Rabe bes Winters und burch Unterhandlung Zeit und Rettung ju gewinnen: aber bie ichnellen Forticbritte Marimilians, der fich mit Boucquoi vereint, und jest Dilfen belagerte, zeigten ben gefährlichen Gegner ichon in ber Rabe. Bergebens fuchte Friedrich nun Unterhandlungen, vergebens verlangte er mit Maximilian perfonliche Infammentunft, welche biefer nur gestatten wollte, wenn er bie Rrone Bobmens niederlege; zwar litt das heer ber Liga durch die falten Oftobernachte , Ruhr und Fieber; aber bie Bojmen magten keine entscheibende That, und fo jog Maximilian, bas uneroberte Dilfen in feinem Raden, unter beftanbigen Pleingefechten gegen Prag, er felbft mit feinem Beere begeiftert burch die Reben bes Pater Dominitus de Jefn Raria, eines Rarmeliters aus Spanien. Auf bem weißen Berge vor ber hauptftabt fiellten fich bie vorangeeilten Bobmen in fo trefflicher Saltung auf, daß fie von bortber alle Bebarfniffe, Unterftugung und fichern Radjug babin baben founten, weswegen Boucquoi jeben Angriff mifrieth. Aber Maximilian und fein Keldherr Tilly beharrten auf schneller Entscheidung; Dominit entflammte bie 3meifelnben burch feine begeisternde Rede, und mit dem Rufe: Beilige Das ria! begann die Schlacht (8. Rovember 1620). Die Bobs men waren nicht viel über zwanzigtaufend Mann unter bem Dberbefeble bes Rurften Christian von Anbalt, ber felbit bei ben Feinden ale ansgezeichneter Sahrer gerabmt warb; aber zwischen ben Unteranführern und ben verschiebenen Schaaren mar weber Einheit noch Ordnung; Die Umgarn, welche Bethlen Gabor ju Sulfe gefandt, ungufrieben megen bes Golbes und erfchrecht wegen eines nachtlichen mit Glud von den Rofaten auf fie unternommenen Angriffes, während bei ben Katholifen burch Maximilian alles nach feinem Billen geführt ward. Tilly führte bie vorberfien

**5. XX.** 19

Reihen bes Heeres, das den Bohmen an Zahl weit überlegen war; eine halbe Stunde ungefähr blieb der Kampf umentschieden, dann als die Ungarn entslohen, gerieth Alles in wilde Berwirrung, und Niemand hielt mehr Stand außer den Mähren, geführt von den Grafen Thurn und Schlick, von denen die Meisten getödtet, Schlick gefangen und Thurn nur mit großer Rähe gerettet wurde.

XI. Friedrich, erft Abends vorber aus bem Relblager gurudgefehrt, und nach ber Lage bes feinblichen Seeres bamale auf teinen entscheibenben Rampf bentenb, fag an ber Zafel, als ibm bie Runbe jugleich vom Beginn und bem tranrigen Enbe ber Schlacht ward; fcnell eilte er auf ben Ball, fab bie Geinen nach allen Geiten entflieben, bas heer ber liga im Unjuge gegen bie Stadt: ba bat er, aller Salfsmittel vergeffend, bloß auf feine Rettung bebacht, um Baffenftifftand auf vier und zwanzig Stunden; Maximilian gewährte nur acht, biefe benutete er jur eiligen und fo fdmablichen Alucht, dag er bie Krone und bie geheimften Papiere mrudließ, die in ber Folge Bielen bas Berberben brachten (11); mit Dube, arm und von Allen verlaffen, erreichte er mit feiner Gattin auf Abwegen Breslau; von bort flebte fie ihren Bater um Sulfe, aber vergebens; balb mußten fie auch biefen Bufluchteort verlaffen, ba bie Schaaren bes Churfurften von Sachfen fich naberten; Friedrich, von feinen flegenben Feinden als Bintertonig verfpottet, erreichte vertleibet und auf Umwegen Beibelberg, von mo er noch einen geringen Theil feiner Schape rettete, unb hoffunngelos umberirrte, bis er mit ber ungebengten, felbft im Unglade noch immer liebenswarbigen Gattin burch ben Moris von Dranien eine fichere Bufluchtsftatte im Saag fand (12).

An selbem Tage, als Friedrich Prag verließ, zog Mar rimilian ein, die Einwohner hulbigten, einige Tage darauf

<sup>(33)</sup> Boff.

<sup>(12)</sup> Miss Benger memoirs of Elizabeth,

daß in den deutiden Erbianbern felbst große Aufregung berriche; Die protestantischen Stanbe Deftreiche, beren Bulfe ber Raifer fraber gegen feinen Bruber angerufen und unter Berfprechen mancher Bortheile erhalten, erflarten jest offen, vor Abstellung ihrer Beschwerben und volliger Gleichstellung beiber Religionsparteien tonnten fie nicht zu einem Arfege belfen, ben er ohne Rath und Beiftimmung ber Stanbe begonnen, und es fei beffer, gegen den allgemeinen Erb feind ber Chriften als gegen bie eigenen Glaubenebraber fich ju wenden. Go bachten and Mabren und Schlefien: Rlagen überall, von ben Protestanten und Ratboliken, ber Ginen gegen die Andern; babei bauerte ber Rampf mit ben Baffen fort, und Graf Mansfeld, ber gewandte, verfclas gene, abenteuerliche Führer einer betrachtlichen Golbuerfchaar, bie er fur Savoven geworben, wandte fich ploblic ben Bohmen in Bulfe, Die ihn mit feinen Schaaren in Sold genommen, und überfiel bas ftart befestigte Pilfen, mobei feine Soldaten obne Schonung bes Menschlichen und Gotts lichen walteten, bie Ratholiten auf alle Beife brudten, und fich jebe Ausschweifung erlaubten, mabrent Graf Thurn schon in Deftreich vordrang, und bie taiferlichen Relbherren guradtrieb , worauf Schlessen sich offentlich far Bohmen erflarte. Schon gitterte ber Raifer in feiner Sofburg, jeder Bote an ben machtigen Baperbergog Maximilian fehrte ohne Sulfe jurud, nur vermitteln wollte er, auf immer bringenbere Aufforderungen, und fo ben Krieg in feinem Beginnen enben: als der Raifer farb (3. 1619, 20. Mary), und Alles fich anders gestaltete.

V. Alle Protestanten, zumal Bohmen, fürchteten von Ferdinand, ber ganz ben Jesuiten ergeben, tein höhered Ziel als herstellung ber alten Kirche kannte; zwar bestätigte er sogleich nach bes Kaisers Tobe alle kirchlichen und weltlichen Rechte und Einrichtungen ber Bohmen, befahl Waffenruhe, und lub Abgeordnete zur friedlichen Ausgleichung zu sich; aber sie erklärten offen seine Milde für Schein und Trug, und hielten, so lange die Jesuiten herrsch-

ten, teinen wahren Frieben für möglich. Um fo eifriger warben fie gegen ibn; Churpfalz versuchte Alles, ibm bie Raiserfrone ju entziehen, Marimilian jur Annahme ber Krone ju bewegen, und Bayern jum Beften fur gang Deutschland gegen Destreichs Uebermacht ju ftarten, worin felbst mehrere Zatholifche Stande beiftimmten; Marimilian aber gogerte: feine Rathe ertlarten, Die Abficht ber Churpfals und Protestanten fei, Bayern und Deftreich ju entzweien, bamit fie felbft befto leichter berrichen, und ber Rirchengater immer mehvere an fich reißen tounten. Babrend biefer Unterhandlungen war Graf Thurn im ersten Glude bis Wien vorgebrungen und belagerte fchon bie fchlecht vertheibigte Stadt, in welcher fich bie Protestanten fogleich fubn erhoben; Ferbinand war in großer Gefahr; die Stande Destreichs selbst verweigerten alle Sulfe vor Erledigung ihrer Befchwerben und bielten zu ben Bohmen, Bogerung und Berrath fonnte in Gefangenschaft bringen, ba bie Protestanten ichon beimlich mit bem Grafen unterhandelten (6); aber verließ er bie Stadt, war fie fogleich in ben Sanden ber Feinde, und fein Ruf im entscheibenben Augenblide ber Raifermahl gefahrbet; fo blieb er, ungeachtet feine Rathe ihn flebend baten, bie Stadt ju verlaffen und ber Uebermacht ju weis den. Da geschah es, bag mehrere Abgeordnete ber Protes ftanten mit Ungeftumm in fein Zimmer brangen, ihn mit Bormarfen überhauften, und verlangten, er folle in ihre Bewaffnung und Berbindung mit Bohmen willigen; bei feiner Zogerung ergriff ihn Anbreas Thonrabel bei ben Rodinopfen, und fragte: Randl, wirft bu unterschreiben ? als ploplich bampierrische Reiter burch ein noch freies Thor mit Trompetenschall auf bem Burgplage erschienen, wornber die Dranger erschreckt schnell fich entfernten und zu bem Grafen fich retteten , ber wegen ungunftiger Witterung, Rangel an Gelb und Lebensmitteln und auf Die Rachricht.

<sup>(6)</sup> Ueber die Ausbreitung der Protestanten in Bien siehe kirchliche Topographie von Destreich I. und II. Bd.

baß Mansfelb von Boucquoi geschlägen , bie Belagerung aufbob, und fich nach Bohmen jurudgog; Ferbinant aber eilte, nachdem er bie Burger Biene jur Berbutung neuer Bewegungen entwaffnet, voll Sehnsucht nach Danchen ju feinem Jugendfreunde Maximilian. Mit ihm beredete et das Rothige, erhielt seine Berficherung zur Aufrechthaltung ber fatholischen Rirche, jur Unterftugung gegen bie Emporer; bie Liga murbe schnell wieder erwedt, vereint; Maxis milian stellte fich von Neuem an bie Spige; Kerbinand ging nach Frantfurt, wo fich die geiftlichen Churfurften und bie Stellvertreter von Sachsen, ber Pfalz und Branbenburg, bereits jur Raisersmahl versammelt; ben Gefandten ber Bohmen, welche ftatt Ferbinands die Stimme Bohmens führen follten, weil fie ihn nicht ale rechtmäßigen Ronig erkannten, war ber Butritt verweigert, und am 28. August Ferbinand jum beutschen Raifer gemablt, und am 9. Gept. gefront, mabrend bie Rachricht tam, die Bobmen mit Schler fien und Dahren batten ibn auf vorzügliches Betreiben bes Grafen Thurn, und ohne Rudficht auf ben Biderfpruch ber Ratholifen am 19. August bes Ronigthumes entfest.

VI. Anfangs dachten sie das kand in einen Freistaat zu verwandeln, um aber nicht alle Fürsten auszureizen, erswählten sie, nach langem Ueberlegen, den drei und zwanzigjährigen Friedrich von der Pfalz zu ihrem Könige, weil er gebildet, dulbsam in der Religion, verwandt mit Schweden, England und dem Hause Dranien, mit den meisten Staaten im guten Berständnisse, reich begütert und als Haupt der Union Hülse von dieser und seinen Berwandten zur Behauptung Böhmens erwarten durste. Als ihm Der Ruftam, erschrack er vor dem Schicksal, und zögerte unentschlossen; nicht so seine Gemahlin Elisabeth, die Socher des Königs Jakob I. von England (7). Sie trieb ühn zur

<sup>(\*)</sup> Dabei wurde von den Neuern vorzüglich benüßt: Menwoirs of Elizabeth, quoen of Bohemia, daughter of king James the first etc. by Miss Benger. 2 Vol. Lond. 1825.

Annahme: Saft bu gewagt, eine Ranigstochter ju freien, fo wag es auch, eine bargebotene Rrone für fie anzunehe men. Run wurde berathen, gefaftet und gebetet, bie Ente fcheibung flug ju leiten; Die Rathe ftimmten fur Die Ans nahme, und ftellten mit binreißender Beredfamteit alle Sulfemittel und Freunde bar, die bem Furften gu Gebote ftunden, unter welchen man vorzüglich bas machtige Enge land gabite. Gang anberer Gefinnung aber war Juliane, Friedrichs Mutter, bes großen Wilhelm von Oranien Tochter: mit Thranen beschwor fie ihren Sohn, die Dacht Sabsburgs ju betrachten; ber Pabft werbe alle Ratholiten gegen ibn aufbieten; Franfreich, obgleich ftete auf Deftreich eiferfüchtig, werbe wenig Sulfe gewähren, eben fo wenig ber schwantenbe, immer verlegene, nie fraftige Jafob, ber obnedieg mit Spanien in Unterhandlung wegen einer Beirath fur feinen Gobn mare; Sachfen und Bayern, eiferfuchtig auf feine machfende Dacht, murben fich zuerst erbes ben, und von den uneinigen protestantischen Furften in ber Rabe fei wenig Sulfe zu hoffen. Alfo warnte fie mutterlich und flug; boch Friedrich borchte mehr feiner Gemablin, welche feine Sorgfamfeit Rleinmuth nannte; zweifelnb schwantte er, fchrieb an feinen Schwiegervater, an bie Farften, erhielt zweifelhafte Antworten, nur Maximilian von Bayern warnte offen vor ber Annahme; in gleichem Sinn erflarten fich bann bie Churfurften; Frantreich und England verfprachen feine Sulfe: Alle riethen von bem Bagniffe ab, bag Friedrich bei bem Bergoge von Burtemberg in die Borte ausbrach: Nehm' ich die Krone, fo wird man mich bes Chrgeizes beschulbigen, weise ich fie gurud, brandmarkt man mich als Feigen; wie ich immer mablen mag, fo febe ich teinen Frieden. Roch einmal legte er feis nem geheimen Rathe bie Frage vor: bie Stimme bes Camerarins und bes beftigen Grafen Schomberg, ber glaubte, fein herr fuchte bloß einen Bormand, in die Bunfche Elifabethe einzugeben, und bes hofpredigers Scultetus ente ichieben fur die Annahme, benn bes himmels Ruf burfe

man nicht schmählich überhoren. Elisabeth glaubte babei mehr vom Eifer für die religibse Freiheit in Bohmen und Liebe zum Anhme als der Krone getrieben zu sein, und während Juliane mit heftigem Schmerz die Runde von der Annahme horte, strahlte das Antlig Elisabeths von Hoffmung und Begeisterung, und so ward sie wahrhaft für ganz Deutschland die verhängnisvolle Ursache des langwierigsten, schrecklichsten Krieges.

Reierlich mit Beten und Fasten bereitete fich ber VII. Sof jum Abjuge, bem Bergoge von Zweibruden marb bie Bermaltung ber Pfalg übergeben, bann jog bas fürftliche Bagr unter bem abnungsvollen Ausspruche Julianens: Da giebt die Pfalz gen Bobmen, nach feinem Ronigefige. Beim Gintritte in fein neues Reich verhieß Friedrich allen relie gibsen Meinungen gleiche Dulbung, um alle Parteien gu gewinnen, und wirflich ichienen Alle in ber Freude aber bie errungene Freiheit ihres Zwiftes zu vergeffen; aber fcon bei ber Rronungefeierlichkeit veranlafte ber ungeftumme Gifer bes hofprebigers beinahe unangenehme Auftritte, ba er bie alten Rronungsgebrauche, an welchen alle Bobmen jebes Glaubens mit eblem Stolze, als ben Gebrauchen ber Ahnen, bingen, verwerfen wollte. Darauf wechselten Refte mit Reften, man fab nur bie Kreude; aber bie Reife Friedrichs burch Mabren und Schlesten war fein letter Triumphjug. Um ber hoffeute und hoffeste willen vergaß er feine Lage, Rrieg und heere, und fatt Freunde in ber Rabe und Ferne ju werben, und die Gemuther alle gur fraftigen Bertheidie gung unter fich zu vereinen, geschab Manches, mas fie ents frembete; Elifabeth und Scultetus mutheten in wahrhaft fanatischem Eifer gegen bie altebrourbigen Gebrauche ber Ratholiten und felbft gegen bie ber Protestanten; offentlich eiferte ber hofprebiger gegen bie Bilber, welche Gott als Gotenbilber ju gerftoren befohlen; ploglich foute ber alte Gotted. bienft in ber Domtirche ju Prag, follten bie alten Bilber, Gemalbe und Statuen, oft von hohem Runftwerthe, ber einfachen Beife weichen; ohne Schen und Schonung gerbrach,

zerschlug und verbrannte man selbst unter Gesphite die langverehrten Gegenstände; feine Glode sollte mehr länten, keine Rerze mehr brennen, kein Gesang erschallen, alle Erinnerung secherer Zeiten verschwinden, und ohne Wärde und Felerlichkeit, wie ein gemeines Gastmahl, wurde das heilige Abendmahl begangen, daß alle Stände, nicht bloß Ratholiken, sondern auch Hussitten, laut ihre Unzufriedenheit darüber äußerten, und in Parteien sich trennten, während die Feinde von Außen her still und thätig Alles zum entscheidenden Schlage vorbereiteten (18).

VIII. Damals leiteten bas Gewiffen und bie Regier rung ber vorzüglichften Rurften bie Geiftlichen, und auf sonderbare Beise waren gerabe jest Ferdinand und fein Kreund Maximilian in ber Gewalt bes Jesuiten gammerman (Lamourmain), Friedrich in ber bes Calviniften und Scultetus, ber Churfarft Johann Georg von Sachsen vom protestantischen Dberhofprediger Doe, einem perfonlichen Reinde bes Sculteins, geleitet, jeber vom Gifer far feine allein rechtmäßige, beilige und feligmachenbe Rirche erfaut, daß fie alle Gegner verteberten und verfolgten, mehr aber noch Ralviniften und Lutheraner einander, ale bie Ratholis fen; jugleich behauptete gammerman und Scultetus offen, bem Regenten gebubre bas Reformationsrecht, woraus fie jebe Religioneverfolgung rechtfertigten (\*), und ber Berge von Sachsen tannte feinen bobern Schimpf, ale: bu Ralvinift! Zwischen ben brei Parteien wechselten grobe, gebafe fige Streitschriften und Prebigten, die ju teinem Bergleiche führten, bag endlich die Baffen entscheiden mußten. Deimlich und mit Umficht hatten bie Jesuiten ihre Plane bereis tet; Maximilian, bas haupt ber Liga, ward endlich jum Rampfe gewonnen, unter großen Berfprechen von Entichabigung ber Roften mit Freundes ober Feindes land; Spanien obnebin mit Deftreich verschwistert, jest aber unter

<sup>(\*)</sup> Boif IV. 371 ff.

<sup>(?)</sup> Derf. IV. 318 ff. Raumers Tafchenbuch II. G. 112.

dem schwachen Philipp III. gang von deffen Beichtvater beberricht, versprach auf Maximilians Betrieb thatige balfe und Einfall in die Rheimpfalg; Churfachfen, bem Buchftaben nach ber Lehre Luthers ergeben, unwillig, daß fo viele eble Lanber bem Ralvin in ben Rachen fliegen, und ber romis fche Antidrift nur bem belvetischen weichen follte, wurbe mit acht jesuitischer Lift und eigener Diplomatit bem Bunbe mit Ferbinand gewonnen, indem man ihm ben Genug ber eingezogenen geiftlichen Gater auf unbestimmte Beit gemabrte; in Frankreich beunruhigte bas Lispeln eines Jefnis ten bas Gemiffen Lubwigs XIII., Doe nahrte ben Sag und bie Borurtheile bes Churfurften von Sachfen, ber ohnebin eiferfüchtig auf die neue Große ber Pfalz blidte, und mabrend ber Karbinal Bentivogliv die Zwietracht ber beiben Religionsparteien jum offenen Rriege forberte, vollenbete bie junge Erbin ber Picarbie, weil ohne ben gewaltigen Einfluß ber Arauen bamals und fpater nichts mehr geschab, welche unter bem Schute ber Erzberzogin ju Bruffel wohnte, ben Bund jur Unterbrudung Friedrichs. Ihre Sand warb bem Lieblinge Endwig bes XIII. unter ber Bedingung versprochen, daß er Frankreich von der Berbindung mit ber Churpfalz abzige. Go begann ber Krieg gegen bie hugenotten, und gleich barauf die Liga ihre Unternehmungen in Deutschland, mabrend bie Mitglieber ber Union forgenlos ibren Werbungen gufaben, und fich durch die leersten Grunde tanschen liegen; in Ulm endlich einen Bertrag mit ber Liga fchloffen (3. Juli 1620), gegenseitigen Frieden fur bie beutschen ganber, nicht aber fur Bohmen, gelobten, und fo bieß Land und Friedrich ihrem Schickfale überließen. gleich brach Maximilian mit bem Beere ber Liga, jum Schreden und jur Berwunderung Aller, nicht in Bobmen, fonbern in Deftreich ein, um bie tropigen Stanbe und bie Banbniffe ber Protestanten ju lofen, ju bemuthigen.

IX. Abwechselnd im Kampfe ber habsburgischen Brasber, balb von biesem balb von jenem unter großen Berfprechen aufgeforbert und gewonnen, hatten fie allmählig viele Bormate, damit angleich Stola und Anversicht auf ihre Kraft erlangt, daß fie bem Ferbinand die hulbigung verweigere ten , und Dber , und Rieberoftreich fich gegen ihn erhob, wabrend auch Bethlen Gabor von Siebenburgen burch Ungarn und Graf Thurn von Bohmen gegen Wien anzogen, burch ichlechte Bitterung und Mangel an Lebensmitteln aber wieder jum Rudjuge gezwungen wurden; barauf rief Ferdinand einige taufend Rosaten, die unmenschliche Grane famfeit verübten, und mit ihrer und anberer Golbaten Salfe aelang es ibm, bie Stanbe von Rieberoftreich ju gwingen; aber fibn widerstrebten noch immer die von Dberoftreich; Stande und Bauern erhoben fich, fperrten bie Donau und alle Paffe, bas frembe Rriegsvolt abzuhalten; bie Auführer unterhanbelten mit Bobmen, als plotlich Maximilian mit weit überlegenem und wohlgerüftetem Deere erichien. gebens wiberftanben bie Bauern; fle wichen ohne Unterfiche gung, obne Rath und eigentlichen Unführer ber Uebermacht: bie Stanbe bulbigten barauf erschredt bem Sieger, ber fie wegen Beftatigung ibrer fruberen Rechte an ben Raifer wies, maleich aber beffen Anfinnen einer allgemeinen firens gen Strafe vorzäglich ber Anfabrer migbilligte, einen Statte balter in bem ihm verpfandeten lande fette, und bann une aufhaltiam nach Bobmen porbrang, bort burch feine unvermuthete Antunft eben fo fchnell zu entscheiben (10).

A. Bahrend dessen war Spinola von Spanien gegen ben Rhein aufgebrochen, und brachte, da die traftlose, unseinige und getäuschte Union Richts für Bertheldigung that, beinahe die ganze Pfalz vor dem Ausgange des Jahres in seine Gewalt; Sachsen aber war in die Lausit eingefallen, zerstreute bie Truppen des Markgrafen Johann Georg von Brandenburgs Ichgerndorf, der dem Friedrich die Lausit erhalten sollte, daß dieser ploglich von Allen verlassen seinen Berberben unsabwendbar sah, da auch Bethlen Gabor einen Baffenstill-

<sup>(10)</sup> Rurg : Beiträge jur Geschichte bes Landes Destreich ob ber Ens.

I. Thl. (Leipzig 1805) S. 68 ff.

fand mit Kerbinand geschloffen. Me jest Maximilian the und bie Bobmen jur Anerfennung bes Raifers aufforberte, antwortete er mit biefen zwar, daß fie bereit waren, far ibre gute Sache But und leben ju wagen, hoffend burch die Rabe bes Winters und burch Unterhandlung Zeit und Rettung ju gewinnen: aber bie ichnellen Fortidritte Maris miliand, ber fich mit Boucquoi vereint, und jest Dilfen belagerte, zeigten ben gefährlichen Gegner ichon in ber Rabe. Bergebens fuchte Friedrich nun Unterhandlungen, vergebens verlanate er mit Maximilian verfonliche Zusammentunft, welche biefer nur geftatten wollte, wenn er bie Rrone Bobmens niederlege; zwar litt das heer ber Liga burch bie falten Oftobernachte, Ruhr und Rieber; aber Die Bobmen maaten feine entscheidende That, und fo jog Maximilian, bas uneroberte Dilfen in feinem Ruden, unter beständigen Rleingefechten gegen Prag, er felbft mit feinem Deere begeiftert durch die Reben des Pater Dominifus de Jefu Daria, eines Rarmeliters aus Spanien. Auf bem weißen Berge vor ber hauptftabt ftellten fich bie vorangeeilten Bobmen in fo trefflicher Saltung auf, daß fie von borther alle Bedarfniffe, Unterftugung und fichern Rudung babin baben tonnten, wehwegen Boucquoi jeden Angriff mifrieth. Aber Maximilian und fein Feldberr Tilly behareten auf foneller Entscheidung; Dominit entflammte bie 3weifelnben burch feine begeisternbe Rebe, und mit dem Rufe: Beilige Das ria! begann die Schlacht (8. Rovember 1620). Die Bobs men waren nicht viel über zwanzigtaufend Mann unter bem Dberbefebie bes Rurften Chriftian von Anbalt, ber felbit bei ben Reinben als ansgezeichneter Ruhrer gerabmt marb: aber zwischen ben Unterauführern und ben verschiebenen Schaaren war weber Einheit noch Ordnung; Die Umgarn, welche Bethlen Gabor ju Sulfe gefandt, ungufrieben wegen bes Golbes und erfchredt wegen eines nachtlichen mit Glud von ben Rofaten auf fie unternommenen Angriffet, während bei ben Katholifen burch Maximilian alles nach feinem Billen geführt ward. Tilly führte bie vorberfien

Reihen bes Heeres, das den Bohmen an Zahl weit überlegen war; eine halbe Stunde ungefähr blieb der Kampf unentschieden, dann als die Ungarn entslohen, gerieth Alles in wilde Berwirrung, und Riemand hielt mehr Stand außer den Mähren, geführt von den Grasen Thurn und Schlick, von denen die Meisten getöbtet, Schlick gefangen und Thurn unr mit großer Rähe gerettet wurde.

XI. Friedrich, erft Abends vorber aus bem Relblager wendgefehrt, und nach ber Lage bes feinblichen Beeres bamale auf feinen enticheibenden Rampf bentenb, faß an ber Zafel, als ihm die Runde jugleich vom Beginn und bem traurigen Ende ber Schlacht warb; schnell eilte er auf ben Ball, fab bie Seinen nach allen Seiten entflieben, bas beer ber Liga im Anjuge gegen bie Stabt: ba bat er, aller Dulfsmittel vergeffend, blog auf feine Rettung bebacht, um Baffenkillftand auf vier und zwanzig Stunden; Maximilian gemabrte nur acht, biefe benugte er jur eiligen und fo fdmablichen Alucht, daß er bie Krone und die geheimften Papiere gurudließ, die in der Folge Bielen bas Berberben brachten (11); mit Dabe, arm und von Allen verlaffen, erreichte er mit feiner Gattin auf Abwegen Breslau; von bort flebte fie ihren Bater um Sulfe, aber vergebens; balb mußten fie auch biefen Bufluchtsort verlaffen, ba bie Schaaren bes Churfurften von Sachfen fich naberten; Friedrich, von feinen flegenden Reinden als Bintertonig verspottet, erreichte vertleibet und auf Umwegen Seibelberg, von wo er noch einen geringen Theil feiner Schape rettete, unb boffnungslos umberirrte, bis er mit ber ungebeugten, felbit im Unglade noch immer liebenswarbigen Gattin burch ben Moris von Dranien eine fichere Bufluchtoftatte im Saag fand (12).

An selbem Tage, als Friedrich Prag verließ, zog Maximilian ein, die Einwohner hulbigten, einige Tage darauf

<sup>(21)</sup> Boff.

<sup>(12)</sup> Miss Benger memoirs of Elizabeth,

bie eben anwesenden Stande Bohmend, bald dus gange Rdnigreich; jene lieferten die Bundedurkunden aus, und schwuren auss Reue dem Konige Ferdinand jest selbst als ihrem
rechtmäßigen Erbherrscher, bessen Gnade die Bestätigung
ihrer Borrechte anheim gestellt wurde. Schon am 17. Ros.
verließ Maximilian Bohmen, nachdem er dem Färsten Karl
von Lichtenstein die Landedregierung übergeben, dessen Befehlen Tilly mit feinen Schaaren Gehorsam verschaffte.

Bon nun an waltete bas Rriegsrecht in feiner XII. furchtbaren, graufamen Strenge; Saufer und Gater, nicht blog ber Unbanger Friedriche, fondern auch ber Ratholiten, wurden gerlandert; von Soben und Rieberen entehrende Raubereien und Frevel begangen; felbft ber gurft Lichtenftein errang fich viele Schage, und offen fprachen nun bie Jefuiten, wie einft bie Beiben: Bebe ben Beffegten! alle Freiheiten und Rechte find vernichtet! Alle falvinischen Prediger wurden aus Prag, aus bem gangen Lanbe vertrieben, die lutherischen bulbete man noch megen Churfachfens, aber fcon fagten bie Jefuiten: ber Religionsfriebe ift ungultig, ba ibn weber ber Pabft noch bie Rirchenverfamm. lung in Trient gebilligt; bie Leitung aller Schul - und Interrichtsanstalten ward in ihre Sanbe gelegt, fie mit Gatern aller Urt wahrhaft überhäuft, und Alles nach ihrem Rathe geführt, fo bag mit bes Raifers Glud auch Dacht und Ruhnheit wuchsen, und er fich als Sieger, obgfeich burch frembe Baffen, Alles erlaubte. Am Ende bes Jahres 1620 war gang Bobmen und Mabren unterworfen, im Februar bes nachften Jahres folgte Schleffen, Bethlen Gabor warb jurudnebrangt, und Alles ichien nun geenbet, wenn Milbe bie Berirrten, Berführten und Gebemuttigten gu befanftigen und ju gewinnen fuchte, wie benn ber Churfurft von Sachfen und Frantreich verfprachen, Alle bei ihren Rechten gu fchugen und billigen Frieden zu bewirten. Aber anders hatte es Ferdinand mit feinen Rathen befchloffen. 2m 22. Januar 1621 fprach er in eigener Dacht über ben Churfürsten Friedrich bie Acht aus, und übertrug bie Bollgiebung

dem Berjoge von Babern, bem Erzberjoge Albert von Deftreich und ben Bifchofen von Bamberg und Barghurg; bie Union vergaß feige bes gegebenen Wortes, fchlof mit Spinola einen Bertrag, verfprach Geborfam bem Raifer, und ibete fich balb baranf unter Borwurfen von Berrath und Beftechung gang auf (18); Ferbinand aber nahm Strafe und Rache an feinen Gegnern. Weil anfangs bie Theils nehmer bes Erieges nicht verfolgt wurben, febrien Biele felbit gegen bie Warung Tilles im Bertrauen auf bes Rais fere milbe Schonnug jurid; ploglich aberfiel und verhaftete man die nichts Ahnenden, forderte und empfing die Entflobenen (14), verurtheilte bie Abwesenden, unter ihnen ben Grafen Thuen, jum Tobe, fchlug ihre Ramen an ben Galgen, und richtete burch ein aufferorbentliches Bericht bie Gefangenen; nach beffen Urtheile murben fieben und zwanzig zum Tobe, die übrigen zu ewigem Gefängniffe, alle zum Berlufte ihrer Guter verurtheilt (15). Die Ungludlichen gingen mit Duth jum Tobe, und als im letten Augenblide ber Burgerhauptmann ber Altftabt Johann Rutnauer ben himmel um ein Beichen ber Gnabe fur fich und feine Bruber Bebte, erfchien ju ihrem Erofte nach einem fleinen Regen ein fich freuzenber Regenbogen am himmel (16). Aehnliche Strenge richtete auch fpater in Mahren und Dberbftreich, und ber Glang ber beiligen tatholischen Rirche schien aber alle Emporer fiegreich ju throuen; alle Stanbe in Dentschland erschrecht, bange; bie Konige von Frankreich und England fdwach und alles Unrecht bulbend, teine Soffnung får bie Butuuft, die freie Religionenbung vernichtet.

XIII. Aber wer die Gewalt jum Rechte macht, fallt ber Gewalt anheim. Farst Christian von Braunschweig, ein Mann bisber ohne Macht und Bedentung, erhob fich

<sup>(13)</sup> Raymer.

<sup>(24)</sup> Der Graf Joachim von Schlid marb von Churfachfen ausgeliefert.

<sup>(25)</sup> Beftenrieber : Gefch. des breifigjahrigen Rrioges.

<sup>(16)</sup> Derfelbe.

mit Lift und Gewalt, ben Rrieg fortzufahren: Er batte Die unalüdliche schone Ronigstochter auf ihrer Rlucht gefes ben, voll ritterlichen Mitleibens als ihr Ritter fortwahrens ben Rampf fur fie gelobt. Da beftete er ihren Sanbichub auf feinen but, und warb überall Mannen, und brachte es bei ben nieberfachfichen Standen babin, baß fie befchlofe fen, fich ber Sache bes Churfarften von ber Pfalz thatig angunehmen (17). Raum war fein Entichluf betannt, fammelten fich Biele um ibn, die Ginen and Liebe jum Recht wie jur Bertheibigung einer guten Sache; Die Andern gur Rache, jum Morb und Raube. Jeber, ber bei ber allgemeinen Bewegung ju gewinnen hoffte, erhob fich; jeber, ben fein Gifer trieb, feine Glaubendlehre ju vertheibigen, fcolog fich an eine ber beiben Parteien. Balb breitete fich ber wirrenvolle verberbliche Rrieg aber gang Deutsch= land aus; bie ihn führten, Abenteurer, lebten von Ranb und Planberung nach bem Grundfage: ber Krieg ernabet ben Rrieg, und Christian begann mit Manbfeld, gleiche fam als Relbherren bes geachteten Friedrich, die verberblichen Buge burch Deutschland. Da warb weber Gottliches noch Menfchliches gefcont, Rirchen, Rlofter und Dorfer beraubt, augezündet, Softien mit ben Rugen getreten, Freunde und Feinde gleich behandelt, und vorzüglich gegen bie Geiftlichen Christian ließ in Manfter bie filbernen Apoftel vermungen, fpotent, Chriftus habe gefagt: Gebet bin in alle Belt! Die geprägten Thaler batten bie Umschrift: "Gottes Freund und ber Pfaffen Feind." Die Beit bes Kauftrechtes mar mit allen Schreden guradgefebet; bie Farften uneins; Tilly, stets ben Frevlern auf bem Fuße, ward burch Unterhandlungen fiets getäuscht, und waren bie Raubichaaren von ibm auf einer Stelle gerftreut, erfchienen fie in einem fernen Lande wieber furchtbarer als vorber. Rachs bem fie aus Bohmen vertrieben, wandten fie fich an ben

<sup>(17)</sup> Ban ber Deden: Bergog Georg von Braunschweig. Beitrage jur Geschichte bes breißigjährigen Arieges I. 86.



Rhein. Als Maubfeld felbst burch Gelb nicht zur Raumung Bohmens bewegt, in die Acht ertlart und ein bober Preis auf feinen Ropf gesetzt ward, entwich er mit feinen Schagren in Die Oberpfalz, unterbanbelte, auch bort von dem nacheilenden Tilly erreicht, und taufchte ibn, daß er aludlich und im eiligen Ranbunge nach ber Rheinpfalz end tom. Schnell fielen einige Stadte in feine Gewalt, er verforgte biefe feften Plate, überließ ben Pfalgern ben Rampf gegen bie noch abrigen Spanier, ba Spinola mit bem groe Beren Theile zum Kriege nach ben Rieberlanden gezogen, und ging in das Gebiet bes Bildpofes von Speier, wo er als furchtbarer Reind wathete, bann fich in bas oftreichische Elfaß mid bas land bes Ergbergogs leopold, Bischofs von Strafburg, wendete, überall raubte und brannte, wo er mit feinen haufen hintraf, die fich bald auf zwamigtaufend vermehrten, bunt gemifcht aus allen Altern und Rationen; er forgte nur fur ihre Bewaffnung, bas Uebrige aber über ließ er jebem felbft, bag fie mit ben fanderbarften Gewanbenn, felbft im geiftlichen und firchenfeierlichen Angune 2000 Rampfe gingen, und im fconen Elfaß fo mit Rand, Brand und Morb mutheten, bis bas land gang verobet und bas Elend åber alle Befchreibung war. 3m Frahlinge 1622 erft verließ er das ausgezehrte Land, und kehrte mach ber Pfalz gurud, mobin fich Tilly gemendet, und bas befestigte Beibelberg bebrobte. Zwar ichlug biefer einige zerftreute haufen bes Dansfeld, aber bald wich er felbft bem glade lichen Andrange bas Abentemvers, beffen Dacht fo bebentend fchien, bag felbft Friedrich aus ben Rieberlanden ver-Bleibet herbeieilte, hoffend, fein land mieber zu erhalten. Får feine Sache erhebt fich ploglich ein neuer Bertheibiger. Georg Friedrich, der Martgraf von Baben-Duvlach; bas Glad bes Mansfelb belebte feine hoffnung, er fammelte fonell feine fcon worbereiteten Schaaren, übergibt bie Regierung seinem Sohne, daß feine Familie bei ungladlie dem Ausgange nicht fur fein Bagnif bufe, und fiellt fich, ohne Mandfeld in erwarten, bem Tilly gegenüber, verliert

aber bei Wimpfen das entscheldende Areffen, fit ichen gesfangen, und wird nur burch die Arene der Burger von Pforpheim gerettet, die nnter der Führung ihres Burgermeisters Berthold Deimling die Befreiung unternehmen, Alle umstommen, aber während des Kampfes dem Markgrafen Geslegenheit zur Flucht nach Stuttgart geben, wo er sich bei dem Herzoge Johann Friedrich erholt, der dem Kaiser treu geblieben.

Unterbeffen batte Christian von Brannfdweig in Beftphalen bie Gater ber geiftlichen Farften ichonungstos verwaftet, jog fich barauf nach Gaben, murbe aber bei Sochst am Main von Tilly ereilt (9. Juni 1622), geichlagen, und rettet fich mit bem Refte feiner Schaaren gu Mandfelb, ber in trogiger Stellung und gewohnter Lift bem Beguer jebe Belegenheit jur entscheibenben Schlacht mimmt, balb hier, balb bort übermachtig erscheint, wohin ibn Drang ober Reigung treiben, bis Kriebrich, weil alle Bortheile boch ju teinem Ende führen, ihn feines Dienftes entläßt, ober ihn vielmehr ermabnt, nicht ferner in feinem Ramen zu rauben; er hoffe um fo eber Ausschnung mit bem Raifer, bei bem auch bie Ronige von England und Dauemart und ber Churfurft von Sachfen für ihn fprachen; mit voller Singebung, ja Demuth, manbte er fich an Kerbinand, ber vor jeder Unterhandlung Baffenruh von Friedrich bes gehrte; beswegen entließ er feine treuen abentenerlichen Rampfer, aber vergebens; jest fchalt man fein Benehmen feige und fein Bertrauen Geiftebichmache, und fo fchrieb er feiner Bemahlin, er habe alles, mas ibn auf biefer Erbe aludlich machen tounte, verloren, bis auf bas Blad, fie gu lieben und von ihr geliebt ju merben. Alle Anerbietungen. alle hingabe waren vergebend; troftlos fehrte er nach ben Rieberlanden gurad. Manbfeld verließ mit feinen Schaaren bie Pfalz, fchlug fich burch bie Spanier in ben Rieberlanben, und vereinigte fich mit holland; bie Pfalz aber mar nun bulflos ben Reinden preisgegeben; Die feften Stabte Mannheim, heidelberg und Frankenthal wiberftanden mannJast, wichen endlich der Uebermacht Lilius, der das Land für seinen Herzog besetzte, und in seinem Namen die reiche Heidelberger Bibliothet den Abgeordneten des Pabstes Gerger AV. Abertieferte; auf Maulthieren ward sie aber die Alpen gebracht, vieles von der Robbeit und Unwissenheit verberbt, verschlendert.

Ferbinand hatte enticheibent geffegt, tein Gegner ichien thm mehr mit Glad ju begegnen: Alles war gebemathigt, erfdredt, barauf zeigte fich fein Streben offen. Aller nicht Latholifde Gottesbienft warb auf bas Drangen ber Jefuiten in Prag aufgehoben; vergebens mabnte und warnte jeut ber enttaufchte Churfurft von Sachfen, man beburfte feiner nicht mehr, und fürchtete ibn nicht; um aber boch jum Scheine Alles nach bem Rechte zu vollenben, berief Ferbinand einen Reichstag nach Regensburg, ben er felbft mit ungeheurem Gefolge befuchte, und entschied bort nach Anfablung ber Urfachen und Begebenheiten ber bisherigen Rriege, bag Friedrich ber Churwarbe unwarbig fei, bie burch feinen Berrath bem Raffer anheimgefallen. Die gegenwartigen Sarften billigten es, und brachten nur ihr Bedeuten vor wegen bes gestorten Religionsfriedens, welches aber ber Raifer fcnell gurudwies; benn bie Religionsangelegenheiten Bobmens geboren nicht bieber, auch fei er nicht gefinnt, ben Religionbfrieben ju verlegen. Daranf ichwieg man, benn bie Deiften hofften burch ben Sturg bes Ginen gu gewinnen, bie Churwarbe follte Maximilian und jugleich bie Dberpfalz ftatt bes verpfanbeten bftreichifden ganbes får bie Rriegetoften erhalten. heftig wiberfprachen gwar Bran-Denburg und Sachsen, welche ben Reichstag nicht besucht, med beftiger und grundlicher Spanien, welches Deftreich vor ber Bergrößerung Bayerns warnte, und ernftlich mahnte, Friedrich jur Ausgleichung aller Febben wieder einzusegen: aber Ferbinand fragte nur bie Jefuiten, und biefe entschies ben nach feinem Bunfche; am 25. Februar 1623 übertrug er bie Chur und Dberpfalz an Bayern, unbeschabet ben Rechten und Amprachen ber Rinber Friedriche, welches im

Rechtewege andgetragen werben follte. Die Rieinpfala war in ben Sanden ber Spanier, die große Stenern ausschrieben und feine alten Rechte achteten; ber Raifer felbft gab an einzelne Ganftlinge und Rriegsmanner Bieles ju Leben, bie bas unrecht Gewonnene fchnell veräußerten, um allen funftigen Unipruchen ju entgeben; fo erfparte fich Ferbinanb ben Erfas ber Rriegetoften, Die vier tatholifden Ditglieber batten im Churfurstemrathe bie Mehrheit; Marimilian fchente fich nicht, burch Bittelsbacher Gut auf Roften feines Betters fich ju vergrößern; ber Pabft stimmte vor Freude bas herr Gott bich loben wir an; ber Churfurft von Sachfen aber abnete aus biefer Berbohnung alles Rechtes einen emis gen Rrieg und ben Umfturg aller Debnung. 3mar banerten Die Unterhandlungen wegen Ginfegung Friedrichs noch eine Beit lang font, ba biefer aber unbedingte Berftellung obne allen Berluft forberte, ber Raifer bagegen von ihm får feine Berfon vollige Entfagung, blieb Alles, wie es bisber bie Gewalt entschieben; Sachsen, und in ber Folge and Brandenburg, erkannte endlich ben Marimilian als Churfürft auf Lebendzeit.

Rur Christian von Braunschweig verzweifelte XV. auch jest noch nicht an Friedrichs Glude, und fewur, nicht eber bie Baffen nieberzulegen, ale bis ihm ber Raifer batte Berechtigfeit wiederfahren laffen; er felbft tobrte nach feiner heimath gurud, nachdem er fruber, ba eine Ausjohnung Friedrichs mit Ferdinand nabe schien, biefem fogar, wiewohl vergebens, feine Dieufte angeboten, warb und fammelte von Renem, und gog fo ben Rrieg nach Rorbbentichland, aber bas Land feiner Brider und Bermanbten, ba ber Rab fer ertlarte, er werbe bie Anhanger Chriftian bes Jungeren überall bin verfolgen. Die Rreisstande waren in großer Berlegenheit; ju schwach, ben Abenteurer ju vertreiben, nahmen fie ihn mit feinem Seere auf brei Monate in ihre Dienfte, mit ber Bebingung, nur vertheidigungeweife ju verfahren und fich nicht an Mansfelb ju fchließen, funbeten ibm biefelben balb wieder auf, weil fie mit Recht Unbeil

won feiner Sache fürchteten, und wollten anparteifam bleiben, feibst mit Gewalt, und ihr Beer verftarten, wahrend Tilly foon berangog, und fich immer bentlicher migte, weber ber Rouig Chriftian von Danemart noch ber Churftieft von Sachfen meinten es anfrichtig mit ihren Glanbensbrits bern, fonbern bachten nur an ihre weltlichen Sachen. Rach einem Siege Tillys aber Christian mehrte fich bie Roth's Danemart, Mitglied bes niederfachfichen Bunbes und Rreifes, gog fich gurad, bie anberen riefen in Aurcht ihre Schaaren ab, Tilly naberte fich mit feinem heere, und ertlarte ben Bunbesanfabrern Christian bem Meltern von Gelle unb Georg von Braunschweig, er werbe auf bed Raifere Befehl feinblich gegen ihre lander verfahren, da wohl befannt, baß von jenem bie Bewaffnung bes nieberfachsischen Rreifes ausgegangen. Da fchutten Beibe bie Bertheibigung bes Rreifes vor, legten ihre Stellen nieber (1624); aber balb fab man, daß alle friedlichen Berhandlungen vergebene, bag ber Rrieg ungeachtet affer Demathigung tommen werbe (16). Sett ermunterten fie fich, fcon trat man in Unterhandlung mit Guffav Abolph von Schweben, ben fein Schwager, ber Churfarft von Brandenburg, aufforberte. Mandfeld brangte in England beharrlich um Salfe fur Friedrich, und nach langem Bogern ertlarte fich Jatob fur feinen Schwiegers fobn, erft nachdem er feine Plane einer Bermablung feines Sobnes mit einer fpanischen Ronigstochter vereitelt fab; Mansfeld erhielt Unterfignung, fammelte ein heer, und landete damit in Solland; obgleich es burch Rrantheit, Suns ger und Entweichung balb wieber bebeutent verloren, veraweifelte ber thone Mann nicht, und er vorzüglich brachte oine Berbindung zwifchen Franfreich, England, Benebig, Savogen, einem Theile ber Schweiz und Solland gegen Deftreich und Spanion, welches in feinem ungezügelten Reformationdeifer fortfubr (19), ju Stanbe. Dief gefchab in Bobmen,

<sup>(18)</sup> Ban der Decken I. 97 ff.

<sup>(19)</sup> Murz a. a. D. S. 70.

in Matren, Schleften und Deftreich, fo wie in ber Pfalz; alle Bucher wurden von ben Jefuiten untersucht, die nicht tatholifden verbrannt, ober außer landes geschickt; and Dab. ren wanderten mehr als zwanzigtaufend Menfchen; vergebens waren alle Bitten, Borftellungen und Erinnerungen an ehemalige taiferliche Berfprechen; im Canbe ob ber Eus wurde allen protestantischen Predigern und Schulmeifiern befohlen, binnen acht Tagen bas land ju verlaffen; ber Statthalter erhielt bie Dacht, jeben an Leib und Gut gu Arafen, ber fich wiberfeste, ober folde hauptfester und Menfchenverfahrer beimlich ju behalten magte (20). Dies Balten und die noch nabere Gefahr bes Reinbes bennenhigte bie niederfachfischen Stande; fie befohloffen in großer Mehrbeit, breifache Salfe aufzubringen, und mablten Danes mart jum Rriegsoberften; aber es war teine Ginbeit, tein Bertranen; ber Bergog von Celle wollte, ungeachtet feiner Schwache, parteilos bleiben; Brandenburg, man weiß nicht burch welche Mittel verführt, weigerte fich beigutreten; Ronig Christian von Danemart und Tillo radten in Rieberfachfen ein; und wahrend jener bie Biethamer Bremen und Berben nimmt, und Argwohn über bie Befegung erregt, fnchte Tilly burch Unterhandeln und allmähliges Ausbreiten fich ju fichern und ju ftarten, mabrent fein machtiger Bunbesgenoffe ibm mit feinen Schaaren nachbrangt.

XVI. Diese Anstalten zu einem großen Kriege in Ries bersachsen beunruhigten ben Kaiser für ben Augenblick, der seine bisherigen Siege nur ber Liga und ihrem Haupte Marimilian von Bayern durch Tilly verdankte. Um selbst eine Armee zu bilden, sehlte ihm Alles; mit der Gesahr von Außen wuchs die Verlegenheit, als Albrecht Wallenstein sich erbot, ein Heer auf eigene Rosten für den Kaiser zu werden. Man billigte zweifelnd den Plan des sonderbaren Manues, und wollte, daß er zwanzigtausend Mann sammle, worauf er antwortete: Richt so viel wolle er ausstellen und

<sup>(20)</sup> Derf. G. 82.

magren, benn bieß fei unmöglich, wohl aber fanfalgtunfenb, und biefe wurden nicht verhungern. Darauf erhielt er (25. Bult 1625) fern von feinen Gatern einige Rreife Bohmens gur Berbung und Rahrung ber neuen Truppen (21), freie Bahl ber Unterauführer, und von allen Geiten ber eilten wicht blog Einzelne, fondern gange Schaaren unter ihren Rabrern zu bem freigebigen befannten Manne. Er ftammte von dem Schloffe Balbstein in Bohmen (22), und foll, wie bie langgeglanbten Sagen erzählen, nach einer wild burch brachten Jugend, die fich weber in ben niebern noch bobern Schulen ben Gefegen fagte, ale Page ju bem Martgrafen Rarl von Burgan gefommen fein (23); ale er in beffen Dienfte einft am offenen Kenfter bes Schloffes ju Jusbrud einschlief und boch, aber unbeschadet, berabsturgte, beutete er bie wunderbare Rettung auf ben besonderen Schut ber beiligen Innafrau wie auf eine bobe Bestimmung, und tam zum erftenmale über fich zur Befinnung, wahrend bie Jefuis ten ibn får bie tatholifche lebre gewannen, als verbante er feine Rettung nur ber beiligen Jungfrau. Darauf burcheog er Frankreich, Spanien, bie Rieberlande und Italien, fand Ach fcmell in bie Sitten jebes Lanbes, widmete fich in Babua mit Gifer ber Sternbentung, aus ben Geftirnen ben Lanf feines tunftigen Schidfales ju erfahren, jog bann im Rriege bes Ronigs Rubolph gegen bie Turten, ohne große Barben und Schage ju finden, nach welchen er eiferstächtig Arebte, und febrte (1606) nach Bobmen auf fein ererbtes Reines Gut jurid, mo er balb baranf eine reiche ichon ber tagte Wittme in Mabren beirathete, burch beren allanbef. tige liebe, ba fie ihn burch Baubertrante feffeln wollte, er in Lebensgefahr gerieth, bann burch ihren Tob reich, rubig

<sup>(21)</sup> Ballenftein. Biographie von Dr. Fr. Förster. G. 46.

<sup>(22)</sup> Geb. Ju Prag 14. Sept. 1588.

<sup>(23)</sup> In den Sahrbuchern des böhmischen Museums II. Bd. Prag 1881 wird in einem Auffațe über Ballenftein alles dieß gelängnet, und einem andern Sprofilmg dieses Geschlechtes jugefchrieben.

und unabhängig, aber in Bergeffenheit lebte. 3m Ariege der Bender Rubolph und Matthias ichlog er fich an feinen: als Erzherzog Ferdinand Arieg gegen Benedig begann, warb er auf eigene Roften fur ihn breihundert Reiter, machte mit ihnen mand gladliche Unternehmung, und war burch feine Pracht, Freigebigfeit und Leutseligfeit allgemein betamet, dag fich alles in feinen Dienft brangte; er gewann bas Bertrauen Ferdinands, bie Gunk feiner Rathe, warb gum Grafen erhoben, und gang bem Erzbaufe ergeben. Schon im Anfange bes bobmifchen Aufftanbes mar er auf ber Seite bes Raifers, wies ben Aufruf ber Bobmen, fich thuen angufchließen, berb jurad, tampfte fur Rerbinanb, wirtte mit gur Befreiung Ungarns und gum Siege auf bem weißen Berge; taufte viele von ben eingezogenen Gatern ber Brotestanten um Spottpreise an fich, erhielt vom Raifer får feine bieberige Unterhaltung bet Kriegeschaaren bie Berrichaft Ariebland, und fuchte fich fcon bamals eine felbiftanbige Stellung und herrschaft ju granben und ju fichern (24). Die Dankbarkeit bes Raifers gab ihm fürftliche und bann, weil er bie Sauptftate Deftreiche ichien, felbft bie Barbe eines Bergogs (1624), fo wie ber Raifer fruber fcon mesrere Geschlechter aus bloger Gunft in ben Karftenfand erboben, um burch fle auf ben Farftentagen Alles nach fefs nem Billen burchzufahren (25).

XVII. Als jest ber Ruf seiner Werbung erscholl, sammelten sich Biele von ben heeren bes Mansseld und Brauuschweig und loses Gesindel aus allen Orten um ihn; es tamen Kroaten und Ungarn, Kosaten und Polen; bald aberstieg die Zahl zwanzigtausend Mann, aber eben so bald war auch Böhmen ausgezehrt, worauf er seine hansen in den frantischen, dann auf Umwegen, um sein heer vollzählig zu machen, in den niedersächsischen Kreis führte, Ales auszehrend; bewassnete Zigennerbanden zogen dem

<sup>(24)</sup> Derf. G. 87 ff.

<sup>(26)</sup> Robler, deutsche Reichsbistorie G. 542.

heere voran; Alles unterwarf fich, wohin er tam, und ablte große Summen; die Gewalt berrfchte, und die Betten ber Kriegevollerzüge schiemen wiederzufehren, mo bie Sauptlinge nach Billfar ichalteten. Der niederfächsische Bund, in Furcht von ben beiben Anfahrern erbradt ju werben, wenn fie anders fich vereinigen mofften, begann ju unterhandeln, fand aber burch bie Forberungen der beiben Feldherren fich fo getrantt, daß alle hoffnung auf friedliche Ausgleichung verschwand, und heftige Schmabschriften von beiben Seiten ben nuruhmlichen Rampf begannen. flian, obwohl felbst bei bem Beere und mit Recht abnend, baß Ballenftein und Tilly durch Gifersucht getrenut, fich nie vereinen werben, benute biefe Gelegenheit jur fcmeffen Entscheibung nicht, theilte vielmehr auch fein heer, und Dansfeld manbte fich nach ber Elbe, nach Bohmen und Schleffen, felbft bis Giebenburgen ichauend, mo er den immer rufligen Furften Bethlen Gabor jum Rriege bereit wußte, wahrend Chriftian von Braunschweig und Bernbarb von Beimar, beffen Laufbabn fich ichon berrlich offnete, nach Beftphalen jogen, ber Ronig aber an ber Befer, bem Tilly gegenüber, blieb, ber beffer bie Beit beobachtenb, ben Ballenftein um Beiftand ju einem allgemeinen enticheibenden Augriffe ersuchte; ber Streit um die Oberfeldberruftelle und bie Leitung bes Gangen entzweite fie fur immer; jeber 20g feines Beges; Ballenftein bem Mandfelb nach, ben er bald fo entscheibend schlug (24), daß fein Deer fich beinabe gang jerfreute, und ber größte Theil ju Ballenftein überging, beffen Schaaren jest wirtlich auf vierzigtaufend anwuchfen. Dit biefer Daffe verfolgte er ben tabnen Saustling. der felbft auf der Klucht nene Kraft sammelte, und mit neuen, fcnell auf zwanzigtaufend gebrachten, Golblingen fich nach Schleffen manbte, wohin Gabor ihn beschieben; aber flatt beffen fant er bort nur wenige Sulfetruppen, und fo zog er, von Ballenftein immer verfolgt, nach Ungarn,

<sup>(26)</sup> An der Deffauer Brude 25. April 1636.

wo er, von ben Gebirgsstädten and, den Feind immer beunruhigte und gindlich stritt, da dieser jeht zugleich gegen
Bethlen und den Bassa Murtezan von Osen sechten mußte;
schon litt Wallensteins Heer durch Krantheiten, von unreis
fem Obst und Weindeeren, daß mehr als die Halste erlag;
aber auch Mandseld litt nicht weniger; Bethlen, immer
wantend, nie ausharrend, schloß Frieden ohne ihn; so ries
er den Herzog Ernst von Weimar aus Schlessen, und übers
gab ihm den Rest der Arnppen; er selbst wollte über Benes
dig zur See nach England, neue Halssmittel zu suchen;
auf dem Wege erkrantte er schwer: da ließ er sich Harnisch
und Schwert umgürten und starb aufrecht siehend zwischen
zweien Ansihrern, im sechs und vierzigsten Lebensjahre (27),
und vor ihm schon war Christian von Braunschweig einer
schweren Krantheit erlegen.

XVIII. Babrend beffen batte Tilly burch Unterbandlung ben nieberfachfichen Bund jur Auflofung gebracht; Chriftian ber Aeltere und Georg von Braunschweig foloffen fich an ben Raiser, junachst um bas Erbe bes tinberlosen Derzogs Ariebrich Ulrich, ihres Bermanbten, ju erhalten; balb ftanb ber Ronig von Danemart, feit bem Sturge von bem Pferbe oft geiftedzerruttet und unfabig große Entwarfe ju faffen nub auszuführen, allein bem heere Tillps gegenaber; bei Lutter am Barenberge warb er überfallen (28), und fein burch starte Tagmariche und Mangel an Lebensmitteln gefcmachtes Deer nach beftigem Biberftanbe gefchlagen, er beinahe gefangen und mit feinem heere immer weiter zuradgebrangt (29). Der Raifer batte enticheibent, fo ichien es, aber alle Gegner gefiegt; nur wenige Reften maren von ben Danen in Schlefien befest; ber Plan far ben neuen Reldzug von 1627 war die Eroberung aller banischen Be-Anngen auf dem feften ganbe. Ballenstein, ber uch von

<sup>(27)</sup> Riemann, Geschichte der Grafen von Mansfeld G. 186 f.

<sup>(26) 27.</sup> August 1626.

<sup>(29)</sup> Ban ber Deden I. 172 ff.

ber Berfolgung bes Manbfeld nach Bobmen begeben, bas . Derzogthum Sagan getauft, wobei bie Forberungen einzels ner Gemeinden und Perfonen auf die ungerechtefte Beife getilgt wurden, ba nach bes Raifere Willen alle Schuldberren wegen ihres Berhaltens gegen ben Raifer gur Rechenschaft gezogen, b. i. verurtheilt werben follten, um fie an ihren Gatern ju ftrafen (30), ftellte fich wieder an bie Spite feiner Schaaren und jog gegen Schlesten. men hatten eben Bug . und Kafttage ausgeschrieben, Dens Schen und Bieb follten von aller Arbeit feiern, und Riemand effen ober trinfen, bis nach vollbrachtem Gottesbienfte, als ber gewaltige Begner ihre Feier unterbrach und fie vor fich ber brangte, worauf er nach bem nieberfachfifchen Rreife eilte, von ben Fruchten bes Tillpfchen Sieges ju arnten. Jest vereinigte er fein heer mit ben Schaaren ber Liga, und Christian, ber fich in feinem eigenen Lande bedrobt fab, neigte fich jum Frieden. Bon Reuem begannen bie Unterbandlungen, endeten aber bei ben großen Forberungen Ballensteins auch biefmal balb; ber Rrieg marb fortgefest; Christian IV. von allen Deutschen verlaffen, jest nicht im Stande ju miberfieben, boch ohne Rurcht, fchiffte fich nach Seeland und Runen ein; ergurnt über bas Glement, bas ihm' bem Ronige ju folgen wehrte, ließ Ballenftein bie Gees maffer mit glubenden Rugeln beschießen, schon bamale abnend, es tomme ber Racher von ber See ber (81). Da fanbten Die Reicherathe Danemarte an ibn, mabnten, er folle bei eines fremden Reiches großen Baffern fein Biel fteden und nicht noch mehr gander und Bolfer dem Raub und ber Berzweiflung opfern. Aber bart antwortete er, bart ber Raifer; bie Truppenmaffe vergrößerte fich mit jebem Tage; bald zeigte fich Ballenfteins Entschluß, auch bier im Ror. ben far feine Dienfte fich burch Erwerbung eines neuen Rarftenthums zu entschabigen; fein Muge fiel auf bas Land

<sup>(36)</sup> Borfter , Ballenftein G. 73.

<sup>(32)</sup> Forfter, Ballenfteins Briefe Rr. 45.

Gefc. b. Deutschen. IV.

ber Bergoge von Medlenburg, welche jest bem Raifer bulbigten; beffen ungeachtet nabert fich Ballenftein ihrem Bebiete, verfichert bie lieben Dheime feiner freundlichen Dienfte, nimmt eine Stadt nach ber andern, ertheilt babei die berubigenbften Berficherungen, und entschuldigt fich mit ber Rothwendigfeit; balt ben Tilly, ber auf Maximilians Drangen bie Befegung Medlenburgs verlangte, fern; ermabnt feine Dberften, weil bie Schulb ber Bergoge nicht erwiesen mar, Alles aufzusparen, mas fie verberben tonnte (32), lagt jenen bie Ausführung, und febrt nach Bobmen gurud. Jest Schutt auch Brandenburg ber Friede ober bie Parteilofigfeit nicht mehr; viele Schaaren lagerten fich bort, und gehrten es aus; eine ungeheure laft brudte bas lanb; jeber Dusquetier follte monatlich fieben Gulben, ein Reiter gwolf, oft funfgebn erbalten, wenn er nicht freie Bervflegung batte; aber die Solbaten nahmen bas Geld, und erpreften von ihren Birthen bie Betoftigung, bie Oberften felbft brand. Schatten fur fich, bag man berechnete, bie Churmart fei in biefem Sahr um zwanzig Millionen Gulben gebranbichant worden; vergebens maren bie ftrengen Berbote und felbft Strafen Ballensteins, wo er folche Ausschweifungen er fuhr (38), benn er felbft ubte Alles, und verbot bem Churfurfien in feinem eigenen gande bie Steuern einzutreiben; vergebens beflagte fich biefer bei bem Raifer, er marb nicht gebort, und erlaubte endlich feinen Unterthanen, erzurnt und unflug, gegen bie taiferlichen Schaaren Gewalt mit Gewalt ju vertreiben, und jeben ju ermorben, ben fie aber Planberung ergriffen (34).

XIX. Wallenstein traf unterbeffen felbst von der Ferne alle Anstalten zur völligen Besitznahme von Mecklenburg (35); in beständiger Bewegung und Unruhe durch feinen unbe-

(25) Br. 54.

Digitized by Google

<sup>(32)</sup> Ballenftein G. 76 ff.

<sup>(33)</sup> Ballenft. Briefe Dr. 48.

<sup>(34)</sup> Rango: Buftav Abolph ber Große von Schweben G. 199.

grangten Chrgeig, in Furcht, ber Schwebenfonig moge fic ber vertriebenen Bergoge annehmen, fchreibt er an Bome merns Bergog, trant auch biefem nicht, wie febr er feine Ergebenheit verfichert, fucht Polen im Rriege gegen Schweben ju unterftugen, ben allein gefürchteten Reind fern ju balten; mabut biefen aus berfelben Urfache jur Eroberung Rorwegens; bentt, ba er Diftrauen mertt, an bie Mus. ruftung einer Flotte, und will bie Meeresbafen in Dome mern befegen; rath jest bem Raifer jum Frieben, aber nur wenn er felbft Dedlenburg behalten tonnte, fonft begebre er teinen Frieden (36); bentt gugleich, wie fich ber Raifer als bas bochfte Saupt ber Chriftenbeit gegen bie Tarten fchugen, fie betriegen tonne; wirbt fogar fur benfelben eifrig um die Rrone von Danemart, bamit er ibm Medlenburg um fo lieber gemabre; verfpricht, bie Danen follten bei ihrer Freiheit und Religioneubung gesichert werben; brobte aber barauf, bas land ju erobern und leibeigen ju machen (37). In fleter Bewegung, immer nach eigener Erhobung, nach Ruhm und Dacht ftrebent, mar er felbft im Binter, ben er in Bobmen gubrachte, mit neuen und alten Planen be-Schaftigt, und als Kerbinand in bieg ganb tam, bie Gras bedrube ju ichauen, bie er burch feine Berfolgungen geschaffen, gewann er ibn und bie Jesuiten, welche von ibm Die Andbreitung ihrer Berrichaft hofften, fo gang, bag ibm Medlenburg, in bem fich fein Unterfelbberr Urnim unterbeffen festgesett, versprochen und bann wirklich verlieben wurde (1. April 1628) (38), Scheinbar ale Unterpfand far Die Rriegstoften, bie er von ihm gu forbern, indem er ihn boch jugleich schon ale Landesherrn fur fich und feine Ere ben erfannte. Go murbe vom Raffer wieber eine alte Rur-Renfamilie ohne Achterflarung burch bie Churfarften, obne Anflage und Spruch, viel weniger Bertheibigung, verjagt,

<sup>(36)</sup> Forfter : Ballenftein G. 95.

<sup>(37)</sup> Förster: Ballenst. Br. I. Bb. G. 72.

<sup>(36)</sup> Bon der Deden I. 264. Förfter : Ballenft. 79 ff. 3 \*

weil fie fich an ben banischen Rachbar bes Glaubens willen angeschloffen, und bann im Unglade ichnell bem Raifer gebulbigt. Ballenftein wollte fich in feinem gewonnenen lande befestigen, und gur befferen, großeren Sicherung bem Tillo und Pappenbeim Kurftenthumer in Rordbeutschland zuwen. ben (30), megmegen er ein Solbatengericht jur Untersuchung ober vielmehr fogleich jur Berurtheilung bes Bergogs Fried. rich von Ralenberg einfette, und mit ungezugelter Billfar Selbst ber Reichshofrath in Wien entschied nach feinem Antrage. Schreden und Unwillen ergriff alle Rarften; aber vergeblich waren alle Bitten ber vertriebenen Bergoge von Medlenburg an ben Raifer, vergebens bie ernfte Mahnung Maximilians, ber Raifer moge bas unrechtmäßige, gewalttbatige Berfahren gegen vornehme und beutsche fürstlichem Geblute entsproffene Stanbe bemmen und fie bei Land und Leuten schugen (40); es warb nichts geanbert; Ballenftein fuchte vielmehr bie Stande Medlens burge aufe Meußerfte zu reizen, zu emporen, um gang nach bem Rriegerechte ju schalten, alle Rechte und Guter ber Biberftrebenden zu nehmen, und fie felbft zu fangen (41). Dazu tam es nicht. Schweigend trugen fie - bei verhang. nifivoller Gewalt fur ben Augenblid immer bas Befte bas Barte, mabrent bie Bertriebenen, von Allen verlaffen, fich in Schriften an die offentliche Meinung wandten, bamals, wo fie noch wenig bedeutete, und burch Solbatenwillfår barniebergebrudt mar.

KX. Als Selbstherrscher waltete nun Wallenstein, selbst ben Raiser zu seinem Willen brangend; benn als dieser die Hanseltäbte zu einem Bundnisse mit Spanien einlub, sie aus ihrer unwürdigen Abhängigkeit von England zu befreien, förderte Wallenstein Anfangs diesen Plan, bis der Ronig von Danemark, mit dem die Unterhandlungen fortbauerten,

<sup>(39)</sup> Deden I. 277.

<sup>(40)</sup> Derf. I. 288. und Beilage 71.

<sup>(41)</sup> Forfter: Ballenftein G. 96.

jenes Bandnig furchtenb, bagegen eiferte, und jum Dante bie Berjoge von Medlenburg nicht ju unterfingen verfprach: ba forberte Friedland trogig vom Raifer bie Aufhebung jes nes Planes, brobent, fonft nicht in ben Rrieg gu gieben (42), ben er im Grunde nur feines Rugens willen führte, und eiferfüchtig alle Gegner beobachtete. Diftrauisch blickte er nach Schweben, und ließ Guftave Geburtezeichen ftellen, um bie Butunft zu erfahren (43); von ihm furchtete er am meiften, und fuchte beswegen bie gange Rufe Dommerns gegen ihn zu fichern, in bem fich fein Felbberr Urnim nach feinem Befehle festgefest batte. In biefem Unternehmen binderte ibn Stralsund, welche Stadt awar unter ber kanbeshoheit jener Bergoge ftanb, aber fich frei regierte, und jest, ba Fürften und Ronige fich vor bem faiferlichen Kelb. berrn bengten, gegen ihn muthigen Wiberstand magte. Gie weigerte bie liftige Forberung um freien Durchzug feines Beered', antwortete feinen Drohungen mannlich und unerfcroden, und bas Bolt brobte ben Rath abzusegen, wenn er etwas bewillige, worauf auch biefer fich ftarfte, und beibe, Rath und Gemeine, fich jum Gibe ber Bertheibigung vereinten, Schiffer und Booteleute in Pflicht nahmen, und fich fur die tommende Gefahr rufteten. Um fo mehr brangte Ballenftein ben Arnim jur ichnellen Unterwerfung ber Stabt; aber vergebend mar Unterhandlung und Drohung, vergebens bie Aufforderung ber Bergoge von Pommern felbft, vergebens ein unvermuthet gewagter Sturm: muthig und einig tampften bie Burger, anfangs allein, balb aber von Danemart, wenn auch nur gering, unterftugt; felbft ale fe mahrend der Unterhandlungen überfallen und viele Bollwerte ichon verloren maren, wichen fie nicht, und erober. ten im fcnellen Unfalle Alles wieber. Der Duth muche mit ber Gefahr; aber fie litten Mangel an Pulver. fie beswegen ein Schiff nach Dangig ichidten, es bort zu

<sup>(42)</sup> Briefe 189. - Deden 1. 264.

<sup>(43)</sup> Br. 195.

bolen, und ber Konig von Polen fie jurudwies, ichidte ibnen Guftav Abolph, ber eben bamale auf jener Rhebe lag, eine große Laft Pulvers mit einem Begleiter, fie megen ihres belbenmuthigen Rampfes um Religion und Freis beit preisenb, jur Ausbauer ermunternb, und verweisenb, baf fie nicht ichon fruber fich an ihren freundlich gefinnten Rachbar gewendet. Diese Rachricht erregte allgemeine Freude, ichnell beichloß man, ben Ronig um fraftige Balfe ju bitten, und mabrent bie Gefandten bingingen, tampfte man muthig fort; ein neuer Ueberfall wurde burch ein Weib vereitelt, bas schnell bie Trommel ergriff, als fie bie Feinbe in ben laufgraben gemabrte, und bie Burger vom feierlichen Gottesbienfte in Die Schlacht rief. Reue Sulfe von Danes mark unterftugte fie; boch bauerten bie Unterhandlungen fort, Baffenftillstand murbe gemabrt, und bie bartbebrange ten fchicten nun auch Gefanbte au ben Raifer und Ballene ftein; milb und troftend antwortete jener; beftig biefer, und vermaß fich jum Schwur: Und wenn die Festung mit eifernen Retten an ben himmel gebunden mare, mußte fie boch berunter. Traurig tamen bie Abgefanbten ju ben Ihrigen gurud; die andern aus Schweben tehrten mit befferer hoffs nung, und am 25. Juni ward ein Bund mit Guftas Abolph geschloffen, ber versprach, fich mit Gute und Baffen ber Stadt anzunehmen, und fogleich Gulfe abschickte.

XXI. So begann ein neuer Rampf, ber sich balb iber ganz Deutschland ausbreiten sollte; Wallenstein erschien nun selbst (27. Juni), und leitete die Belagerung, erzürnt, bestig, immer naher und schrecklicher; schon seste man die Frauen und Jungsrauen nach Schweden über; schon wollte man sich ergeben: als ein furchtbarer Regen mehrere Tage lang fiel, und das Gewässer die Soldaten aus Laufgraben und Schanzen trieb; Arnim selbst wurde frant, und als ein neuer Sturm abgeschlagen wurde, zeigte sich Wallenstein milber, um mit Ehren abziehen zu können; dann, als neue Berstärkung aus Schweden kam, zog er ab (44), gereizter

<sup>(44)</sup> Forfter : Ballenft. Briefe I. Bb. 11 Rap.

als je auf ben Ronig von Schweben, gegen ben er von nun an flets feindlich gefinnt fich zeigte (40), babei angfitich feine neuen Gater gegen ibn ju fichern fuchte, mit Danes mart ungeachtet bes fortbauernben Krieges fortmabrend unterhandelte, und fich endlich jum Felbheren bes baltifche oceanifden Meeres ernennen ließ (40), ben gefürchteten unb gehaßten Gegner ju befampfen. Aber er batte feine Rlotte; von labed erhielt er nur, baf er auf ibren Berften Schiffe bauen barfte; ba es aber trot feiner ungeheuren Gintanfte an Gelb fehlte, ober er es fparte, lieferten fie fein Solg, und fein Ebrgeig blieb auf das land befchrantt; jest bielt er nach gludlicher Beendigung bes Relbzuges in Solftein gegen bie Danen hof in bem neuerworbenen Dedlenburg, trachtete nur, biefes zu behaupten, leitete Friedensunterhands lungen ein, fich gegen Schweben und Danemart ficher ju ftellen, und beschäftigte fich mit Sternbeutung, wegwegen er ben berühmten Reppler an feinen Sof nahm; benn jest wollte er felbft Frieden, um bes Errungenen gu genleffen; barum brang er in ben Raifer, ben Rrieg mit Danemart gu enben, worauf biefer im Ginverftanbniffe mit bem Berjoge von Bayern Frieden mit Chriftian fchloß, ber allen beutschen Bandniffen und ber nieberfachfichen Rreisoberfi-Relle, fo wie allen Unfprachen auf beutiche Stifter ent fagte, und Medlenburge Bergoge preis gab (12. Mai 1629). Die Befandten Schwedens murben von ben Unterhandlungen andgefchloffen, ba Ballenftein bie ernfte Berwenbung ibres Ronigs fur bie Bergoge furchtete, und um ben gefürchteten Gegner in neue Rriege ju verwideln, bamit er nicht Theil nehmen tonne an Deutschlands Angelegenheiten, reigte er ben Ronig von Polen, ber bieber meift ungludlich und unrühmlich gegen jenen getampft, jur Fortfegung bes Rrieges, und trieb ben Arnim mit ben faiferlichen Ernppen mm fclennigen Buge nach Polen, Salfe in jeder Sinficht

<sup>(\*5)</sup> Derf. II. Bb. G. 16.

<sup>(46)</sup> Das Patent a. a. Q. G. 10.

versprechend, um nur bas Schidsal von fich zu wenden. Aber vergebens; benn was er abzuwenden ftrebte, rief ber Raiser burch die Jesuiten unabweisbar herbei.

Die Reformation war in feinen ganben unterbeffen mit Gewalt fortgeführt; in Oberoftreich, mo ber baverifche Statthalter mit feinen Solbaten bart berrichte, war aller Gottesbienft ber Protestanten verboten, gebemmt, vernichtet; felbft in ben Saufern jebe Belehrung, alles Poftillenleien und Unterrichten in Glaubensfachen aufs Strengfte verboten; jeder follte bie Refte und Faften ber tatholifchen Rirche feiern, bie protestantischen Bucher austiefern; wer nicht gehorchen wollte, durfte auswandern, mußte aber ben gebnten Pfenning feines Bermogens als Rachfteuer gablen, und warb von bem Statthalter und ben Beamten auf alle Beife gequalt, bingehalten, bis er Gelb und Beit verloren und unter irgend einem Borwande bann als ftrafbar erfcheinen mußte, bag er Freiheit und Gut, oft bas Leben, In biefer Roth erhoben fich bie Bauern gegen bie faiferlichen Befehle und bie Statthalterschaft, und führten Jahre lang einen erbitterten Rrieg wiber bie Beamten und Solbaten; von Dorf zu Dorf und Markt zu Markt erschols Ien die Gloden jum Aufruhr, jur Freiheit; Die fleineren Stadte fielen in ihre Gewalt; felbft Ling ward belagert und bie Donau gesperrt; aber nur unregelmäßig bewaffnet, ohne umfichtige Subrer, getrennt und getheilt, murben fie in einzelnen Saufen von ben taiferlichen Truppen geschlagen und gerftreut, und burch liftige Unterhandlungen noch mehr als im offenen Rampfe besiegt und betrogen. als wollte man friedlich mit ihnen verfahren, borte man felbst ihre Rlagen: wie allbefannt es fei, mas fur unerhorte Dinge mit Einnahme und Ausgabe ber Mangen, mit Berrattung guter Polizei gefcheben und bie Regierung bie unbarmbergigfte von ber Welt fei, wie ber Stattbalter Deb. rere ohne Gericht und Urtheil, ja felbst gang Unschuldige, bingerichtet, und unter bem Scheine ber Reformation bie graulichsten Ungerechtigfeiten begangen; wie er um ben

gebnten Pfenning ju fleigern Saufer und Gater um bas Dreifache geschätt, und fie felbft von ben Rleibern, bie fie am Leibe trugen, bie Abgaben ju entrichten gezwungen; wie bie Soldaten in allem Ueberfluffe schwelgend die Kamilien an ben Bettelftab gebracht, bie Baufer gerftort, Franen und Jungfrauen entehrt, die Manner vertrieben, felbft Rinder beschäbigt, ben Bein aus ben Schuhen getrunten und muthwillig verberbt, und alles gethan, auch ben Gedulbigften gu reigen (47). Ueber bieg und anderes flagten fle mit Recht; man verfprach Abhulfe, und ichloß mit ben leicht Befriebeton einen Baffenftillftanb, als bie Golbaten burch ihre 3a. gellosigfeit ben Streit aufs Reue, beftiger ale guvor, wede ten. Bon beiden Seiten geschaben große Grauel, ohne bag bie Einen ober bie Anbern entscheibenb fiegten, bis endlich Beinrich von Pappenheim, aus ben italienischen Rriegen guradfebrend, tapfer und flug, bem belagerten Statthalter von Maximilian gefendet, ju Sulfe eilte, bie Bauern in einzelnen Saufen ichlug, gerftreute, die Unführer gefangen nabm, und ben Krieg burch Gewalt und Bermittelung bier endete; bie Gefangenen murben größtentheils hingerichtet; Biele von ben Jefuiten vor dem letten Mugenblide noch gur tatholischen Rirche jurudgeführt, bie benen vom Abel auch scheinbar bie lette Ehre erwiesen, und nicht gestattes ten, baf fie ber Scharfrichter berahre (48). Die Befiegten befannten fich aller Berbrechen ichulbig, bie man ihnen gur Unterschrift vorlegte, baten bemuthig um Bergeibung, und bulbeten von nun an bie Laft ber Ginlagerung und alle Strenge, bie man aber fle verhangte, fchweigenb, und fo ftand benn nirgende mehr ein Feind bem oftreichischen Saufe entgegen.

XXIII. Dieß Glad warb aber balb burch Uebermaß und Frevel, ber immer weiter über bie Granzen bes Rechetes hinaustrachtet, gestört; burch Frankreichs schlau bereche

<sup>(47)</sup> Rurg a. a. D. S. 877 ff.

<sup>(48)</sup> Derf. G. 447.

netes Einwirken, bas mit Reib und Rurcht bie Gebfe Deftreichs anmachien und beffen Reinbe alle gebemathigt fab, murbe in Berbinbung mit ben Jefuiten ohne Buftime mung bes Reichstages, ohne Theilnahme ber fatholifchen Stande und ber Liga, jener berühmte verbangnifvolle Befehl jur Rudgabe ber geiftlichen Gater (Reftitutioneebift, gegeben 6. Marg 1629), welche alle bibberigen Schritte und Magregeln ber tatholisch oftreichischen Partei beiligen und får immer fraftigen, und bie Protestanten mit einemmale aller ihrer Salfemittel berauben follte. Demfelben gemag follten geiftliche Stifter und Gater nie von Proteftanten eingezogen und zu andern Zweden benutt, ber geiftliche Borbehalt ftreng vollzogen werben, tein Unterthan fein Religionsbetenntnif frei ermablen, sonbern barin von feiner Dbrigfeit abhangen; alle, bie nicht bem Augsburger Befenntniffe fich aufchließen, nicht bes Religionsfriebens ges nießen, und barnach foll bas Rammergericht forechen, und ales widerrechtlich in Befit Genommene berandgegeben werben (48). Rach ber Lebre und Meinung ber Jesuiten aber follten biefe neu errungenen Gater nicht ben alten Orben anbeimfallen, ba burch fie allein alle andern Orben aberfluffig waren, fonbern jur Berftartung ber tatholifden Partei an Leopold ben Gobn bes Raifers tommen, bem man ungegehtet aller Einreben von Sachfen und anberen, obgleich er bereits Bifchof von Paffau und Strafburg und Abt von hirschfelb war, auch Bremen, Magbeburg und Salberftabt übergab, um alle Ratholiten an Deftreich ju fetten; Bapern, gang von ben Jesuiten geleitet, willigte ein; bie Rlagen ber Uebrigen überborte ober verachtete man; bas Gefes follte vollzogen werben, dazu betamen Tilly, bem ber Raifer auf Bolfenbattel bunderttaufend Thaler anwies, und Ballenftein Befehle, Beiben erminicht, bem Ginen, weil er fein erobertes Land ichonen wollte, hotftein verlaffen mußte, und Pommern ausgezehrt, in Rieberfachfen aber, wohin er

<sup>(49)</sup> Raumers Taschenbuch II. S. 226.

als taiferlicher Bevollmachtigter ging, um bie geiftlichen Guter und Stifter einzugeben, reiche Ginlagerung und Beute mar; bem Anbern, weil auch er nun, wie fein Baffengefahrte, ein herzogthum zu erobern boffte. Go manderten Dann die wilden Sorben umber, überall gefcheut und gehaßt, nirgends unterftagt, und erwedten bem Saufe Sabeburg, fo wollte es Frankreich, Sag und beimliche Feinde in Menge. Rirgende fehlte es weber an geiftlicher noch weltlie cher Gewalt; Manches murbe jest als ebemaliges Rloftergut angesprochen, mas fürftlich mar (50); die protestantischen Fürften wurden ber tatholifchen Geiftlichteit abergeben, bie fchuell ben alten formenreichen Gottebbienft wieber einfihrte, und die Evangelischen aus ihren Pfrunden vertrieben. Wer fich ben neuen Ordnungen wiberfette, wurde mit Rriegevolt gezwungen; jest schoute man auch bes Abels nicht mehr; auch er mußte in Deftreich tatholifch werben, ober auswanbern; wer fortan noch ben protestantischen Gottesbieuft abte, forberte, ober ju feiner Belehrung und Erbauung ihre Bås cher las, wurde an Leib und Gut gestraft, verjagt, seine Guter eingezogen; Ungabliges ben Jesuiten geschenft; Lammermann rabmte fich als Gottes Ristal, und trieb immer weiter, und unter bem Scheine, Die mabre allein feligma. chenbe Religion berguftellen, fanben bie Uebermuthigen und Gewaltigen kicht Borwand und Beranlaffung, wegen polis tischer Bergeben ju verfolgen: Biele murben noch im Grabe gerichtet und geachtet, um ben Gobnen und Erben bas Bermogen ju entreifen; Felbberren, bobe und niebere, Rathe und Schreiber, Dieuftfertige Soffinge bereicherten fich von ber Beute; ja fo abermachtig erichien und achtete fich Defireich, baft es ichon an bie Demuthigung ber tathotischen Bifchofe bachte, ober ihnen bie langen Rode m gerichneiben, wie ein fpanifcher Gefandter fich außerte. Maximilian, bas haupt ber Liga, anfange eifersuchtig auf ben Raifer, erfannte im Glaubendeifer feine Stellung und Aufgabe fo

<sup>(50)</sup> Deden I. 294.

wenig, daß er alles beitrug, Destreich zu exheben, von dies sem statt des kandes ob der Ens, die Oberpfalz, Wittels, bachisches Gut für die Kriegstosten annahm, und die Churwarde endlich erblich empfing, da Riemand mehr dagegen zu sprechen wagte, und so in allen seinen Unternehmungen durch die ungerechte Erwerdung gelähmt und ein Basall Destreichs wurde (\*1). Für Destreich und die katholische Partei schien Alles gewonnen, die Macht der übrigen Fürsten gebrochen, und so glaubte man für die Zukunft auch der unangenehmen Reichstage enthoben zu sein, und Wallenstein außerte, mau bedürfe in Deutschland keiner Chur, und Fürsten mehr, sondern wie in Frankreich und Spanien solle auch in Deutschland nur Ein Herr sein (\*52); nur jeht wollte man noch zur Erwerdung der Rachfolge im Reiche und bei der Gesahr von fremden Rächten freundlich erscheinen (\*53).

Denn unterbeffen hatte nach bem Billen bes Schicffals gerade bas ben Rrieg mit Schweben beforbert und erregt, mas ihn abwehren follte: bie taiferlichen Salfe. voller, unter Arnim von Ballenftein nach Polen gefandt, bann bulflos gelaffen, bag fie, ftatt zu belfen, gleich Feinben hauseten, zwang Polens Ronig noch mehr als bie Feinbe mit Schweben Baffenstillftanb ju fchließen, worauf Guftav Abolph fogleich die Angelegenheiten Deutschlands aufmert. fam beachtete, und ichon offen über bes Raifers Berfah. ren gegen ihn flagte. Er verftarfte bie Befagung in Stral. fund, schloß bie Safen in Wismar und Roftod, bag ber neue Oberfelbherr bes oceanischebaltischen Meeres fein Schiff in die See schiden tonnte, ber barüber in feinem Stolze gefrantt vergebens Danemart in bes Raifers Ramen auf. forberte, gegen Guftav jur Gee ju mirten; eben fo vergebens wandte er sich an Hamburg (\*\*): fein Rame war alle

<sup>(\*1)</sup> Mannert: baprifche Geschichte II. 168 ff.

<sup>(52)</sup> Forfter: Ballenft. G. 95 ff.

<sup>(13)</sup> Raumer II. 283 ff.

<sup>(44)</sup> Rofe: Bernhard von Beimar II. Bd.

gemein verhaft; Riemand wollte weber bes Sauptlings Dacht noch die taiferliche Gewalt weiter forbern, und von allen Seiten erichollen Rlagen über bes Beeres Bugellofige feit; die Protestanten haften Wallenstein als Bollgieber bes Restitutionsebiftes; bie Ratholifen, weil er in ihren ganbern nun mit feinen Schaaren gehrte, bie nur als Raubgefindel galten, ba bas beutsche Reich gegen Riemand Rrieg fubrie, und barum feine Truppen ernabren wollte; bagu fam bie Aufreizung von Franfreich , welches ben Maximilian von Bavern auf alle Weise gegen ben Raifer aufzubringen suchte; Die Liga fand fich burch bas eigenmachtige und berrifche Berfahren beffelben und feiner Felbherren getrantt, und weil bas Ende ber Forberungen und Gewalt Riemand ab. feben tonnte, beschloffen die Mitglieber auf einem Lage gu Beibelberg ichon im Darg 1629, ihre Beerichaaren ju ergangen, und bis jum allgemeinen Frieden ju erhalten, und bie von ihnen befetten gander nicht aus ben Sanden gu laffen (56). Bon nun an drangte Maximilian ben Raifer beftiger um Busammenberufung eines Reichstages, ber enb. lich nach Regensburg angesett murbe, wo bie Parteien mit verschiedenen Gesinnungen (6. Juni 1630) erschienen, und wo fich im fonderbaren Gegenfage mit ber Debe, Armuth und Trauer Deutschlands ber Glang und bie Pracht bes Raifere und ber tatholischen Furften zeigte. Fur den Churfürften von Roln, Maximilians Bruder, maren fünfhunbert Bohnungen belegt; feine Pagen trugen fcmarge, blau und weiß gestidte Sammetrode, blaue feibene Beintleiber, ebenfalls blau und weiß verziert, braune Mantel mit blauen Aufichlagen und Stidereien; bagu eine Leibmache, eben fo toftspielig befleibet; ber Churfurft von Maing batte allein aber amangig Ebelleute bei fich, in schwere ftart mit Golb befette Stoffe getleibet; eben fo ber Churfurft von Trier (56);

<sup>(55)</sup> Stumpf: Gefch. ber Liga G. 283.

<sup>(86)</sup> Raumers Briefe aus Paris jur Erläuterung ber Geschichte bes 16. und 17. Jahrh. I. Thl. G. 49 ff.

ber Raifer erschien in unglanblicher Begleitung, wie auf rinem früheren Tage mit zwei Leibärzten, sieben Beichtvatern und Rapellanen, Rammerbienern, Rammerbeigern, Rams wertharhütern, Rammertrabanten und Zwergen, Schalksnarren, Kächenschreibern, Mundfochen, Einfäusern, Zwichtern, Rellerschreibern, Rellerbienern und anderen nies beren Dienern bis zu Rüchenkehrern und Stiefelwichsern, und einer reich besetzten Musik, daß bei hof allein täglich an neun und neunzig Tafeln gegessen wurde (57); aber zur Pslege bes Reiches, zur Unterstützung und Pslege der Wissenschaften fand man keine Mittel.

XXV. Denn jum Reichstage fam auch ber berabmte Johann Reppler, beffen rubiges Leben und weifes Birten mit jener gewaltigen Beit ben fonderbarften Gegenfat bilbete, und wohl werth ift, es ju tennen, ba er bem Gefchichtschreiber und Lefer wie eine Dafe im unfruchtbaren bewegten Beitenmeere begegnet, und bas leben bes ichopferifden Beifen bober ju achten ift, als bas eines Schlach. tenfampfere. Er stammte aus Schwaben (58), ber Dutter vieler großer Danner, tam, von bem Bater gleich nach feiner Geburt verlaffen, und in feiner erften Erziehung vernachlässigt, in bie Bilbungeanstalt feines Baterlandes für funftige Geiftliche, wo er mit feinen trefflichen Anlagen und feinem Gifer alle Mitfchuler bei Beitem übertraf, aber wegen feines freien Forfchens, und weil er nicht blind bie Eintrachtsformel verfechten wollte, jum geiftlichen Berufe far unfabig erflart, und ben Stanben von Steiermart als Leb. - ter ber Mathematit nach Grag überlaffen murbe. ber Borfebung ju feinem eigentlichen Berufe gebrangt, leis fete und entbedte er, mas alle Rachwelt preifend und ftam nenb erfennt; er unterftagte bie von allen Geiten angegrife

<sup>(17)</sup> Derf. Bestenrieder.

<sup>(48)</sup> Geb. 27, Dezember 1571 im würtemb. Dorfe Magfiatt. Siehe hierüber Johann Repplers Leben und Birten von Freiherrn von Breitschwert.

fene Beltanficht bes Ropernifus von ber Bewegung ber Erbe um bie Sonne mit Beweisen, und vertheibigte fle muthig gegen ben Babn und bie Berfolgungefucht ber Priefter aller Art, welche bie Bibel auch als bie Quelle far alle Miffenschaften ansaben; er beobachtete, ungeachtet feiner um wolltommenen, felbstverfertigten, bolgernen Wertzeuge, ba er in Deutschland vergebens einen Runftler fuchte, ber feine Ibeen aubführte, wie fein Freund Galilai in Italien bieß thun tonnte, mit Scharffinn und unermabetem Gifer bie Ratur und Bewegung ber himmeletorper. Aber bald traf ibn bie Berfolgung, ba er fich offen und aus Uebergengung aum Augsburger Glaubensbetenntniffe bielt; er mußte, ane fange von ben Jesuiten ale Gelehrter geschatt und geschont, bas land verlaffen, und bie reichen Gater feiner Gattin um Beringes verpachten, worauf er nach Prag ging, um unter Todo an ber faiferlichen Sternwarte ju arbeiten, und bie von Ropernitus verfaßten (preußischen) aftronomischen Tabellen zu verbeffern. Gelaffen trug er Tychos Stolz und Uebermuth, ben er weit überragte, beffen Stelle er endlich, aber unregelmäßig befolbet, erhielt; und hier entbedte er jene berabmten, nach ihm genannten Gefete ber mabren Babn und Bewegung ber Planeten; erfand bas Fernrobr mit zwei converen Glafern, gerlegte zuerft ben Sonnenfirabl in feine fieben Farben, und erforfchte bie Bildung bes menfche lichen Anged; er fuchte ben Aberglanben an bie Ginmirtung ber Rometen jur Befferung ber Menichen gu lenten, fie ju erinneren, bag alles Irbifche tomme und vergebe, bag nicht bie Rometen bas Unglud, Mord und Feinbschaft bringen, fonbern Bosbeit, Sabsucht und Chrgeig ber Menfchen und vorzäglich ber Rabinete alles Unglud erzenge, und warnte, daß fie von ihrer ehrbarftigen Ruhnheit abftunben, bamit andlich ein allgemeiner Friede marbe. Er wiberlegte ben Glauben an bie Aftrologie flar und finnreich, und zeigte, wie nicht bie Geftirne, fondern ber Menfch burch fein Bollen und handeln fein Schidfal bestimme, zeigte auch jum Aerger ber Protestanten bie Rothwendigfeit bes vom Pabste

Gregor XIII. verbefferten Kalenbert (69). So wirfte er thatig jur Auftlarung ber Menfchen, mitten in Rummer und Roth, ba ibm feine Befoldung vom Raifer Matthias fo felten gereicht murbe, bag er beinabe betteln mußte, und enblich ale Lebrer an bie lateinische Schule ju Ling ging; allein bier wurde er von feinen eigenen Glaubenegenoffen als Reger behandelt, und bald barauf begann burch bie Bosheit einiger Reinde und bes Richters ein Prozest gegen feine flebrigiabrige Mutter als Bere. Ber noch gegen bie Defe fentlichkeit bes Berichteverfahrens ift, ber lefe biefe Befchichte, wie ein treuloser, bestochener Richter eine einfache, geringe Sache fo breben, verzogern und endlich jum Berberben einer Familie anwenden tonne, wie bier gefchab. Ungeachtet ber fraftigften Bertheibigung Repplers, ber gleichwohl ben Glauben an hererei nicht anzugreifen magte, murbe ber alten Frau bas Urtheil jur Folter eröffnet; ber henter zeigte alle Marterwertzeuge, erflarte bie Art ber Unwendung und Dein, und ermabnte fie bie Babrbeit ju fagen: ba fiel fie auf bie Rnie, und erflarte vor bem himmel, fie fei feine Unholdin; wolle lieber fterben, als auf fich lugen, und betete bann bas Bater Unfer; barauf ward fie, aus Gnabe, freigesprochen; Repplere Familie mar mit Schmach bebeckt; er felbft mar nach Ling jurudgefehrt, mußte feine bleibenbe Statte fur fich in gang Deutschland, boch schlug er aus Baterlanbeliebe eine Ginladung nach England fo wie nach Italien aus, nach biefem ganbe aus Furcht, ihn mochte bas Schickfal bes Jordan Brunus treffen, ber megen feiner Beltansichten und feines Schmabens gegen bie Monche zu Rom verbrannt murbe, ba auch feine Schrift über die harmonie ber Belt verboten warb. Auf Bermenbung ber Jesuiten ward er mit feis ner Befoldung und bem Rudftande von 12,000 Gulben auf bie Einfunfte bes Bergogthums Medlenburg an Ballenftein übergeben; er wendete fich bann aus ben friegserfull. ten lanbern nach Schleffen; befam aber nur menigen Solb,

<sup>(49)</sup> Erft 1700 ward er von den Protestanten angenommen.

nub so hin und her gedrängt, eilte er jest nach Regens, burg, um vom Kaiser sein Recht zu sorbern. Aber von ber mühevollen Reise und Zurückweisung gekränkt Karb er hier (15. November 1630), wo ihm die dankbare Nachwelt durch ben eblen Fürsten Karl Theodor von Dalberg einen Ehrenstempel weihte.

XXVI. Ehe noch die eigentlichen Berhandlungen auf bem Reichstage begannen, wirften ichon bie Parteien offen und gebeim; ber Rarbinal Richelien, ber bamale Frankreich fatt bes ichwachen Ronigs leitete, hatte ben flugen Pater Joseph vom Orben ber Rapuginer gefandt, und betrieb bie Bolliebung bes verhaften Ebiftes, um alle Protestanten noch mehr ju reigen, mabrent Anbere baffelbe aus Eigens nut wanichten; Deftreich, aber glaubte ichon Alles gewonnen, und bachte nur an bie Erbfolge, als in offenen Schrife ten beftige Rlagen über feine Berrichaft und feine unertrage liche Barte laut murben, wie es fcon alle Deutschen gwinge, um feine eigene Berrichaft zu erhoben, und fie besmegen mit allen Rachbarn in ewigen Krieg verwidle, woburch Deutschland felbst arm und schwach und nur Destreich machtig merbe. Um beftigften flagte man uber bie Berbungen, Erpreffungen und ben Sochmuth ber taiferlichen Felbherren, befonders Ballenfteins; nach Billfur wirbt er Mannichaft, lagert fie ein, fchreibt Steuern aus, und bereichert fich und feine Anhanger; felbft bes Raifere Bruber berichtete: bie Robbeit und Barbarei bes Rriegsvolles überfieige alle Bor-Rellung; Planbern, Brennen, Beiber icanden, Leute verftummeln und todtichlagen um ber geringften Urfache willen fei an ber Tageborbnung; viele Unteranführer, fchlecht auf. erwigen, batten nur breis bis viermalhunderttaufend Gulben baares Bermogen, nicht etwa vom Feinbe erbeutet, fonbern bas Deifte von ben fatholischen Furften und ben armen Leuten, bie jest mit unnathrlichen Speifen, Trabern und Rnodpen von Baumen und mit Difteln ihr Leben friften; fcon werbe tein Ader mehr bebaut, weil alle Gerathe und Sefch. b. Deutsche IV.

Berfzeuge gerschlagen und verbrannt; ber Dienft Gottes fei aus ber Rirche, aus ben Augen und herzen ber Menfchen entwichen; Schande und folche Lafter, Die einft ben Deutschen unbefannt, werben nun geubt und ertragen; bie Jugenb machfe ohne Erziehung bem Berberben an Leib und Seele entgegen, und balb muffe gang Deutschland gu Grunde ge-Diefe und abnliche Rlagen, mit ber Darftellung ber furchtbarften Szenen, wiederholten fich, fo oft ber Raifer wegen ber romischen Konigswahl Antrage that, bie endlich auf bes Pater Jojephe Betreiben, entfchieben jurudgewiefen murbe, weil jest weber Beit noch Ort bagu mare; bagegen brangen Alle, am meiften Maximilian von ben Jefuiten eifrig unterftugt, auf Entlaffung Ballenfteins, ben er als ftolgen Emportommling verachtete, und auch die Bermindes rung bes Beeres, bag ber Raifer endlich nach langem Bis berfpruche in ber Ahnung ber naben Gefahr (umwillig und ohne Gutheißen, mit Protestation alles bieraus entflebenden Unbeile por Gott und ber Welt entschulbigt gu fein) in bie Abbantung Ballenfteins willigte.

Diefer war bamals in Memmingen, und hatte burch feine Freunde und Rundschafter bereits alles vernommen, als die Boten ihm bie Erflarung bes Raifers brachten, fürchtenb, ber Dachtige werbe nicht geborchen; aber ju ibrem Erstannen antwortete er freundlich : euren Auftrag wußte ich langft aus ben Gestirnen, fo wie, bag bes Churfürsten von Bayern Geift ben bes Raifers beberricht. Dies fem tann ich baber teine Schulb geben, boch thut es mir webe, baß er sich meiner nicht thatiger angenommen. Aber ich will geborchen. Darauf vertheilte er ihnen prachtige Befchente, und entließ fle; bann ging er auf feine Gater in Bohmen; in feinem prachtvollen Palafte in Prag waren bie bochgewolbten Festfale von berühmten Runftlern ges fcmudt, er felbft als Triumphator von vier Sonnenroffen gezogen, abgebilbet; eine eigene Leibmache mar in feinem Solde; Reichsgrafen und Barone bienten ibm als Rammers

herren, und fechszig Ebelfnaben bilbeten feinen glangenben Dofftaat; mehr ale breihundert Bug und Reitpferde maren in feinen Ställen, in feinem Schape einige Millionen bage res Gelb, ungeachtet er aber gebn Diffionen verschenft; feine jabrlichen Ginfunfte betrugen über feche Millionen Thaler; aber feine Gefundheit mar zerftort, er litt febr am Dobagra; fein Beift , immer nach Unermeglichem ftrebenb. bedurfte einer oft erzwungenen und ertunftelten Rube und Stille; die Strafen um feinen Ballaft maren mit Retten gesperrt, bamit tein Gerausch feine Beobachtungen fibre; er war maßig im Effen und Trinten, fchlief wenig, und beftig wie er war, in allen feinen Bewegungen, verfehlte er baufig bas Mag im Belohnen und Strafen. Den gladlich Ente feruten wollten bie Berfammelten nun auch fchmachen, bemathigen; er follte Alles wieber gut machen, Medlenburg berausgeben, nicht einmal ben Titel als Bergog behalten; boch bief gelang ihnen nicht. Das heer bes Raifers warb auf neun und breifigtaufend Mann feftgefest, baneben follte bie Liga breifigtaufend Mann unterhalten, beibe binreichend genug, jedem Feinde fur den erften Mugenblid fraftig an begegnen, wobei jugleich bie Liga unter ber Anfahrung Tillus, ober vielmehr Maximilians, bem machtigen Deftreich bas Gleichgewicht bielt. Roch bauerte ber Reichstag, noch ärgerten und langweilten fich bie Farften und ihre Rathe mit langen Borichlagen, Reben und Gegenreben, noch fann ber Raffer mit ben Jesuiten auf ber Protestanten Sturg, benn bie Bollziehung bes Restitutionsebittes war nur verfchoben, und dem Tilly jest gur Bollgiebung abertragen; bas Pabfithum ichien burch bie Jefuiten und ibre lentfamen Schiler, Ferbinand und Maximilian, aufs Reue fein altes Aufeben, feine alten Rechte ju erlangen, Ginheit in Rire chendingen in Deutschland bergeftellt und ber bisberige lange Rampf fiegreich mehr fur Rom ale fur Deutschland geens bet: als Guftav Abolph am 24. Juni mit funfgehntausenb Mann Rerntruppen, versucht im polnischen Rriege, an ber

pommerfchen Rafte (60) lanbete, und feine Rriegserflarung

gegen ben Raifer erließ.

XXVII. 3m Charafter bes Mannes, ber jest als Bertheibiger ber Protestanten eben fo fehr, wie als Rader gegen bie Uebermacht Deftreichs auftrat, zeigte fich große Bottesfurcht und treue Anbanglichfeit an feinen Glauben. Ehrliebe und Capferfeit , gelauterte Anfichten über Staaten und Menschen, wie er benn gegen bie noch immer forts bauernben 3meitampfe bie ftrengften Befege erließ, und als beffen ungeachtet einft zwei Offiziere ben unvernanftigen Rampf begehrten, benfelben in jeiner und bes heeres Gegenwart gestattete, ben Gegnern aber befahl, fo lange gu Areiten, bis ber Gine geblieben, bann aber ber Sieger vom Benter fterben follte: worauf bie Erichutterten fich verfebus ten. Seine bobe Geftalt ichon zeigte ben Ronig, ber jest in ber Blathe mannlichen Altere, feche und breißig Jahre alt, gebilbet burch bie Alten und burch Reifen (01), very mablt mit einer brandenburgifchen Rurftentochter, Deutschlands Ruften betrat, jum Schute gegen bie Storer bes weltlichen und geiftlichen Friedens (62), emport über bas Malten bes übermächtigen babeburgifchen Geschlechtes und ber Jefuiten, welchen er ben Aufenthalt in Schweben unterfagte, fie aus Riga verbannte, und feinen Unwillen gegen fie baufig offen zeigte (68). Erft nach langer lieberle. gung mit feinen Rathen, und nachdem er ben Stanben mit eblem Gifer bie Beweggrunde feines Entschluffes entwickelt, feiner unmandigen Tochter auf alle Salle batte bulbigen laffen, jeden gur treuen Erfallung feiner Pflichten ermahnt, und fie bem Schute Gottes empfoblen, fchiffte er fich mit feinen Mannen ein, und fcon feine Landung verfundete ben driftlichen Ronig, nicht ben gewöhnlichen Rriegsbaupt-

<sup>(60)</sup> Richt auf der Infel Ruden oder Rügen. Bober: Ungebrudte Briefe Albrechts von Ballenstein und Gustav Abolphs.

<sup>(61)</sup> Rango: Gustav Adolph II. Buch. 11.

<sup>(62)</sup> Beftenrieder : breifigjahriger Rrieg IL. Bb. G. 144.

<sup>(63)</sup> Rango S. 28. 60. 100.

ling; in hoher Feier warf er fich auf bie Anie, und bantte bem himmel fur bie gludliche Ueberfahrt, bag feine Rrieger gerührt weinten; er aber ermunterte fie gu beten unb gu In Regendburg achtete man feine Anfunft in Dentschland so wenig, bag ber Raifer, als ibm ber Churs fürft von Sachien bie Landung melben ließ, gleichgaltig fagte: Run, ba haben wir halt a Reindl mehr; bann bei Leibes . und Lebensstrafe allen Deutschen verbot, unter ben Schweben Dienfte gu nehmen; bie Soflinge aber prabiten laut, ber Schneetonig werbe wohl ichmeigen, wenn er fich ber tafferlichen Sonne nabere. Sein geringes Beer ließ einen abentenerlichen, unglacklichen Bug vermutben, aber feine erften Unordnungen in Pommern zeigten fcon ben erfahrenen, flugen Relbberrn, ber Bertrauen burch feine eigene Sicherheit einfloßt. Allmablig verficherte er fich ber gangen vommerichen Rufte, bie Raiferlichen jogen unter Brand, Raub und Mord aus bem lande, bann ging er nach Medlenburg, beffen vertriebene Bergoge fich bei ibm eingefunden, und von Tag ju Tag erwartete er bie freunde liche Theilnabme und Erflarung ber protestantischen Stanbe in Deutschland; aber biefe waren erfchreckt, und bachten Ach bei ber offenen Uebermacht Deftreichs parteilos ju balten; weber Sachien, beffen Berjog Johann Georg nur Borte, aber teine Rraft batte, und ben Trunf über Alles liebte, noch ber Churfarft Bilbelm von Braudenburg, ichachtern und Rube liebend, getranten fich, ibm offen ale Freunde gu begegnen; es zeigte fich unter ben Farften Rordbeutschlands biefelbe Unschluffigleit, baffelbe Diftrauen gegen Schweben, wie früher gegen Danemart; jeder fuchte nur bas Befte feines Saufes und bes Augenblides, und nur wenige, unter benen ber Landgraf von Seffen, Georg von Braunschweig und Bernhard von Weimar fich auszeichneten, fchloffen fich aus Begierbe nach herrschaft an Guftav (64), mabrent bie Liga fich gegen ibn ruftete, Pappenbeim, auf Maximilians

<sup>(44)</sup> Ban der Decken II. 9 ff. 181 ff.

Befehl nach Medlenburg aufbrach, und Tilly in Eilmarschen nach Frankfurt an ber Ober eilte, wo er mit Anfang
bes neuen Jahres 1631 eintraf. So schien Gustav Abolph
sich allein überlassen, und sein Plan im Beginnen vereitelt,
ungeachtet gerade jest die Gelegenheit für ihn und seine
Freunde am günstigsten sich zeigte, da das heer Ballensteins sich aufgelost und Tilly statt neun und breißigtausend
Mann, die der Raiser zu unterhalten versprochen, tamm
achttausend sand, diese arm und elend wie Bettler, und
ohne Muth (53), bis er sie allmählig ergänzte und träftigte.

XXVIII. In biefer Berlegenheit trat Franfreich mit Gustav in Unterhandlung, und versprach ihm jahrlich 400,000 Reichsthaler, er bagegen breifigtaufend Dann zu Ruf unb viertaufenb Reiter ju ftellen, um bie Freihelt ber Rorbs und Offfee ju fchagen, und bie vertriebenen und unterbrach ten Reicheftanbe wieber einzuseben, und Bavern und ber Liga nach ihrem Willen Parteilofigfeit gu gemahren. Diefe fuchte jest ichnell ber Churffirft von Brandenburg, gleich bange vor bem Ronige und Raifer, aber fie marb ihm nicht gewährt; Guftav forberte jur Sicherung feines Racens bei weiterem Borbringen, bie Auslieferung breier Feftungen und Bereinigung feines heeres, wordber ber Churfarft febr erichrad, boch immer janberte, bag Guftav endlich mit Gewalt fich einiger Plate und felbft bes festen Frankfurts an ber Dber bemachtigte. Aber noch immer gegerte Branbens burg, zogerte Sachsen; zwar hatten fich zu Leipzig bie protestantischen Reichsstanbe icon im Rebruar versammelt, und beschloffen, fich ju bewaffnen, teine eigenmachtigen Forberungen mehr gu bulben, Frieden mit ben Ratholifen gu halten, ju jeder Unterhandlung gerne bie Sand ju bieten, nicht auf Eroberungen andzugehen, und ben Raifer um Aufbebung bes Restitutionsebiftes gu bitten; ale biefer barauf gang furg antwortete, die Bollgiehung fet ibm Gewiffens, fache, verfidrften fie ihren Bund, errichteten Berbplage,

<sup>(41)</sup> Stumpf: Gefch. der Liga G. 242 f.

erließen rechtfertigenbe Schriften, und betrieben bie Raftung mit Gifer, entgegneten and bem Raifer auf fein Abmal nungefchreiben, baf fie Gewalt mit Gewalt abtreiben, und fich nimmermehr bem Ebifte unterwerfen marben : aber Sachfen wollte boch fich nicht mit Schweben verbinden, jest weniger aus Rurcht vor bem Raifer als que Giferfucht gegen Guftav, ber nun von Frantfurt nach Berlin gezogen, und ben Churfarfien jur lieberliefernug von Spandan mehr gezwungen als bewogen. Bergebens waren alle Mabnungen und Antrage an Johann Georg, er fürchtete bie Rache bes Raifers, ba gerabe bamals bie ftrengften Befehle gegen ben Leipziger Bund ergingen, Tilly Befehl erhielt, ibn ju gerfprengen, und bie Theilnehmer in Gabbeutschland fcnell unterbradt, Demmingen und Rempten gezwungen wurden, bem Bunbe ju entfagen, Ulm bie Baffen niederlegte, und Bartemberg und bie frantischen Stanbe fich bem Raifer unterwarfen, Tilly aber aus ber vermaketen Dart Branbenburg gegen Magbeburg fich wanbte, bas anfangs ben Raiferlichen viel Liebes ermiefen, bann burch bie gefteigerten Forberungen aufgebracht, bie Ertennung bes Ergbergogs Leopolb jum Bifchofe verweigerte, ben vertriebenen Bermals ter bes Stiftes, Chriftian Bilbeim von Brandenburg, aufnahm, von Ballenfteins heere belagert muthig und glad. lich tampfte, und jest zuversichtlich ber Salfe Abolvbs Tilly batte fich mit feiner gangen Dacht nun bieber gelagert, und beftarmte fie fortmabrend, vermochte aber gegen ben Gifer, mit bem felbit Rinber und Weiber Die Stadt vertheibigten, Richts; boch litt fie fchon Mangel an Lebensmitteln, an Bertheibigern; um fo mehr brangte Abolph um Anschliegung Sachsens, ja endlich nur um freien Durchzug, bie bart belagerte Stadt ju retten; vergebens. Die toftbare Beit ging mit Unterhanblungen verloren, und Tilly ruffete insgebeim, burch Pappenheim veranlagt, gum letten entscheibenden Sturme, nachbem fie felbft nach Ers oberung ber meiften Außenwerte alle Antrage gurudgewies fen. Um fie ju taufden, ließ er wie nach vergeblicher

Arbeit am Abende die großen Geschüte ans den Schausen abfahren, dem Könige von Schweden entgegen, dessen Austrust Magdeburg sehulichst erwartete, ließ dann seine Soldaten rusen, daß auch die Bürger erschöpft von langem Rampse und Wachen sich gegen Morgen von ihren Posten entsernten: worauf der surchtbare Sturm begann, die Stadt (10. Mai) siel, und so grausam gewüthet wurde, daß, nach dem Berichte Pappenheims an den Chursürsten von Bayern (66), seit der Zersörung Jernsalems kein gräulicher Wert gesehen ward. Gegen dreißigtausend Einwohner wurden ermordet unter Schutt und Trümmern begraben, nach der Einnahme noch drei Tage gepländert; dis das Feuer in seiner Gewalt auch den Siegern Gesahr drohte.

So verichwand Macht und Reichtbum ber altberubmten berrlichen Stabt; ihr Schidfal erschrecte alle Protestanten, und Manche fchrieben bas lingifte ber 36. gerung Guftave ju, ber fich bagegen flegreich vertheibigte, und jest mit Ernst auf die Berbindung von Brandenburg brang, und burch feine brobenbe Stellung vor Berlin fie endlich erlangte, aber boch wollte er nicht ben entscheibens den Rampf magen, bis er Sachsen gewonnen; welches vor Tillne Rabe noch erichrecht zogerte. Mle biefer, in ber aweidentigen, beengenben Lage eines faiferlichen und ligiftis fchen Relbberrn bei bem weiteren Ansbreiten ber Schweben von bem zweibeutigen Frennde Ginftellung ber. Raftungen. Lieferung und freien Durchjug feiner Beerschaaren verlangte, und auf beffen Weigerung querft als Feind hanbelte, ungeachtet ber Dabnungen und Barnung von Manchen und Wien, welche ben guten Schein behaupten und nicht zuerf ben Bruch veranlaffen wollten, auf Leipzig lodging, und bie Statt nach furger Gegenwehr burch liebergabe nabm; befchloß ber Churfarft endlich fich mit Guftav Abolph offen au verbinden, und brang fogleich auf ichnelle Enticheibung. bamit fein Laub vom Reinbe befreit marbe. Darauf radten

<sup>(44) 3</sup>fcotte: bayrifche Gefchichte III. 260.

fe gegen Leipzig, tampffertig, welchen Lilly vermeiben, fein lager erft befestigen und Berftarfung erwarten wollte: aber burch Pappenbeims ungestämen Duth wurde er wis ber Billen jur Schlacht bingeriffen, welche ber Rachegeift Magbeburgs forberte, feit beffen graufem Ralle haltung, Entichlus und Rraft von Tilly gewichen ichien. Um 12 Uhr Mittags (7. September) begann bie Schlacht mit einem Ranonenfeuer vortheilhaft ffir bie Raiferlichen, ba Sonne und Wind ben Schweben entgegen war; Tilly felbft marf fich auf die Sachsen, beren Geschätz aufange große Berbees rung angerichtet, mit folgem Ungeftame, bag bie Erften fich wandten, bie Folgenden und felbft ben Churfurften mit fich fortriffen, ber ben Rachzug führte, und fich in wilber Berwirrung und trauriger Gemathoftimmung lange von Tilly verfolgt, erft in Gilenburg Raft gonnte. Schon eile ten Siegesboten nach Bien, als Guftav Abolut, ber unterbeffen ben linten Rlagel ber Raiferlichen gefchlagen, fich gegen ben flegreichen rechten und ben gurudfehrenben Tilly wenbete, und burch feine leichten Schaaren, ungeachtet bes bestigften Biberftandes, mabrent beffen Tilly in großer Gefabr felbft verwundet marb, bie Feinde gerfprengte, ihr Gefchat auf fie felbft richtete, und ben vollftanbigften Sieg errang, ben ibm Pappenbeim, ber lette auf bem Schlachte felbe, vergebens ju entreißen fuchte. Rach allen Seiten bin gerftrenten fich bie Rafferlichen, beren viele von ben aufgebrachten Bauern fur frubere Diffethaten graufam umtemen; Tilly eilte nach Salle, bann nach Salberftabt; feine Lorbeern von feche und breißig Relbichlachten waren verloren, ber Glaube an Die Unbestegbarteit bes taiferlichen Deeres vernichtet, bieß felbft aufgelost, und ber Weg nach ben Erb. ftaaten Ferbinanbs offen; boch verlor biefer bie Kaffuna nicht, er hoffte noch auf feine großen Kriegsmittel, ließ bem Tilly fein Mitleib bezeugen, und wartete, was ber Feind unternehmen murbe.

XXX. Rach bem Siege wendete fich Guftav Abolph, bie überall gebradten Protestanten ju befreien, und die Liga,

bie vorzäglichke Salfsquelle ber bitreichischen Macht, ju jerftrenen, nach Franten, welches Land er mit ber Pfalz und ben Staaten bes Churfarften von Maing eroberte, und ale herr ichaltete; in Burgburg, beffen Bifchof fich entfernt batte, richtete er eine eigene Regierung ein, verschentte Bieles an feine Ganftlinge, an Frembe, taufchte felbft biefe, verspricht baffelbe land Mehreren (67), und zeigte beutlich, bag auch er bas Glad benügen und fich ein Reich in Deutschland granden wolle, und wahrend er in feinem offenen Senbichreiben blog Befreiung ber Protestanten ands fprach, und ben Ratholifen ihre alten Rechte und freie ungefrantte Religionsabung guficherte, verlangte er von Sachsen schon die Stimme jur beutschen Raffertrone; Frantreich aber glaubte jest ben gunftigen Mugenblid jum Sturge bes habsburgifchen Saufes gefommen, und fuchte zwifchen ber Liga und Guftav Abolph ju vermitteln; in Munchen ericbien ein frangbilicher Gefanbter, wegen einer Rentralität awischen Bayern und ber Elga; Maximilian erhielt vortheils bafte Untrage jur Bergrößerung feines Lanbes, bag es fich. gu einer bebeutenben Mittelmacht zwischen Schweben und und Deftreich, und in ber Kolge felbft zwischen grantreich erheben, und bie fortbauernbe Giferfucht gwifchen biefen beiben ganbern maßigen tonnte; aber Maximilian war verlegen; er fonnte bem Reinbe feiner Religion nicht vertrauen, und ebe bie Unterhandlungen vollendet, verfubr Guftav Abolph gegen bie Mitglieber ber Liga als gegen Keinbe und Bundesgenoffen bes Raifers. So bauerte ber Rrieg fort; aber bie Liga war aufgelost; bie geiftlichen Karften verzweifelten querft; ber Bifchof von Burgburg, erft Abgeordneter ber Liga am frangofifchen Sofe, warb nun ibr Berrather, um fein Canb gu retten; er fchicte Boten nach Bien, bem Raifer Abficht und Erfolg feiner Gendung melbend; ber Churfurft von Trier offnete bie Festung Chrene, breitenstein ben Frangofen; jeber fuchte in ber Angst feines herzens Mittel und Bege fich zu belfen, ober vielmehr in ber

<sup>(67)</sup> Ban ber Deden II. 7. 28.

Bereinzelung Alles zu verlieren: nur Maximilian fand noch unerschüttert bem Sturme, ber sich seinem Laube naherte (60).

Am Lech suchte er (1632) in einem wohlverschanzten Lager bem Feinbe ben Uebergang ju wehren; aber nach Lillys schwerer Bermunbung jog er fich in bie Fefte Ingolftabt, wo ber alterfahrene Relbberr erblich, und ungehindert brang nun Guffav Abolph in Bayern ein, und als er am Jahrestage ber Berftorung Magbeburgs in bem freund lichen ganbohut einzog, vergalt er biefer Stabt nicht, mas Tilly jener bereitet; bann manbte er fich nach Danden, Aberall als Sieger begrußt, mit großen Opfern zufrieden geftellt, bag er ber Stabte fconte; in Augsburg und in anberen Orten hatte er auf feinem Buge bie unterbracten Protestanten wieder erhoben, bie Ratholiten entwaffnet; Monche und Priefter wichen meift freiwillig von ihren Ga. tern; aber bie Bauern, aufgereigt von ben Prieftern gegen ben Reind ihrer Religion, unwillig aber bie großen Laften, bie fle jest erft erbulbeten , mabrent gang Deutschland ringeum baffelbe ichon lange ertragen, ermorbeten bie eine geln giebenben Schweben, und bereiteten fich baburch von ben lebrigen barte Strafe, und auch Bayern litt jest alle Drangfalen ber Gewalt; ichon fand ber Sieger bereit, in Deftreich einzufallen und fich mit ben Sachsen zu vereinen.

XXXI. Diese waren unterbeffen unter Arnims Führenng, ber, burch seinen Bug nach Polen über Wallenstein erzärnt, bes Kaisers Dienste verlaffen, in Bohmen eingerräckt, baß erschreckt Alles vor ihnen floh, und Wallenstein, ber auf bes Kaisers Befehl mit ben Sachsen unterhandelte, und sie zum Absalle von Schweben bewegen wollte, Prag verließ, in welcher Stadt nun Arnim mit seinem heere sich seite, und ber geächtete Graf Thurn nach langer Abwesens heit mit seinen Gefährten einzog, und die entriffenen Gater wieder, gleichwohl nur auf kurze Zeit, zurüderhielt. Denn

<sup>(68)</sup> Stumpf: Befch. der deutschen Liga S. 811.

in biefer bochften Roth wendete fich ber Raifer, ba felbft bas treuergebene Baiern wantte, an Wallenftein, ber unr auf Maximilian ergarnt, mit jenem fortwahrend burch Briefe verkehrte, und fuchte ibn auf alle Weise wieder jur Annahme ber Felbherrnwarbe ju bewegen. Diefer hatte unterbef in ftolger Unabbangigfeit ben größten Rarften gleich in Prag gelebt, abwechselnb feine Gater besucht, die er mit berrlichen Bauten, wunderbaren Garten, Gemalben und Statuen gefcmudt, mit weifer Sparfamteit Pracht und Glang verbunden und fein Anfeben in feinem Unglade gerettet, baß ibm Grafen und Ritter ergeben ale ihrem herrn bulbigten. In sonderbarem Wechsel hatte fich ber im Relbe bespotifce Machthaber babeim feiner folbatischen Strenge begeben, fuchte in ben erworbenen ganbern burch Milbe, weife Gefete, ftrenge und treue Gerechtigfeitepflege, Unterfatung und Ermunterung ein ergebenes Bolf ju eigen ju fchaffen, und bestätigte nicht allein bem herrenstande und ber Ritters schaft ihre lanbftanbischen Rechte, fonbern verlieb and ben ftabtischen Gemeinden als brittem Stande Sig und Stimme auf ben landtagen; babei abte er mit weiser Dilbe Religionebulbung, und verfuhr weber mit feinen protestantifchen Unterthanen mit ber Strenge, wie ber Raffer gebot, noch buldete er ber Jefuiten übermachtigen Ginfluß (69). Als er jest bes Raifers bringenbe Botichaft empfing, lehnte er ben Antrag geradezu ab, unterhandelte aber mit Danemart gegen Schweden, und suchte felbst Sachsen von biefem abzuziehen, Zwiespalt ju faen, bag Arnim burch beständige Unterbandlungen bingehalten wenig weitere Fortichritte in Bohmen machte; um fo mehr brangte ber Raffer, ben verschlagenen Mann, mit welchen Opfern auch immer, ju gewinnen, und erft nach langem Stranben versprach er, binnen brei Donaten ein heer zu schaffen, befehlen aber moge es ein Unberer, benn er fei frant und jest wenig geschickt gur Kåbrung. Bon Reuem erscholl seine Berbetrommel; freis

<sup>(69)</sup> Sieh barüber: Forfter Ballenftein, als regierenber herzog x.

willige Opfer von Spanien und bem Pabfte, neue Steuern, vor Allem fein Rame mar Burgichaft jur Erhaltung bes neuen Beeres, ju bem burch feine Freigebigfeit gelocht von allen Seiten gange Schaaren berbeiftromten, ohne Unterfchieb auf Religion, benn ihm galt Jeder gleich, und ber Ueberfluß ang immer Debrere berbei, benn jeber gemeine Soldat erbielt taglich zwei Pfund Brob, ein Pfund Fleifch, und zwei Mag Bier ober eine Mag Wein und monatlich vier Gulben, fo bag er schon im April gegen vierzig Taufend Mann versammelt hatte, mit welchen er, ohne fich noch eigentlich, wie er felbft bedungen, um ben Rrieg gu betimmern, burch geschidte unvermuthete Bewegungen bie Sachsen fo erschredte, baß. fie aus ben meiften Stadten, die fie befest, jurudwichen; als er barauf wiederholt um Uebernahme bes heeres angegangen, und obngeachtet bes Widerftandes ber Sefuiten und ber fpanifchen Bartei jum unumfdrantten Befehlshaber unb Generaliffimus bes gangen Saufes Deftreich und Spanien gefetmäßig ernannt, und ibm bie Unweisung auf ein bitreichis fches Erbland, bie Oberlehnsberrschaft in ben eroberten Lanbern, Die alleinige Entscheidung in Onaben . und Gingie. bungssachen ertheilt war (70), brach er ploglich, noch in-Unterhandlung mit Arnim, ber auch ibn zu taufchen fuchte, bis er bie Seinen Alle gefammelt, gegen bie Sachsen auf, eroberte Prag, erlaubte feinen Golbaten, fie gleich anfangs an gewinnen, bie Plunderung bes reichften Theiles berfelben, verjagte bie Feinde aus gang Bohmen, und lagerte fich bann an ber Grange bei Eger, Die Bereinigung mit Maximilian erwartenb. Diefer fab von bem feften Ingolftabt aus fein Land obne Rettung bem Reinde preisgegeben, und forberte in bringenben Briefen Sulfe vom Raifer, bem er fie fo oft gemabrt; aber Ballenftein jogerte, und ber ftolge Churfurft mußte fich endlich bem taiferlichen Felbberrn anschließen, und fein gand verlaffen, um ben Planen beffelben zu bienen, ber ben Oberbefehl hatte; nur wenn die Baiern allein

<sup>(70)</sup> Forfter Ballenft, Biogr. G. 179.

schlagen wollten, mochte Maximilian über fie gebieten. Wallenstein aber rudte langsamen Schrittes in stolzer Macht gegen Rurnberg, wahrend Pappenheim am Rheine und im Riedersachsen neue Kraft sammelte. Dieß anderte Gustavs Plane, ber Rurnberg zu retten schnell Baiern verließ, und um jene Stadt ein festes Lager bezog; ihm gegenüber auf ben Anhohen lagerte Wallenstein.

XXXII. Lange ftanben fich bie beiben bamals berubmteften Seerführer, jeber unbeffegt, eiferfüchtig und lauernd gegenüber; Ballenftein wollte aus feiner feften Stellung nicht weichen, im offenen Rampfe feine vermischte bunte Dann. fchaft bem Rriegsglade nicht preisgeben, jumal er burch feine aberlegene Reiterei ben Reind leicht auf alle Beife beunrubigen, einschränken konnte, und er mit Buverficht erwartete, Mangel an Lebensmitteln murbe ben Gegner jum Mbauge amingen und baburch ichon ber Glaube an beffen Unabermindlichfeit finten, Bergebens fuchte ibn Guftav jur Schlacht gu bewegen: ber liftige Gegner blieb rubig binter feinen fichern Schangen, bag ber Ronig enblich, ale bie Stabt nach unmaßiger Anstrengung bie nothigen Lebeusmittel nicht mehr aufbringen tonnte, und bas beer burch Sunger und Rrant. beiten litt, einen allgemeinen Sturm magte, nachbem er burch feine Unterfelbheren Drenftjerna, Banner und Bernbard von Beimar bebeutenbe Gulfe erlangt. Aber bie bochfte Tapferteit vermochte nicht, bas gut vertheibigte Lager Ballenfteine ju erobern, nicht ibn aus feinen Schangen gu treiben; Laufende murden vergebens bingeopfert; nach gebnftånbigem Rampfe, mabrend beffen beibe Felbherren oft in ber größten Gefahr gewefen, war nichts entschieben, mur erfannten Beibe: Die ungeheure Menschenmenge tonne obne Beiber Untergang nicht langer in ber ausgezehrten, pefferfullten Gegenb haufen. Guftav jog querft ab, und wenbete fich nach Reuftabt an ber Aifch; nach einigen Tagen verließ auch Ballenftein fein Lager und jog gegen Roburg, Darimilian bald barauf nach ber Oberpfals gegen Regeneburg, wahrend jener fein Muge nach Sachfen richtete, ben Rur-

fürften, welchen er nicht in Gate und burch Unterhandlungen jum Frieden bewegen tounte, mit Gewalt ju unterbruden und ju zwingen; fcon batte er einige Obrifte babin geschickt, und noch vor Mitte Oftobere vereinte er fich mit feinen Schaaren aus Bobmen und mit Pappenbeim, ber widerftrebend berbei eilte, und radte mit feinen Beermaffen nach Sachsen, ba Bernbard von Beimar, entweber eigner Rraft allein nicht vertrauend ober von Guffav gur Bogerung aufgeforbert, bem Undrange nicht widerfteben mochte, baß jener ungehindert Salle und Leipzig befette und bas gange Land ju nehmen boffte, ba bes Rurfarften eigne Schaaren unter Arnim entfernt maren, ber ju fpat gerufen berbeitam, aber balb wieder ohne irgend eine That nach Schlesien gus Bur eigenen Sicherung und jum Schupe bes . bedrängten Freundes verließ jest Buftav bas fudliche Deutschland, und vereinte fich mit Bernhard von Beimar, minber an Truppen, aber großer an Duth als Ballenftein, ber jest mit feiner überlegenen Angabl eine entscheibenbe Schlacht magen wollte. Auf bas Abmahnen Pappenbeims aber, und weil man glaubte, ber Ronig werbe gogern und ber Binter obnebin jebe weitere Bewegung bemmen, befchloß er, Pape peubeim folle mit betrachtlichen Beerschaaren wieber nach Beftphalen eilen, bie andern wolle er in ben Stabten übere wintern; ichon mar jener abgezogen, als bie weithin gelas gerten Rroaten von ben Schweben angegriffen und gefchlagen, bie Antunft bes Ronigs und bie Rabe ber Schlacht vertanbeten. Do flogen ichnelle Boten bem Pappenbeim nach, mit bem Befehle jur ichleunigften Rudfehr, mabrenb Ballenstein bas heer ordnete, und feine vorbere Seite burch Begnabme und Befestigung ber erbobten Strafe und bes tiefen Grabens bedte, welche gwifchen beiben Seeren bine liefen, und an ben Bindmublen binter Lagen einen Theil feines Geschützes fellte, von wober man bie gange Ebene beftreichen tonnte. Gine Racht noch trenute Die Feinbe vom verbangnigvollen Rampfe, und bis fpat am Morgen fanden fie ichlachtbegierig einander nabe, aber noch in

bichten Rebel gehalt, bis er gegen zehn Uhr fich zertheilte und Jeber die Seinen ermahnte, die Schweden das Lied bliefen: Eine feste Burg ist unfer Gott, dann das Lofungs-wort zur Schlacht gab, und Gustav mit dem Aufe: Gott mit und! Wallenstein aber mit: Jesus Maria! zur Entscheidung sich näherten (6. Nov. 1632).

Ungeftum bringen bie Schweben an bie Strafe vor; die Berschanzungen mit ben Ranonen werben genommen und auf die Raiferlichen gerichtet; ichon waltet Flucht und Berwirrung in ihren Gliebern, als Ballenftein berbeieilenb bie Orbnung wieber berfiellt, bie Schweben gurudbrangt und bie wiebereroberten Ranonen auf fie ben Tob fenben. Da eilte Guftav vom andern Alagel, wo er fiegte, beran, bie Alucht ber Seinen ju hemmen, weit voraus von ben Uebrigen mit wenigen Begleitern. In biefem Angenblide wird fein Rof, wird er von Rugeln getroffen, und wie ibn ber Bergog Frang von Lanenburg aus bem Gefechte bringen will, fprengt ein taiferlicher Reiter heran und ichieft ben Ronig burch ben Raden; gleich barauf tommen Anbere, und fragen um ben Ramen bes Gefallenen und fo forglich Behanbelten, burchbobren ibn, unbefriedigt mit ber Antwort, mit mehreren Munben, und laffen ben Ausgeplanberten untenutlich liegen. 216 bas linglad befannt wirb, abernimmt Bernhard von Beimar fogleich ben Oberbefehl, ermuthigte Alle gur Rettung bes thenern Leichnams, führt fie zum erneuerten Rampf, und ichlagt ben Reinb.

Da erscheint Pappenheim, zwar nur mit seinen Reitern, benn sein flammender Ruth ersanbte ihm nicht, das Fußvoll zu erwarten, fturzt er sich mit köwentühnheit auf die flegenden Schweden, treibt sie zurück, als aber auch er mit zerschmettertem Arme aus der Schlacht getragen wird: hemmt nichts mehr die Flucht der Kaiserlichen, welche durch den Berlust der Geschütze an den Windmühlen und das Aufsliegen einiger Pulverwagen hinter ihrem Rücken in Unordnung und Berwirrung gerathen. Während der Racht räumte Wallenstein das Schlachtfeld, in wenig Tagen, ohne

von Beimar verfolgt ju werben, gang Sachfen und ging nach Bobmen, weil bas forige Land ausgefreffen und von bort aus die Bereinigung mit Baiern leicht war; bort zeigte er fich jum erften Dale in feiner unumfdrantten Dacht, belohnte bie Tapferen, hielt Kriegsgericht über bie Reldflåchtigen, und ließ Debrere, barunter felbst einige vom Abel; hinrichten, wodurch er fich noch mehr gefürchtet und gehaßt madite, bag er als Tyrann allgemein verabscheut wurde, wahrend feine Feinde, gumal bie Jefuiten, über die er felten gunftig fprach, feinen Fall bereiteten, weil fie jest nach Onftave Tobe leicht wieder aber Alle ju flegen hofften.

XXXIII. Behn Tage nach Gufter Abolph ftarb Fries brich, ber ungladliche Ronig von Bohmen, aus Schreden und Schwermuth aber biefe Rachricht, ju Maing, und es fand felbft fein Leichnam lange Beit feine rubige Statte (71). Rach langem vergeblichem Unterhandeln mit Deftreich fab er alle hoffnung auf Biebereinfepung in feine lanber verichwunden, nur feiner Gobne Ginem, Rarl Ludwig, (ber Aeltefte war in Solland ertrunten), wollte man aus Gnabe in der folge Einiges gewähren; als aber ber bftreichifche Sof rieth, Glifabeth follte ibn bestwegen nach Bien fenden, und latholifch erzieben laffen, baß er marbig marbe, rief fle mit Enraftung aus: Cher will ich ihn mit meinen eigenen Sanden ermargen, als mich fo erniedrigen. Damit war Alles aufgegeben, aber fle trug ihr Schicffal mit Duth und Ergebnug. Der lette Stern erichien mit Guffav Abolph, und voll hoffnung tam Friedrich zu bem Sieger in bie Pfalg, begleitete ibn auf feinen Bugen nach Baiern, tomte aber lange Beit nichts als Berfprechen erhalten, bis ber Ronig endlich acht Tage vor ber verhängnifvollen Schlacht ben Bertrag ichlof, bag Friedrich wieber einen Theil feiner Lander erhalte, bafftr aber als treuer Bundes genoffe Schweben auf alle Beife unterftuge, ale Lebensberrn ertennen und ihm unverbrüchliche Treue und freie Religions.

<sup>(72)</sup> Mofers neues vatriot. Archiv. II. S. 418.

Abung ber Protestanten geloben wolle, einen Theil bes lambes wurben bie Schweden befest halten. Bergebens flagte Kriebrich aber folche Bedingungen; jarnend erwieberte Guftav Abolph barauf: Rach Kriegebrecht habe ich bas Canb erworben, und barfte es behalten, nun aber geb ich es freis willig jurud, forbere nichts als Treue und Beiftanb und Religionsfreiheit får meine Glaubensgenoffen; fo wirb alle Belt, die bieg bort, meine Forberungen billigen. Davanf fchieben fie, und faben fich nicht wieber; nur Glifabeth war an noch größerem Leiben bestimmt. Ihre Gobne nahmen Theil am fortbanernben Kriege, fammelten Schaaren um nich, bie Raiferlichen au befambfen und ibr Erbe au erringen; aber fle wurden geschlagen, ber eine gefangen nach Bien geführt und nur um großes Lofegelb befreit, bas ein ebles Saus in England aus Chrfurcht und trener Anbanglichfeit an bie ungladliche Ronigstochter gabite, mabrent ber Bater ibrer vergaß, wegwegen ihr Gobn Rart Ludwig bem englifden Sofe alleuthalben folgte, forbernt, bag bie Mutter ihre Mitgabe befame, und fich endlich befregen felbft au bas Parlament, wiewohl vergebens, manbte. Riemand balf ber Armen, fie verlaufte ihr Geschmeibe, ba bie Dulfe bet Frenude und die Gebuld ber Glaubiger erschöpft war, Unglad folgte bem Unglad; zwei ihrer Cobne, Rupert und Morin, trieben fich auf Abentener ju Baffer und ju Canbe umber; Morig verfdwand einft auf bem fidruifden Deere; Ebnard trat zur tatholifchen Rirche aber, fo auch ihre geliebtefte Lochter Louise, bie nach Frankreich entflot; ihr Bruber Rarl fiel in England burch Bentersband; ibr altes fter Sohn behandelte fie im Alter raub, baf fie mabe und lebensfatt ob all ber leiben um bie Erlaubnif bat, in ihrem Baterlande fterben gu barfen. Dief warb ihr gemabrt; taum beachtete man ihr hinfcheiben, viel weniger tramerte man (72).

XXXIV. Mit Guftave Tobe war får gang Deutschland

<sup>(72)</sup> Sie ftart 13. Febr. 1669.

amar bie Gefahr eines machtigen und gladlichen Eroberers verschwunden, aber fur bie Proteffanten jugleich bie Seele ihred Bunbes und bie State gegen bas neu belebte Raifere baus babin, felbft bie tatholifchen garften mußten beffen Hebermacht fo wie bie Rache und ben Eros Ballenfteins farchten; boch vereinte fie bie gemeinsame Befahr nicht gum Bunbe, benn bie Religioneverschiebenbeit trennte fie in allen ihren Planen, brachte bie Ratholiten mit Maximilian in bie Bewalt Deftreichs, mabrent Sachfen, frob bes übermachtigen Bunbesgenoffen los ju fein, glaubte, mit ber Schlacht von Laben fei Mues gethan, und felbft feine Schaaren guradrief, bie aber Bernhard nicht entließ, und auf biefe Beife Zwies fpalt zwifden Beimar und Rurfachfen berbeiführte, beffen Fark eiferfüchtig auf bie Schweben fich gern an bie Spige ber Protestanten gestellt batte, wenn er wegen Trunt, Liebe, Unthatigfeit, Schmache bes Beiftes und Rorpers bazu fabig gewesen ware; babei bauerten feine Unterhandlungen mit bem Raifer fort, und lauernd beobachtete Frantreich Die Macht ber Schweben, und fuchte ben beutiden Rarften bie Gefahr ju jeigen, mabrent es felbft nur geminnen wollte. In biefer zweifelhaften Lage voll gegenseitigen Dife tranens rettete ber schwedische Reichstangler Arel Drenftierna ben aberwiegenden Ginfluß ber Schweben und ben Bund ber Proteftanten burch Ermahnen und Unterbanblung, und ftellte fich an bie Spine bes Beered, wie ber Angelegenheiten aberhanpt, bedacht, burch Behauptung ber Eroberungen an ber Diffee Schwebens Ginflug auf Deutschlaub ju fichern; ohngeachtet ber beftanbigen Bogerung Sachfens vereinte et Die protestantischen Stanbe bes frantischen, obers und nies berrbeinischen Rreifes und bie größeren Stabte Rarnberg, Strafburg, Frantfurt, Ulm, Augeburg, Borme, Sall und Rirblingen in bas heilbronner Bandnig, wohin auch Frankreich einen Gesandten schiefte, und feinen Bund gegen Defte reich ernenerte, an bas auch England (13. April 1633) fich formlich auschloß. Dreuftierna ward haupt (Direktor) bes Bunbes, gur Bertheibigung ber beutichen Freiheit, wie 5 \*

man bamals fagte, obgleich Deutschiend gang von Frembert abhing, jur herstellung ber vertriebenen Färsten und eines bauernben weltlichen und kirchlichen Friedens und Genng, thung ber Schweben.

Go begann bem ber Rrieg von Reuem im ungladlichen Deutschland, bas fich in seinen eigenen Rinbern gerfleischte und immer verlor, es mochte flegen ober befiegt werben, benn bie tatholischen Stande wollten bei bem Rampfe gegen Deftreich nicht ruhig bleiben, und gang machte und wie willenlos gab es zu bem furchtbaren Rriegsfpiele bas Schachbrett unb Die Bauern (78); auf feinem eigenen fruchtbaren, nun von Roffesbufen gertretenen, vom Brande vermafteten ganbe kampften die Fremden um dieg gand felbft meift mit ben Un ber Spige bes taiferlichen heeres eigenen Sohnen. ftanb noch in unumfdranfter Dacht Ballenftein, ber auf alle Beife fein Beer ju ergangen fuchte, wegwegen in ben faiferlichen landen unerhörte und bradenbe Steuern ausgefchrieben murben, und bie Schat . und Sackelmeifter jete Gelegenheit empfahlen, bamit bie erschopften Raffen wieber voll marben, und Ballenftein ben Gold fur bas beer er-Defimegen erneuerte man bie Berfolgung und Gatereinziehung bereProtestanten, baf felbft viele vom Abel and. wanderten, die tonigliche Rammer reich murbe, bef obugeachtet aber Ballenftein einen großen Theil feines eigenen Bermogens verwenbete, um bas heer ju ergangen. Gifrig betrieb er feine Raftungen in Bohmen, mabrent er mit ben feindlichen Barteien unterhanbelte, und bas fcmanfenbe Sachfen, fo wie Brandenburg, von den Schweben abjugieben, biefe felbst zu vertreiben boffte, auch offen fich rabmte: er wolle Deftreich flegreich aus bem Rampfe führen und Rrieben dem Reiche gewähren. Weil bie feindlichen Felbberven, bie fom in Schlesien und Sachsen gegenaber flanden, miemale übereinftimmten, ber Churfürft immer zogerte, und offen feine Abneigung gegen Orenftierng zeigte, gelang es ibm,

<sup>(73)</sup> Förster III. Bd. G. 10.

mit Arnim einen Baffenstisstand zu schließen, worauf er unthätig blieb, die Zeit mit Unterhandlungen hinbringend,, da auch der König von Danemark den Frieden vermittelta als er Gustav Adolphs Tod vernommen. Der Raiser schien geneigt, aber die Uneinigkeit Sachsens und Schwedens verhinderte das Zusammentreten der Gesandten; Wallenstein suchte dieses für sich zu benühen; unterhielt das gegenseitige Ristrauen, und knüpste da und dort Unterhandlungen an, jest als selbstständiger beutscher Reichsfürst, jest als kaiser, licher Feldherr, das Niemand wußte, in welcher Eigenschaft er eigentlich handle, und seine Feinde am Hose laut seine Unthätigkeit schalten und ihn geheimer Umtriebe zur eigenen Vergrößerung beschuldigten, obgleich seine sortdauernde Krantheit ihn an jeder größern Unternehmung zu hindern schien.

XXXV. Babrend beffen batten bie Schweben mit ben Berbandeten bedeutende Bortheile burch ihre Anfahrer errungen; es fanden aber an ber Spige bes Beeres bamals Buftav Sorn (74), einer ber beften Schuler Guftav Abolphe, und Bernbard von Beimar (75), ber eilfte Sohn feiner Meltern, von fruber Jugend an dem Ariege mehr geneigt als ben Biffenschaften; gerade und bieber, thatig und ehrgeizig im boben Grabe, baß er bald bas gange Seer far fich gewann, bas unter ibm fiegreich nach Baiern brang, Dunden und andere Stadte wieder nahm, mabrend bie fleineren Abtheilungen, welche Guftav Abolph bei feinem Abjuge aus biefem Lanbe jurud gelaffen hatte, unter ber Anfabrung bes Pfalggrafen Chriftian von Birtenfeld, eines Bittelebachere, auf bem ebenen lanbe in Dorfern und Rieden planderte, morbete und alle Granel beging, vor benen bie Menschheit schaubert, und welche auch unter Bernharb, fo febr auch biefer bagegen eiferte, nicht aufhorten. 3m weiten Umfreise um Dunchen murbe Alles bbe, und gegen bie Laubleute folde Graufamteit geubt, bag ber Rame ber

<sup>(74)</sup> geb. 23. Dft. 1592.

<sup>(75)</sup> geb. 6. Aug. 1801.

Schweben lange Beit jum Entfeten mar, und bie Urentet noch jest bavon ergablen, wie man ben lenten, um bas Befiandnif verborgener Schape ju erpreffen, Unflath in ben Sals goß - baber ber Rame ber ichwebischen Trante, Daumschrauben anlegte, bis bas Blut unter ben Rageln bervorfprigte, ober ihnen bie Stule bes Baffere in bie Reble gof, und burch Auftritte wieder entleeren lief, und folde Schreden verbreitete, bag bei ber Ginnahme von Landsberg viele Jungfrauen fich aber bie Felfen berabftarzten, nm nicht gur Entebrung in bie Banbe ber Sieger ju follen. Bergweiflung vergalt bagegen bas Landvoll Gräfliches wit Graflicherem, überfiel bie einzelnen Rriegefnechte, und tob. tete fie unter großen Qualen, bag. von teiner Seite hoffunng jum Bergeifen mar, und ein Tag um ben anbern Schrecklicheres erzeugte (76). Maximilian fab von bem feften Braunau die Leiben bes Lanbes, aber er tonnte nicht belfen; alle Boten um Salfe an Ballenftein fehrten leer Bernhard brang unterbeffen immer weiter, nahm Regend. burg (77), ben Schlaffel ber Donau gur Raiferftabt, und zeigte fich ben Schweden als furchtbarer Bunbesgenoffe, bag Orenstierna, ibn ju befriedigen und an Schwebens Schidfal ju feffeln, bas frubere Berfprechen bes Ronigs erfallte, und ibm bas Bergogthum Franten mit ben beiben Bisthamern Bamberg und Burgburg als fcwebifches Manuleben übertrug, und ichon bachte er, an ber Donau binab gegen Bien ju gieben, nur horns Bedachtlichfeit, ober Difftrauen und Gifersucht, es mochte bes Bergogs Anfeben bei bem heere noch mehr machfen, binberte es; aber immer großer ward die Gefahr fur Deftreich, mabrent Ballenftein von Bohmen aus nach allen Seiten, wenig um ben Rrieg, nur um ben Frieden befammert, bie Unterhandlungen leitete, wobei ihn feine Rrantbeit entschuldigte. Schon aber berichteten die ihn umgebenben Spaber, er bente Deftreich mit

<sup>(76)</sup> Bichotte III. 284.

<sup>(77) 5.</sup> Nov. 1688.

Sewale zu seinen Forberungen und zur endlichen herftellung des Friedens zu zwingen, indem man die aus Bohmen Bertriebenen wieder aufnehme, Schweden entschädige und die Jesuiten, die Quelle alles Zwistes und alles Unglickes, aus Deutschand vertreibe, dabei ihm katt Mecklenburgs Bohmen zur Entschäbigung gewähre, worauf Frankreich zur Schwächung Destreichs sogleich einging, und ihm dazu seine Halfe versprach.

XXXVI. Der Raifer von vielen Seiten, vorzäglich von Maximilian, bem beftigften Reinde Ballenfteins, gewarnt, ichidte ben Grafen von Schlid ins Lager, ben machtigen Dann ju beobachten, ber unumschrantt unter ben Seinen berrichte, und bie Unterfeldberren fich meift burch Boblthaten gang verbunden batte, daß fie ihm mehr als bem Raifer ergeben maren; aber Ballenftein batte Rlugbeit genug, fich jest vor offenen Unschulbigungen gu fichern, wie er auch alle Berhandlungen immer burch feine Freunde und er felber nie fchriftlich betrieb; und gleichsam gur Rechtfertigung feines bieberigen treuen, wenn auch gogernben Benehmens aberfiel er nach Beendigung bes zweiten Baffen. ftillftandes mit Urnim, mabrend beffen Beibe viele Leute burch Rrantheit verloren, und nachdem biefer mit einem Theil feines Beeres aus Schlesien gezogen, Die Schweben io ploplich an der Steinauerbrude, bag fie fich mit Allem ergeben mußten. Aber feinen Gieg fcanbete er, nach bem Bormurfe bes Bienerhofes, fogleich wieber baburch, bag er ben gefangenen Grafen von Thurn, ben Saupturbeber bes bobmifchen Aufftandes, frei ließ, und fich bamit entschuldigte, ber unfinnige Mann nube als feindlicher Anführer mehr als im Gefängniffe. Bon Tag ju Tag wuchs bie Gifersucht und bas Diftrauen bes Raifers, bie Ungufriedenheit und der Difmuth Ballenfteins, befonders feitdem er erfahren, es folle ber fpanifche herzog von Feria mit einem heere nach Deutschland tommen, um allmählig ihm heer und Barbe wieber ju nehmen. Babrend er mit großer Feinbeit, daß Freunde und Feinde fich von bem Liftigen gleich

getauscht glaubten, und ihm Riemand mehr traute, bie 21aterhanblungen mit Franfreich jur eigenen Erhobung, mit Schweben zur Bereinigung und ihrer Entschädigung forts führte, und boch nichts ernftlich und entschieben unternahm, um mit dem Raifer ju brechen: zeigte er fich gegen Trantmanneborf, ben faiferlichen Gefandten, nicht ungeneigt, ben Befehlshaberftab niebergulegen, ba feine Rrantheit immer aunebme, und er bie Abnahme feines Aufebens wohl merte, indem man feinen Feldherren, gang gegen ben Bertrag, von Sof and Befehle jufenbe, ohne ibn bavon ju unterrichten. Deutlich zeigte fich fein Dismuth, fein bag gegen Daxis milian von Bavern (78), ben er auch jest wieber mit ben Sefuiten ju feinem Sturge bereit fab, und auf wieberbolte Aufforderungen, biefem ju Gulfe ju eilen, gogerte er boch immer, brach endlich mit bem Beere Ende Rovembert von Pilfen in die Dberpfalg auf, tehrte aber bald wieber jurad, ohne fich mit bem Bergoge von Reria ju verbinben, wie man gewollt, bag biefer nach vergeblichem, planlofen hin : und herziehen in Gubbeutschland weber bie Gdwes ben an ihren Fortschritten und Bermuftungen bindern, noch felbft fein Lager in Burtemberg nehmen tounte, fonbern nach Bayern ging, wo er um bie Mitte Februars 1634 Um fo beftiger gurnte man aber Ballenftein am Dofe ju Bien; fein Rudjug wurbe als Berrath bargeftellt, Rlagen tamen aus Bobmen über bie Laft ber Lieferungen, bes Binterlagers, und ichon außerte fich ber Sof, man tonne ben Mittonig nicht mehr ertragen; ber Raifer felbft war gereigt; Riemand wußte, weffen man fich mit Ballenftein ju verfeben, ber bisber alle betrogen (79); weil es aber gefährlich mar, ben übermachtigen Sauptling abzufeten, fuchte man ihn burch eine Gefandtichaft jum Abtritte ju

<sup>(7°)</sup> Daß dieser am meisten mit an feinem Sturze betrieben, siehe: Reue Beiträge jur vaterländischen Geschichte von Buchner und Zierl. München 1882 I. Bb. III. Oft. Ueber Ballensteine Catastrophe. (7°) Forster: Wallenstein S. 223. 225.

bewegen. Queftenberg, bes Raffers erfahrner und trener Rath, begab fich mit bem Rapuziner Pater Chiroga ins Lager, und melbeten bem Bergoge, es fei bem Raifer leib, baß er feines trefflichen Relbberrn, megen beffen beftanbiger Rrantheit, fcon fo lange bei ben beften Gelegenheiten entbebren muffe; moge er barum endlich nach fo vielen Thas ten fich gang ber Rube aberlaffen, bie ihm mit Ruhm und Chre von Freunden und Feinden gebuhre. Dagegen fprach Ballenftein über bie Umtriebe feiner Feinbe, gelobte aber abzutreten, fobalb ber Raifer bie mit ihm eingegangenen Bedingungen halte, die ben Anfahrern und Goldaten gemachten Berfprechen übernehme, und ihm felbft feine Auslagen erstatte, ba er fein ganges Bermogen geopfert. bieß mit Bergroßerungen, wie in folden Rallen immer, vielleicht mit, vielleicht obne Wiffen und Bollen Ballenfteins burch bas Lager ging, entftanb allgemeine Unrube bei ben Unterfelbherren, bie, feinem Gludsfterne trauenb, ibr ganges Bermogen auf die Berbung ber Solbaten verwendet, und bei feinem Rudjuge nur ju bentlich ihren Berluft faben; fie betrachteten fich als feine, nicht als bes Raifers Goldaten, andere maren ibm burch Boblthaten verpflichtet, und wanschten eifrig, ihn ale Sabrer gu behalten. In biefer Stimmung versammelte fie Ballenftein am 12. Janner 1634, und legte ihnen, um fich bei bem Raifer wegen feiner handlungen ju rechtfertigen, die Fragen vor: ob man bem Bergoge von Feria bie verlangte Bulfe fenben, die Binterlager außerhalb Bohmen und ber faifer. lichen Erblande nehmen und Regensburg im Binter wieber erobern tonne? wovauf Alle Rein antworteten. Mit biefen Rechtfertigungen und vielen Alagen über bie faiferlichen Rathe, Jesuiten und andere Reinde reisten bie Gefanbten ab, die Offiziere aber verfaßten, auf bes Marichalle 3llo Rath, burch welchen Ballenftein beinahe alle Berhanblungen leitete, eine Schrift, worin fie mit einem Gibe vom Bergoge ud auf feine Beife ju trennen, fein und bes Beer res Erhaltung möglichft au forbern, fur ibn ben letten

Blutstropfen einzusepen, und jeben, ber bagegen banble, als einen Treulofen und Ehrvergeffenen gu verfolgen verfpea--chen, weil ber Bergog felbft, ber wegen vielfacher Rante und Krantungen babe abbanten wollen, nun auf ihr Bitten eingewilliget, ohne Wiffen und Billen ber Befehlebaber bas heer nicht ju verlaffen. Dief Alles aber follte nur fo lange gelten, ale Ballenstein in bes Raifers Dienfte bleibe, ober ber Raffer ibn jur Beforberung feiner Dienfte gebranche (80). Ueber biefe lente Bedingung entftand beftiger Streit, indem bie Anbanger Ballenfteins de får aberflaffig erflar. ten, und bei bem Gaftmabl, mobei bie Meiften, betrunten, unleserlich unterschrieben, ichon Manche fich vermabeten, bag ber herzog am andern Tage fie alle wieber verfammelte, von Reuem feine Rlagen vorbrachte, worauf fie Mde freien Billens ober geschrecht unterschrieben, Die Abwefenben, Altringer und Gallas, follte Oftavio Viccolomini, ber verschlagene Italiener, in ben Ballenftein bas größte Bertrauen fette, gewinnen ober abfegen. Allein biefer, ben er mit Ehren und Gutern überhauft, und fur ben treueften Unbanger geachtet, weil Beiben baffelbe Geburtegeichen (Rativitat) gestellt mar, wirfte gegen ibn, verrieth alles nach Bien, gewann einige ber andern Relbherren jum beimlichen Begenbunbe; Altringer eilte an ben Sof, und betrieb mit ben Beichtvatern, Jefuiten und abrigen Feinden bes Bergogs Stury jo gludlich und ichnell, dag ber Raifer ibn fcon am 24. Januar in einem gebeimen Schreiben far vogelfrei und geachtet erflatte, ibn ju verhaften ober fich feiner tobt ober lebendig ju bemachtigen befahl, ben Dberbefehl an Gallas übertrug, und Alle ihres Eibes gegen Bal-Tenftein entband, und ihnen Bergeibung bes Gefchehenen beim Behorfame, fchwere Strafe beim Biberftanbe anbentete. Aber noch wagten es die Feinde nicht, offen gegen ben Machtigen ju banbeln, ja ber Raifer felbft machte ibm bis jum 14. Webruar vertrauliche Mittheilungen (81); als

<sup>(\*0)</sup> Rofe 88. Kap. Raumer III. S. 121.

<sup>(\*1)</sup> Forfter III. B. 39. Rap.

aber almählig mehrere Befehlshaber gewonnen wurben, und bie Babl ber Feinde insgeheim fich verftartte, weil jeber får fich burch ben gall bes Gewaltigen ju gewinnen hoffte, erflarte ibn ber Raifer am 18. Febr. 1634 bffentlich außer bem Gefet, worauf Ballenftein, ichon einige Beit fraber gewarnt, fich erft zu vertheibigen, feine Unfchulb und Treue ju beweifen fuchte, bann aber offene Begenanftalten gu feb ner Rettung traf, und mit Frantreich, Sachfen und Goweben in eilige Unterhandlung trat; aber bier verließ ibn bas Glad, und ber Liftenreiche ging burch feine eigene Lift gu Grunde, weil ihm Riemand mehr traute, und jeber feine Anerbieten far Betrug hielt; als endlich Boten aber Boten an Berm hard von Weimar famen, und ihm ben Buftand offen barlegten, fette fich biefer langfam und bebachtig nach Egre in Bewegung, wohin ihn Balleuftein jur Bereinigung befchieben; es war aber ju fpat. Bon ben meiften Offizieren verlaffen, entflob Ballenftein mit noch wenigen Begleitern von Pilfen nach Eger, aber felbft unter biefen fanben fich noch beimliche Feinde, die auf feinen Tod fannen; Buttler, Gorbon und Ledlie leiteten bie Berfchworung mit wenigen Solbaten, lauter Fremben. Bei einem Gaftmable wurden bie eifrigften Freunde ermordet, bann wendete man fich gegen bas Schloß, noch berathend, ob auch ben Bergog ums gubringen, ober ju fangen. Auf ben Befchluß, ibn gu more ben, überfielen fie bie Bache, und brangen in bas Bimmer bes Bergogs, ber bom Beraufche erwedt im Bembe am Kenfter fand; auf bie Worte bes Sauptmanns Deveraux: Bift bu ber Schelm, ber bes Raffers Boll jum Reinbe fiberfahren und ihm die Krone vom hanpte reißen will? Du mußt fterben! antwortete er nichts, offnete fdweigenb bie Urme, und fant fogleich von einer Partifane burchbohrt gu Boben. Go fiel ber bentwarbige Mann, unerhort, unverurtheilt, unüberwiefen; får feine Untreue fpricht ber Berbacht, nicht ber Beweiß; ber Raifer warb aber baburch eines laftigen Schuldners, Marimilian von Bayern eines verhaften Feindes und alle Fürften eines glackichen Emportommlings los, ber fich in ihren wie durch Alter und Erbe geheiligten Rreis brangte; seine treulosen Freunde, die er erhoben, gefördert und felbst geliebt, beweisen nur ihre eigene Berworsenheit und die Schwäche, wenn nicht Ungerechtigkeit des Hofes, der die meisten seiner Abrigen Freunde soltern, und ohne Geständnis, ohne Beweise der Verschwörung hinrichten, seine und deren Geter zu neuen Ariegsquellen oder zur Belohnung für die Morder einziehen ließ; erhielt doch jeder der gemeinen Soldaten, die zum Morde geholsen, zwanzigtausend Gulden!

XXXVII. Drenftierna, ber zwar Ballenfteins Brud mit Deftreich, aber noch nichts von beffen Lobe wußte, hatte an Bernhard gefchrieben, er fofe Ballenftein nicht trauen, fei er aber tobt, bann moge man bei ber mabticheinlichen großen Unordnung im faiferlichen Beere im traben Baffer fischen; boch es gewährte ber Tob bes Saupt-Hings wenig Bortheile; bie Schweben und Sachsen waren nicht einig; die heerfahrer eiferfachtig auf einander, und allmählig erschollen bie Rlagen beutsch und redlich gefinnter Manner, wie man um ber Freiheit willen in bie tieffte Stlaverei falle; um ber Tyrannei Destreichs und ber Jesuiten zu entgeben, schließe man fich an bie Fremben, und biene ihnen mit hintansepung aller Ehre und Barbe, und es fei offenbar, bag jene nur belfen, um Deutschland fort und fort ju entzweien, ju gerftudeln, ju ichwachen und burch Wegreißen ber ichonften gander ju verfammern und verkleinern, daß endlich das herrlichfte Reich ber Welt zu Grunde geben muffe. Aber folche Rlagen waren jest vergebens; Krieg und Frieden, bas Schicfal von Deutschland lag in ber Sand ber Beerschaaren und Anfabrer, biefe wollten blog gand und Schage und Genug, und bamit bie Fortbauer bes Rrieges und feiner Uebel. An die Spite bes taiferlichen heeres stellte fich jest Ferbinand, bes Rais fere Sohn, und führte feine Plane fo flug und fraftig, bağ Bernhard vor ibm überall jurudwich, Regensburg wier ber an die Raiferlichen fiel, barauf Donanworth, und fie

fcon Rorblingen belagerten. Alfo gebrangt fnate Dren. flierna in Pavis Salfe, erhielt aber nichts, als allgemeine Berfprechen, und beutlich zeigte fich bie Abficht bes franzöflichen Sofes, bas ichone Elfaß burch Lift, Unterbanblune ober mit Gewalt in Diefen Birren von Deutschland zu reis Ben; nach langem Biberftreben gab Drenftierna nach, und trat die Fefte Philippsburg ab; boch erfolgte noch teine Entideibung, feine ernftliche Shife, und bie Uneinigfeit ber Beerfahrer ließ Alles befürchten; ba vereinten horn und Beimar ihre Geerschaaren, und rudten jum Entfage von Rordlingen beran; ale bieß bei ber überlegenen Babl und ber vortheilhaften Stellung Ferbinanbe nicht gelang, rieth und beeilte Bernhard, gegen ben Willen und bie guten Grande horns, bie Schlacht (6. September 1634), in ber nach ungefahr acht Stunden horn felbft gefangen, Die Schweben wollstandig gefchlagen waren, ber Seilbronner Bund in großer Aurcht fich auflotte, Schwaben und Franken gang an bie Raiferlichen fielen, bie Feinde nach allen Seiten fich zerstreuten, und bas Anfeben und bie Dacht Deftreichs fich ploglich wieder bebeud, bag bie langen Unterhandlungen mit Sachien burch ben bestochenen ober boch von Leibenschaft verblendeten Prediger Doe endlich jum Frieden gebies ben, ber nach vorgangigem Gutbelgen in Virna, am 30. Mai 1635 ju Prag geschloffen murbe. Darin wurde ber Paffaner Bertrag und ber Angeburger Religionefriebe im Allgemeinen bestätigt, Sachsen im Besige aller reichsunmittelbaren Stifter, bie es eingezogen, auf ben Beifraum von vierzig Jahren gelaffen, nach welchen man eine lette Einigung verfuchen werbe, und gemabnt, die Rremben mit vereinigten Rraften aus Deutschland ju vertreiben. Sache bes Churffrfien von ber Pfalg, bie ber Reformirten und Schweben warb gang verschwiegen, blieb ber Bifffar bes Raifere überfaffen , bag von vielen Seiten fich Rlagen aber folch trenlofes, einfeitiges, ungerechtes Benehmen erhoben, weil man baburch ben Krieg muthwillig und gewise fenlos von Renem beginne und ins Unenbliche fortführe:

aber Brandenburg, Medienburg, Georg von Bransschweig (80) und andere Fürsten, so wie die größeren Städte traten aus Furcht dem Frieden bei; auf die Drohungen des Kaisers verließen viele Offiziere mit ihren Soldmern das heer der Schweden, und als Drenstierna, von allen Seiten bedrängt, von Allen verlaffen, und selbst des Rückzuges nicht mehr sicher, wegen des Friedens, den er gewiß unter billigen Bedingungen für Dentschland schließen würde, sich an den Raiser wandte, antwortete dieser anfangs gar nicht, dann durch die Sachsen: er bewillige den ohnehin sast die Ostsee Zurückgebrängten freien Abzug nach Schweden (23).

XXXVIII. Diefer Uebermuth war die Urfache bes fortbauernben Erieges; es galt bie Ehre ber Schweden, ben Ruhm ihres gefallenen Ronigs, Die Religionsfreiheit ber Reformirten, bie Gater Bernhards von Beimar, ber Alles wieber ju verlieren farchtete, und begwegen auch Alles aufbot, bas aufgelobte Deer am Rheine wieber ju verftarten, unbefammert jest um ben Bund, bloß feinem Geifte vertrauenb. Aber unvermögend, allein ben Rrieg fortzuseten, wandte er fich an Franfreich, ben Feind Dentschlands, bas endlich mit Schweben einen neuen Bertrag geschloffen, und Bernbarb als frangefifchen Feldmarfchall anertannte, und ibm bebeutenbe Summen jur Fortfegung bes Rvieges abertrug gegen alle Feinde Frankreiche, bas ichon vorher in ben Rieberlanden offen gegen bie Spanier zu tampfen begone nen. Go reihte fich Rrieg an Rrieg; und von Reuem erboben fich bie Schweben, querft gegen ben abtraunigen Churfurfen von Sachfen, ber nach fleineren meift unglach lichen Treffen endlich bei Bittstod ben 4. Oftober 1838. mit ben Raiferlichen von bem neuen gelbherrn ber Schweben, Banner, volltommen geschlagen wurde, und biefe bebampteten ben alten Rriegerubm, und nahmen fomit wieber fast gang Branbenburg, Sachsen, Thuringen und einen

<sup>(\*\*)</sup> Ban ber Deden B. III.

<sup>(83)</sup> Raumer, Tafchenbuch III. 148.

Theil Frankens, hauseten aber zur Rache noch ärger, als vorher, während Bernhard am Rheine mit abwechselndem Glade, aber immer zum Berderben der Einwohner, ben Arieg führte. Und dieß war das Färchterlichste, das nicht zwei große heere gegen einander das Schickal der Bölter entschieden, sondern einzelne, beinahe unabhängige hänptelinge bald hier, bald dort, entstanden, und nach Gelegenbeit für sich und ihre Arenen Land oder andere Gäter als Beute erpresten; Zerstörung schlang sich in Zerstörung; die vielen, meist unbezahlten, heere lebten zerstwent von Planderung, und bald glich Deutschland einem hausen Arümmer; der Bohlstand der altehrwürdigen Städte und Famissien war vernichtet, und nausspaltsam sant die Freiheit nach!

XXIX. Roch bauerte ber Krieg, als Raifer Ferbinand farb (15. Februar 1637). Bum Glade, fagt man, war burber fein Sohn, gleichen Ramens, jum Rachfolger gewahlt, daß boch in biefer hinficht Ginheit war; wenn gleich Wenige in biefer Beit ber Gewalt mehr bem Raifer gehorche ten; Die Schlacht bei Rorblingen hatte ihnen großen Rubm erworben, und mit Glad eröffneten bie Seinen jest im Frabling ben Feldjug gegen Banner; er marb in feinem Lager bei Torgan fo eingeschloffen, bag taum eine Rettung får ihn und fein heer fchien, als er bie allmforglofen Reinde taufchte, und fich burch einen meifterhaften Ruchung gladlich nach Pommern rettete, wohin ihm jene folgten, aber wegen Mangel und Grantheit bae land balb wieber verließen; boch ward bie Lage ber Schweben fo miftich, baß fle von Renem jum billigen Frieben geneigt waren, als Frantreich fie wieber traftiger unterftutte, um bem Saufe Sabiburg und Dentschland ben Feind zu erhalten, und nach ber allgemeinen Bermaftung und Schmache allein ju gewinnen, ba gu eben jener Zeit Bernhard von Beimar mit bem mengefam. melten heere feinen Siegestauf am Rheine begann. fchlug bie Raiferlichen bei Rheinfelben entfcheibenb, betam vier Oberfeldherren gefangen, und belagerte endlich bie Feste

Breifach am Abein, lange Beit bie Schuswehr Deftreiche und Deutschlands gegen Frankreichs Humagung, far unaberwindlich gehalten, wenn nicht engherzige habsucht tamals auch fie jum Ralle gebracht batte. Denn Reinach, ber Befehlsbaber, und feine Rrau hatten vor ber engen Umftehung viel altes Betreibe theuer verlanft, boffend, bald nenes zu erhalten; bie Frau verlaufte beimlich felbst viele andere Lebenomittel, bie Bernhard burch feine verfleibeten Rrieger auftaufen, bann allmablig bie Feftung umfchließen und jebe Bufuhr bindern lieft. Jest nahm Reinach, feine Soldaten zu nabren. Die Borrathe ber Barger weg, ohne babei ihrer Roftbarfeiten an fconen, und bald entitand in ber Stadt furchtbare Roth. Rar brei Pfund Brod und eine Mag Bein gab Jemand einen Ring mit toftbaren Diamanten bin; balb af man bie Sante fatt Rleisches, bann wurden Sunde, Ragen, Ratten und Danfe als Lederbiffen von ben Boblbabenben verzehrt, mabrend bie Armen Aefer und jebes Gewachs verschlangen, ja ben Ralt von ben Banben fragten, wahnfinnig iber bie Graber berfielen, und felbft ber Leichname nicht schonten, bag man Bachen baneben stellte, aber biefe halfen, felbft aus gebungert, mit ben Aurchtbaren bie Leichname verzehren, und faffen gleich Raubvogeln um bie Aefer; endlich jagte man nach Rinbern, ichlachtete und verzehrte fie; eine Mutter af ibr eigenes gestorbenes Rind, eine Familie ben tobten Ba-Reinach, ber immer auf Entfat barrte, antwortete auf alle Auffarberungen tropig, er wolle fich vertheibigen. mußte er felbft fein eigenes Rind auffreffen. Enblich (7. Dezember 1638) nachdem bie Raiferlichen von Bernhard immer gurudgeschlagen, alle Rettungeversuche vergebent gemacht hatten, ergab er fich, und Bernbard befeste bie wich tige Refte fur fich (84). Sie ju gewinnen, boten bie Rransofen Alles auf; Elfag war an Bernbard verfprochen; um fo wichtiger erichien ihm bagegen Breifach ju beffen Bebauptung, und um so listiger und muthiger wies er alle

<sup>(34)</sup> Rbie.

Rorberungen jurad; eben fo vergebens fuchte ibn jest Deftreich zu gewinnen; schon glaubte er fich fart genug, eine eigene Dacht zwischen ben ftreitenben Parteien gu bilben, feine Eroberungen gu behanpten, Die Fremben aus Deutschland ju vertreiben, und bann ben Raifer jum Krieben ju vermogen; in furger Zeit eroberte er einen grofer Theil bet Franche Comté, welches bie Franzofen ben Spaniern gern entreißen wollten, bot bief Land far Breifach an, und wich bei ber Beigerung jeber neuen Berbinbung mit Frantreich aus, folof fich vielmehr an England, und fuchte mit Rraft feine Eroberungen zu behaupten. 218 er aber zu neuen Unternehmungen ben Rhein überfchritt, erfrantte er ploglich, und ftarb bald barauf (8. Juli 1639). In feinem letten Willen ertlarte er feine Braber ale Erben bes Eroberten und Fahrer feiner Armee, aber Frantreich batte burch Lift und Bestechung ben Befehlsbaber in. Breifach gewonnen, endlich erhielt es burch mancherlei Runftgriffe alle Eroberungen sammt bem Beere; bie gabrer ichwuren den Gid ber Treue an Frantfeich; die ichonften beutschen ganber murben ichmablich verrathen, vertauft; vergebens waren in ber Folge alle Unfprache und Bemas bungen ber bergoglichen Bruber; felbst bie binterlaffenen Gelber und Rleinobien bes Bergogs tamen nicht in ihre Saube (85); benn nirgends war Treue, nirgends waltete Die Gerechtigfeit; Gewalt, Sabsucht und alle niebern Leibenfchaften metteiferten mit einander, Deutschland, bas fich felbft aufgegeben, ju verberben.

XL. Bu ben Graueln ber Menichen tamen bie Schres den ber Ratur, und ben vermuftenben Seerhaufen nach jog ber hunger und die Peft, welche Sobe und Riebere babinraffte, ben Golbaten wie ben landmann, ber fein Saus abgebrannt, feine Schennen gerfibrt, bas Felb von Roffes. bufen gertreten, Die Tochter entehrt, feine Sohne bingemorbet ober um bas leben ju friften unter ben Raubhaufen

<sup>(88)</sup> Rose II. S. 844 ff. Geich. b. Dentichen. IV.

erblicte. Frembe ichalteten nach Belieben in Dentfchland; Schweben, Finnen, Lappen und Irlander auf ber einen, Spanier, Ballonen, Rrogten, Polen und Rofaden auf ber andern Seite, aber alle waren Feinde Deutschlands; Die Großen waren burch Ehrgeis und habsucht in ihrer Gewalt, bas gemeine Bolf aber litt, in bumpfer Betaubung jum Thiere berabgefunten, alle Schmach. Lange Beit halte ber Abel nichts bezahlt, bem fteffenden jammer bes Stabters und Landmanues zugeschaut, bemfelben wohl gar Laften auf Laften gethurmt, bis bie Laft auf immer Benigere fiel, bann auch biefe nicht mehr gablen tonnten, und endlich auch ber Abel ber Gewalt wich. Rachbem Mles aufgezehrt und fleineren Ståbte die vergrmten Einwohner ber feine Steuern und Abgaben mehr geben fonnten, fchlof man haufig die Thore, fiel bann ben Burgern mit Gewalt ins Saus, erbrach und burchfuchte Alles, und nahm ben Pfenning, ber als letter hungerpfenning fur bie Rinder recht beimlich verborgen war (86). In biefer Roth und allgemeis nen Ummalgung berief ber Raifer einen Reichstag nach Regeneburg (1640), ben Frieben ernstlich zu berathen, wie man glaubte, allein gleich anfangs zeigte fich, bag nur bie Schwachern ibn verlangten, Die Dachtigern aber im Rams pfe immer mehr zu gewinnen hofften; bie hauptfache nach großen Umwälzungen und bie Quelle aller Berfohnung und bes Friedens - allgemeine Bergeffenheit bes Befchehenen wollte ber Raifer auf alle Beife einschranten, und bie bftreichischen Unterthanen von allen Begnabigungen und Bewilligungen ausschließen, bie pfalgische Sache aber gur besonbern Berhandlung nach Bien gieben, die Genugthnung an bie Schweben von fich auf bie Stanbe allein malgen. Einhundert zwei und funfzig Gipungen entschieden nichts Erhebliches, und mabrend gang Deutschland unter ben Leis ben bes Rrieges erlag, ftritten bie Abgeordneten gang ernft. lich um ben Borfit, und Andere verglichen fich erft nach

<sup>(\*6)</sup> Spittler : Gefch. Sannov. II. 40. 55.

langem Banten wegen bes Umwechselns im Gigen, Abftimmen und Unterfchreiben. Babrend beffen bauerte ber Rrieg fort, ba Jeber begierig war, im Augenblide ber enblichen Entscheibung noch Manches ju gewinnen, und Banner verfuchte mit feinen Schweben unvermuthet aus feinem Winterlager von Sachsen aufbrechend (1641) die Glieber bes Reichstages in Regensburg im fcnellen Sturme zu überfallen, als bas plobliche Anfthanen ber gefrornen Donau fie rettete. Abgeordnete in hamburg tamen endlich nach langem Bogern jum Befchluffe: in Danfter ben Frieden mit ben Frangofen, in Denabragge mit bem Ralfer und ben Schweben, ben Protestanten und ben Rathotiten ju unterhanden; aber erft im Anfange bes Jahres 1643 wurde bieß genehmigt, und boch bauerte ber Rrieg fort, mabrend Alles vom Frieden fprach, ba man nicht einmal ben weifen Rath bes Babfies befolgte, mit einem allgemeinen Baffenftiffande bie Unterhandlungen zu beginnen. Go geschah es, baß Deutschland noch funf Jahre lang ber Schauplat aller Leibenschaften blieb, und jebes, felbft bas unwichtigfte Gefecht, Beranlaffung ju neuer Bogerung, neuen Forberungen und Berhands lungen warb, welche burch Stolg, Citelfelt und bie findisch vornehmen Leibenfchaften ber Diplomatit, in beren Sanbe von ba an bas Bohl ber Boller und die Ehre ber Rurften gegeben mar, verzogert murben. Die Große ihrer Furften ju zeigen ober neues Baffenglud ju erwarten, erfchies nen bie Gefandten fo fpat ale moglich, erft nach neun Monaten, nachdem ber taiferliche angetommen, erschienen bie frangofifchen, und wieber verfloffen fechezehn Monate, bis der Streit über die Untersuchung ber Bollmachten beenbet war; barauf begann ber Bant wegen Ranges und Bore fibes, Titel, Theilnehmer und Bermittler, Fahrens und Begruffens, und in all diefen erbarmlichen Dingen fuchte man damale, und noch lange, ben bochften Ruhm ber Staatsweisheit, die in feltfamer Berwirrung ber Ratur lauernd und fein, beftechend und bestochen, frumm und binterliftig mit allen Schleichwegen einer verberblichen Rlate

icherei bas Glad ber Bolter hanbhaben wollte. Bilb unb bart ohne Schonung, wie ber Rrieg, wurden bie Unterbanblungen geführt, und befonders emporte gleich aufangs Franfreiche Trop und Stoly, bas gang offen nach Deutschlande Berfplitterung und Untergang trachtete; bie Stimmen ber Magigen verflangen ungehört, ungeachtet; ber Raffer wollte far bie beutschen Stanbe allein unterhandeln, was Granfreich und Schweben verweigerten; biefe forberten unter bem Scheine, Die Deutschen gegen Deftreiche liebermacht au fchigen, ungebeure Entschädigungen an Land und Gelb, und überall zeigte fich bentlich: Deutschland mar ben Reinben preisgegeben, die jest um beffen Gater, Gbre und Rreiheit ftritten; Riemand binderte fie, bie Jugend bes lanbes war gefallen, bie Schage verschwunden, und bie Rarften trachteten nur nach Serrichaft; ber Rrieg bauerte fort, bier mit Borten, anberswo mit Baffengewalt. Rach bem fraben Tode Banners erbielt Torftenfohn bei ben Schweben ben Oberbefehl, ber tubn nach Schleffen vordrang, und nach manchen Rreug. und Quergugen bie Raiferlichen unter bem Erzbergoge Leopold und Viccolomini bei Breitenfeld fchlug (1642), wahrend Die Frangofen im mittagigen Dentfchland flegreich vorbrangen; allein im folgenden Sahre mußte Torftenfohn nach Solftein eilen, weil Danemart fich feinde lich erhoben, und die Rrangofen wurden bei Duttfingen geichlagen; boch alle biefe Gefechte und Schlachten brachten feine Entscheidung, bie Geschlagenen sammelten fich wieber, ber Sieger wurde überfallen und befiegt, und im lanten Gewirre, aber immer verheerend, trieben fich bie Schaaren umber, und es ift weber belehrend nach angenehm, ber fleinen Ueberfalle, Streifzuge, Plunderungen ju ermabnen, mabrend beren Reiner bem Andern traute, und felbft Frantreich feine Berbanbeten eiferfachtig belauerte, und ihre gorts fchritte ju bemmen fuchte; beftwegen vermittelte es einen Baffenftillftand mit Maximilian von Bavern und ben Schweben, woraber ber Raifer ergarnt und erfchroden bie Beerbaufen Maximilians zum Treubruche und zur hulbigung an bas Kaiserhans zu verleiten suchte, endlich aber vorzüglich burch die Jesuiten seinen Jugendfreund wieder gewann, der den Waffenstillkand auffändete, und daburch den Frind zur schrecklichen Rache reizte. Schweden und Franzosen durchschwärmten nun Bapern nach allen Seiten, und was den bisherigen Stärmen entgangen, wurde nun volslends durch Wrangel, den neuen Feldherrn der Schweden, verwüstet, zerkört, verbraunt; ganz Deutschland schien in sich zu vergehen: da erscholl die Kunde vom geschlossenen Frieden.

XLI. Rach langem Streiten verglichen fich die Parteien (1648) endlich burch ben Gifer, die Milbe und bie Beharrliche feit bes taiferlichen Befanbten, bes eblen Grafen von Trantmanneborf, ju ben bentwarbigen Befchlaffen: Schweben erbalt Borpommern fammt ber Jufel Ringen, einen großen Theil von hinterpommern, die Stadt Bifmar, Bremen und Berben mit anbern fleinern Memtern als Reichsleben, Sig und Stimme auf ben beutschen Reichstagen; Frante reich nimmt auf immer Befit von ben brei Bisthumern Des, Lull und Berbun, Breifach, bem Sundgau und mas Deftreich im Elfaß befeffen, and mart ihm ber Befit von Pignerol und bas Besatungerecht von Philippsburg gestate tet. Anfangs brang Frantreich, gleich Schweben, eifrig baranf, beutscher Reichskand zu werben, biefes errang es, Frantreich aber entfagte biefem Gebanten allmählig, und blieb fo ein unabhangiger, tropiger und gefürchteter Rache bar, und Beiben war Demuthigung Deutschlands fortwahrenbes Beftreben. Churbranbenburg, welches burch folche Bertheilung einen Theil feines Gebietes eingebust, erhielt jur Entschabigung Magbeburg, Salberftabt, Minden and Camen als weltliche Karftenthamer mit befonbern Befimmungen aber Erhaltung ber Landstanbe und Domtapitel; Medlenburg befam Schwerin und Rageburg; heffen hirschfelb und vier Memter mit fechehunderttaufend Thas lern; Churfachfen Alles, mas im Pragerfrieden ibm be-Rimmt mar; Braunfdweig. Laneburg einige Ribfter und ben mit einem tatholischen Bischofe abwechselnden Besit

von Denabrugge. Außer biefem warb burch Deutschland eine allgemeine Bergeffenheit bes Gefchebenen, und Biebers einsetzung ber Bertriebenen in ihre alten Rechte und Gater befchloffen, bie pfalgifche Sache aber fo entschieben, baß Maximilian bie obere Pfalz, bagegen er feine Anfprache auf Oberoftreich aufgab, und bie Churwarbe bebielt; Rarl Lubwig, bem Cobne bes ungludlichen Friedrichs, blieb bie Mheinpfalz und bie neu errichtete achte Churwarbe; angleich murben bie alten wittelsbachischen Erbvertrage erneuert; in Unfebung ber Religionebeschwerben marb ber Paffauer Bertrag und ber Religionsfriede von Augsburg biegmal auch für bie Reformirten beftätigt; in hinficht ber geiftlichen Gåter aber und ber Religionsabung ward ber Aufang bes Jahres 1624 als Rorm bestimmt, wobei gugleich ber geift. liche Borbehalt wieber erneuert warb. Allen Stanben murben im Berhaltniß gegen ben Raifer ihre Sobeiterechte in ihren Lanbern, bas Recht Bundniffe unter fich und mit ben Auswartigen ju ihrer Sicherheit, nur nicht gegen ben Raifer und bas Reich ju fchließen, und ihre bisberigen Rechte auf ben Reichstagen gefichert, anch erschien es ben Gefanbten ber Churfurften wichtig, ben Titel Ercellenz und ben Rang vor Benebig und Solland ju behaupten. Aber bie wirfliche Erfallung aller biefer Bestimmungen gefchab nicht gang; mancher blieb im Besite bes Errungenen; bie Unterbruchten fanden jest bei ben Dachtigen tein Gebor und mußten bas Unrecht leiben, und Maximilian von Bapern bulbete in - feinem Lande feinen anbern Glauben, als ben tatbolifchen; lieber wollte er von Reuem Leib und leben magen, und feft beharrte er barauf, bag ber gewaltsam eingeführte Glauben in ber obern Pfalz erhalten marbe. Mis er bieg ganb in Befit nahm, erichienen mit ihm bie Jefuiten, und begannen nach ihrer Beife und mit allen Runften bie Belehrnuge. versuche; ale Alles vergebene mar, fchrecte ber Befehl bes Churfarften , bag nur die alleinseligmachenbe tatbolifche Rirche herrschen burfe, und tein Beamter, Priefter ober Lehrer gebuldet werbe, ber fremben Irrthamern anbange.

Mit biesem Befehle jugleich tamen bie Bettelmonche, legten sich die Oragoner in die Saufer ber Widerstrebenden, und die obere Pfalz wurde katholisch gemacht (87).

XLII. Also war ber große Streit geenbet; jest war Rube, aber es war bie Stille eines Rirchhofes; mit Schaus ber erblidt man ben Schauplat bes blutigen Spieles. ganber und Stabte maren erschopft, lagen wie Leichname; bie schönsten Saue bes einft fo berrlichen Deutschlands waren verbbet; hunger, Beft, Klamme und Schwert batten Denfchen und Gebaube verzehrt, bie uppigen Fluren gur Wilbniß umgeschaffen; bie Meder mit Bestrauchen übermuchert; bie Balber voll reißenber Thiere, ja in ehmals reich bes wohnten Dorfern zeigten fich bungrige Bolfe und Baren. selbst vor ben ausgehungerten hunden war ber Mensch nicht sicher (88). Raum waren zwei Drittheile ber ebemaligen Bevolkerung übrig, in ben größeren Stadten voll Brand, flatten taum die Salfte; in Augsburg blieben von achtgia Taufend noch gegen zwanzig, und in Franken marb beff wegen fogar ber Gintritt in die Rlofter beschrantt, ben Beltprieftern bie Che und ben Mannern erlaubt, gwei Frauen zu nehmen (89); ihre Sallen, Beughaufer, Schots tammern geleert, Baffen und Geschut entfubrt, Sanbel und Gewerbe barnieber; bie Guter, bei Mangel ber Ren, ichen, bes Gelbes und Bertebres, ohne Berth, bag um achtzig Gulben vertauft murbe, mas einst zweitausenb gegols ten; von Schulen und Lebrern borte man fast nichts mehr; eine grauenvolle Unsittlichkeit herrschte unter bem verwils berten Bolte; ber Aberglaube batte fich vermehrt; bie Begeifterung fur bie Pflege ber Runfte und Wiffenschaften war erftorben, fein Surft und feine Stadt ermunterte, belobnte und wedte Runfte bes Friedens; bie Dufen, bie

<sup>(87)</sup> Sint: Die geöffneten Archive Bayerns I. Jahrg. V. Deft. S. 81 -- 91.

<sup>(88)</sup> Beiffel: ber Raiserdom ju Speier II. 296 Anm.

<sup>(69)</sup> Frant: Archiv 1790 I. Bd. 155 ff. Back Bamberg. Sabrb.

Freundinen beffelben, waren entfloben, und ungebort und ungeachtet verklangen im wilben Geraufche bie Lieber bes Rubolph Wedherlin und Martin Dvis, Grunders ber ichles fichen Dichterschule, bes Paul Rlemming. Chriftoph Dad. Paul Gerhard und bes fanften, fcmarmerifchen Sefuiten Jatob Balbe, ber in fremder Sprache, wie jene in matterlicher, die Leiben und Seufger Deutschlands, und fromme Buniche nach Gintracht und Frieden in fußen Beifen fang, und vergebens batte auch schon ber Jefuit Spee unter fremben Ramen wider ben herenglauben geeifert. Bettler, ganb. ftreicher und Rauber burchzogen in bellen Saufen bas Land; bie wenigen Saushaltungen trugen nun in bumpfer Betanbung allein die unermefliche Laft ber Abgaben; boch bie Rurften ruhrte es wenig, und fo wunderbar war Berftand und Berg gefeffelt, bag Maximilian von Bavern bei bem Anblide feines verobeten Landes fich troftete: er habe får ben allein feligmachenben Glanben Alles geopfert, und bies fen in feinem ganbe erhalten. Che er noch an Belebung ber Buffen, bes Aderbaues und Runffleifes bachte, forgte er ichon fur bie Berftellung ber Rlofter, und bie Leichname bet heiligen Cosmas und Damian, welche aus bem proteftantischen Bremen nach Munchen tamen, schienen ibm gro-Ber Gewinn; Jefuiten blieben, fo lange er lebte, feine Bertrauten; zehntaufend Seelenmeffen bestellte er nach feinem Tobe au Rom fur bas Beil feiner Seele, fo wie er auch burch einen mit feinem eigenen Blute gefchriebenen und in golbener Rapfel verwahrten Bettel fich ber Mutter Gottes ju Altenotting weihte, in beren reichbegabter Rapelle bie herzen ber meiften baprifchen Rurften in filbernen und golo benen Gefäßen fteben. Die Freiheit ber Stabte war mit ihrem Reichthume und ihrer Racht verloren; von bem ebes maligen Glanze ber Ronige beschränfenden Sanfe war taum ein Schatten übrig , felbft mo bie Freiheit gewährt murbe, blieb boch bie Bargerschaft nach bem Berlufte ber Baffen und ber alten Salfsquellen entmuthigt, und bem machtigen

Rachbar preisgegeben, ber fie auf alle Beife beunruhigen, beeintrachtigen tonnte, und bieß je nach Gelegenheit that.

Mit ber wachsenben herrschaft biefer Rurften verlor auch ber Raifer; ber Glang und Rubm feines Ramens mar nach biefem Rriege verschwunden; bas ehemalige weltliche Sanpt ber Chriftenheit war gebemuthigt, Frembe hatten ihm Gefete vorgeschrieben; bas beutsche romische Reich mar arm; beg ungeachtet mar ber haß ber Parteien nicht verflegt, ja Ratholifen und Protestanten fanden fich in ber Gefinnung, feindlicher als je, gegenüber, und bas unwarbige Gezanke ber Theologen erhob fich balb von Reuem; bie Jefniten forberten bie Ginigung naturlich nicht; Deutschland war von ba an etft gleichfam gleichmäßig in viele von einander unabhängige gander getheilt. Wie gang anberd war ber Anblid bes fablich bentichen Gebirglandes, in ben freien Balbftabten und Schweizerlanbichaften, bie fich fern gehalten von ben verberblichen Parteiungen ber Farften und ben Rrieg nicht in ihre Thaler gerufen. Kriede lich ging jeber nach feinem Gefchafte, bie Stabte waren reich, voll Einwohner froblichen Sinnes, Die Straffen belebt, die Bauernhofe gefüllt, überall bas Bilb bes Fries bens und ber Wohlhabenheit. Bisher hatten fich, ungeachtet ibred Bunbes und ihrer eigenen Gefege und Beifen, bie Stabte, herren und bie Eibgenoffenschaft als Glieber bes beutschen Reiches betrachtet, und ben Raifer fur bas Oberbanpt geachtet; Aebte und herren empfingen von ihm bie Ronigebann und Rechte, und ihre herrschaften gu Leben, leifteten ben Lebenbeib, ließen fich ibre Freiheiten bestatis gen, neue ertheilen, und ftellten ihre Mannen gu feinem Aufgebote; aber allmählig wurden die Bande, welche bie Schweiz mit Deutschland vertnapften, immer ichlaffer, fie mieben bie hofgerichte, fcblichteten bie Streitigfeiten burch eigene Schiedrichter, besuchten bie Reichstage nicht mehr, und entzogen fich auch ben Reichsfteuern und Reichsfriegen, anfange bie weltlichen, bann auch die geiftlichen Stan-Gefch. b. Deutschem IV.

des ihres eigenen Bortheiles wegen (°); schon im vorigen Jahrhunderte lebten sie beinahe ganz geschieden von Deutsch-land, mahrend des lange dauernden Krieges dachte Riemand, sie zu zwingen, und jest ward im Frieden ihre Trennung und Selbstständigkeit von Deutschland bestimmt ausgesprochen und anerkannt; dasselbe erhielten auch die vereinigtem Riederlande, und so trennten sich diese Stämme von Deutschland, und obgleich fort und fort in ihren Sitten und Einrichtungen, selbst in ihrer Sprache noch deutsch, gedenken sie der gemeinschaftlichen Abstammung kaum, und halten es für größere Ehre, Schweizer und Riederländer als Deutsche zu heißen; Deutschland verlor, so an Gediet nach Aussen, so an Kraft und Leben nach Innen.

<sup>(90)</sup> v. Arr: Gesch. St. Gallens II. S. 689 ff.

Ein und zwanzigftes Buch.

## Die wichtigen Folgen des Krieges.

hier ift tein Raifer mehr; ber Fürft ift Raifer. — Die einz'ge That ift jest Gebuld und Schweigen.

1. Nachweben bes breißigjahrigen Rrieges. 2. Die Inhalt. Macht der Kürften gewann. 3. 4. Umtriebe Franfreichs bei der Babl Leopolds und zur Unterdrückung von Lothringen. Leopolds Charatter. Rrieg mit ben Türken. 5. Krantreich gegen Deutschland. 6. Friede. Bilbelm gegen Frankreich, erhalt Preugen als unabhängig von Polen. 7. Bildung ber ftebenben Beere. 8. Rrieg mit Franfreich, Friede m Rimmegen. 9. Reunionstammern. 10. 11. Rrieg mit ben Eurten. 12. Barbarischer Einfall ber Frangofen in die Johann Sobiesty. Rheinpfalz. Friede zu Rogwid. 13. Kranzbiliche Sitten und Sprace an deutschen Sofen. 14. Spanischer Erbfolgefrieg. 15. Tob Leopolds und Josephs I. Ende des spanischen Krieges. 16. Eugen von Savogen beflegt die Türken. Rarls VI. pragmat. Sanktion. 17. Friedr. Bib helms und Friedrichs I. Herrschaft in Preußen. 18. Preußen ein Ronigreich. 19 - 21. Friedrich Bilhelms I. foldatische Berrichaft. 28. Bier deutsche Fürstenhäuser erlangen Königetronen und verwickeln Deutschland in alle Rriege von Europa. 24. Deftreich ungludlich gegen Frankreich. 25. Bund der Fürsten jur größeren Berrschaft. - 28. Leben und Sitte ber Sofe und Art ber Regierung jener Beit. 29. Das heer ber Beamten. 80 - 32. Beranderte Gitten. Die geiftlichen gurften und bie Bergoge von Burtemberg. Städte und Bolt. 38 — 40. Auswanderung der evangelischen Salzburger. 41. 42. Grundung von herrenhut. 43. Die großen Tomfeber. 44. Das Schauspiel.

1. Wie man oft spåt erst, wenn ber Sturm schon långst ausgebraust, seine Berheerung und bas gränzenlose Elend erblickt, die er über Stadt und Land gebracht, so kann auch der spåte Enkel erst die unseligen Folgen des breißigjährigen Krieges ganz erkennen, und die den Krieg als den Bater aller Bewegung, alles Borwartsschreitens, ja aller Beschserung preisen, mögen aus den Folgen selbst urtheilen, ob er Segen oder Fluch gebracht. Die damalige Zeit selbst hatte so viel verloren, daß sie den Berlust gar nicht genug sich, len konnte, ob der Leiden, die den Blick umhüllten.

Mahrend bes langen Rampfes waren alle Stånde burch einander geworfen, burch die Gewalt alle alten Rechte gebrochen ober vertümmert; ber lang fortbauernde Druck, unter dem Stadt und kand unerhört litt, hatte jenen alten, gepriesenen Muth, jene beutsche Freimathigkeit gebrochen, und es zeigten sich Buge von Feigheit und Treulosisseit, die früher unbekannt waren; der Bürger und Bauer hatte die Laster und Sunden der Krieger kennen und ohne Schen üben gelernt, und nicht bloß bas schäbliche Tabakrauchen, gegen das Merzte und Priester lange, aber vergebens, eiferten (1), lernten Innglinge schon: es war ein kläglicher armer Menschenstamm, der jest auf den Trümmern des alten,

15. Dft.

<sup>(1) 3.</sup> B. Standenraus Chronit von Landshut 3. 3. 1656 II. Bb. S. 167. — Origines Tabaci in Schlögers Briefwechsel III. Thl.

reichen, berrlichen und eblen fein fammerliches leben lebte, ben fein breißigiabriges Elend um Reichthum, Muth unb Tugend gebracht. Die Schulen waren eingegangen; in fleineren und größeren Stabten mangelten bie Rebrer; Rirden. und Schulbiener waren ohne Befoldung; bie Stabte voll gemer Bittmen, und Riemand forgte fur Die Erziehung ber Baifen; fo fchien auch ber Reim einer beffern Rache welt ichon verborben. Die boben Schulen verfielen, ein wildes, friegerifches Leben unter ben Stubenten, ba es oft gescheben, bag gebrer und Schaler, bie ben Binter aber ben Biffenschaften nothbarftig oblagen, im Frablinge ichon zu ben Rriegssehaaren eilten, fich bort zu nabren (2). Die Beughaufer ber Stabte maren geleert, bie Schapfammern ibres Reichtbumes und ibrer Rleinobien beraubt, die Barger entwaffnet; ber Abel auf bem ganbe und in ben Statten verarmt; aller Berfehr unterbrochen, ber lanbban aus Mangel, und barum Theurung, ber Arbeiter folecht beftellt, und boch bie Steuern vermehrt, vergrößert. Denn noch fanden bie Seere, und bie Farften maren nicht Willens, fie gu entfernen; jeder warb vielmehr neue Schaaren, meinend: ein tachtiges Rriegsbeer, fets bereite Gelbfummen und gute Reftungen feien bes Rurftenthums vorzügliche Stuten("), und fo lernte Deutschland in vollem Dage, was willfur. liche Berrichaft ber Furften, Tros und Uebermuth ber Gang. linge fei; aber ein Sahrhundert lag diefe Ruechtschaft mit allen Leiben auf bem Bolle, und jugleich eine Schmach, welche bie einft fo bochgefeierte Ration ber Berachtung, bem Drude und Sobne ber Fremben preisagb (4).

II. Bahrend bes langbauernben Rrieges batte fich

<sup>(\*)</sup> Das Gemalbe bei Spittler : Geschichte bes Churf, hannover II. Bb. und in jedem größeren Geschichtbuche.

<sup>(3)</sup> Maximil, monita paterna ap. Adlareiter T. III. p. 619.

<sup>(4)</sup> Die Armuth großer Thaten erhellt ganz aus der sogenannten politischen Geschichte dieser Zeit. Bergl. Domin. habertin vollftandiger Entwurf einer politischen Geschichte des XVIII. Jahrh. hannover 1748.

ihre Erziehung, ihre Lebensweise und Ansicht gedndert; triegerisch war die Erziehung, triegerisch das Leben und nur im Ariege glaubten sie Ruhm wie Herrichaft gründen, sichern und erweitern zu können.

Durch Frankreichs aberwiegenben Einfluß war die kaiferliche Macht im westphälischen Frieden gesemäßig auf
das Aengerste beschränkt, die einzelnen Füesten wahre Herren
ihrer Länder, das Wohl Deutschlands von num an ganz
von diesen abhängig, daß es eigentlich eine Bundesversafe
fung unter einem beschränkten Oberhaupte bildete (\*).

Das errungene Uebergewicht und ben bisberigen Einfluß fuchte Frankreich auf alle Beife gu behaupten, ju erweitern, indem es bie einzelnen garften gegen ben Raifer unterftutte, fle Selbftherricher, Bettern und Bermanbte bieff, ibren Stola und bie Meinung von einer Majefidt und Sobeit bei ihnen nabrte, und vor Allem ben alten Plan fortführte, Deftreich ju bemuthigen. Doch tounte es nicht binbern, baß Ferbinand III. auf bem Reichstage ju Regensburg (1653) bie Babl feines Sobnes Revbinand IV. zum romis fchen Ronige burchfeste, wobei ibn Schweben unterfruste; wegen ber Rronung fcon entftanb Streit, gwifchen Roin und Mains, wem biefe Chre als Recht gebuhre; ein neuer 3wift, ale ber brandenburgifche Gefandte bem Raifer bas Scepter vortragen wollte, wogegen ber Rurft von Sobensollern ale Erbtammerer eiferte; Unbere fivitten um Aubes res von berfelben Bichtigfeit, und lange Beit verging fein Reichstag, auf dem wicht wegen Borganges, Borfigens und Sprechens, Titel und Ramen und gewählter Ausbruck Streit geführt murbe (6). Denn in folche Kormlichkeiten festen bie Farften großes Gewicht, als Ausftuß und Zeichen ibrer neuen Gelbftberrichaft, Die fie wirtlich beinahe gang errungen, jumal ihre Unterthauen nun ihr Bericht auch als bochfte Entscheidung ertennen mußten, wodurch jede meitere

<sup>(3)</sup> Beeren: Geschichte bes europäischen Staatenspfems L 163.

<sup>(4)</sup> Rohler G. 581 ff.

Bernfung an den Raifer aufhörte (?), der mit Schwerz feis wen gefrönten Sohn Ferdinand schon den 19. Juni 1654 sterben sah, westwegen er seinem noch einzigen Sohne und dem noch einzigen übrigen Sprösling von Habsburg, Leos pold, als Rachfolger in den östreichischen Erbstaaten huldigen ließ, und Alles anwendete, daß er ihm anch im dentischen Reiche solgen mochte. Ehe er es erlangt, starb er (23. März 1657).

111. Da erhob fich großer Streit wegen ber Reiche permefung awifchen bem heftig entzweiten wittelsbachifchen Saufe ber Pfalg und Bapern, indem Beibe biefes Recht får fich behaupteten , und bie Ausschreiben ergeben ließen; als auf der Berfammlung ju Frantfart (17. Dai 1658) ber baprifche Gefandte bie Rechte feines herrn mit mehr Eifer ale Rlugbeit und Barbe vertheibigte, und im Radblide auf die vergangene Zeit die Erniebrigung, Acht und Demathigung Friedrichs V. von ber Pfalz erwähnte, beffen jabgorniger Gobn Rarl Ludwig gegenwartig war, befahl ibm biefer ju fchweigen, und warf ibm, auf bie Beigerung, bas Dintenfag an ben Ropf, worüber allgemeiner garm, Streit, felbft Furcht vor einem gewiffen Rriege entftanb, ber aber burch Andschnung vermieben murbe. Bei ber Rais fermahl manbte Franfreich feine versuchten und alterprobten Runfte an, bie Rrone von Deftreich ju wenden und fie bem Churfarften Ferbinand Maria von Bayern ju verfchaffen; ja, es verfprach fogar, ibm Sulfegelber ju gablen, bamit er ben Aufwand bestreiten toune, und bis er burch eigene Bergrößerung und Demuthigung bes oftreichischen Daufes fich felbft erhalten fonute. Die Werbung wurde burch bie weifen Rathe, bie fur Bayern und ihres Rarfien Wohl forgten, vereitelt, und ale Frankreich beffen ungeache tet bas Gerucht verbreiten ließ, Ferdinand fei gur Annahme ber Rrone bereit, und ale bie Churfarften fich ju feiner Bahl geneigt zeigten, fagte Dechele in voller Bersammlung:

<sup>(&#</sup>x27;) Beinahe jeber Fürft erhielt bas privilegium de non appellando.

Und wenn Ale meinem herrn bie Raifertrone auffeben wollen, fo will ich ihn an dem Ropf fo lange ratteln, bis fe wieder ju feinen Rufen fallt. Darauf verfuchte man es gleich vergeblich, Pfalzneuburg jur Annahme ju gewinnen; mablte enblich Leopold, fchrantte aber feine Dacht als beutscher Ronig gang ein, wie benn ein Sag ber Bablatte ausspricht, er barfe obne Biffen und Billen ber Churfar ften teinen Rrieg anfangen, teinem Beere in Deutschland ringuraden erlanben, und gegen Franfreich nicht Bulfe leis ften; bagegen warb es bem frangbifden Ronige vorbehalten, biefe ben beutschen garften, fo oft fie ibn riefen, ju gewahren. Der Gefandte Franfreichs gab allen Farften und Gefandten, bie feinem Sofe angethan, ein großes Gaftmabl mit Theater und Ballet, bem Bolt fand bas haus offen, ber Bein floß fur alle Buschauer in Stromen und nabe bei ben Fenftern bes Raifers warb bem Ronige von Frantreich ein Lebehoch gebracht. Balb barauf ichloffen bie brei geiftlichen Churfarften, ber Bifchof von Daufter, ber Ronig von Schweben, Pfalgneuburg, Braunfchweig und Seffen gar Erhaltung bes wefiphalifchen Friedens ben rheinischen Bund, bem in ber Folge auch Branbenburg beitrat, und wurden auf diefe Beife in Frantreichs Dienft gezogen, befe fen Abficht bie gangliche Bertrammerung Dentschlands mar (\*), indem es Deftreich figren wollte, woju ihm bie Spaltung biefes haufes und bie Schwache feiner garften ganftige Belegenheit gab.

IV. Spanien hatte Burgund nut bie Rieberlande, bie ehemals zu Deutschland gehört, burch Erbschaft erhalten, und indem Frankreich biese Provinzen an sich zu reißen suchte, um nicht von mehreren Seiten von dem habsburgisschen Geschlechte umschlossen zu sein, trennte es Deutsche von Deutschen, und schwächte das alte ehemals große Bolk

<sup>(\*)</sup> Siehe darüber: Ruhs historische Entwidelung des Einflusses Frankreichs und der Franzosen auf Deutschland. Berlin 1815. S. 117 — 191.

immer mehr; Lothringen ftanb mit Dentschland tunm bem Ramen nach in Berbindung, fo febr war es von Frantreich umftridt; nicht gufrieben mit bem, was es im breiftige jabrigen Kriege gewonnen, zwang es ben herzog im Jahre 1661 ju einem neuen fcmablichen Bergleiche, endlich felbft jur ganglichen Uebergabe feiner ganber, wofar ibm Grant reich ben Bezug aller bisberigen Gintunfte und bie Erbes bung ber lothringischen garften ju Pringen vom Geblat versprach. Da rief ber Reffe bes Bergogs als ber tauftige Erbe bas beutsche Reich um Sulfe an, erneuerte bie alte Berbindung mit bemfelben, und brangte febr, man folle ibn und baburch zugleich Deutschland gegen bie Uebermacht Franfreiche fchuben; aber er fant wenig Sulfe, und nur jum Schein ließ ibm ber Ronig bas Land, ubte aber alle Sobeiterechte aus, und bald begann Lubwig XIV., vom Rarbinal Magarini, bem Rachfolger Richeliens, gebilbet, fein Spiel mit einer Treulofigfeit, Barte und einem hohne, wie fie nur ben Romern eigen ift, gegen feine Rachbarn, und gegen Deftreich und Deutschland, ba ber Raifer gur herrschaft gang und gar unfabig war. Leopold war in früher Jugend bem geiftlichen Stande bestimmt, von Jefuis ten erzogen, Liebhaber ber Jagb, alter Mugen, ber Aldymie, Bautunft, wodurch er Bien, bas vorher irdene, fteinern machte, und ber Dufit, worin er felbft erfahren war, bag in manchen mit großer Pracht gegebenen Opern Conftacte von ihm gegeben wurden, und von folder Gottebfurcht, vorzüglich in Berehrung ber beiligen Jungfran, welcher er in feiner Jugend feierlich gewidmet mar, daß er fie im Rriege ju feiner Befehlshaberin, bei Friedenbunterhandlungen zu feiner Bevollmachtigten erwählte; ein beftiger Giferer får außere Rirchengebrauche, fleifig im Rirchenbefuche, und feinen Beichtvatern, ben Jesuiten, fo ergeben, daß er Alles nach ihrem Rathe that, bie aber auch jeben andern, ber fich erheben wollte, verbrangten; Liebhaber großer Pracht und Formlichkeit, aber fo unbeforgt um gute Sausbaltung und Sparfamteit, bag abeliche und gemeine Bettler einen

großen Theil feiner Gintunfte frech verpragten, daß Sofjuden pachteten und ju ungeheuren Binfen vorfchoffen, bag schlechtbesoldete Beamte betrogen; fo wenig triegerifch, weil bie Priefter einen fo guten herrn nicht ber Gefahr and feten wollten, bag er Bieles ertrug, und enblich nach langem Bogern aufgebracht, mit wenig Rraft, Gifer und Umficht handelte, bag ein Prediger offentlich fagte: er muffe nicht bloß ben Rofentrang, fonbern auch bas Scepter in Sanden haben (9). Bald nach feiner Bahl marb er in Rrieg mit ben Turfen verwidelt, welche bei Gelegenheit ber Unruhen in Siebenburgen burch Ragogi einige wichtige Beften nahmen, und weiter beraufdrangen (1663), baß er eiligst bie Sulfe ber beutschen Farften anflehte, bie in Regendburg burch ihre Gefanbte barüber beriethen, und von ba an ben beständigen Reichstag bilbeten, auf bem allgemeine beutsche Angelegenheiten burch bie Gefandten ber eingelnen Stabte beratben murben. Begen der brobenden Gefahr vor bem allgemeinen Reichsfeinde erhielt ber Raifer große Sulfe, ber Rrieg begann mit Eifer und Glad; Montecuculi erfocht einen rubmlichen Gieg (1. August); aber jum Stannen und Aerger Deutschlands ward wenige Tage barauf ein Baffenstillftand auf zwanzig Jahre gefchloffen, welcher die Sauptgranzfestungen in den Sanden ber Feinde ließ, wogegen Leopold neue gegenaber erbauen wollte; einigen Miniftern und Rathen bes Raifers lag namlich baran, ibn nicht in feinen gewöhnlichen Bergnugen ju ftoren, ihm überhaupt bas Regieren fo angenehm als möglich ju machen, und ibn burch immer neue und toftbare Refte zu unterhalten; bagegen widmete er fich eifrig fogenannten from. men und Liebesmerten, ließ Unbere fur fich beten, malls fahrten und regieren, und that ben Armen und Geiftlichen

<sup>(?)</sup> Gang nach Rint: Leopold bes Großen, römischen Raisers wund berwürdiges Leben und Thaten. Leipzig 1709. Leopoldus magnus der Zesuiten, aber exiguus der Geschichte heißt er nach Fr. v. Hormayr Taschenbuch für vaterl. Geschichte. 1831 G. 90.

viel Guteb. Wie mochte er fo bem ehrgelzigen, unruhigen, berrichfüchtigen Lubwig begegnen, ber bei jeber Gelegenheit fich in Deutschlands Angelegenheiten mischte, und nach feinem Ansehen ober seinem Machtworte zwischen ben hanfig entzweiten Karften entschieb!

V. Mis im Jahre 1665 Churpfals fein verbbetes Band burch bas Bilbfangerecht, welches bem Lanbetherrn jeben Frembling, ber fich anfiebelte, ale Gigenthum gufprach, mit Gewalt gegen feine Rachbarn ausbehnte, und biefe ichon ben Rrieg begonnen, marb burch Schwebens und Frantreichs Bermittelung ber Friebe bergeftellt, Pfalz in feinem Rechte beschrantt. Auf gleiche Beise nahm Frantreich Theil an bem Zwifte zwifden Lothringen und Pfalz (1668), in beffen Bebiete noch einige von lothringischen Soldlingen befette Derter lagen, von welchen and frech Ranb und Morb verabt wurde; Pfalg gog gegen fle; Lothringen fcatte fie; schon begann ber Rampf, ale ber Ronig von Frankreich ben Bergog jur Rube zwang, dieß bem Churfarften anzeigte, ber mit bem Gefchebenen beiftimmte. Balb barauf (1669) aberfiel Franfreich Rancy, und nahm bas Land, als ber herzog noch gladlich entfommen, fchrieb biefes felbft an ben Reichstag in Regensburg: man werbe ja billigen, bag et nothgebrungen wegen bes ichlechten Betragens bes berzogs bas land befegen und in Schut nehmen mußte. Bergebens forberte ber Raifer Lothringen gurad; Franfreich freute fich feines Erwerbes, und brang immer weiter an ben Rhein vor; schon nahm es anch von ben Reichsftabten im Elfaß, Rolmar und Schlettstadt, brangte, bennruhigte bie anbern, bie vergebens Raifer und Reich auflehten. Riemand borte fie, Riemand wollte Franfreich's Anmagung exuftlich wier. fteben; burch lift und Beftechung berrichte Lubwigs Ginfing an allen Sofen, felbft an bem bes Raifers; mit golbenen Retten, fagte er offen, find felbit bes Raifers Ratbe in feffeln (19).

<sup>(10)</sup> Ruhs. - Rink. - Hebrigens glaube ich, gang betannte und

Rach bem Tobe Philippe IV. von Spanien entfaltete er feine Plane aumablig, und forberte bie Rieberlanbe als Erbichaft fur feine Gemablin, ungeachtet fie bei ber Bermablung barauf verzichtet. Schnell fiel er mit seinem heere Die Unvorbereiteten an; in wenig Monaten waren bie wich tigften nieberlanbischen Stabte in feiner Gewalt; ber burgunbifche Rreis rief bie Salfe bes beutschen Reiches au; ber Raifer mahnte; aber es gefchah nichts fur bie Bebrange . ten; Endwige Gefandte entschulbigten auf bem Reichstage bas gange Unternehmen; man ganberte, prafte, wechfelte Schriften und Gegenschriften; man wollte teinen Rrieg, und fo ließ ber Friede ju Achen zwolf hauptplate in Frantreichs Sanben; bie Graffchaf Burgund wurde unr nach Berftorung ber wichtigften Plate juradgegeben, und beutlich zeigte Franfreich ben balb allgemein geltenben Grundfat: es fei genng, fart ju fein, um alle Rorberungen geltenb m machen. Und fo wenig ahnete man in Wien bie Plane bes Ronigs, ober war fo thoricht und beftochen, bag zwifchen Defreich und Franfreich (1671) ein geheimes Banbuig bas bin gefchloffen wurde , bas Reines bie Feinbe bes Anbern unterftaben wolle. Die Geiftlichen hatten, flug unt ihre herrichaft bebentenb, ben Raifer aberrebet, ber Ronig wolle nichts anderes, als bie Unsbreitung ber fatholifchen Religion.

VI. So blieb benn Leopold ruhig, als Ludwig ben Arieg gegen bie vereinigten Rieberlande begann (1672), weil sie ihn in seinem Unternehmen gegen bie spanischen Lander gehemmt und ben Achener Frieden herbeigefahrt. Schnell übersiel er nach seiner Gewohnheit die Unvorbereit teten, nahm Plage um Plage, gewann der geistlichen Farsten von Koln und Münster thätigen Beistand gegen die Hollander, und breitete seine Schaaren bald auf beutschem Gebiete aus.

In Diefer Lage wagte et Friedrich Bilbelm von Bran-

in jedem Geschichtbuche enthaltene Thatsachen nicht eigens belegen zu durfen.

benburg gegen ben Uebermatbigen far Solland ju feben. und von ba an erhebt fich Brandenburg burch biefes herr. fchere Große, fo wie burch bie Beibheit, Sparfamteit, Glad und herrichermacht vor allen anbern in Deutschland. er im Jahre 1640 bie Berrichaft übernahm, fant er fein Land verarmt, ausgefreffen, von Schweben und Raiferlichen beunruhigt, befest, von treulofen Dienern, bie augleich im fremben Golbe ftanben, übel berathen; er begann feine Res gierung mit Muth, Bertrauen und Umficht, und balb ge-Schon feine Dagigwann Alles eine anbere Bestalt. Beit, burch bie er fich von feinen Borfahrern, wie von ben meiften gleichzeitigen Farften auszeichnete, erwedte große Soffnnug; bas Glad beganftigte ibn, und wichtig vor allen wurde far alle feine Rachfolger, fur ben Ruhm und bie Große bes Geschlechtes ber Sobenzollern, bie Erwerbung von Preufen. Diefes Land mar, feitbem Albrecht es bem bentiden Orben entriffen, anfangs nach ber Stiftung ber Univerfitat Ronigsberg (1546) in ben Streit ber theologis fchen Parteibaupter verwidelt, bie fich in Schmaben und Berfolgen gefielen, jumal nachdem Andreas Ofiander als hofprebiger gerufen mar, ber ftolg und berrifch, unbengfam in seinen Behauptungen und ein folcher Freund bes Weis nes war, bag er es im Erinten mit bem preugifchen Abel Bald erhob fich allgemeine Rebbe gegen ben er klarten Gunftling, bag fich Alles entzweite, und ber Abel aufange beinabe die gange Berrichaft erlangte, bis ber Berjog bei bem ploglichen Tobe feines Gunftlings fich ermaunte, und bie beftigen Gegner aus Stadt und Land verlangte. Dief erregte neuen Rampf; Alles parteite fich, und wahe rend die Ginen fich an Polen Schloffen, suchte bie Sofpartei ben Churfurften von Braubenburg gu gewinnen, und ließ biefem (1565) fur ben Fall bulbigen, wenn bie berzogliche Linie aussterbe. Allein Brandenburg murbe burch bie Doffnung einer fo fernen Erwerbung nicht gewonnen, ber Berjog blieb fich felbft überlaffen, ward von polnischen Gefand. ten, welche gur Untersuchung erschienen, auf que Beife

gefrantt und gebemathigt; bie Regierung tam gang an ben Abel, ber ben Bergog wie einen Gefangenen behandelte, und nach feinem Tobe eine noch größere und bartere Berrichaft aber ben Sohn abte, ber weber an Beift noch Rorver mandig wurde. Bei folder Lage ber Dinge bewarb fich Joachim II. von Branbenburg, ber mit ber altefien Tochter bes Polentonigs Sigismund vermablt war, um bas Recht ber Erbfolge in Prengen, welche fruber blog auf bie frantifche Linie übertragen war; fein Rachfolger Johann Georg erhielt fie bestätigt (4571) (11); ber Churfarft Joas chim Friedrich erhielt (1605) die Berwaltung bes Herzoge thums, Johann Sigismund bie wirtliche Belebnung und trat nach bem Tobe bes blobsinnigen Bergogs (1618) in ben Befit bes landes unter Polens Oberlehensberrichaft. Friedrich Wilhelm wußte jest ben Streit Polens und Schwebens flug jur eigenen Bergrößerung ju benüten, bag er Preußen ohne alle Lebendverpflichtung mit ber bochften und unabhängigen Gewalt empfing (1657) und biefem Lanbe ben zweiten Rang feiner Besitzungen und ben Titel gleich nach ber Churwarbe einraumte, und von biefer Beit an als mabrer Gelbstberricher waltete, ohne bie Rlage ber in ihren alten Borrechten verletten neuen ober alten Unterthanen ober ber Stande zu achten (12). Dazu half ihm am meiften bie Einrichtung feines ftebenben heeres (13) woburch er balb allen andern beutschen Fürften Mufter marb.

VII. Während bes breißigjahrigen Krieges waren bie Kriegsscharen nie ganz entlaffen, und mit ober ohne Bewilligung ber Stanbe suchten bie Fürsten sie zu erhalten und bilbeten sich gleichsam eine Leibwache, die sie nach geschlossenem Frieden mehr zur Pracht als ber Gefahr wegen

<sup>(12)</sup> Lancisolle: Gefchichte ber Bildung bes preuß. Staates I. 466.

<sup>(12)</sup> Siehe Friedrich Wilhelm der Große in Schröcks allgemeiner Biographie III. Thl.

<sup>(23)</sup> Darüber Stuhr: die brandenburg : preußische Rriegeverfaffung jur Zeit Friedrich Bilhelms des Großen. Beclin 1819 I. Bb.

beibebielten. Diefe bilbete ben Rern bes nachmafigen feets mehr anwachsenden fiebenben Deeres, bas Friedrich Bil belm zuerft planmäßig schuf nub bann beibehielt. Mis in Rampfe Schwebene gegen Polen far fein Preugen von ben Rofaden Gefahr brobte, bie Abelichen auf feine Mabunna ju ruften fich weigerten, und bie Stanbe felbft meinten, es fei beffer, eine taugliche Angabl geworbener Anechte gu balten. fammelte er folche Schaaren, und ba er ihre Tachtialeit und ihre Ergebenheit an ihn als ben Erhalter and im Rries ben erfannt, bilbete er allmablig bie gange lanbesbewaff. nung aus folden Menfchen, bie blog ihm ergeben waren. fatt ber bisberigen unfraftigen, wenig geubten, beim Rafe gebote langfam folgenben und feinen Befehlen nicht unbebingt unterworfenen Lanbestruppen. Durch biefe neue Racht warb er gang unabhangig von ben Stanben, vom Bolfe: vergebens miderftrebten jest bie einzelnen Provinzen ober bie Stanbe; bas Bolt hatte mit ber allgemeinen Bewaffnung feine lette Rreibeit aufgegeben, und ein nemer Stand entstand, ber fich zwifden Bolf und herricher braugte, von biefem als Schut und Bachter feiner hobeit und nenen Majeftatbrechte und Bierbe auch im Frieden geehrt, geliebt, und vom Marte bes Boltes genabrt, von bem man balb mur Beld forberte, und ben Gebrauch ber Baffen gefliffentlich pon ibm vernachläffigen ließ, und nur feine Cobne moch in ben neuen Stanb meift auf die gange Lebeuszeit zwang; felbst bie Dienstleiftungen bes Abels verwandelten fich in Gelbbeitrage. Der neue Stand war blog von bem garfen abhangig; Fremdlinge, beimathlos ohne Ebre und Bermagen, meift burch Schuld ober Unglad verberbt, liefen fich bazu merben; and Berabichiebeten bes breißigjabrigen Rries ges tamen bie boberen und nieberen Unfabrer; biefe abten ihre Untergebenen beständig in ben Baffen; fie alle ftanben bloß unter bem Karften in strenger, maschinenartiger Unterorduung; von ibm aus gingen alle Befeble; er war ibnen heimath, Bater und Mutter geworben, von ihm erwarteten fie Belohnung, und ihre Ehre, bas Dochfte bes neuen

Beiligthumes, war es, feinen Ramen gu erboben, ibren Stand gegen jebe Beleibigung ju fchuten, feinen Billen blind an vollziehen; bald bilbeten fle einen eigenen gefchlofe fenen Staat mit eigenem Priefter, eigenem Gottesbienft, bestimmten Formen und strengen icharfen Gefegen, ber neben bem Bolte und boch nur von bemfelben in ganglicher Abgefchiebenheit und Betrenntheit lebte, beffen ganger 3med mitten im Frieden auf Rrieg allein gestellt mar, beffen Barger Leib und Seele bem Rriegsherrn vertauft hatten, bem fie Gold und Unterhalt verbantten, bem fie allein ben Eib bes Geborfames und ber Treue fcwuren, ihm aberall mit Leib und Blut ju bienen. In eigenen Schulen, Dilis tår . ober Mitterafabemien genannt, wurden bie Fertigfeiten in ber Rriegefunft erlernt, und bie niedern und bohern Befehlshaber ausgebildet; vorzugsweise wurden Gohne bes Abels barin aufgenommen, bie fich dem fchimmernben Zwange fagten, und im fleinlichen Ramaschendienfte im Frieden bie Spielerei bes Rrieges abten, und in ftrenger Abbangigfeit und Unterthanigfeit flatt frei auf ihren Gatern leben moll-Die Schaaren wurden burch Werbung jufammengebracht, wobei Bewalt und Lift, felbft gegen bie eigenen Unterthanen, verabt wurde. Die Berber verfahrten bem Landmanne bas Gefinde, felbft Unterthanen, baf fie Saus und Sof, Beib und Rind verliegen, Gelb und Dieufte nahmen; an manden Orten widerfeste fich bas Bolt, bag es ju Mord und Tobtichlag tam. Die alfo Geworbenen tamen bann ju Laufenden in befondere Bohnbaufer, Rafermen, Garnifonen, in ftrenge Aufficht, ju panttlichem Dienfte und Geborfam; wie Gefangene brachten fie barin Jahre lang ju, verbammt jum emigen Ginerlei bes ermabenben Geift tobtenben Spieles. Die von ben eigenen Unterthanen eingereihten Sohne erhielten das Jahr hindurch mehrere Monate Urland, aber bie Fremben faben feine Erlofung; Biele entliefen, aber wer eingebracht marb, mußte Gaffen-Tanfen, wo er bie Reihe hinab von Sunberten auf ben blogen Raden mit Ruthen geneischt wurde; bei neuem Berfuche, zu entflieben, litt er ben Tob. Richt gerne fab man, baß sich die Ofstiere verheiratheten, darum wurden sie Franen und Iungfrauen zum Nergerniß, zur Berführung; die Gemeinen dursten ehelich werden. So war der neme Stand, der ganz dem Fürsten angehörte, mit dem er geschätzt leicht alle seine Plane durchführte, Land und Bolt als sein betrachtete und behandelte, nud mit Ludwig XIV. von Frankreich sagen durste: der Staat bin ich. Bergebenst klagten setzt die Stände über Ariegesnoth und Ungebühr, da sie früher selbst, den Beschwernissen des Krieges anszuweichen, die Werbung solcher Goldhausen angerathen und unterführt. Rein Fürst achtete fortan solcher Alagen, und nur sein und seines Hause privatvortheil schien von da an höchstes Ziel zu sein, bahin zielten auch alle Berträge.

VIII. So hatte and Friedrich Wilhelm (1664) fein Banbnif mit Frankreich gefchloffen, fich ju verftarten und gegen außere Feinde ju fichern; ale aber Endwig jest Solland befriegte, und feine Eroberungeluft offen zeigte, folog er mit ben Bedrangten einen Bund, abergab ihnen einige feste Plate in Rleve, bie balb von ben Frangofen genoms men wurden, und ftellte felbft fein heer gegen biefe. ermannte fich auch ber Raifer, trat in einen Bund mit Branbenburg, und fchidte fechstehntaufend Mann Salfe Aber biefer hemmte, auf Befehl bes unter Montecuculi. an Franfreich vertauften erften Miniftere Cobtowis, mur Die Bewegungen bes Churfurften, brachte ihn von feinem Plane, am Rieberrhein zu wirten, ab, wandte fich gegen Strafburg bin, worauf die Frangofen ichnell bie Brude bei biefer Stadt abbrannten, und alle rheinischen Furften ganz unbeutsch fich gegen ben Uebergang erklarten, bag Montes cuculi fich erft wieber gegen Beftphalen manbte, mabrend beffen die Frangofen nach graufamer Billfabr in ben Rheingegenden schalteten, auf bem Reichstag ju Regensburg bie Bwietracht nahrten, Schriften um Schriften wechselten, und verurfachten, daß ber Churfurft von Roln und ber Bifchof von Munfter Brandenburg offentlich als Unftifter bes Rries

ges befanlbigten, Friebrich Bilbelm fich jum Frieben bei Boffem entschloß (3. 1673), und gegen Burudgabe feiner Plate ber Theilnahme am bollanbifden Rriege entfagte; bod follte es ibm freisteben, bas beutsche Reich, fobalb es angegriffen wurde, ju vertheibigen; beimlich fuchte Rrantreich ihn gang ju gewinnen, bamit es feine Plane jur Des mathigung Deftreichs und jur Berfindelung Deutschlands um fo leichter aneführen mochte; fcon treunte es Strafe burg vom beutschen Reiche; benn ale bie Stabt ibre Brade berftellte, mußte fie biefeibe, trot ber Bermenbung bes beutschen Reiches, wieder abbrechen, weil ihr bie Frangofen alle Schiffe wegnahmen; ber hohn gegen Deutschland faunte balb teine Grangen mehr; ba fchien endlich auch bem Rais fer nothwendig, Solland in unterftagen, bie Rranfungen ju raden; Lobtowip verlor feine Stelle; ber Raifer machte große Ruftungen, ichloß mit Spanien, Lothringen und Sol. land ein Schut . und Trugbandnig, ließ in Roln Bilbelm won Rurftenberg, ber Die haupturfache bes Rrieges gemefen, verhaften und fortfuhren, worüber bie Frangofen beftiges Gefchrei erhoben, jur Rache Germertheim und bie Pfals aberfielen, die Reichoftabte im Elfaß befesten, ihre Spione aberglibin aussandten, und Deutschland zu entzweien fuchten. Ueber folche Unmagung fingen boch einige Rreife an, fich ju ruften; ber Gefanbte Franfreichs marb vom Reichse tage fortgewiesen, begab fich aber nur nach Danchen, und beobachtete bort; ber frangofifche Ginfluß bei ben beutschen Farken bauerte fort; Johann Friedrich von Sannover nahm Beld aus Franfreich, ward zwar vom Raifer gur Barteis lofigfeit gezwungen, boch waren alle Unftalten bes beutschen Reiches jur Abmehr ber Bermuftung ungufammenbangenb, von Benigen geleitet; ber Rrieg ward immer in beutschen Landern ju beren Rachtheil geführt, auch ale bas gange Reich endlich ben Rampf gegen Frankreich befchloß, beffen Sache jest felbft Roln und Dunfter verliegen; benn mab. rend biefes jest feine Anftrengungen verdoppelte, maren bie Farften in ihren Ruftungen nachlaffig, eiferfachtig gegen Gefch. b. Dentichen. IV. 2

einander; ein Areis nach bem anbern warb genommen. vermaftet; Unglad aberall, bis Branbenburg fic wieber Bergebens hatte ihm Lubwig, ber ben Geift feines Gegnere tanute, bie glangenbften Berfprechen gemacht, feine Freundschaft ju geminnen; Friedrich Bilbelm fchloß fa fefter ale je an Deutschland: ba regte Frankreich bie Schweben gegen ibn auf, welche unter Brangel in bie Mart Brandenburg einfielen. Der Raifer jauberte, ihm beignfteben; von ben Reichsfärften burfte er nichts erwarten; fo Rellte er fich tabn allein feinen Reinden gegenuber, rief fein hart gebrudtes Reich, und insgesammt erhoben fich bie Bauern gegen bie Schweben; biefe wichen jurad, unb etlitten in ber Schlacht bei Fehrbellin, wo er fie aberrafchte (1675), eine gangliche Rieberlage, worauf ber Raifer und bas gange Reich fie als Reichsfeinde erflarte, bie gruchte bes Sieges mitzuarnten. Gleich ungludlich tampfte Frantreich mabrent biefes Jahres am Rhein; fein befter gubrer, Turenne, mard erichoffen; ichon eroberten bie Berbanbeten im Fortgange bes Rrieges Mehreres : als bie Frampfen fchnell und liftig Freiburg im Breibgan nahmen und Solland jum Frieden bewegten; Spanien, gang gerruttet, fcblof fich (1678) an jenen Frieden mit Berluft bes größten Theis les feiner Rieberlande an, und Raifer und Reich, nie gang einig, obnmachtig, führten ben Rrieg laffig fort, ba Bavern und Sachsen unter fich eine Berbindung jur herftellung bes Griebens gefchloffen, biefes felbft in einem Bebeimvertrage von Kranfreich Unterftugung gur Bestreitung ber Roften verlangt, und im Jahre 1679 fchloß ber Raifer für Ach und bas Reich, beffen Stimmrecht bier nicht geachtet wurde, im Frieden ju Rimmegen mit Frankreich ab, erhielt Phis lippeburg jurud, trat aber Freiburg im Breisgau ab, und gewährte baburch ben Frangofen einen fichern Standpuntt in Deutschland; bie Furftenberge, gang an Frantreich gefettet, erhielten ibre Burben und Ginfaufte gurad; lothrine gen ward seinem Bergoge gegeben, aber bie wichtigften Plate barin erhielten bie Frangofen, und legten vier große balbe

Meilen breite Kriegeftraffen burch bas Land nach Burgund und Elfaf au; ber Raifer verfprach aberbieß, Brandenburg im Kriege gegen bie Schweben nicht ju unterftugen.

IX. Friebrich Wilhelm tampfte jest and, gegen bie Frangofen, welche fcnell in fein Land fielen, fchloß einen rasmlichen Frieden, gab Pommern ben Schweben gurad bis auf bas Land bieffeits ber Dber, erhielt bagegen jugleich von Frankreich und Schweben bebeutenbe Summen Gelbes an Rriegbentschabigung. Go ging er allein in Deutschland als Sieger aus dem Rriege, nur bie geheime Giferfucht Deftreichs hatte ibn an größern Fortichritten gehindert, und Pommern ihm wieber entriffen, ba ber Raifer offen au ertennen gab, es gefalle ibm nicht, baf ein neuer Ronig ber Wenden an ber Offee aufflebe. Mit Barnen wich Friebe rich Bilbelm aus feinen Eroberungen , bes Raffers und Frantreiche Lift antlagent, und wie weiffagent ausrufent: Done bereinft ein Racher erfteben ans unferem Blute! Franfreich batte fein Biel erreicht , Deutschlands garfien getrennt, bie Churfarften von Raing, Trier und Pfalg wollten fich felbft gang vom Reiche treunen, bas Unfeben bes Raifers fant mit jebem Tage mehr; bie fleinen Aftre fen, von Franfreich gefdmeichelt, banbelten und bulbeten gang ale beffen Berbundete, bag es fich balb jebes erlaubte. gewiß, bei ber Uneinigfeit in Allem ju fiegen. Bon ba an galt weber gottliches noch menfchliches Recht, ein nenes Fanftrecht warb gang und gabe, nach beffen Grundfage Starte und Lift über alle Berhaltniffe, Sitten und Gebrauche, offentliches und Privateigenthum berrichten, Alles burch einander mischten, und alle vollerrechtlichen Grundfage verböhnten.

Dieß geschah vorzüglich durch die Errichtung der Bereinigungskammern zu Met und Breisach, durch welche es untersuchen ließ, welche Leben und Gater vormals zu den thm abgetretenen Bisthamern Met, Toul und Berdun, so wie zu der Landgraffchaft Elsaß gehört, und welche es also als dazu gehöriges Eigenthum für sich ausprach. Rach dem

Ausspruche biefer von ibm allein eingefetten Gerichte naben es mitten im Frieden (1680) nicht bloß fleine Bebiete, fonbern gange landfreden, wollte fein anbered Gericht, ale biefes ertennen, swang bie bisber noch freien Reicheftabte im Elfag und die bortige Reichstritterschaft jum Gibe ber Treue, und behandelte fie als Eigenthum. Strafburg batte bieber aller Lift und Gewalt flug und tapfer wiberftanben, gm meiften bei Raifer und Reich um Balfe gerufen unb geflagt; Riemand borte; in ber Stadt maren ichon einige Berrather von Frantreichs Gelb gewonnen; ploglich warb es von franzolischen Beeren umlagert, und ergab fich, ba es nirgende Rettung fab; ber Bifchof ber Stadt, Rurk von Farftenberg, beffen Gefchlecht bamals ftets in Frantreiche Solbe mar, bewillfommte ben einziehenden Ronig, und verloren war ber Schlaffel und bie Martvefte Deutschlands gegen Franfreich; ber beutsche Reichstag aber wechfelte Schriften, machte Ginwendungen, larmte und brobte; von ben Rarften riethen Unbere jum Rachgeben, unter ihnen Friedrich Wilhelm, ergurnt auf ben Raifer; Unbere blieben lan, weil es ihre Berrichaft nicht unmittelbar betraf; ebe noch etwas Entscheibenbes in biefer barten fcmablichen Sache gefchab, brobte vom Aufgange ber, auf Frantreichs Bernnlaffung, ein neuer Rrieg mit ben Tarten, bamit es befte leichter feine Eroberungen fortfegen und fichern tonnte. Zwar riethen gute Deutsche bem Raifer, mit ben Thrien gut fries. ben, unb alle Rraft gegen bas weit gefährlichere, treulefe Aranfreich zu wenden; aber bie Sefuiten wiberftrebten, mehr um ihre eigene herrschaft , bie burch Frantreichs Bergroßerung geforbert warb, als um Deutschlands ober bes Rais fers Bobl und Ehre beforgt; vergebens fchlof Leopold mit mehreren oberrheinischen und frantischen Stanben eine Berbinbung jur Abwehr gegen Franfreich; felbft Maximilian Emanuel von Bavern, beffen Rurften feit langem ichen Frank reich jugethan, warb von ibm gewonnen; aber es fehlte innere Rraft, Gifer, Busammenbang; Anbere verlaumbeten biefen Bund als gefährlich fur bie Freiheit ber einzelnen

bentschen Farken, auch Brankenburg verschrie ihn als trem los: so tonnte Lubwig ungehindert seine Plane verfolgen. Jene Bereinigungstammern wurden auf die Riederlande ausgedehnt; der Bischof von Trier mußte, nachdem er bei nahe sein ganzes Land verloren, Wassenstillstand schließen, und die Festungswerte seiner Hauptstadt schließen; die im Inneren zerrätteten, von Außen von Feinden umstekten hälstosen Reichssädte waren am meisten der Gesahr ausgesseht; auf alle Borstellungen antworteten die Franzosen voll Stolz und Hohn, denn sie wußten sich sicher, zumal die Türten wirklich den Kampf gegen Destreich begannen (14).

X. Seit mehreren Jahren hatten bie Groffen Ungarns bie Berrichaft Leopolds mit Unwillen getragen, und mehr mals versucht, fich berfelben mit Gewalt ju entziehen; Leopold flegte burch seine trefflichen Führer, nahm bie vorzäge lichften Saupter bes Aufstandes gefangen, und ließ fle binrichten, benutte zugleich, von Jesuiten veranlagt, bie Gelegenheit, die bisberigen Borrechte ber Ungarn au vernichten, beren Befteben er fraber befchworen. unternahm er in Bobmen, bag bie bartgebracten Bauern, nachbem fie vergeblich geflagt, fich in bochfter Bergweiflung erhoben; bie gegen fie geschickten Golbaten, welche ohne Schonung mutheten, unterbrudten gwar ben Aufftanb; aber felbft in Wien war laute Rlage bes Bolfes uber bie Regierung; es gab ben Jesuiten Schulb, bag fie ben Frieden in Ungarn burch bie Unterbrudung ber Protestanten verabgern, baburch jum Aufftanbe reigen und bie Enrien berbeiloden (18); wirflich erhoben fich auch bie Großen biefes Lanbes erbittert, und beimlich aufgereigt von Ludwigs Golde Iingen 1672 jum zweitenmale, an ihrer Spige ber Graf Emerich Todely; bie Unterftutung Frantreichs und ber Bforte erleichterte ibm bie Truppenwerbung; schnell fanb er großen Anhang; sein heer wuchs taglich; Tarten und

<sup>(19)</sup> Mahe S. 186 — 196.

<sup>(15)</sup> Rind G. 697. 734.

Ausspruche biefer von ihm allein eingefesten Gerichte nabme es mitten im Frieden (1680) nicht blof fleine Bebiete, fonbern gange Lanbfreden, wollte fein anbered Bericht, als biefes ertennen, zwang bie bisber noch freien Reichsftabte im Elfaß und bie bortige Reichsritterschaft jum Gibe ber Treue, und behandelte fie als Eigenthum. Strafburg batte bieber aller Lift und Gewalt flug und tapfer widerftanden, am meiften bei Raffer und Reich um Salfe gerufen und geflagt; Riemand borte; in ber Stadt waren fcon einige Berrather von Frantreichs Gelb gewonnen; ploglich warb es von frangofischen heeren umlagert, und ergab fich, ba es nirgende Rettung fab; ber Bifchof ber Stadt, garft von Rarftenberg, beffen Gefchlecht bamale ftete in Frantreiche Solbe mar, bewilltommte ben einziehenden Ronig, und verloren war ber Schlaffel und bie Martvefte Deutschlands gegen Frankreich; ber beutsche Reichstag aber wechfelte Schriften, machte Einwendungen, larmte und brobte; von ben Sarften riethen Andere jum Rachgeben, unter ihnen Friedrich Wilhelm, ergurnt auf ben Raifer; Andere blieben fau, weil es ihre herrschaft nicht unmittelbar betraf; ebe noch etwas Entscheibenbes in biefer barten fcmablichen Sache geichab, brobte vom Aufgange ber, auf Frantreichs Bernus laffung, ein neuer Rrieg mit ben Tarten, bamit es befte leichter feine Eroberungen fortfegen und fichern tonnte. Zwar riethen gute Deutsche bem Raifer, mit ben Turfen gu friesben, und alle Rraft gegen bas weit gefährlichere, treulofe Arantreich zu wenden; aber die Jefuiten widerftrebten, mehr um ihre eigene herrichaft , die burch Frantreichs Bergroße. rung geforbert marb, ale um Deutschlands ober bes Rais fers Bohl und Ehre beforgt; vergebens fchlof Leopold mit mehreren oberrheinischen und frantischen Stanben eine Berbindung jur Abwehr gegen Frantreich; felbft Maximilian Emanuel von Bayern, beffen Farften feit langem ichon Frank reich jugethan, warb von ibm gewonnen; aber es fehlte innere Rraft, Gifer, Busammenhang; Andere verlaumbeten biefen Bund als gefährlich far bie Freiheit ber einzelnen

dentschen Farften, auch Brankenburg verschrie ihn als tremplod: so tonnte Ludwig ungehindert seine Plane verfolgen. Bene Bereinigungskammern wurden auf die Riederlande ausgedehnt; der Bischof von Trier mußte, nachdem er beinahe sein ganzes Land verloren, Wassenstillstand schließen, und die Festungswerte seiner Hauptskadt schließen; die im Inneren zerrütteten, von Außen von Feinden umstellten halstofen Reichstädte waren am meisten der Gefahr ausgesseht; auf alle Borstellungen antworteten die Franzosen voll Stolz und Dohn, denn sie wußten sich sicher, zuwal die Tärten wirklich den Kampf gegen Destreich begannen (14).

X. Geit mehreren Jahren hatten bie Großen Ungarus bie herrschaft leopolds mit Unwillen getragen, und mehrmale versucht, fich berfelben mit Gemalt zu entziehen; Leopold fiegte burch feine trefflichen Sahrer, nahm bie vorzüge lichften Saupter bes Aufftanbes gefangen, und ließ fie binrichten, benute zugleich, von Jesuiten veranlagt, bie Gelegenheit, Die bisberigen Borrechte ber Ungarn in vernichten, beren Besteben er fruber beschworen. Aebntiches unternahm er in Bobmen, bag bie bartgebracten Bauern, nachbem fie vergeblich geflagt, fich in bochfter Bergweiflung erhoben; bie gegen fie geschickten Solbaten, welche obne Schonnug watheten, unterbrudten gwar ben Aufftanb; aber felbft in Wien war laute Rlage bes Bolfes aber bie Regierung; es gab ben Jesuiten Schuld, bag fie ben Frieden in Ungarn burch bie Unterbrudung ber Protestanten verabgern, baburch jum Aufstande reigen und bie Enrien berbeiloden (15); wirklich erhoben fich auch bie Großen biefes Lanbes erbittert, und beimlich aufgereigt von Ludwigs Golbe lingen 1672 jum zweitenmale, an ihrer Spige ber Graf Emerich Todely; die Unterftusung Frantreichs und ber Bforte erleichterte ibm bie Truppenwerbung; schnell fand er großen Anhang; fein heer wuchs taglich; Earten und

<sup>(16)</sup> Mihe S. 186 — 196.

<sup>(15)</sup> Rind G. 697. 784.

Schagren ber felbitberrichenben Rarften von Siebenbargem fchloffen fich an ibn; fchon jog er als Ronig von Dermegarn, boch als Bafall ber Pforte, triumphirend in Dfem ein; vergebens unterhandelte Leopold in biefer Gefahr mit bem Divan; vergebens rief er bie Reichofarften gu Salfe; nur vierzigtaufend Mann brachte er in ber bochfen Rots unter bem Serzoge Rarl von lothringen gufammen, watrend fich zweihunderttaufend Earten und Cartaren unter bem Grofvegier Rara Muftapha mit Todelo vereinten, ben Bergog umgingen, in allen Stellungen übermaltigten, bag er geschwächt burch bie Besagungen, welche er in die Reftungen warf, fich gegen die Sauptstadt guruckiog, in beren Umgegend man icon feit bem 8. Juli bie berumschweifenben Tartaren erblichte. In größter Gile verließ ber Raifer mit feiner Ramilie bie Stadt, und rettete fich, bis Ling von ben nacheilenben Tartaren verfolgt, nach Paffan, wahrend beffen bie Tarten bie Umgegend Biens verheerten, mas Rarf von lothringen, ber fich binter die Donau gezogen, nicht wehren fonnte; in der Stadt felbft maren nur amolftanfend Rrieger, bie Balle alt, verfallen; Graf Stabremberg gwar ein helbentahner Rabrer, aber ohne Entfat balb verloren; ba tam Salfe von Polen burch ben Ronig Johann Sobiestv.

XI. Mit ihm hatte Leopold ein Schut, und Trutsbundniß geschloffen, da der König, und besonders beffen Gemahlin, gerade gegen Ludwig von Frankreich erbittert war ren; Johann hatte Sulfe versprochen, wozu der Pabst durch seine Gesaudten viel beigetragen, der den frommen König bewog, einen Eid in seine Hand abzulegen; daß er seinen Berbundeten nie verlaffen wolle (16). Als er jest die Gessahr vornommen, warb er schnell auf eigene Koften ein

<sup>(19)</sup> Briefe bes Königs von Polen Johann Sobiesky an die Köminigin Marte Kasomire mahrend des Feldzuges von Wien. Ins Französsische vom Grafen Plater, herausgegeben von R. A. v. Salvandy; deutsch von F. F. Dechsle. heilbronn 1887.

Deer, ba bie alten polnifden Formlichteiten ben Bug verabgerten, fo bag ber frangofifche Gefaubte feinem Derru. frentig fdrieb, bie Polen marben mit ihrer Ruftung nie fertig. 2im 18. Juli brach er von Warfchan auf, jog in Gilmarfchen gegen Bien , wo auch bie Churffteften von Bavern und Sachien mit ihren Schaaren eintrafen , jur rechten Beit, ba bie Belagerer fcon bie Balle nieberges fchmettert und ben letten enticheibenben Sturm bereitet hatten; boch verschleuberten bie Berbundeten bie foftbare Beit noch mit endlosen Kriegerathversammlungen fiber bie Formlichteiten bei ben gegenseitigen Bufammenfanften, wer vorantreten, wer folgen, wer gur rechten ober gur linten geben follte, bis fie bie Schlacht orbneten, in ber Sobiese Tys ritterlicher heldenmuth, Ringheit und Gottebfurcht Allen offenbar ericbien, in Berbindung mit ben Deutschen, von benen er fagte, fie fennen, gleich ben Pferben, ihre eigene Starte nicht, errang er ben herrlichften Sieg mit Gottes Salfe, wie er felbft bemathigend außerte; freudig umarmten ibn bie anderen Subrer, bas Bolt von Bien jog ibm jus belnb entgegen, und nannte ibn feinen Retter; nur ber Raifer batte teine Begierbe ibn ju feben, eilte nur nach Bien ju tommen, bas herr Gott bich loben wir fingen ju laffen, umbefammert um bie tapferen Rabrer, bie ibn aus ber Gefahr befreit. Dit großem Difvergnugen, bas er lebhaft gegen ben Raifer außerte, jog fich ber Churfarft von Sachsen jurid; auch Gobiebty wollte es; ale ber Raje fer lange berathichlagte, wie er ben Babltonig empfangen und aureben follte, fagte ber Bergog von Lothringen ebel. fcnell: mit offenen Armen, ale Retter bes Reiches; aber ber Raifer empfing ibn mit falter, ernfter, fteifer Feiers lichteit; alle Polen empfanden es tief, baß fie ber Raifer får fo viele Daben und Entbebrungen feines Dautes gewarbiget , bereuten ihre Solfe , und munichten , bag bieß folge Geschlecht ju Grunde gegangen mare, fich nie wieber ju erheben. Doch verfolgte ber eble Ronig, feinem Borte tren, Die Turten, obgleich Die Bewohner

wen Dien feinen Schaeren weber Lebensmittel noch Autter mehr gaben, und ihre Retter taum mehr ju tennen fchienen, feitbem ber Sof in ibre Manern eingezogen; fcmell weche felten wieber Bergnagen und Refte, und fie fchienen ju vergeffen, bag ein Gott aber ihnen; ber Raifer exfreute fich feines Bindes, blieb in Bien, und gab weiter fein Beiden bes Beifalles ober Dantes an Cobiedly, ber, vorzäglich burch Maximilian von Bavern unterftagt, ben Rampf focts Pampfte, Ungarn größtentheils von ben Earten befreite, und bem Raifer rieth, jenes Land burch allgemeine Amnellie au beruhigen, und burch bas Berfprechen, fie in ihren Borrechten zu erhalten (17); er befam feine Untwort; lespold benapte bie ganftigen Berbaltniffe far fich, fchlog mit Bemedig gegen bie Tarten einen Bund, und führte burch feine trenen Anhanger ben Rrieg gladlich fort, bag er Ungarn, bither ein Bablreich, erblich fur feine gange mannliche Rachtommenfchaft erhielt, auch Siebenburgen fo unterwarf, baß er ben garffen jenes lanbes mit einem Gnabengebalt gu Wien zu leben gwang, und es bann burch feine Beamten verwalten ließ. Solches Glud machte ibn bie Unbilden und bas übrige Deutschland vergeffen, und er fchloß mit Frantreich einen Baffenstillstand auf zwanzig Jahre, wahrend welcher Ludwig im ungeftorten Befige von Strafburg, Rebl and affem andern ungerecht erworbenen Gebiete bleiben follte, welche er fogleich burch neue Schangen und Reftungen fic får alle Beit ju fichern fuchte.

XII. Aber auch diesen Stillstand brach er treulos und unter bem nichtigsten Borwande. Denn als im Jahre 1685 Rarl, ber Churfarst von ber Psalz, starb, und das Land an die wittelsbach neuburgische Linie erben sollte, that er dagegen Einspruch, und verlangte, daß die Derzogin von Orleans, Schwester des verstorbenen Chursarsten, das Land, voer boch den größten Theil gegen alle Hausverträge an Frank.

<sup>(17)</sup> Diese gange Darftellung ift aus den oben angeführten Briefen gezogen.

reich erbe; bafår begann er ichen brobenbe Raftmaen, baf ber Raifer mit ben machtiglien Reichoftanben eine Berbinbung folog, welche Frantreich auf Schanmangen verhöhn. te (18), und augleich aufs Rene feinen Uebermuth und machtigen Ginfing in einer anbern Sache zeigte. Tobe bes Churfarften Maximitian Deinrich von Roln (1688) brachte es Lubwig babin, bag von breigebn Stimmen Dermann Egon von garftenberg, von neun andern Stimmen aber Johann Clemens, ber Benber bes Churfanften, gewählt und biefer vom Pabfie, Raifer und Reich anerkannt wurde. Seinen Gankling ju fchaben ober rachen, aberfiel Ludwig, burch feinen Minifter Louvoid veranlaft, der wegen bes fchiefen Fenfters zu Trianon getabelt war, noch vor ber Rriegberflarung Deutschland , unterwarf fich fchnell alles Land am Rhein und weiter binein, von Bafel bis nach Roblens, und begann feine Bermuftungen mit beinabe unerborter Granfamteit; es fchien fefter Entfching, alle bente fchen ganber, wo bie Schaaren Frankreiche ftanben, gang ju verbeeren; Borms und Beibelberg wie Speier flammten empor (3, 1689), faben ibre alten Manern und ehrwirbige Dentmaler fallen, gertrummert, bie Ginwohner wie gur ewigen Berbannung binausgestoßen, und felbst bes Troftes beraubt, nach Deutschland zu manbern (19). Die Rubes fatten ber pfalgischen Churfürsten ju Beibelberg wie ber beutschen Raifer ju Speier wurden entweiht, gefchanbet; bie Gebeine berumgestreut, bie Beiligthumer geraubt; felbft am tobten Gemauer warb gewathet; zwiffhundert Stabte und Dorfer ftanben gur Bernichtung aufgeschrieben; Die Bewohner vieler Dorfer wurden mit Klintenftoffen in bed Bintere Froft berausgetrieben, und tamen erbarmlich um; welche Grauel an Frauen und Jungfrauen verabt wurden, laftt fich nach biefem leicht erfennen. Bu gleicher Beit ichicte Lubwig Unterbanbler nach ber Tarfei, die angefnupften Frie-

<sup>&#</sup>x27; (19) Auf einer berfelben war geprägt: Parturiunt montes.

<sup>(19)</sup> Geiffel: der Raiserdom ju Speier IH. Thi. ein furchtbares Gemalbe frangoficher Buth gegen Deutschland.

bensunterhandlungen mit bem Raifer ju vereiteln, und fuchte felbft ben Churftrften von Basern, ungeachtet er fein Sans fo febr beleibigt, ju gewinnen; biefer aber befahl bem Gefanbten, fcnell fein Band gu verlaffen, und fammelte feine Rriegefchaaren ju ben abrigen Deutschen, Die langfam, unorbentlich, uneinig, folecht bewaffnet, allmablig, nachbem bas gange Reich ben Rrieg an Frantreich ertiket, fich gegen ben Ithein erhoben, und bann mit gewohnter Formlichfeit um Rleinigfeiten gantten, eiferten und einander miftranifch beobachteten, mabrent bie Frangofen in teren Bermuftungen fortfuhren. Der gange Rrieg marb in einzelnen, nichts entfcheibenben Gefechten, langfamen Belagerungen, pruntvollen langweiligen Bufammentanften gefahrt, und man war nur barauf bebacht, Die Frangofen aus ben von ihnen befetten beutschen ganbern ju vertreiben, mas auch gelang; aber mirgenbe tonnte man aber bie Grange einbringen, noch bie Frangofen von ernenten Streifereien abhalten. So war Deutschland ber Schauplag auch biefes Jahre langen Rrieges, beffen Fubrung ber Raifer beinahe gang ben bentiden Standen aberließ, mahrend er all feine Rraft gegen bie Tarten wendete, um far fein Saus ju erobern ; befregen ertheilte er auch fur vieles Gelb an Sannover, obne Beis stimmung ber übrigen beutschen Stanbe, bie neunte Churwarbe, mas ben Gifer biefer im Rriege verringerte, und Eifersucht und Diftrauen gegen ihn erzeugte, bag man schon wieber auf Errichtung einer britten Partel zwifchen Frantreich und Deftreich bachte. Die Uneinigfeit ber verschiebenen heerschaaren und Rubrer wuchs über bie unbebeutenbsten Dinge; ber landgraf von Seffen und ber Darts graf von Baireuth, jeber Fubrer eines heerflagels, firitten, weffen Alagel ber rechte fei ober fein folle, bis man biefe Benennung gang aufgab; nirgenbs war Rraft, Ausbauer, Treue; manche Farften neigten fich beimlich ju Frantreich; nur bas beutsche Bolt bafte biefes land als bie Quelle alles Unbeils und als bas Berberben feiner eigenen Kurken, und machte beißende Lieber aber ben ichlechten Rrieg, ber

endlich wieder mehr barch Lift aff die Tapferteit Frankreiche und bes Raifers Eigennut jum Berberben und jur Schmalerung Deutschlands im Frieben ju Ryfimid geendet warb (1697). Lubwig wußte ichiau bie Berbanbeten zu trennen, Schwei ben warb Bermittler, England, Bolland und Spanien fries beten merft, barauf ber Raifer mit bem bentichen Reiche; biefes verlangte bie Burudgabe aller Lanber und Derter; bie Frantreich feit 1679 an fich geriffen; vor Allem wollte es, ber Raifer folle unter feiner Bebingung Strafburg aufe geben; allein Defireich mit ben Jefuiten vereitelte bie Erwartungen; Franfreich wollte in ben errungenen Dertern bie tatholische Religion einfahren, bie Protestanten unterbraden, was ber Raifer, gemaß bes weftphalifchen Friebens, nicht durfte; so auch der faiserliche Botschafter; Ludwig behielt biefe Stadt, fo wie die angemaßte Dberberrichaft über Elfaß, bagegen erhielt ber Raifer Breifach und Areiburg jurad, boch murben alle Festungewerte auf bem rechten Rheinufer gerftort, mabrent Frantreich fogleich Reubreifach anlegte, und burch einen Rrang undurchbringlicher Feften fein Reich ficherte; Rehl und Philippsburg wurden Reiches feftungen, aber ba man nicht mußte, wer fie befegen follte, waren fie nur jum eitlen Bante; ber Bergog von lothringen follte fein ganb, ju beffen Befit fein Bater Rarl V. nie getommen, fo erhalten, wie es fein Grofvater Rarl IV. 1670 gehabt; ba es aber fest rings von Frankreich umichloffen war, glich es einem Gefangniffe, und leicht tonnte man fein balbiges loos vorausseben. Go marb benn bas beutiche Gebiet mit jedem Friedensichluffe geschmalert, und allmablig verlernten bie bentichen Stamme am linten Rheinnfer nicht so fast durch eigene Schuld als burch bie ber Farken, welche jene ganber nicht unterftugten, beutsche Sitte und Sprache: Deutschland ward mit jedem Tage fleiner nach Außen, nach Innen, benn Franfreich berrichte bier recht eigentlich an ben Sofen ber fleinern und größeren Rarften.

XIII. Der blendende Glanz des franzöfischen Sofes,

jene gewaltige fleife herrlichteit, jene unumfdrantte Gewaltherrichaft feffelte bie Bergen ber Schwachen; Die Gefanbten bes Ronigs, feine fdmeichlerifchen Briefe, gebeimen Bandniffe mit einzelnen Farften, fahrten allmablig framzoffiche Sprache, Rleiber, Speifen und handrath in bie ebrwarbigen ernften Gemader ber biebern Deutschen. Balb wimmelten alle hofe, nicht mehr Burgen geheißen, von frantollichen Rammerberren, Rammerbienern, Franen, Aufwarterinen und Rochen, Duftern, Gludbrittern, falfchen Spie-Iern und feilen Mabchen. Frangofiche Sitte und Beife galt fur ebel und fein; frangofifche Bauart fur große Runft, und fo follte jebes Schlößlein bes geringften Furften ein Berfailles mit feinen befchnittenen Baumpflangungen, Bafferwerfen, Runftsammlungen und Freudenfeften werben; es bilbete fich wahrhaft ein hofftaat mit pruntvoller, appiger; machtiger Dienerschaft; glatte Abgeschliffenbeit trat an bie Stelle bes bieberen Ernftes; zwar warb nicht mehr fo abermaßig, wie einft, getrunten, aber neue Lafter tamen, bie Beift und Rorper verweichlichten und ichmachten, und von welchen bas ichimpflichfte Franfreichs Ramen trug; bie baufigen Reifen ber Karften und garftenfohne babin vermehrten jenen Ginfluß, jenes Uebel; bald wich auch bie beutsche Rleidung, und eine vielwechselnde, leichte, uppige fam aus Frantreich: war es dabin gefommen, daß man felbft in Wien und Berlin Schube und Rleiber trug, Die man auf der Poft aus Paris fur theures Gelb verfchrieb (20). Seit jener Zeit ging ber Rnabe, ja bas Rind, wie ber Mann gefleibet; bie fleinen Mabchen trugen gleich ben Måttern flablerne Schnarleibe, und verfrappelten; Anaben von fleben Jahren trugen frangofisches Rleib, Befte, turge Beintleiber, machtige Peraden auf bem Saupte, Sonte mit Schnallen, ben but unter bem Arme (21). Demide

<sup>(26)</sup> Selbft noch in der Folge unter Maria Therefia. Fr. v. hormayr Laschenb. 1881 S. 99.

<sup>(21)</sup> Morgenblatt 3. 1882. Rr. 287.

Reblichkeit, wie beutsches Gelb und Silber wurden immer seltener; vergebens warnten redliche Manner and dem Bolfe in Wort und Schrift, und entlarvten Frankreichs Plane, seine treulose Politik, die eine Bergessung Gottes und seines Wortes, Berbannung aller Zucht und Ehren, Feindin aller Redlichkeit, Berdchterin aller Weisheit, hohn aller Gottessundt und Rechte und Gesege, und das Muster aller Areulosigkeit sei. Die Fürsten und ihre Diener hörten nicht; sie wanderten nach Frankreich, holten neue Woben und fremde Sprache, schimmernden Prunk zum gemeinen Gonußleben (23), und ließen sich ganz von dem Feinde sessen, ber unterdes neue Kraft zu neuen Erwerbungen sammelte.

Seit mehreren Jahren ichon batten alle Serre XIV. scher Europas mit Erwartung bem Tobe bes tinberlosen Rarl von Spanien entgegen gesehen, Frankreich und Deftreich fich bemabt, ibre Univruche auf bas ungebeure Erbe burch Granbe ber Bermandtichaft geltenb ju machen, und fich im Stillen felbft zum Rampfe barum geruftet und Freunde ge-3war ichien ihre hoffnung getaufcht, ba Rarl feinen Schwesterfobn, Joseph von Bayern, bes Dax Emanuels Sohn, jum Erben, ben Bater unterbeffen jum Statthalter in ben Rieberlanden gefest, ber bort in ungeheurem Aufwande Die Ginfunfte feines gebrudten Bayerne verzehrte; als aber ber junge Furft ploblich in Bruffel ftarb, wurden bie Gemather aufe Rene bewegt und alle Runfte versucht; Deftreich ichien ju flegen, Leopolds zweiter Gobn, Karl, hatte bes Ronigs Juneigung, als aber ber Raifer jauberte, ibn nach Spanien gu fenben, ernaunte endlich ber fterbenbe Rouig (1700), nach bem Rathe und Drangen ber Befuiten, Endwigs Entel, Philipp von Anjon, ju feinem Rachfolger; benu fo follte Frantreiche und ihre eigene unumschranfte Macht geforbert werben. Schnell warb Lubwig Freunde. ba er ben bevorftebenben Rampf mobl abnete; feine Gefandten waren aberall thatig, und nanten Beftechung und ge-

<sup>(32)</sup> Rübs G. 246.

meine Liebschaften, ihres herrn Sache ju forbern, bie beutiden Karften mit bem Reiche ju entimeien und beren Rathe fetbit treulos ju machen. Durch glangenbe Beriprechungen gewann er ben Churffrfien von Roln und beffen Bruber von Bavern, wollte feine Unfprache auf mehrere Reichsflabte und großes Gebiet in Schmaben unterfichen; empfabl ben ratbichlagenben fabbentichen und rheinischen Stanben Barteilofigfeit, und mabrend fich bas gange fabweftliche Europa jum Rampfe bereitete, schienen bie Deutschen noch muentichloffen, ba es nur bie Bergrößerung habsburgs wer Rranfreiche galt, und ohnebin Biele aber bes Raifers Schopfung einer neuen Chur unzufrieben waren. Mit vieler Dabe und Englands Mitwirfung gewann endlich Leopold ben frantischen, schwabischen, ober- und niederrheinischen Areis zu feinem thatigen Beiftanbe gegen Frantreich, und fo begann Deutschland von Reuem getheilt ben Rampf ge-Maximilian Emanuel von Bavern aberfiel Ulm, gen fich. und befeste es, eben fo Memmingen, und raftete fich mit aller Dacht fur Frantreich, weber bewegt von feiner Unterthanen Rlagen und Bitten, welche bie Zeiten bes breißige jabrigen Rrieges farchteten, noch von ben Barnnngen bes Das Glad war ibm anfangs gewogen, aber in Raifers. Tyrol, wohin er fich, jur Bereinigung mit ben frambfichen Deerschaaren burch Italien ber, gewendet, traf ibn fcon bas Unglad, bag er eilig gurudfebrte, feinem ganglichen Berberben entgegen. Rach einigen portheilhaften Gefechten fab er fich von Ludwig von Baben mit ben Reichevolleun und bem Bergoge Marlborough mit breißigtaufenb Britten, Sollanbern, Branbenburgern und heffen und bem Primen Engen bei Blindheim angegriffen, nach tapferer Gegenweit feiner Bayern ganglich gefchlagen, ben Marichall Tallard, ber ihm Frantreichs Bulfe jugeführt, gefangen, und wich bann langfam über ben Rhein gurud, fein gant ben geinben, fich ber Gnabe Lubwigs aberlaffenb. Bayern warb fogleich von leopold wie ein erobertes land befest, behandelt, an feine Lieblinge, feine Großen, felbft an Rachbarn und Frembe

Wieles vertheilt, varidientt, von bem Bolte foldse Struing und Brandschahungen eingetrieben, nud solcher Muthwills mit ihm-getrieben, daß es verzweiselnd zu ben Waffen griff, sich selbst von seinen Drängern zu befreien. Durch gang Rieberbayern erhoben sich die Landleute, geführt von dem Studenten Plinganfer und Meindl, zu vielen Tansenden, nahmen im ersten Sturme einige Städte und vertrieben die Destreicher; als aber geregelte heerschaaren gegen sie ans rücken, und der Berrath ihre wenig verhehlten Plane am München verrieth, santen sie zu Tausenden in der Rübe dieser Stadt (1705), Andere anderswo, einzeln oder in größeren hausen, und mit furchtbarer Schwere lastete dann des Siegers Gebot auf dem armen Lande; nur der Abel und die Priesterschaft fanden sich leicht zu dem neuen ihnen milden herrn (22).

XV. Um biefe Zeit ftarb Raifer Leopold, und es folgte ibm fein Erftgeborner Joseph I., nicht von Jefuiten erzogen und geleitet, vielmehr ihnen abhold, herrichaft und Pracht liebend, mit großer Rraft und Beftanbigfeit feine Laufbabn beginnenb (24); er achtete Maximilian formlich, und erflarte ibn bes landes verluftig, um bas Gefchlecht von Bittelebach far immer ans ber Reihe ber Farften ju ju tilgen. Gleiches Schidfal batte ber Churfurft von Roln; and er warb vertrieben, und Beibe lebten nun von Frantreiche Unterftubung; Emanuel fortmabrent, wie er es gewohnt war, ausschweifend im Gemuffe gemeinfinnlicher Frenden; ohne Burbe und nicht beffer noch weiser burch fein Unglad; taum ichien hoffnung, bag er je wieber in sein Land gurudtebre, noch baß fich Bavern je wieder frei von Deftreich erhebe; vergebens beflagten fich bie anbern Reichsfürften über Jofephs eigenmächtige Achtberffarung Daximilians; er fahrte enblich auch ben neunten Churfarften ein, und ichien ben langen Erbfolgefampf um Spanien

<sup>(23)</sup> Ischoffe: bapr. Geschichte III. Bb.

<sup>(26)</sup> Siebe barüber: Schroths allgemeine Biographie Bb. V.

atactics får feinen Bruber Karl zu enben, ba er fic nicht farchtete, felbft gegen ben Pabft offen ju banbeln, ber Franfreich bisber auf alle Beife unterftagt batte. 216 bie Arangofen in Italien beftig gebrangt und endlich vertrieben wurden, und überall Rarl flegte, ber Pabft aber beffen uns geachtet Frantreich begunftigt, legte ber Raifer feine Schaaren anfangs in bas Bebiet ber fleineren Rucken, enblich felbft in bas Pabftliche; vergebens erließ ber Pabft ein mabnendes Schreiben an ibn, ba ber romifde Stuhl feit miebr als bunbert Jahren einer treuen Frommigfeit und unbedingten Rolgfamteit bes bareichifden Saufes gewohnt war, und brobte endlich felbft mit bem Banne; Jofeph lief bes Pabftes Schreiben wiberlegen , achtete weber beffen Drobung noch Ruftung, und zwang ibn endlich felbft an einem Bergleiche und jur Anerkennung feines Brubers in Spanien; ber Rrieg wegen biefes Reiches neigte fich fur Deftreich jum gludlichen Enbe; benn Franfreiche Baffen waren nach ben erften gludlichen Fortichritten faft immer ungludlich; im Innern erschopft, von Außen ber immer beftiger bebrangt, mußte bie Gewaltherrichaft nothwenbig erliegen und fich gang auflofen; ichon fab Endwig feine hoffnung mehr jum Siege; er gab feinen Entel auf, und war bereit, Frieden ju fchließen unter barten Bebinanngen. Als aber bie Berbanbeten von ibm verlangten, er folle mit ihnen felbft feinen Entel betampfen, ftrengte er Die lette Rraft an, und führte ben Rrieg fort, beffen Enbe Joseph nicht erlebte. Kanm feinem Saufe und Deutschland gezeigt, was er wirfen tonne, ftarb er (1711), und affobald anderten fich bie bisberigen friegerischen Berhaltniffe. Denn Rarl, ber nach bem Cobe feines Brubers fogleich Spanien verließ, wo er fich ju befestigen angefangen, um bie oftreichischen gander ale Erbichaft gu übernehmen, und bann jum Raifer gemablt murbe, erregte jest in bobem Rafe bie Furcht vor ber Große feiner herrschaft, bag bie Freunde allmablig jum Frieden und jur Theilung bes fpas nischen Reiches geneigt fchienen, jumal bie Partei Mart.

boroughe in England burch ben Stolg feiner Gemablin ihren Einfluß verloren, und man feiner und des Rrieges fich er ledigen wollte. Go wurde ju Utrecht zwischen Frankreich und England ber Friebe berathen, Solland baju gelaben, Baffenrube festgefest und unter einander und mit Portugal, Prenfen und Savoyen Ausgleichung getroffen; enblich uns terhandelte auch bas beutsche Reich und ber Raifer, von allen Freunden verlaffen, ju Raftadt und Baben ben Frieben; Frankreich gab Breifach, Rehl und Freiburg juruch; bie Churfurften von Bayern und Roln erhielten gand und Barbe jurad; Rarl aber von ber fpanifchen Erbichaft bie Rieberlande, ju welchen Frankreich noch einige Derter abtrat, baju noch bie Konigreiche Reapel, Sicilien (26) und bas herzogthum Mailand; Ludwigs Entel, Philipp, erhielt ben Befit bes Uebrigen; boch erft nach mehreren Jahren entfagte ber Raifer fur fich und feine Rachtommen ben Anfpruchen auf die gange fpanifche Erbichaft, nachbem er ben Rrieg mit Spaniens neuem Ronige, ber bie Berrichaft ungeschmalert wollte, noch lange fortgeführt hatte.

XVI. Go war benn bier Friede errungen, aber fur Deftreich erhob fich fogleich ein anderer Rrieg gegen bie Turten, welche bisher ruhig geblieben und felbft bie forte bauernben Unruhen in Ungarn nicht benütt, ploglich aber fich rufteten und ben Rampf begannen, ben ber Raifer mit Benedig im Bunbe, beffen Befigungen es vorzuglich galt, vergebens zu verbiubern ftrebte. Go ichidte er ben Eugen von Savoyen ale oberften Anführer gegen bie Feinde, ber bieber ben Rrieg gegen bie Frangofen rubmlich geführt, und and jest neue Lorbeern fich brach; er fcblug bie Eurfen (1716) bei Peterwarbein, nahm ihnen Temeswar, war eben willens, fie in ihrem Lager bei Belgrad anzugreifen, als ibn ein Gilbote bes Raifers mit einem Schreiben traf. Da er ben Inhalt beffelben, einen Befchluß bes Obertriegeras thes in Bien wohl abnete, ber vom Lebrstuble aus in bie

Beich, b. Deutschen IV.

<sup>(28)</sup> Erft in der Folge durch Umtaufch gegen Sardinien. 3

Kerne bem Relbberrn alle Bewegungen vorfchrieb, und gumal jest nelbifch ben Glang bes Siegers bemmen wollte, Redte er bas Papier ju fich, farzte auf ben Feinb, und foling ibn fo entfcheibenb, baß ber Friebe (1717) fcnet geschloffen warb, in bem ber Raifer Bieles errang, ohne feboch bem Sieger Dant ju wiffen. Reile Soflinge, Die mabrent feiner mubevollen Siege muffig babeim gefeffen, verlaumbeten ibn bei feiner Radfebr als Ungeborfamen, weil er bie Schlacht gegen ben Befehl bes Biener Rriegs. rathes geliefert, baf ihm ber Raifer ben Degen abforbern lief. Ebel antwortete er: hier ift er, noch roth von bem Blute ber Reinbe, und ich will ibn nicht wieber baben, wenn ich ibn nicht ferner far ben Dienft Seiner Majeftat brauchen foll. Go ging er gefangen binmeg; lauter Unwille außerte fich aberall; bie Burger Wiens fchicften Gefandte an ibn, und boten bem helbenmuthigen ihre bulfe an; er foling fie aus, gewann fo bas Butrauen bes Raffers und feine Freihrit wieber. Rings von beimlichen Reinben be-Tanert erhielt er fich burch feine offene Redlichteit, mabrend ber Raifer einer Partei um ber andern biente, bald Brieftern, balb Soffingen ober ehrgeizigen Eblen; fein gemer Rath bestand meift aus Spaniern ober Italienern, Die mehr får ihr als bes lanbes Bohl forgten. Er fchien eifelg in Beschäften, wohnte ben Sigungen bes gebeimen Raftel bel, that aber nichts felbft, und brachte frine Reft mit Muff und Jagb, prunte und formenreichen Feften ober in Gefellschaft ber Gauftlinge ju (26), teine bobere Ungelegenbeit tennend, ale fein großes Reich einft, weil bas Schidfal ihm Gohne gu verfagen ichien, auf feine altefte Tochter Maria Theressa zu bringen, welchen Plan er von ben vornehmften Sofen Europas als pragmatifche Sanftion gegen manches Opfer gewährleiften ließ, ben Berficherungen trauent, ungeachtet ibm ber Pring Engen eine geffifte

<sup>(26)</sup> Siehe Billiam Core Geschichte bes Saufes Dabeburg, Uebet- fegung Bb. III. 548 ff.

Schaptammer und ein tüchtiges schlagfertiges heer als die besten Bargen seines Willens empfahl. Immer mehr wich bas hans habsburg aus Deutschland jurad (27); in seinem großen Reiche waren der beutschen Gauen nur wenige: es bildete eine ost-europäische Macht, und schien nur als solche auf Deutschland wirken zu wollen; doch schwand sein großer Ginsug mit jedem Tage mehr, seitdem sich im Rorden Brandenburg immer krästiger und selbstständiger erhob.

XVII. Mit Klugheit hatte Friedrich Wilhelm jebe Belegenheit ju feiner Bergroßerung benütt, worin auch bas Glad ibn unterftugte; ber lange Streit mit bem Saufe Pfalzneuburg murbe unter ihm entschieben; er und feine Rachfommen erhielten bas Bergogthum Cleve und bie Graf ichaften Mart und Ravensburg; auch Magbeburg tam an fein Geschlecht; im Innern wußte er burch weise Sparfame feit, ungeachtet ber großen Ausgaben fur fein ftebenbes Seer, manches nugliche Bert ju ichaffen, wie ben neuen Ranal aus ber Spree in bie Ober; vor allem erwarb er fich aber burch bie Aufnahme ber reformirten Frangofen Rubm und treue, arbeitfame, gefchicte Unterthanen. Endwig XIV., ber unumschrantte Gewaltherricher, nur bie Tatholifche Religion in feinen Staaten ju bulben befchlof. und die Uebrigen mit Gewalt und Drud feber Art belehren wollte, manberten Biele aus, und manbten fich nach Brate benburg, wo fie eine neue heimath grandeten, mande Gewerbe und Runfte, aber auch manche Thorbeiten einführten, und bie beutiche Sprache am hofe gang verbrangten, bag bie Erziehung in ber hauptftabt gang in bie Sanbe ber Frangofen tam, und fich allmählig über gang Deutschland verbreitete, daß abgeschliffenes, gierliches Benehmen balb mehr als geraber Sinn und Biffenschaft galt. bilbete fich bort zuerft eigentlich jener unumfchrautte Berricherfun, bem balb bie Uebrigen nacheiferten, unterfint

<sup>(27)</sup> Fr. v. Hormapr, Taschenbuch für vaterl. Geschichte. 1831. S. 73. "Das deutsche Prinzip ift das schwächfte."

burch bie flets bereite Macht bes ftebenben heeres, und fo wenig tonnte ber Churfarft Tabel ertragen, bag er felbit an Rremben in fremben Canbern es abnete, wie er benn einst einen Gefandten aus Barichau entfubren und ben Prebiger Strauch ju Dangig auf feiner Reife nach hamburg auf bem Reere vom Schiffe weg jur Gefangenichaft fabren ließ (28). Mit Recht wird er als ber Grunber ber Große bes bobengollerschen Geschlechtes gepriefen, welchem fein Rachfolger Friedrich neuen Glanz verschaffte, obgleich er nicht benfelben Geift batte, und burch angerorbentliche Prachts liebe Schat und land erschopfte (29). Unter ibm begann bie herrschaft ber Gunftlinge und Minifter in ungezügelter Dacht. Die heiligfeit, Unverantwortlichfeit ihrer herrn wußten fie fcfau auch fich anzueignen (80), von nun an walteten fie, gang ficher geftellt, nach blofer Billfar, und Mancher verschweigte an farbanapalischen Tafeln bie ftets gesteigerten Ginfunfte und ben Schweiß bes Lanbes, gab Befete über Befete, und hinderte, daß teine Rlage vor ben Fürften tomme; ber militarifch umftellt nur Gehorfam und gebeuchelte Bufriebenheit erblidte, und gern fich jeber Regierungeforge entichlug, gufrieben, wenn bie gefälligen Dies ner für immer neue Bergungen, Unterhaltung und Dracht Freund jeder außerlichen Sobeit mar ber Churfarft bath mit feinem bisberigen Range und Titel nicht mehr gufrieben, gumal fein Rachbar, Sachfen, bie Roniges frone von Polen erlangte.

XVIII. Rach biefem Ramen, ber feinem Lande angemeffen schien, trachtete er nun auch; ob beine Unterrebung

<sup>(28)</sup> Schrödh, allgemeine Biographie III. 820. 880.

<sup>(29)</sup> Forster: Friedr. Bilhelm I. König von Preußen. B. 1. S. 54. (30) Franz horn: Friedrich III. Chursurst von Brandenburg, erster König in Preußen. Berlin 1816 S. 168. 325. Memoires originaux sur le regue et la cour de Frédéric I. roi de Prusse par le Comite de Dodna. p. 20. 190. Das ganze Buch ist beinache nur eine Erzählung von den abwechselnd herrschenden Günstingen und ihren Umtrieden.

mit Wilhelm von Dranien, bei ber ibm ber Lehnftubl verweigert ward, ob bie Anfmuntenung bes Konigs von Frankreich, ober bes großen Baar, Peter, bei feinem Befuche in Ronigsberg ibn bagu vermocht, ift ungewiß; nach mancher Unterhandlung, vielen Spenden und noch größeren Berfpres den erhielt er (1700) Gewährung feines Buniches, ba Deftreich gerade bamals im fpanischen Erbfolgeftreit ben Churfürsten nicht jum Reinde wollte (31), weit er aber nicht Ronig von Brandenburg beigen tonnte, wegen beffen Bers bindung mit Deutschland, indem es nicht unabfangig erfcheinen durfte, nannte er fich Ronig in Preufen, fellte fo biefes fpat ermorbene Rebenfand an bie Guige feiner Ednber, und bachte von biefer Beit an mit feinen Rachfole gern eine europaische Macht zu granden. Mit großer Pracht ließ er fich fronen, und achtete bes Ginfpruches bes Pubfied (32), und bes bentfchen Orbens nicht; ber Ro: nigename mar ein Sporn fur bas Saus Sobenzollern, bie neue Barbe auf welche Weife immer geltent ju machen; Benige abneten bamale bie fanfeige Große bes neuen Ros nigreiches; nur ber Rviegebelb Eugen fagte, in bie Butunft blidend: Der Raifer follte feine Rathe bangen laffen, bie iom bagu gerathen (83). Sand und Bolt freilich empfanden die Erhöhung tief; der erhöhte Aufwand forderte flets neue Auflagen, balb mar beinabe tein Gegenstand mehr, ber nicht verftwuert wurde; ba gab es Rronungs », Kriegs ,, Ropfe und Salgftener, Auflagen auf Strumpfe, Schube, Sute, Thee, Raffee und Chotolabe; jebes Franenzimmer, iebe Magd unter vierzig Jahren mußte fich felbft verfieuern. Die Perudenfteuer fiel oft ins Bacherliche, ba ber Bachten Die Pernick eines jeben Kopfes, wenn es ihm einfiel, auf offener Strafe untersuchte, ob fie gestempelt mar (34); fo-

<sup>(31)</sup> Dobna memoires p. 272.

<sup>(3)</sup> Gifenschmid: romisches Bullarium, oder Auszüge der merkwurdigften patifischen Bullen aus authent. Quellen. Uebers. I. 305.

<sup>(13)</sup> Horn G. 132.

<sup>(34)</sup> horn G. 160. 210.

weit ging man in der Wilken, daß man die Mirigen Provinzen in einem Jahre doppelt und dreifach besteuerte, da Preußen und ein Theil von Pommern nicht im Stande waren, die Kopffteuer zu zahlen (25).

XIX. Doch war bieg noch wenig gegen ben Deuck, ber nachmals unter feinem Rachfolger Ariebrich Bilbelm I. aber bas land tam. Boll Berufstrene, Strenge und Debmungbliebe ichaffte er fogleich bie überflufigen Sofftellen ab, verlaufte Juwelen, Bferbe und Sandgerathe, und war fo fparfam, bag er fich auf Lieblingsgerichte bei Unbern gur Kafel lub (36), ranh und berb, von Jugend auf bem Golbatenbienfte lebend, abte er feine Berrichaft mit foldatifcher Strenge; amar batte er beim Antritte feiner Regierung bie Berficherung gegeben, er werbe bie Rechte ber Stante, wie im Allgemeinen bie gange Landesverfaffung, aufrecht erhals ten; aber balb warb in ftanbifden Angelegenheiten Alles veranbert (87); was vorber bie Stanbe gewesen, werb unn er allein mit feinen Ministern, und vom Rabinette aus warb Anes geleitet. Sein Grundfat war, bas Bolt folle blind geborchen in Allem, es folle fich blog um feine Rahrung befimmern, und nicht rafouniren; barum verbot er auch bie barftigen Zeitungen (38); wollte aberhaupt teine freie Korschung; nur ber Kleiß und bie Anstrengung erfreuten fich einiger Ermunterung, wenn fie angenicheinlichen Rusen schafften; barum traf fein Rluch und feine Berachtung alle Gelehrten und gelehrten Unftalten; Sofnarren, welche bie Wiffenschaft und ihre Junger lacherlich machten, gab er ihnen ju Borftebern, auch ber Atademie ber Biffenichaften, bie mit großem Prunte unter feinem Borfabren gefiftet war (36). Geinem launenhaften Billen mußte Ales geber-

<sup>(35)</sup> Derf. 265.

<sup>(\*6)</sup> Dr. Fr. Cramer: Zur Geschichte Friedr. Wilhelms I. und Friedrichs II. hamburg 1829 G. 168.

<sup>(37)</sup> Preuf: Friedrich II. Bd. I. G. 149.

<sup>(38)</sup> Preuf I. 186.

<sup>(39)</sup> Derf. S. 282. Förfter: Friedr. Bilheim I. B. I. S. 284.

chen; fo gebot er, um fein Berfin ju vergrößerit, in verichonern, bag jeber, ben er bagu auserseben, auf bem ibm angewiesenen Plate nach feinem Plane baue; fo, bag Alle, bie Rutichen und Diener batten, im Sommer bei fconem Better bes Sonntags nach geenbetem Gottrebienfte eine Spazierfahrt in ber Gegend bes toniglichen Schloffes maden follten, mas jur Binterszeit in Schlitten gefchab; fo bebachte er bei ben Sanbegen feine Beamten und auch Die Juden reichlich mit bem erlegten Bilbe, unter willfurlicher Preitbeftimmung, und ließ bat Gelb nach erfolgter Bablung in die Armenbaufer abliefern (40); fo befahl er aber and, felbft bas Bewiffen nicht achtenb, um bie Streitigfelten und Rebben swifden ben protestantifchen Parteien au enben, bag fich bie gottesbienflichen Gebrauche ber Entheraner nach benen ber Reformirten richten follten, ließ ach burch teine Gegenvorfiellung von feiner Billensmeinung abbringen, und verjagte bie wiberfrebenben Prebiger (41). Rach feinem Befehle murben nun Lenchter, Lichter, Defigewand und Chorrod, bas Abfingen lateinischer und am derer Lieder, die Ohrenbeicht, das Aufbeben ber Sande und Rrengeichen, was alles an bas Pabfithum erinnere, mant abgeschafft (42). Alles follte bei ibm in Uniform fein, auch ber Rirchendienft, wie er es bei feinen Solbaten fant, bie er åber Alles liebte.

XX. Schon im erften Jahre seiner Regierung brachte er sein heer auf sechszig, nachmals gewöhnlich auf fünf und flebenzig Tausenbe, die weit über die halfte aller Einsuhmen verschlangen; seine größte Freude war der Anblick eines schonen wohlgeübten Regiments. Jedes wetteiserte, die größte Zahl von starten und wohlgebildeten Goldaten aufzustellen, weil die Führer sich dadurch am sichersten die Liebe des Königs erwarben. Das ganze Land war militärisch

<sup>(40)</sup> Eramer S. 168. 166. Damit vergl. memoires de Frederique Sophie Wilhelmine T. II. p. 119. 131.

<sup>(41)</sup> Eramer 111.

<sup>(\*2)</sup> S. 97. 98.

eingetheilt , jebes Regiment batte feinen bestimmten Umtreib jum Ausheben ber eingebornen Cobne; wer eingereibt mar, ftand auch (gewöhnlich gehn Monate beurlanbt) unter bem Rriegsgerichte jum großen Drude ber Uebrigen, burfte fich ohne Erlaubniß seines Regiments nicht von feinem Orte entfernen, fein Gewerbe treiben ober beirathen; bei ber Einreibung felbft gefchab große Billfar, ba Reichthum und Anfeben Manchen befreiten, und bafår ben Armen einbrang. ten ; nur ben ichongebilbeten , großgemachfenen Jangling rettete nichte; junge Leute von jebem Stanbe und Bermd. gen, felbft Kamilienvater und Manner in gejftlichen und weltlichen Bemtern murben, wenn fie ungewöhnlich groß waren, mit Lift und Gewalt aus ben Saufern, ja Rachts felbft aus bem Bette geholt und ju Goldaten gemacht, in welchem Stande fie mehrere Jahre, andere bis gum boben Alter und Tode gubringen mußten; ba balf teine Borftellung, feine Bitte; viele entwichen beswegen beimlich mit Sinters laffung ihres Bermogens. Als Christian Bolf, Lebrer ber Beltweisheit in Salle, bei ibm verlaumbet marb, als fprede beffen Lebre vom freien Billen bem Entlaufen ber Golbaten bas Wort, erhielt biefer ben Befehl, fogleich Stabt und ganb bei Strafe bes Stranges ju meiben (48); ber Eble ging rubig. Dreugen marb gum Schreden und Ab-Schen aller übrigen gander; ber Frembe vermieb ben Aufent halt, ja sogar bie Durchreise; bie Eingebornen faben ihre Sohne mit Schmerz heranwachsen, verbargen fie ober fcide ten fle ine Ausland, ober bestachen, um Begunftigung an Doch war bas loos ber geworbenen Muslauerschleichen. ber noch trauriger, bie nach bem Willen bes Konigs zwei Drittheile feines heeres bilben follten, mas er aber nie gang erreichte.

XXI. Rach allen Gegenden bin, vorzäglich in die Reichsftabte, wurden die Werber ausgefandt, beinabe jebes Regiment hatte seine eigenen, und eines aberbot bas andere;

<sup>(43)</sup> Eramer G. 71 ff.

mit Uf, Gewalt und Berfprechen affer Met, oft mit febr großen Summen (44), welche ibnen meift ber Rubver bes Regiments von bem eingezogenen Golbe ber beurlaube ten Inlander auszahlte, lodten fie Janglinge und felbft Manner in geiftlichen Barben (46) an fich, brachten fie über die Granze, und reihten fie ein, und fo bestand ein großer Theil bes heeres, bes Stolzes und ber Frende bes Ronigs, and Fremblingen, oft bem Answurfe ber Menich beit, und aus lenten, bie wider ihren Billen bienten, welche nur die barte Behandlung jur Erfallung ihrer Pflicht zwang, und nur eine barbarifche Strafe, bie bei jeder Entweichung bevorftand, jurudhielt; entfloh einer, war ringbumber alles Bolf mit Glodengelaute und Schaffen aufgeboten ihn an verfolgen (46); oft tamen fie Jahre lang nicht aus ben Rerfern ihrer Garnifonen; bas Beriprechen, bas ihnen nach gewiffen Jahren ben Abschied bewistigte, ward nicht gehalten, erft im Alter wurben fie, unbrauchbar, als Bettler aum Schaben bes ganbes entlaffen. Um ben Golbaten får ben barten Drud ju entschäbigen, warb ibm außer bem Dienfte manche Bagellofigfeit, jum Rachtheil ber anbern Une terthanen, gestattet. Balb galt ber preußische Rriegestanb als bas größte Unglud fur Auslander und Inlander, jumal bie Rabrer, um bie Berbetoften ju erfparen, leicht Gobne ber Eingebornen einreibten, bie Gobne ber eingemanderten Auslander felbit nur als Auslander gelten ließen, fo jeden Eingebornen, ber zu flieben versuchte und ergriffen warb, auch alle, bie tein Lanbeigenthum batten (47). Streng eine aeabt in allen Rriegeabungen, babei unablaffig mit ber

•

<sup>(44) 3</sup>m Morgenblatt J. 1882 St. 17. stand aus Dovers the life of Frederic II. die Summe für einen großen Irlander zu 1000 Pfd. Sterl. berechnet.

<sup>(43)</sup> Memoires de Frederique Sophie Wilhelmine margrave de Bareith T. II. p. 163.

<sup>(46)</sup> Mein Leben. 3. G. Seume. Lpgg. 1813. G. 189.

<sup>(47)</sup> Ganz nach v. Dohm, Dentwürdigkeiten meiner Zeit. IV. Bb. S. 282 ff. — Preuf, Friedrich der Große B. IV. S. 320. 332.

Pflege ihres Körpers, ihrer Aleibung, ihres langen Bopfes und gepuberten Saares befchäftigt, jum panttlichen Geborfam gewöhnt, bilbeten fie mahrhaft belebte Mafchinen, welche bas Rommanbowort nach Belieben in Bewegung feste, bie wichts Anberes und Soberes tannten, als Bollgiehung bes Befehles und jenen Golbatenftolg, ben ber Gemeine wie ber Offizier hatte, wohl wiffenb, baf fein Stand ber erfte und geehrtefte war, ju bem fich ber Ronig felbft rechnete, ben er vor allen Unterthanen begunftigte. Der jum Parmbiren bestimmte Stlave hatte oft großen Golb, marb wohlhabend, baß er fich einen Diener bielt, ber ihm bat Gewehr auf bie Parabe trug; jeber Gemeine batte ju jeber Stunde Bubritt jum Rouige, ber ihre Projeffe fabrte, willfarlich ihre Beirathen machte, und ihren Sochzeiten beiwohnte. fichien, er beschäftige fich nur mit ben Golbaten, und feine Refibeng glich einem Lager (40). Diefen Stand mablte barum ber Abel am liebsten, und gehorchte lieber Mavifc, um war wieder gebieten zu tounen. Bum Rriege war auf biefe Mrt mohl Miles vorbereitet, große Lornvorrathe. und Beng-Banfer angelegt; boch liebte ber Ronig mehr bas Bilb bes Rrieges, ale ihn felbft, um feine thenren Golbaten beforgt, weswegen er an ben Ereigniffen nicht fo Theil nabm, wie man erwarten mochte, und bas Sprichwort von ibm ging: er habe ben hahn immer gespannt, brude aber nie los (40). Seine Berbaltniffe ju Frieden und Rrieg nach Außen maren mehr nach perfonlicher Reigung und augenblichlicher ganne als nach burchbachten festen Planen gestaltet; als ber Raifer mit Spanien ju Bien enblich friebete, und jugleich ein Schutbanbniß fchloß, ju bem man Englands Ronig Beorg einladen ließ, und beim Biberftreben verbunden gegen ihn zu handeln beschloß: vereinte fich bagegen England, Franfreich und Preußen, benen fich in ber Rolge auch bie

<sup>(40)</sup> Archenholz, tleine hiftor. Schriften: Gemalbe ber preufifden Armee.

<sup>(49)</sup> Preuf L 162.

vereinigten Provinzen, Soweben und Danemert anichioffen; als aber ber Ruffer bie Barin Ratharina von Rufland, bie Churfarften von Trier, Maing, Roln und ber Pfalg gewann, und Sachfen bas Berfprechen abzwang, fich parteis lot au balten, auch ben herzog von Braunfdweig eine tab ferliche Befagung aufzuheben vermochte, und fo ben Eintritt in hannover fich bffuete, und Friedrich Bilbelm wegen Retruttrung und bes Unfpruches auf einige unbebentenbe Gater an ber Grange mit Georg fich entzweite; wandte er fich ju bem Raifer , und verbargte bie pragmatifche Sant. tion, that abrigens nichts im Rriege, ben Rarl barauf mit England begann, aber eben fo balb anch wieder ohne bebentenben Erfolg endete. Ueberhaupt entwickelte und zeigte fich an ben Sofen und Sarften wenig Rraft, benn es war bas Befehlen, mas man Regieren bieg, leicht; aberall war mur eine Sucht nach Bergrößernug, die wie eine fchleichenbe Rrantheit alle eblen Gefähle vergiftete, und in ber Folge fich in furchtbarer alles Recht und Billige verlegender Gemalt außerte.

Bier ber erften garften Dentichlands batten XXII. in biefem Beitraume frembe Ronigofronen erhalten, Branbenburg in Preufen, Sachsen in Polen, Sannoper in Enge land, und in Schweben erft Bittelebach, bann Seffen-Raffel. Friedrich August II., Churfarft von Sachsen, berabmt burch feine außerorbentliche Leibesftarte und Gewandtheit, Runk fun und ausschweifenbe Frauenliebe (60), wie durch bas Appige Leben auf feinen Reifen burch viele Lauber Europas. bewarb fich nach Johann Sobieblyd Tobe um ben Thron von Polen, nahm besmegen bie tatholifche Religion an, und flegte burd Beftechung und fein schlagfertiges beer aber Die Mithewerber (3. 1697). Bon nun an vernachläsitigte er fein Stammland; benütte bie Rraft beffelben blog aut Erhaltung und jum Glanze feiner neuen Krone, und opferte im Rriege gegen Schweben, ben er mit Danemart und

<sup>(40)</sup> La Saxe Galante. Par le haron de Poelluits.

Unfland gegen ben abentonerlichen Rarl XII. får bie Biebeteroberung einiger polnischen Provinzen fabrte, feiner Deutschen Gut und Blut. Rarl flegte überall fo enticheis bend, bag er Anguft, ungeachtet aller Anftrengung, aus Polen vertrieb, und ben Boiwoben Stanislans Ledginsto als Ronig mablen ließ (1704). Bergebent fchien bem Bertriebenen bas Glad noch einmal ganftig; im Lager ju Altranftabt unterzeichnete er endlich einen fchimpflichen Arteben, verließ Polen (1706), bewies aber feinem Feinbe, ber ibn unerwartet in Dresben befuchte, achtbeutiche Bieberfeit, und verwarf ben Rath feiner Soffinge, ihn gefangen ju halten. Rach wenigen Jahren, als Rarl von Deter bem Großen ganglich gefchlagen und Stanislaus verlaffen mar, tehrte Muguft nach Polen gurud, und behauptete bort nach maudem neuen Rampfe und fruchtlofen Berfuche, Die polnifche Ration ju unterwerfen und bie alten Gefete ju fargen, nicht bie Burbe, boch ben Thron, fich gramenlofer Ueppigfeit und Schwelgerei bingebend, abwechselnd in Barfchan und in Dreeben lebenb. Refte wechselten mit Reften; Pracht und Genugleben ber morgenlanbischen herricher mar an feinem fittenlofen, glangenben Sofe beimifch, in feinem Charafter Großmuth und bie hochfte bespotisch-wollaftige Gewaltherrschaft; man erzählt, baf er ein Dragonerwgiment får zwolf Porzellau-Bafen an Friedrich Bilbelm 1. von Preugen überlaffen habe.

KXXIII. Unvermuthet erlangte Georg von hannover, får besten Bater Ernst August die Churwarde von Braunsschweig-Läneburg gegründet warb, durch den Willen der englischen Ration die Krone von Großbritannien, vergrösserte seine deutschen Länder durch die Erbschaft seiner Gesmahlin und die Berbindung gegen Karl XII., dem er die Derzogthämer Bremen und Berden abnahm, so wie Preussen Stettin und Borpommern erhielt, wodurch Schweden allmählig aus Deutschland verdrängt wurde, dem Friedrich von Hessen, der als Gatte von Ulrite Leonore, Karls XII. jüngster Schwester und Erbin von Schweden, auf dem Throne

(1726) folgte, tounte die alte Macht und ben Glang bes Reiches, gang von ben Parteien bes Abels bebereicht, nicht wiederherftellen; George bes Erften gleichnamiger Sobn. friegerifch in ber Ingend, tapfer und ebel, folgte ibm fir feine beutschen ganber (1727), berühmt burch bie Grunbung ber Universitat Gottingen (1734), an welche burch bes eblen und gebildeten Runchaufen Bemubung bochfinnige und gelehrte Manner tamen, bag fle jum Rubme und Rugen bes Canbes und Deutschlands, ja ber Erde, balb alle altern Inftalten überftrabite, auf welchen meift nur Raufen und Saufen ber Studenten , und Schlendriau , Bortweisheit, Reib und Tude ber Lebrer berrichten (51). Durch bie neuen Burben, welche biefe Karften Deutschlands erlangt, geftale tete fich and ein gang neues Berbaltniß gum beutichen Reiche; fie wollten bie Unabhangigfeit, welche fie in ihren abrigen ganbern genoffen, auch in ben beutschen üben, und mit ihrer neu errungenen Große und Dadit fich bem Rais fer gang entziehen; außerbem wurden baburch Deutschlaubs einzelne Gegenben in manche unangenehme Berbaltniffe, Rrieg und 3wift nach Außen verwidelt, ba jeber biefer Rinige feine Deutschen fur feine frembe Rrone verwendete und bas Stammland im Unglud ale bie lette Bufluchte. ftatte betrachtete, fomit wird Deutschland lange Beit in alle Bewegungen Europas geriffen, jumal bas babeburgifche Sans felbit megen feiner vielen fremden Reiche. welche seinen beutschen Antheil weit überwogen, im Beften von bem lauernben Frantreich, im Often von einem taum zuverläffigen Rachbar begranzt, nur auf bie Erhaltung feiner Raiferfrone bachte, auch Deutschlanbe Rar, ften nur zu Mithelfern in feinen Sausplanen wollte, obme fich um bas Reich im Allgemeinen zu befammern. Go geichaß benn beinabe nichts Bebeutenbes in Europa, an bem nicht auch Deutschland Theil genommen; bieß zeigte fich fogleich in ben polnischen Angelegenbeiten.

<sup>(51)</sup> Letensgeschichte 3. 3. Mosers I. 8. 9 ff.

XXIV. Bei ber Bahl eines neuen Kbnigs (1733) boganftigten Rufland und Deftreich ben Churfarften Muguft III. von Sachfen, und traten fo offen fur biefen Bewerber auf, bag Fleury, ber tonigliche Bormanber und eigentliche Reicheverwalter in Frantreich, erflarte, fein Rinig werbe fich ber Ginmifdung frember Machte bei jener Babl widerfegen; als barauf Staniblaus Ledgindty von ber einen Partei, von ber anbern geringern aber burch Rufe lands Ginflug August gewählt war, ber fich mit ruffifchen und fachfifchen Beerhaufen Bolen fcnell unterwarf, und bem Stanistans in Dangig belagerte: erhob fich Frantreich gegen ben Raifer, ber nur von einigen beutschen Reichbftanben unterfingt, mit Schulden überhauft, bald Unglad auf lim glud erlitt, ba ber alte Engen ben Gieg nicht mehr an feine gabnen feffeln fonnte, und im Frieden mit Frantreich geftattete, daß lothringen an Stanislaus tomme (ber baffte bem Ritel eines Ronigs von Polen entfagte), nach beffen Tobe aber gang an Frankreich falle; ber Bergog Frang Stephan erhielt baffer Tostana und bie Sand ber Maria Thereffa (1736), ber Raifer får ben Berluft von Reapel und Sicilien Parma und Piacenza (erft im Jahre 1738). Roch unrabmlicher enbete fur Deftreich ber Rrieg mit ben Earten, an bem es får Rugland Theil nabin. Ungefchickte und ungladliche Relbberren, wiberfprechenbe Befehle bes Rafferd, Beft und hunger im heere, Ungufriebenheit bes Boltes, bas Ereiben ber Parteien wegen ber tanftigen Erbfolge, bes Raifers mantenbe Befundheit, fein untluges Benehmen, ba er Frantreichs Gefandten mehr als feinen eigenen Rathen vertrante, Die Furcht ber Maria Therefia, ihr Bater moge ihr einen unbeenbeten Rrieg binterlaffen, Franfreich ihn far feine Anfprache benagen: bieg Alles brachte unter Frant reichs Bermittelung ben Frieben für Deftreich ju Stanbe, welches burd biefe Unterhanblungen mehr verlor, als burch bie Baffen, und ben Glang und Ginflug bes habeburgifden Saufes wie nach Außen fo in Deutschland beinabe gang verdunteite und vernichtete (\*2), und ben alten Reichsverband lofete.

XXV. Richt bloß bie mit fremben Aronen geschmichten Fürsten Dentschlands, auch alle übrigen suchten jest ihre Herschaft auf alle Weise zu erweitern, zu flärken und sich dem Kaiser so wie den alten Gesetzen ganz zu entzieben; sie saben das land als ihr Eigenthum (45) und allen Ertrag als fürstliches Gut au, in den Ständen und Stadtfreiheisten aber nur Unsug, wodurch der fürstlichen Hobeit Glauz und Ruhm entzogen wurden, und schon nannten sie sich werste Bormünder des Boltes, das sie gegen seinen eigenen Millen leiten müßten (44). Dazu half ihnen am meisten das stehende Heer, welches jeder Fürst, je nach Neigung und Borliebe, nicht nach dem Bedürsnisse, hielt, zumal Frankreich und Preußen die beliebten Muster waren.

Dit biefer Dacht gestärft begannen fie ihre Berrichaft gegen ibre eigenen Bolter; ber neue Aufwand, ber viele Sanbe bem Aderbau und ben Gewerben entjog, und als maffige Diener unterhielt , vermehrte bie Steuern; boch ward anfangs noch Schonung ausgesprochen, und manche ber fleineren abten fie felbft rabmlich. Go außerte Braum fcweig-Bolfenbuttel im Jahre 1654: Steuern und Auflagen feien im Grunte gegen bie Ratur einer Stagtegefellichaft; niemals babe fich ein Mitglied feines Eigenthums bergeftalt begeben, bag entweber bie Obrigfeit ober einer feiner Rebenbarger bamit nach Gefallen ichalten tonne; im Gegene theile warbe man beswegen ein Barger, bamit man bas Beine in Anhe und Frieden behalte; ber Unterthan fei immer merft ba, und befite bas land, the jemant bie Regierung baraber betomme, Aber folche milbe Borte verfchollen nuerhort bei ben übrigen, bie Geofflichen verfinmmten für bas allae meine Befte, wenn fie auch in ihrem eigenen Lande nicht

<sup>(\*2)</sup> Core IV. Bd.

<sup>(39)</sup> Deswegen nannten fie sich bald auch nicht mehr herzoge, Martgrafen in sondern von.

<sup>(34)</sup> Rubhart: Geschichte ber babr. Lanbftanbe G. 221.

baffelbe, ober nicht fo firenge einführten; bie Unterhaltungaen ber notbigen und unuothigen Feftungen und Gefandte schaften tofteten ungebeure Summen; bamit mar jeboch ber arbfiere Theil ber Stande noch nicht gufrieden, endlich forberte ber Gefanbte von Dedlenburg-Schwerin, beffen berr mit ben Laubftanben im Zwifte lag, mit Beiftimmung von anbern, vorzüglich Bayern und hildesheim : baß bie Lambfanbe, ganbfaffen, Stabte und Unterthanen eines ieben Meicheftanbes nicht bloß gur Lanbeevertheibigung, fonbern auch jur Sanbhabung und Erfüllung aller bem Reichebnertrag nicht zuwiderlaufenden Banbniffe, wie auch zur Erbaltung nub Befetung aller Festungen, Derter und Plate, sb es nothig ober nicht, aberhanpt Alles, mas und fo oft es an fie begehrt marbe, gehorfam und unverweigerlich geben follen; ferner bag alle Rlagen von Unterthamen unr por bem Gerichte ihres Kurften ober Stanbes angebracht werben, und ihnen in Butunft teine Borrechte, weffen Ramens immer, ju ftatten tommen follen. And bamals wiberfprachen noch einige Reichsftanbe, jumal bie fleineren; BrannfdweigeBolfenbattel, Belle, Denabragge, Bremen, Dommern, Beffen und alle Reichoftabte, felbft ber Raifer entichieb gegen bie ungerechte Forberung (3. Februar 1671), ließ aber ben Rarften Raum und Freiheit genug, alle Rorberungen auszubebnen, und mas balfen Rlagen am Reichstammergericht, wenn fich ber Dadhtige jedem ihm unlieben Spruche entzieben tonnte; und noch im namlichen Jahre fchloffen Die Churfarften von Roln, Bavern und Branbenburg, Bfalte neuburg, Medlenburg-Schwerin, Silbesbeim, Bittich und Berchtolbegaben eine Berbinbung, ju ber fie bie abrigen einluben: gegen jeben, wer es auch fei, mit gefammter Macht zu handeln, ber fie in ihrem behaupteten Bergroße rungerecht zu beeintrachtigen gebente; fie gelobten auf ewig, ibren ganbftanben bawiber nichts einzuraumen, noch fich burch ibre Biberfeglichteit binbern gu laffen, fonbern alles au begehren und nehmen, was fur ihre ganbesvertheibigung erforderlich fei; hiezu versprachen fie fich wechselseitige Dit

theilung, bewaffneten Beiftand, überhaupt solche Faffung, baß jeber seiner Laubkande und Unterthauen Meister bleis be (52). Manche erneuerten oder schlossen in der Folge erft selbst gegen des Kaisers Abmahnung Bundnisse zur Unterdrückung der Reichseitterschaft, oder, wie sie sagten, zur bewaffneten Abwehr gegen die ihren Gerechtsamen zuwis der laufenden Unternehmungen (56).

So war ber Bund ber Furften geschloffen, ihre Landfanbe, bie im breißigjabrigen Rriege ben Rationalbans ferot burch ihre Bargichaft aufgehalten , plaumafig zu unterbruden, und unumschräntte Gelbfiberrichaft ju granben; bagn legten fle fogleich Sand an; bie Stabt Erfurt batte fich bem Erzbifchofe von Raing unterwerfen mitfen; bie Stadt Braunschweig ward burch Belagerung gezwungen, farfiliche Befahung einzunehmen und zu bulbigen. Gin fleie ner Rarft behauptete: es gebe teine Lanbfchaft, alle Strab. len feien in bem Mittelpuntte ber laubebberrlichen Dachte volltommenheit vereint (57); was er aussprach, banach bam belten beinahe alle übrigen, jeber wollte in feinem ganbe ober Landden eben fo unumfdrantt, prachtig berrichen wie Ludwig in Frantreich, ober Friedrich Wilhelm in Preugen: bie Zahlungen erhöhten fich mit jebem Jahre; willig ober nicht mußten die Stande bie Pripatschulben ber Canbesberren ale Schulden bes landes übernehmen; bie Ansgaben wuchsen mit jebem Tage; tein altes Schloß, tein altes Mobnbaus, fonft immer ale Denfmaler ber Abnen ben En. feln ehrwurdig, war ben neuen herren prachtig genug, neue Gebaube, Jagb, und Lufichloffer, Sommer, unb Binterrefibengen mit geräumigen Galen, fcon ausgefcomid. ten Gemachern von Marmor und Schiefer mit bem toftliche fen Sausgerathe und Stoffen, aus ber Frembe verschrieben.

<sup>(12)</sup> R. H. Lang: hiftor. Entwickelung ber beutschen Steuerverfaf. fungen G. 206 — 218.

<sup>(66)</sup> Domin. Saberlin: polit. Geschichte des XVIII. Jahrh. bis zum Jahr 1718 S. 295.

<sup>(47)</sup> Lang a. a. D. S. 230.

Gefch. d. Deutschem IV.

herrliche, toffpielige Lufigarten mit Spring. und anderem. Bafferwerten, feltenen ausländischen Gemachfen und Thier ren aller Art wurden angelegt und unterhalten; felten aber und von den wenigsten Farften Boltsichulen errichtet (50).

XXVI. Bobl frommt es nicht, alles Bofe ju wiffen, und es ift unmenfchlich ber Rachwelt ju aberliefern, wie weit bie gagellofe Leibenfchaft auch gute Menfchen augens Midlich binrif; aber bie Bahrheit geftattet nicht, ben 3m Rand jener Beit ju verschweigen ober anders ju geben, als er war, ober bas leben und bie Sitte berer ju verfchweis gen, die über alle bervorragten. Seitbem bie garfien Selbfis berricher geworben, ober es werben wollten, feitbem fie fich Farften von Gottes Gnaben biefen, und ben Glauben bats ten, bem himmel allein Ales, ben Boltern Richts fonlbig ju fein, und tein Sofling mehr auszusprechen wagte, was altehrwarbige Eble einft magten: 3br feib får bas Bolt ba, nicht das Bolf får Euch (50); feit biefer Beit verfchmatten fie die alten Gitten und Gebrauche, Diener und Rathe und beutscher Ginn, felbft beutsches Ritterthum mit feiner geraben Derbheit, verschwanden allmablig, und faum wieber ein Rarft bebeutete, wie Bergog Morit ju Sachfen-Raum. burg (1681), in feinem Testamente feinem Cobne, er folle fich nicht bebanten laffen, baf man bei fürftlichem Stanbe in aller Kreibeit eigenwillig leben und verfahren moge, wher bag bie Unterthanen barum vorbanden , baß fie mit Dargebung bes Ihrigen und außerfter Erfchopfung, Pract und Aufwand bei Sofe erhalten mußten, fondern er habe mohl ju erwägen, baß Gott ben obrigfeitlichen Stand nicht um Daffiggange, Gewalt und Bolluft willen, fonbern ben Unterthanen ju Eroft und Schut gestiftet (60).

Der Geschichtschreiber abergeht bier bas Privatleben ber Farften, und will nicht aussahrlich schildern, wie Jagb, Militar, Geift und Zeit tobtenbes Kartenspiel und oft un-

<sup>(18)</sup> Spittler: Gesch. bes Fürstenthums Rahlenberg I, 883. Lipoweth: Rarl Albert G. 126.

<sup>(\*\*) 3</sup>fcotte: bapr. Gefc. III. 868.

<sup>(60)</sup> Mofer : patr. Archiv XI. 472.

wärdige Bublichaft die fürfilichen Reigungen damals im Milgemeinen waren: schon haben Soflinge in vielgelesenent Dentwärdigfeiten, ihren Herren nicht jur Ehre, selbst die Geheimnisse der händlichen Angelegenheiten enthällt; die Fürsten walteten, als wollten sie ewig berrichen, als herrschten sie nicht über Menschen, und fürchteten teinen Richter (61).

MAVII. Bie aller Belt herrlichkeit vergeht, verschwand auch bie alte bobe Dottord-Giorie (62); fortan marb teiner mehr Liebling bes Rarften, wintgeborfame Golbaten, schmeichelnde Franzosen und bemuthige Soffinge waren beinabe ihre einzige Umgebung; felten tonnte ein Cant, eine Rlage bes gebrudten Bolles bis ju ihnen bringen. Bar auch ein Rurft rechtlich und einfichtevoll genug, ben ungebeuren Aufwand zu ermeffen, Sparfamteit und Ordnung in feinem Sanshalt einzuführen, hatte er meift boch nicht bie Rraft baju, und bie Soffinge, bloß an Schwelgerei, Dene chelei und Daffiggang gewöhnt, mußten es balb wieder ins alte Geleife zu bringen. 218 einft Ferbinand Maria von Bayern bem Rathe Mandl auftrug, Befferunge und Erfparungevorschlage im hofwefen ju machen, und biefer in ebler Treue die Berfcwendung ber Diener, Die eitle Bracht und felbft bie Betrugereien aufbedte, und ber Rarft feinen Ganftlingen bie Schrift mittheilte, rubten bie treulofen Dies ner nicht eber, bis fie ben biebern Dann um Gunft, Bertranen, Amt und Chre, Bermogen und burch gehaufte Rrantungen um bas Leben gebracht (68). Gold ein Leben war an ben meiften Sofen, baf man glanbte, fie feien blof jum finnlichen Genuffe gefchaffen, und nur baju geboren, ibren Laften ju frohnen. Ale eble Manner ben Soflingen bes baverifchen Churfarften Max Emanuel gegen bie erbob-

<sup>(61)</sup> Diefes Rapitel wurde noch mahrend des Drudes fo enge jufammengezogen.

<sup>(62)</sup> Spittler: Hannover II. 242.

<sup>(43)</sup> Lipowsty: bes Ferbinand Maria Lebendgefch. G. 179 f.

ten und vermehrten Steuern (64) bringend fprachen, wie ber Barger und Bauer bie Laften unmöglich mehr tragen tonne, antworteten fie im Sobne: Der Bauer ift ein Deblfad; er ftaubt, wenn man ibn fchlagt, wenn er and nicht Debles bie Ralle gibt (68). Bie ein Bauberfreis von lauter beuchelnden bemathigen Dienern war um bie garfien gezogen, baf auch eine eble Ratur verberben mußte; Soffinge, Briefter und Merate weiteiferten, ihnen bas Leben angenehm au machen, fie aller Sorge um bie Regierung ju entheben; war es ein Bunber, wenn ben jungen garften bie alten Rathe ju rechtlich und altflug maren, und fie lieber in allen Bergnugen fchwelgten, als im Rathe mitfagen, sher gar ju bem Reichstage nach Regensburg gingen, wo man, wie fle fagten, über Formen, Rraut und Raben langweilig verhandelte. Bald liebten fie auch nur jene, welche franabilide und italienische Freuden recht mit ihnen genießen tonnten, neue Luftbarteiten erfinden, Jagben, Birthichaften, landliche Bergnugen, Ballette und Schaufpiele, Schlitten fabrten und Reuerwerte anordnen tonnten. Balb genigte ibnen felbft bie Beimath nicht mehr; um neuer Luft au genießen, reibten fie nach Stalien, bem Lande ber fittlichen und religiblen Berfahrung, in dem manch protestantifcher Rarft burch Luft, Schmeichelei und Berfprechen ber tachelischen Rirche gewonnen marb. Bergebens machte ber gebeime Rath von hannover gleich nach bem breifigjabrigen Rriege bem jungen gurften bie bringenbften Borftellungen gegen eine folche zweite Reise: ob es mohl recht fei, Land und Leute, die ihm Gott anvertraut, fo willfarlich ju verlaffen; ob es recht fei, bloger Luft balber bie Liebe ber Unterthanen aufe Spiel ju fegen, und wer wohl ben Rarften noch lieben tonne, ber fich nicht felbft ber Regierung annehme? Bergebens ichicken bie Landftanbe Abgeordnete

<sup>(44)</sup> Die Steuern wurden beinahe in jedem Lande anders benannt. Bergl. beffen Lebensgeschichte Maximilian III. G. 129.

<sup>(63)</sup> Lipowsty: Lebensgefch. biefes Fürsten S. 47.

an ihn, daß er bie Reise anfgebe. Er ließ fie nicht vor fich, reidte ab, und that in der Folge selbst noch eine britte und vierte Reise dahin (66).

XXVIII. Den ungeheuren Aufwand zu bestreiten, erfand man neue bradenbe Gintunfte; bie Bolle murben vermehrt, erhöht; auch bie Junter machten, um ihrem Aufwande am hofe ju genagen, ben taufmannischen Brauer, und felbft bie Farften führten auf ihren Gatern Bier. und Brodzwang ein, und fo mußte jest ber verarmte Barger und Bauer, ber ehemals fein fchmachaftes Bier felbit gebrant, Brob und Bier um jeden Preis und in gefälliger Gate bei ben herren nehmen; manche Bierarten blieben bem Karften zum alleinigen Bertaufe, fo wie Alleinbandel mancher Art, oft mit ben unentbebrlichften Dingen, von ihren Unterbeamten und Unterpandlern auf emporende Weise getrieben warb (67). Bulest, ba alle biefe neuen Mittel nicht binreichten, weil bie großen Ginfanfte balb wieber in ber Luft bes Surften, ober in Ruchen, Rellern, Raften und Palaften ber Diener verschwanden, pragte - man ichlechte Mangen, und verlaufte bie Gobne ber Unterthanen ober Fremde in auswartige Rriegebienfte, und ichamte fich nicht, Menfchenmådelei und formlichen Menschendiebstabl zu treiben (68)4 endlich fpielte man fogar mit bem Bolte, bamit auch ber Mermite, burch trugerifche hoffnung jum Gewinne verleitet, feinen letten Pfenning opferte, und fo marb jenes beillofe Lotterielpiel in ben meiften Staaten Deutschlands aus Italien eingeführt, jum fittlichen und burgerlichen Berberben, bag nur Gelb gewonnen warbe; benn Belb mar bie Eriebfeber ber neuen Staatsmaschine.

Diefer Rame war gang paffend in biefer Beit erfunden, wo bie Rarften Meinherricher nach Belieben und Billtar,

<sup>(66)</sup> Spittler: Hannov. II. 282 ff.

<sup>(4)</sup> In Preufen fogar mit Schweineborften. Forfter: Friedr. Bilbelm I. B. I. S. 38.

<sup>(60)</sup> Mein Leben. 3. G. Seume. Leipzig 1818. S. 109.

ober nach ber laune und bein Eigenwillen ihrer Ganflinge, ben ehemale freien Berein ber Menfchen unter alten Reche ten und Gefegen - Staat genanut - nun nach Laune und Billfår regierten. Ungewohnt alles Biberfpruches, in jeber Biffenfchaft unbefannt, ohne bobere Bilbung, bios an bas Befehlen ber Solvaten gewöhnt, die wie Mafchinen ohne Billen nach bem Machtworte ihred Befehlshabers gingen ober flanben, rechts und lints um fich brebten, glaubten bie Farften, ben Staat eben fo leiten ju tonnen, an barfen. Die veranberte Erziehung ber fürftlichen Gobne mabrte ben gewaltigen Sang jur uneingefdrautten bespotifden Gewalt; nicht mehr von biebern Rechtstehrern gum lebbaf ten Gefühle ber allgemeinen Menschenrechte angeleitet. von Jugend auf in ben Militarrod geffeibet, lernten fie unr befehlen, faben fie nur geborchen. Gelten tam fest proteftantifchen Furften ber hofprediger fo nabe, baß er mit bem pollen Anfeben bes Mannes, ber auch ju Farften im Ramen Gottes fpricht, als Beichtiger fprechen tonnte; Die Arenge mabre Frommigteit wollte fich far ben bof nicht mehr fchiden; ale ber eble Spenner es magte in prediaen. bag auch in ber protestantischen Rirche viele Mifbrande berrichen, und er bem Churfarften von Sachfen, Johann Georg III., bei Belegenheit eines feierlichen Buftages ebrerbietige und nachbrudliche Borftellungen über fein Leben machte, bağ ber garft erichattert warb: ftellen Doffente bie mabren Borte fchneff als unglemend bar, und nie fab ber Churfarft feinen Prediger wieber (au), ber nachmals in Balle fegendreich wirfte, und bas Chriftenthum von ben Lebrftablen und Rangeln in bie Saufer und Bergen bes Bolfes bringen wollte (70). Ratholifche Beichtvater ver-Aummten, ober fanben in ber Große und Sobeit, ober in ber Freigebigfeit ihrer fürftlichen Beichtlinder gegen bie Rirde leicht Granbe gur Bergebung. Die Sefuiten batten

<sup>(69)</sup> Siehe Spenners Leben in Schröths allgemeiner Biographie. .

<sup>(19) 3.</sup> v. Müller: in ber Borrebe ju Chrift. Thomafius von Luden.

får jeden Stand eine eigene Sitten, und Augendlehre, und wußten geschickt die Sanden nachzulaffen, die Farken zu fenken; dagegen wuchsen ihre Gater mit jedem Tage. Richt undeutlich offenbarte sich ihr Plan, ihre herrschaft durch Ankauf und Erwerbung von Ländereien auszubreiten, ihre Macht äber den Raiser und alle Könige zu heben; ihre schriftlichen Mittheilungen, Aund, und Wissenschaft gingen so weit, daß sie, wie von einem Mittelpunkte aus, aller europäisch-katholischen Fürsten herz und Gewissen leiteten, und nach 150 Jahren seit ihrer Gründung ein Reich sich sewarben, welches größer war, als das der deutschen Churskken (71).

XXIX. Stummer, blinber Geborfam galt ale erfte burgerliche Tugend; webe bem, ber es magte, bem fürst. lichen Befehle Gegenrebe, wenn auch bescheibene, ju thun! Die Staatsmafchine warb nun nach Belieben von ben Furften ober ibren machtig maltenden Ganftlingen gebreht, bie Unterthanen mit Gefegen und Berordnungen überschwemmt, von benen fcnell eines bas andere aufhob, ein neues Die alten bestätigte ober wieder aufbob, und fo auch bie Berechtigteit jur feilen Dirne und jum liftigen gang ber Menschen erniedrigte. Selten wußte jemand, nach melchen Gefegen er gerichtet warb; bie nenen Gefege wurden tanm offentlich befannt; bas Bolf las fle nicht, tonnte biefes felten, und boch ward es nach ihnen gerichtet. eine verberbliche Fluth schwollen fie an, bag am Enbe Riemand mehr wußte, mas Rechtens war (72). Um fo eifriger bezeigten fich bie Richter, abbangig burch bie Besoldung von ber Billfur ihrer herren, und verloren war, men man verberben wollte, trop bes beften Rechtes. Beber neue Minifter ober Ganftling veranlafte, feine Beisheit und Macht ju zeigen, neue Gefete, Berordnungen und Befehle; über Sandel und Berfehr, Erwerb und Berbrauch wurden

<sup>(71)</sup> Lebebur : Archiv für preuß. Gefchichtskunde B. VI. 857.

<sup>(23) 3.</sup> Mofer: patriot. Fantaffen II. 15. Der jegige hang ju allgemeinen Gefeben ift ber gemeinen Freiheit gefährlich.

bie abentenerlichken Plane ausgehecht, und mit Gewalt zum Berberben von Taufenden eingeführt; jest fand fich Riemand mehr, ber in altbentscher Treue bem garften antwortete, wie (1526) Sedenborf bem Rafimir von Aufpach, als ber ibn fragte, wie ibm bie neuen Sagungen gefauen, und iener offen erwieberte: Ich bu lieber Gott! wie viel neue Bebot; laft es in Gate malten, wer tann fie alle balten (73). Oft lange erft, wenn ein Unbeil gefcheben und taum mehr zu beffern war, erfuhr es ber garft, und mander biefer fogenannten Gelbftberricher burfte wie Friedrich Wilhelm I, von Preußen audrufen: Die Teufel von meinen Miniftern baben mich betrogen (74)! Dieg beftanbige Men bern, Bechfeln, Befehlen obne Renntnig und Achtung ber alten Sitten und Gewohnheiten, bes Lanbes und ber Menfchen, wobei Papier ju ungeheuren Daffen verfchrieben wurde, hieß regieren, und es wurde Mues regiert (75), bei. nabe nichts mehr ber freien Thatigfeit und Entwicklung aberlaffen; bis endlich ber Menfch in allen feinen Sandlungen von ber Wiege bis jum Grabe nach einer gegebenen Richtschnur fich balten muß, nach ber felbft bie Lage bes Saufes, feine Bauart, Sobe, Lange und Tiefe, ohne Rud. ficht auf bas Bermogen bes Bauenben, bestimmt, und ber Menich von ber Polizei mit ihren ungabligen Unterarten als Puppe behandelt wird, die fich am Drabt von Laufend und aber Taufend Gefegen und Berordnungen bewegen muß; benn ale Felds, Gemeinbes, Jagbs, Armens, Gewerb., Forft., Sitten., Feuer., Ban., Strafen. und Bafferpolizei bemächtigte fle fich aller freien Thatigkeit, und laufcht entlich als gebeime Bolizei, ber felbst bas Innerfie des Saufes nicht mehr beilig ift, auch felbst auf die vertraulichen Borte, ob nichts gegen bie Berrichaft gesprochen

<sup>(23)</sup> Lang: Reuere Gefch. Des Fürstenthums Baireuth, G. 160.

<sup>(74)</sup> Memoires de Frederique Sophie Wilhelm. margrav de Bair. T. IL 128.

<sup>(7)</sup> Berbot boch ein Bischof von Bamberg ben Rinbern auf ber Strafe zu exerzieren. Jad: Bamberger Jahrb. G. 898.

werbe (76). Bu biefen vervielfaltigten Gefchaften ichuf man neue Memter, bedurfte man einer Menge Diener, beren mit jebem Jahre mehrere murben, ba bie Aemter in neue Abtheilungen gerfielen, und bes Schreibens immer mehr wurde, und fo entstand bas Deer ber Beamten, bas ohne ju erwerben biog verzehrt, und als mitbewegender hebel ber Staatsmaschine lebt. Rach und nach tam es so weit, baß fie einen wahrhaft geschloffenen Staat, bem Burger gegenaber eine Art von Abel, bilben, beffen Sohne und Dite glieber fich teinem anderen Gefchafte mehr widmen tonnen und mogen, die vom Marte bes Bolfes gehren, und als Staats ober vielmehr als Fürstenbiener (77) bie Schreib. regierung leiten. Go fab benn biefe Beit zwei neue Stande entfteben, bie fich gewaltfam awifchen Boll und Berricher brangten, und jenes um fo tiefer bradten, ba fie bloß von feinem Kleiße zehren. Go weit war man aber in Unwiffenbeit, Feigheit und Gotteslafterung getommen, bag man behauptete, Gott habe biefe Stanbe in feiner ewigen Beltordnung eingesett und alfo gewollt, baß bie Ginen im gefchaftigen Dagiggange und aller Luft, die Andern in großter Anftrengung und Armuth leben follten; bie Priefter, fcon langft felbft jum Stande berabgefunten, lehrten bas. felbe.

So waren die Stande geschieden, und auf der einen Seite Ueberfluß, Mussiggang mit Ueppigkeit und Lange-weile, auf der andern Armuth und Berthierung durch Elend und Unwiffenheit (78); dabei hatte der neugeschaffene Stand

<sup>(76)</sup> Ueber bieß und bas Folgende: Beigel: Betrachtungen über Deutschland. — Deffelben: Das Merkwürdigfte aus meinem Leben, B. II. S. 371 ff.

<sup>(&</sup>quot;) Dieß zeigt fich recht offenbar aus einem Rescript Friedr. Bilshelms an seine Staatsminister, ba er fich beklagt: "Einige von Unseren Provinzialkammern haben mit ben Landständen kollubirt, also gegen Uns und Unser höchstes Interesse Partei genommen." Moser: patr. Archiv V. 525. — Brgl. bas. 510.

<sup>(&</sup>quot;) Beigel über Preffreiheit bei Polig.

ber Beginten fein neibenswerthes Loos. Erft burch lange Stubien erlangte er feine fogenannte Bernfebilbung, burch Die er aber bem Barger beinabe gang entfrembet warb, ba er die gange Lernzeit über nur die lateinische Sprache und Alterthum nub alte Gefete, aber felten ober nie bie Sitten und Gefete feines Boltes lernte, und am Enbe auf gelehrte . Beile ein einfaches Gefcaft folecht beforgte, was ber fcblichte Barger obne Gelehrfamfeit weit beffer tounte. Une gern gebulbet von ben Furften, als ein Saufe von Lenten. Die nichts eintragen, die nicht unterhalten, wie Jager, Ganger und Tangerinen; bie ihnen wenig Glang gewähren, wie ibr Sofftaat; Die nichts zu ihrer Begnemlichkeit tonn, wie ibre Rammerbiener, und felten fo wint. und wortsacher fam, wie bie Golbaten (70), leben fie, meift schlecht befolbet, wedwegen fie burch Forberungen von Gebühren bas Bolf ausfaugen und verberben halfen, ihr taglich wieberkehrenbes Schreiberleben in ben Schreibftuben, und bringen ihre Beit mit Abfchreiben , Befchreiben , Ginfchreiben , Umfchreiben und Aubfertigen; geboren jum Bergebren, tennen fie meber bie Duben noch Freuden bes Barger, und Banernftandes, welche allein får alle Uebrigen banen, pflanzen, arnten, verarbeiten, Gelb und Fruchte geben, ihres Lebens wenig frob, ba fie vor bestånbiger Arbeit taum ibrer menichlichen Barbe bewußt werben; benn in bem neuen Staatsipftem ging alle Birthichaft babin, ben bochften Ertrag um ben niedrigften Lohn, die meifte Arbeit fur ben geringften Preis m haben; alle Staatstunk, bie Steuern ju vervielfaltigen und zu erhoben, fo bag Millionen leben um gerabe nicht hungere ju fterben, und bloß zu leben, um ju arbeiten, nicht zu arbeiten, um zu leben (00); und wie viel ging an Menfchenbildung und Burbe, Liebe und Renntnig verloren, feitbem bie schreibselige Rammerregierung empor tam (41)!

<sup>(79)</sup> Mofer: patr. Archiv II. 444.

<sup>(00)</sup> Brgl. Beinel Betrachtungen über Deutschland, G. 192.

<sup>(\*1)</sup> Spittler : hannover II. 96%.

XXX. Bar fraber eine arifistratifdemonarchifde Bar faffung, fo zeigte fich jest ber wolle Despotenfinn und Billtår, nicht fo fast burch bie Sarften felbft, ale burch ihre Ganftlinge und Diener, benen fie meift Ales überließen. Jene alte perfonliche und ehrwurbige Butraulichfeit zwischen Rarften und beren Rathen verfdwand, Titel und Ramen veranberten fich; Die Lochter eines garften, bieber Fraw lein genannt, bieg nun nach Frantreichs Sitte Pringes, bie Farften und beren Sohne Pringen, ber erfte Rath Minifter und fo in ungahligen Abftufungen mit neuen Memtern unb Barben abwarts. Selbst bie traulichen Stunden ber Dablgeit anderten fich; fraber aften felbit Raifer um eilf ober amblf Uhr gu Mittag (44), um feche Uhr eröffneten bie Ahnen ihren froben Abend; jest ag man in ben Saufern ber Großen erft um biefe Stunde, ober wenig fraber, ju Mittage; frager ritt Alles, felbft Franen und Jungfrauen, jest fuhren felbft Rriegsoberfte und Ritter bequem in Rutichen; ebedem ergenten ritterliche Spiele, jest Renerwerte und Schaufpiele, wo bie Eblen mit bem Bolfe bloge Rufchaner waren; fraber Mues thatig, jest Mues leibenb (83). Fraber bewilltommten Raifer und garften und Stabte hobe Gafte mit Raffern Boin und Potalen als Chrengefchenten, bie boch Rugen hatten; jest ehrten garften ihre Diener mit Titel und Orbenebanbern; Stabte bie Anfunft ber garfien mit Ranoneuschaffen, fluchtigem Renerwert, Oper und Duft, and wohl mit Jadeljagen (84). Runftvolle Beremonien unb eine gezierte Sprache, vom Riebern gegen ben garften voll ber tiefften Unterwarfigfeit, von bem hoben gegen ben Rio bern gnabig berablaffend, und voll tiefer Berachtung, ba er mit Begenwartigen wie mit Abmefenben in ber britten Perfon fprach, hielten Jebermann von ber Perfon bes garften entfernt, ber nicht zu feinen Gunftlingen ober Dienern geborte;

<sup>(82)</sup> Grumbed : Leben Marimilians I.

<sup>(83)</sup> Spittler : hannover I. 886.

<sup>(44)</sup> Schlögers Briefwechsel VIII. Thl. 48 Sft. S. 158.

and ber boben ertanftelten Entfernung fah er ganb und Menschen nicht mehr im alten Lichte (83); ber alte Rath, ber fruber oft bie Burbe und Ehre bes Saufes gerettet, und in den bringenbften Fallen bas Rechte gerathen, warb jum Diener, ber alte unentbebrliche Diener jum anabia beibehaltenen Manne, und wie bie Menge ber Salbgelebrten, ber nach Brob bungernben und felbft die Biffenichaft feil bietenben Menge fich vermehrte, als Schweigerei und bamit Abbangigfeit ber Menfchen flieg: verlor fich alle urbeutsche Freimathigfeit ber Rathe; balb gehorchten auch biefe blindunterthanig jedem Befehle bes Dachtigen, ber fie mit Brod verforgte, wie das Militar. Solbatischer Gebor, fam, folbatifche Schnelligfeit warb aberall geforbert, geboten; jebe freimatbige Borftellung ber Rathe mar unertrag. lich, und unter Bormarfen, als fet bas farftliche Aufeben getrantt, bie Lanbeshoheit angegriffen, bie bobe farftliche Majestat vertannt, fand man leicht Grande, auch jebe bil. lige Borftellung ber Canbftanbe jurudjuweifen; man branchte fie nur jum Geben und jum Bewilligen, nicht jum Ermab. nen und Rathen (86), die freilich oft auch burch untluges, Iniderifches Bermeigern bes Rothigften fich felbft um Barbe und Ginfluß gebracht, daß bie Farften ihre Ginfpeache in ber Rolge nicht mehr achteten (87).

Gut ober schlechtbesoldete Lehrer auf ben hoben Schulen bewiesen und lehrten aus bem romischen, Dofweise aus bem Bernunftrechte und Hofgottesgelehrte selbst aus ber heiligen Schrift mit franzosischer Spinfindigkeit und Rechtsverbrehung (\*\*), daß jeder Kurft in seinem Lande unum.

<sup>(8)</sup> Friebrich I. von Preußen sagte selbst: nous ne connoissons jamais la verité, qu'au travers des nuages de la simulation, de la brigue et de la cabale. Dohna: memoires. Berl. 1833 p. 335.

<sup>(°°)</sup> Mofer: patr. Archiv IX. 248. (°7) Spittler: Hannover II. 259. 272.

<sup>(\*\*)</sup> Luden: Chrift. Thomafius G. 120.

fdrantt fei (89), ja fur Gelb und gute Borte, Litel und Lander vertheibigten fie Alles, was man wollte (00), Urfunden galten nur, wenn fie jum Bortheile ber garften etwas enthielten (°1); ber Ansipruch bes Farften Johann Ariebrich von hannover: "3ch bin Raifer in meinem ganbe (92)", warb balb ber Bablivruch aller Rurften (98), und fie verftanden barunter nichts anderes, als unumschränfte herrschaft nach jeder laune und Billfur gegen ihre Untergebenen; erhaben aber alle Befege, bie fie gaben, achteten fle fich auch erhaben aber alle Raturgefete, fich taum mehr Menschen gleich, langft uneingebent, wie fie und ihre Borfabren die Berrichaft erlangt, und in bober abgemeffener, eigenstuniger und freudenarmer Farftlichkeit (04) lebten fie nun von bem Bolte entfernt, mehr und mehr nach ber Sitte bes Morgenlands, welche ebemals felbst ben beutschen Rais fern fremd geblieben; Giner aberbot ben Anberen in Erfindung neuer Titel, die feine Sobeit bezeichnen follten, und in Churfachsen toftete ber Drud bes langen Titels bei ben Meinften Befegen mabrent fiebengig Sabren aber breißige tausend Thaler (95); es schien gang Deutschland fich in eine Menge bierarchifch bespotischer Rarftenthamer aufzulofen, beren herren felbit bie Unfehlbarfeit, die man am Babfte fo febr getabelt und gotteelafterlich gefunben, aufprachen, Ratholiten wie Protestanten, ba fie jebe Prafung und Rage thres lebens ober ber einzelnen Befehle als Majeftatebers brechen ftraften (96).

<sup>(89)</sup> Mofer: patr. Archiv II. 548.

<sup>(90)</sup> Derf. 498. (91) Dafelbft.

<sup>(92)</sup> Spittler: Hannover II. 246. 296.

<sup>(93)</sup> Mofer a. a. D. II. 498. 496.

<sup>(94)</sup> Ber sich von dem steifen, geistesarmen und ceremonienreichen hosseben damaliger Zeiten ein Bild machen will, lese die memoires de Frederique Sophie Wilhelmine margrave de Baireuth. 2. Tom.

<sup>(95)</sup> Blatter für liter. Unterhalt. 8. Juli 1889.

<sup>(%)</sup> Gelbft manche geiftliche Fürsten thaten bieg. Als ju Bruchfal ein

XXXI. Bei solcher Berfaffung erstarb nothwendig jebe freie Entwidelung bes Beiftes in ber Biffenfchaft, wenn fe fich mit ben wichtigften Angelegenheiten ber Menfchen, ber Staatsverfaffung, Ausbildung und Beredlung befchaftigen Sie artete in blofe Gelehrfamfeit aus; viel an wiffen, jumal aus bem Alterthume; bie Befchaftigung mit ben erbarmlichften Dingen,- ftritt man boch in vielen Schrife ten mit großem Ernfte, ob bas Jahr 1700 jum flebenzehnten ober achtgebnten Jahrhundert gebore (07), - bas Forfchen Aber alte Steine, Stammbaume, Lefearten, Bestimmung ber lage alter Ortichaften, blofes Sprachftubium (98) unb andere Beift und Rorper erfchlaffenbe Unftreugung, taum eines vernauftigen Mannes marbig, galt nun als bobe Beisbeit, und brachte Ehre und Gnabentetten. Riemand aber burfte es ungeftraft magen, bie Staatbeinrichtung in tabeln, gefchichtlich ihre Ausbildung nachzuweisen, ober bie Rarften und ihre Diener ju erinnern, bag auch fie Denfchen und menfchlichen Leibenschaften unterworfen feien: ber bufte als hochverrather im Rerter (00). Die Richter, ab bangige Diener, fprachen nach Gefeten, bie von und far bie Berricher gegeben ichienen, und mas bei ben alten Deutschen als Schutz und bie Quelle aller Freiheit gegen Billfur, ungerechte Richter und thorichte Gefete angefeben murbe: bie Deffentlichfeit ber Gerichte, und bes Urtheil burch feines Gleichen war langft verbannt; gebeimnifvell,

burchreisender Fremder die Birthin fragte, was der Fürft mache, und diese ärgerlich antwortete, ich wollte, daß er im himmel ware, wollte ste der Bischof von Speier durch Dragoner abholen und auf ein halbes Jahr jum Zuchthause verurtheilen. Geiffel a.

<sup>(97)</sup> Domin. Saberlin: vollständiger Entwurf einer polit. Diftorie des XVIII. Jahrh.

<sup>(\*\*)</sup> Eine Rage barüber statt aller, in P. D. Huetis episc. Abrinc. commentarius de rebus ad eum pentinentibus. Amstelod. 1718 p. 154. Auch Thomasus eiserte bagegen. Enben S. 78.

<sup>(99) 3</sup>ch erinnere nur an 3. 3. Mofer und Schubart.

wie bie gange Staatsmafdine regiert, warb auch geurtheilt, und oft tounte man bei bem Spruche eines Aurften mabre haft fagen: Berr, beine Gerichte find wunderbarlich und unerforschlich (100). Beren und Zauberer wurden fort und fort gemartert und verbrannt (101); alte Frauen aus bem gemeinen Stande waren am meiften ber Befahr ausgefest, ober wer fich burch rothe haare, wibermartige Gefichtes bildung ober fcnell erworbenen Reichthum auszeichnete; ber Bahnfinn jener Beit iconte felbft ber Rinber nicht. Go follten einft aus einem Dorfe Bayerns gwolf Rinber nach Dunchen abgeführt werben, um im warmen Babe gu verbluten, weil fie angeblich in ber Zauberei nuterwiefen waren, und nur ber großen Auftrengung bes maderen Pfarrere Sarband gelang ed, fie zu retten (102). Die Tobesftrafe, welche auf viele Berbrechen folgte, war in ben meiften Bane bern eingerichtet, ben schmablichsten Tob recht fablbar au machen, und mancher Berbrecher empfand burch die Jahrelang zaubernbe Langfamteit ber fogenannten Gerechtigfeit Die bitterften Qualen (108); bie Folter marb beinahe überall angewendet. Aber fcon magten es manche freifinnige, eble Danner gegen folden Glauben, folde Graufamteit offen au fchreiben; unter ihnen Chriftian Thomafins (104), Lebrer auf ber boben Schule in Leipzig, bann auf ber neuerrichs teten in Salle, wo man bas alte Bunftwefen, welches fich auf ben Univerfitaten wieber eingeschlichen, rattelte, prafte und untersuchte, und feine Biffenschaft, fein Lebrgebaube als geschloffen betrachtete, weil ber menschliche Geift immer größere Bollfommenheit anftrebt, woraber bie proteftantis

<sup>(100)</sup> Mofer: patr. Archiv V. 518. Gin Beispiel von Rabinetsjuftig daf. IX. 808. - XI. 414.

<sup>(201)</sup> Fr. v. Hormapr für vateri. Gefchichte 1891. G. 381. Die Folter in Bayern in ben erften Jahren des XVIII. Jahrh.

<sup>(102)</sup> Blatter für liter. Unterh. 28. Januar 1832. S. 96.

<sup>(105)</sup> Spittler: Hannov. II. 218. Hormapr a. a. D. (204) Chr. Thomastus nach seinen Schickfalen und Schriften von D. Luben.

ichen Gottesgelehrten beftig gurnten, weil fie ihre Glaubenenorm nun nach ftreng bestimmten Grunbfagen får emige Reiten erbaut glaubten. Thomafind lebrte guerft in feiner Muttersprache jum Merger ber Schulweisen, jum Rugen aber und jur Freude ber Jugend und bes Bolfes; in Beite fchriften, bamale ichon gerne gelefen, legte er feine Anfichten und Untersuchungen nieber, brang auf Anwendung bes Raturrechts, bie Abschaffung ber Folter und Derenverfolgung mit fo fiegreichen Grunden, bag nach wenigen Jahrgebnten biefe Grauelgerichte endlich verschwanden. Milber, tiefer und umfaffenber mar bas ichriftliche Birten bes Gotts fried Bilb. Leibnig (105), ber anfange von feinem glaben ben Gifer nach Ertenntniß getrieben, fich ben Alchemiften aufchloß, bann eine geraume Beit hindurch ben fchonen Traum einer Bereinigung ber driftlichen Religionsparteien ins leben rufen wollte; ber als Gefchichtsforicher von ehrwarbiger Treue und bentschem Fleifte, ale Beifer von Gottesglauben und endlich als Entbeder ber wichtigen Differentialrechnung fur alle Rachwelt bentwurbig ift, wie ibn feine Beit ichon ehrte, und ber Raifer ihn jum Freiherrn erbob (106).

XXXII. Den Ruhm und Einfluß biefer beiben Manner erreichten damals wenig andere von den Gelehrten, die
sich auch schon längst als einen eigenen Stand achteten;
kalt, starr, leer und eitel abgemessen in langweiligen Sägen
ohne Wärde und Wahrheit waren die meisten Schriften; die
beutsche, biedere, einfache und frästige Sprache verunstaltet durch französisches Flickwert, kobhubelei und friechende
Schmeichelei, wie im Leben, so beinahe in jeder Darstellung (107). Hofdichter besangen Zusammenkunste, Hochzeiten und Tausen in erbärmlichen, oft unzüchtigen Versen (108);

<sup>(108) 1646</sup> ju Leipzig geb.

<sup>(106)</sup> Das Rähere im Conversationslerikon.

<sup>(107)</sup> Die Bucher, vorzüglich die Biographien aus diefer Zeit geben ben Beweis.

<sup>(108)</sup> Rind; Leopolds Leben S. 608. 619. 620. 1820.

iebe Sand und Mufterung, jedes Beiden bes Denichenges fuble marb mit Doppelzungen austrompetet (109); mit Lobbubelei pries man bei ben Kurften, fo wenig ichien man Urfache und Belegenheit ober Befchicf ju haben, fie magen größerer Dinge zu preisen, wenn fie einem armen Unterbrudten Recht als Gnabe gewährten, wenn fie von ibren großen Einfunften eine arme Bittwe unterftugten, bie fich verzweifelnd auf der Jagd bergudrangte, weil bie Soflinge fie aus den Borfalen weggetrieben; wie fie großmutbig Fremdlinge unterftugten und erhoben, fie im tanbe anfiebelten und ibnen vor Eingebornen manche Borrechte gemabrten; wie fie ben Pflug führten, und berablaffend mit ben Unterthanen rebeten. Die Religion ber meiften Rurften war in Sof- und Ceremoniendienst ausgeartet (1.10), pom wahren Christenthume an ben Sofen wenig ober feine Spur; Unglanden und eine alles Beilige verachtenbe Zweifelfucht und Gleichgaltigfeit in religiblen Dingen hatte fich ber Groe Ben bemachtigt, welche fie ben Franzofen abgelerut, und welche fie offentlich jum Berger bes Boltes jur Schau trugen. Dagegen bielten fie an ihren Sofen Reuerphilosophen, meift betrogene Betruger, bie mohl besolbet und mit bem farfilichen Bertrauen geehrt nach bem Steine ber Beilen forschten, Berjungungearzneien und Bundertinfturen verfuchten, das fluchtige Leben zum langeren Genuffe zu erbalten; beinabe an jedem Sofe fanden fle Bugang, benn bag wirflich Einige bie Runft befagen, uneble Metalle in eble zu vermandeln, scheint burch wiederholte Proben und Erfahrungen, welche Gelehrte und Ungelehrte, hobe und Rie-

65

<sup>(109)</sup> Schubarte Leben II. 11.

<sup>(120)</sup> In den Hoffalendern wurden die besonderen Feste das ganze Jahr vorhinein bezeichnet, wann der Kürst öffentlich bei seierlichen Umzügen mitging oder in der Messe erschien. Bergl. Lipowsky: Leben und Thaten des Maximisian Joseph III. von Bayern. Beislage I. Normale der während des Jahres statthabenden Kirchenbesuche, Beiwohnung der Gottesdienste, Andachten und resigiosen Solemnitäten u. s. f. Rink a. a. D. S. 101. 103.

bere gefeben, und burch neue Forschungen aber biefen Gegenftand außer Zweifel (111). Biele waren ju bem Befige eines Bulvers getommen, welches Blei und Quedfilber in Gold verwandelte, hatten prablerifch und unting bie ginds lichen Bersuche gezeigt, baburch die habsucht und Gifersucht ber Rarften gereigt, und bann meift ihr Berberben befchleunigt, wenn ihr Borrath ju Ende war, und fie bas Gebeimniff, ein neues verwandelndes Bulver ju ichaffen, nicht wußten. Bu Anfang bes achtzehnten Jahrhunderts wanderte ein Mann Lastaris (angeblich griechischer Bettelmond) umber, ber folches Pulver austheilte, um bie gu beschämen und überzeugen, welche bie Bermandlung nicht glaubten; Die Beschenften prabiten mit ber Gabe, unter anderen auch Joh. Friebrich Botticher, Apotheferlehrling in Berlin, baß ber Konig von Preußen Friedrich 1. und Auguft II. ber Berfchwenberifche von Polen ibm nachstellten, weil fie glandten, er besite bas große Bebeimniß felbft. Diefer erfob ibn jum Greiherrn, bag ber Unerfahrne, leicht bethort von ber Beleinft', in allen Genuffen fcweigte, ale mare fein Borrath nicht ju erschöpfen, mabrent er jugleich ringe in feinem Glanze von Spabern umlaufcht warb, bamit man enblich bei feinen neuen Berfuchen bie geheimnifvolle Runft absehen tonnte. Ale endlich feine Pulver ju Enbe waren, wollte er aus Scham und Berbrug nach Defireich entweis den, warb aber nun wirklich gefangen gehalten; Lastaris fuchte aus ber Ferne feinen Ganftling ju befreien, und bot burch einen Abgefandten eine ungeheure Gumme für beffen Auslofung; um fo weniger befreite man ibn, als fei bieß ein neuer Beweis, daß er bie eble Runft befige, und bielt auch ben Abgefandten gurud. Botticher, gebrangt und bebrobt, begann endlich jum Scheine feine Arbeiten, mifchte alles bunt burch einander, erfand auf diefe Beife, gwar nicht die Goldtinftur, aber bas braune und weiße Porzellan,

<sup>(413)</sup> Schmieder: Geschichte der Alchemie. Halle 1882. Gelungene und erprobte Bersache S. 316, 327, 408, 423, 470, 380.

and mußte, bamit man bieg Bebeimnig bewahre, fein Les ben lang Gefangener in Dreiben bleiben. Dief Berfahren und abnliche Ungerechtigfeit und Granfamfeit, Die anberen Dannern, welche bie Runft felbft ober nur Dulver befagen, an anderen Sofen gentt wurden, machte bie Alchemiften vorsichtiger, mabrent ihre Schuler noch banfig ale Betras ger gebrandmarkt, verfolgt und hingerichtet wurden (113), wenn fie ben Goldburft ber Farften nicht ftillen tonnten; jene mieben besmegen, unbefannt einherwandelnb, bie Belaftigung ber Rarften, wie biefe auf ihren Reifen bie Befaftigung ber Menge; jufrieden und reich genug, brauchen jene Runftler nicht wie andere bie Gunft ber Großen, bag man beswegen zuversichtlich fagen tann, Die, welche Sofe gern besuchen, find Betruger: benn mer biefe Runft recht weiß und fann, bent um Geld fich Riemand an, wie ein altes Sprichwort fagt (118).

XXXIII. So im Allgemeinen bas Leben ber Farsten, und barans last sich leicht die Lage und ber Zustand ihrer Unterthanen bemessen; gläcklicher in mancher Husicht lebten bie der gestlichen Herren. Diese Färsten gelaugten meist erst im späteren Lebensaltet durch Wahl zur Regierung, wo sanstere und mildere Sitten die Ratur selbst erzeugt; dann war auch durch alte Gesese und Berfassung, durch die geistliche Körperschaft ihr Wirten beschräntt, daß sie wohl Guted thun, aber selten übermäßig drücken konnten, zumal die theuere und Gewaltherrschaft begünstigende Soldatenspielerei in ihren Ländern nicht gedeihen konnte (124); die katholischen Kirchensärsten walteten im Bergleiche zu den meisten protestantischen Fürsten mild, weise und sparsam, und nur Wenige drücken durch Anstagen und die Lasten der Jagd. Ein eigenes Ungläck lastete biese lange Zeit

<sup>(122)</sup> horn: Friedrich III. 236. Schmieber 484 ff.

<sup>(113)</sup> Schmieber 284. Derfelbe hat mich durch feine historisch genaue Darftellung von dem Unglauben an die Alchemie jurudgebracht.

<sup>(224)</sup> Mofer: patr. Archiv II. 5 ff.

binburch auf bem Gebiete ber herren von Bartemberg; bier fchien recht wie jum Fluche bes schonen Landes ein Surft årger als ber andere walten zu wollen, gleichsam zu erproben, wie viel ein Menich magen und ber anbere tragen Bleich nach dem breißigjahrigen Rriege berrichte Gberbard, bieber und gut, jum Frommen bes Bolles, ber feine Rreube am Golbatenwesen batte; nach einer furgen Regierung Wilhelm Ludwigs tam (1677) Eberhard Ludwig, beffen Liebe ju ben Golbaten, ale er nach geenbeter Bormunbichaft bie Regierung übernahm, balb alles Anbere überwog, und aus beren toftfpieliger Rleibung und baufigen Uebungen man fab, baf fie ber junge herr ju feiner Freude balte; ber hof wurde glangenber ale je eingerichtet; bagu tiebte er die Bagd, feine hofjunter die Freuden der Tafel; balb wußte man bei bem fonft fo eifrig protestantischen Sofe nichts mehr von der Gintrachtformel; Die alte Birffamfeit ber Stande verschwand allmablig; ber Sofprediger burfte als Gewiffenerath nicht mehr erinnern; als ber Furft ende lich bie Befanntschaft mit bem halb verblubten Fraulein von Gravenig (3. 1708) machte, bie ibn gang feffelte, mar aller Gewaltherrichaft bas Thor geoffnet, und fo arg trieb fie mit ihren Gunftlingen ihr Befen, ward bie Karftin verade tet, bag bie Bublerin auf Befehl bes Raifers bas land verlaffen mußte. Sie ging nach Benf, ber Bergeg ihr nach, fo bag bie Abgaben borthin Hoffen, und man frob warb, als er wieber zuractehrte. Dit ibm tam bie Gravenit, Die er jest verbeirathete, ihren Mann jum ganbhofmeifter Excellenz machte, ihm aber fogleich abzureifen befahl, mabe rend fle als Gebieterin am hof blieb, von bem fle Alles entfernte, mas ihr nicht bulbigen wollte. Wer fur bie ungladliche Bergogin fprach, mußte bas land raumen, ober fie brachte ibn burch ihre Ausspäher und Gewalt auf bie 3br ju gefallen errichtete ber Bergog ein gebeimes Rabinet, von dem Alles abbing, in bem fie mit ihren nachsten Bermanbten berrichte. Ale fie endlich fich an ber Demuthigung ber Bergogin gefattigt, murbe ihr ju Liebe

Lubwigeburg erbaut (115), wo fie gern weilen wollte; bortbie murbe die Refidenz verlegt, borthin manberten in bie balb. ausgebauten Saufer bie Rangleien mit Rathen und Dies nern; bort wechseiten Jagben und Soffeste; ber Marftall, bie hofhaltung mit einem hof. und Dberhofmarichall und Rammerberen verschwenderifch, bas Goldatenwesen gabireich, prachtig; alle Gintunfte voraus genommen; alle Rinange Bunke erichopft, um Gelb ju erhalten, und baju eine große Schuldenlaft auf bas land gebauft. Ueber zwanzig Jahre lang lag ber Bergog in folch unwarbigen Feffeln, bas Land im barten Drud: .ba lobte Alter und Saflichfeit bas Band; ber Bergog verreiste, fie erhielt Befehl, Sof und Land ju verlaffen, und als fie fich beffen im Bertrauen auf ibre Gewalt meigerte, ließ er fie burch Sufaren auf bie Bofte Urach bringen; nach fanger Saft ward fie burch Auslieferung ber ihr geschentten Dorfer und Guter frei (116)t ibre Erbobung jur Graffin batte einft am taiferlichen Sofe aber zwanzigtaufend Gulben gefoftet (117): Um alles offente liche Urtheil über folches Leben, folche Billfur gu unterbraden, hatte ber Bergog wieberholt befohlen, bag man über ihn und feine Sandlungen nicht urtheilen — rafonis ren - folle (118)

MANIV. Ihm fotzte (1733) Karl Alexander von einer Seitenlinie, bisher im Kriegsdienste des Raifers, rauh und ungebildet; bei seiner Ankunft stärzte er die Grävenisische Partei ganz, herrschte aber um nichts besser; ihm galt eine Sängerin, Theresia, und der Jude Süß Oppenheimer Alles, der alle Memter verkaufte, ein eigenes Fiskalatamt errichtete, darin er den Borsig und seine Geschöpfe Stimme hate

<sup>(115)</sup> Aus ahnlichen Ursachen erhob ber Churf. von ber Pfalt, Rart Ludwig, Schwegingen.

<sup>(136)</sup> Spittler: Beschichte Burtemb. G. 294 ff. 3. 3. Mofer: Lebenegeschichte, I. 79.

<sup>(117)</sup> Mofer: patr. Archiv, 1X. 481.

<sup>(118)</sup> Derf. XI. 865. 867.

ten, bie alle Strafen nach Billfar aufehten, allmäblig alle Berichtsfachen unter bem Bormante bes fistalifchen Intereffes an fich jogen, und bie Gerechtigfeit fauflich machten. 216 ber Bergog ftarb (1737), fand man bei ber Gangerin mit anderen febr großen Gefchenten einhundert funftig Cadubren (119). Auf ibn folgte Rarl mit abuliden Reigungen, Sitten, abnlicher herrschaft; bie Stanbe wurden gejahnt, Aberall unbebingter Beborfam geforbert, und freche Gebalfen fauben fich leicht gu jeber Billfar. hunderttaufenbe wurden auf Geburtstagfefte verwendet; Schaufpiele, Oper und Ballet wechselten mit Feuerwerten, Schlittenfahrten und Ballen, auf welchen nach guabigftem Befehle alle Rangleiverwandten mit ihren Beibern und erwachsenen Tochtern erfcheinen mußten (120); mitten im Binter warben Garten, Felber, Beinberge, feurige Pallafte und Tempel bervorgeganbert, welche befoibete Sofgeschichtschreiber im orientalifchen Style befchrieben; alle Remter tauflich, um Gelb erhielt man felbft bie Amwartschaft auf bie noch nicht erlebigten; burch bie Luftlager feiner Golbaten, die er in abergroßer Menge hielt (121), ftanben bie Felber oft meilenweit verobet, ber Unterthan mußte bagu bie Pferbe umfonft borgen, bem Derjoge aber bie ausgestoffenen feines Marftalls um thenres Gelb abfaufen; ju ben bergoglichen Bauten nahm man alles Dolg meg, wo man es fant; um Belb zu erhalten, fdicte man ben fleinften Dorfern große Salglabungen, und ließ große Summen bafur eintreiben; bie vielen Jagbhunde gab man ben Bauern jum Fattern, bob Goldaten nach Billiar, Ledige und Sausvater, and, und gab ihnen får Geld bie Freiheit wieber (122). Bergebens waren alle Rlagen bes

<sup>(219)</sup> Mofer, I. 127.

<sup>· (126) 3. 3.</sup> Mofers Lebensgefch. L. 146.

<sup>(121)</sup> Am Ende bes fiebenjährigen Krieges über fiebzehn taufend auf fechs mal hundert taufend Einwohner. Preuß. Friedrich II. Bb. II.

<sup>(122)</sup> Das Gemalde nach Mohl: Theilnahme Friedrich bes Großen an ben Streitigkeiten zwischen herzog Rarl von Burtemberg und ben Ständen bes Landes. — Schubarts Leben. IL 11.

lanbichaftlichen Andichuffes; endlich lotten fie fich (1758) auf, nachbem fie zuvor feierlich ihre und bes ganzen Lanbes Rechte gegen alle Berlegung burch ben Herzog vermahrt.

XXXV. Bei foldem Leben ber Sarften gewannen und verloren bie haupt meift mgleich bie Refibengftabte bes Landes vor ben übrigen; fie gewannen burch ben Aufenthalt bes garften an Bollemenge, Die feine Regierung mit ben vielen Beamten, ben ftets machienben Bauten berbei 104; bie Sandwerfe vervollfommneten fich, bie Runfie fiebelten fich beimatblich an; boch ichien bie Banluft in ber fdwachen appigen Beit tein Dentmal abnlich ben großen Uhnen schaffen zu tonnen, Die fcone großartige Berbrubes rung der Baumeifter ward nach bem Ralle Strafburge (1707) aufgelofet, und ber Stoly ber Farften und ihre Practliebe erreichte ben boben Ginn und bie Große alter Burgeringend nicht; ber Berfehr ward lebenbig, ber Canbmann wußte nun ben allgemeinen Absahmartt fur feine Lieferungen, bie Sidgerheit wuche. Aber fie verloren an Gelbuftanbigfeit, ber Burger warb abbangig von ber Laune bes Rurften und feiner Diener; Ueppigfeit und Schwelgerei verbreiteten fich von oben berab auch unter fie, in unbebolfener Pracht und Berfchwenbung vergenbeten fie wieber ihren leichten Gewinn; Die Sittlichkeit wich, Luft und Begierbe wurden geweckt und genahrt, Berführung ber Frauen und Tochter durch die Diener und Beamten der Fürsten und durch fie felbft leicht und bald aligemein; Chebruch und andere Andschweifungen jumal unter ben Reichern Dobes funde; bie Lafter verbreiteten fich, und baufige Rrantheiten, vorber nicht gefannt, bennruhigten ihr Leben, und enbeten Dabei entftand in biefen Stabten ein bungernes fråbe. ber, friechender, bettelnder, ichnelbeweglicher und ju Allem reizbarer Pobel, von bem bas alte Deutschland nichts wußte, ber bier feinen Urfprung und feine Rabrung batte, fein freches Befen trieb, von Jebem ju beftechen, um Gelb Jebem bienenb. Gine grangenlofe Genuffucht bemachtigte fich bes neuen Geschlechtes, gleich als wollte man jeben

Tag bas Errungene wieber verzehren, ebe neue Forberungen ben Benug beschrantten; ber auslandifche Raffee, Thee und Chofolade murben bald Lieblingegetrant am Morgen fatt ber Dildy., Brod. und Bierfuppen; frangofifche Gaf. badwaaren , glubenbe Beine , Dunfch und Bifchof wurben ftatt bes einfachen Beines , Bieres und Dethes felbft im bargerlichen Rreife befannt; ber Branntwein, fras ber nur ale Arquei gebraucht, nun balb lieblingsberaufchenbes Setrant bes gemeinen Mannes; auslandifche beiße Gewarze allgemein; nur Wenige bewahrten mit afttreuem beutschen Sinne Genugsamteit babeim, und liebten bas Leben im Familientreife; Birthe., Gaft., Raffees, Bier. und Beinbaufer mit ihren verschiebenen Ramen und Gefellichaften vermehrten fich auffallenb; babin eilte nun bas heer ber Beamten, ber Golbaten, felbft Burger und Sand werfer und Alle, bie fich ben Tag über burch Richtsthun ermabet batten; mit ber Ablegung ber Mannergierbe, bes Bartes, ben frangofifche Schmeichler ihren unbartigen Rinigen zu lieb abichoren, was man in Deutschland balb nachabmte, ichien Ernft und Burbe und Mannbeit immer mehr abzunehmen; ber Berfall, vorzüglich ber eblen gamilien burch Rleiberpracht, Ueppigfeit und geheime Lafter, feitbem man fie von ihren Schloffern und Burgen in Die Stabte und an ben Sof gelodt, mar ungeheuer; viele, ebedem bochberabmte Befchlechter, beren Abnen in ritterlichen Tugenben geglamt, fiechten in ohnmachtigen, finmpffinnigen Entein babin ober farben gang aus; ihr altbewahrtes Bermogen ging in wenigen Menfchenaltern ju Grunde, bag auch fie bemuthig in ben Borfalen ber Ganftlinge um befolbete Memter marben, wie die vielen Emportommlinge bes Briefabels, welche burch bie Gunft und Onade ber Rarften wohl Titel und Rechte, aber felten Bermogen bes Abele erhalten batten. ahmten fie fteifmobifch bie Bochken nach , vertranten bie Erziehung ihrer Rinber Fremben, entfagten ben Elternfren. ben, verbannten felbft aus Rindes Munbe bas tranliche,

treuherzige Du, und ließen fich guabige Papa und Mama nennen (228).

XXXVI. Dieß war mahrend biefer Zeit im Allgemeis nen ber Buftanb Deutschlanbs, tanm mehr biefes Ramens wurdig, ba es in mehr benn zweihundert Theile getheilt, aller inneren Berbindung, alles gemeinfamen Lebens entbebrte; benn jeber Farft, wenn auch noch fo flein, berrichte nach feinen neuen Gefegen; Sitten und Gewohnheiten galten wenig mehr, und boch bingen burch fie und burch bie Sprache alle verschiedenen Stamme wie burch ein unfichtbares Band noch aufammen; jeber wollte, baß feine Unterthanen, bie er feine Leute nannte, bes gemeinfamen Baterlandes und affer gemeinsamen Berbindung gang und gar vergeffen follten; jeber feste an feine Brange ben Schlagbaum, und umganute gleichsam fein ganben, und fo gab es Deftreicher, Sachsen, Bapern, heffen, Bartemberger, Augeburger, Rarnberger und wie fie alle von ben größeren Lanbern bis zur fleinften Reicheftabt fich nannten: Deutschland felbft lebte nur noch in ber Erinnerung. Ind bie Reichsftabte batten beinabe nichts mehr von ihrer alten herrlichkeit, bem boben Gemeinfinne, ber fie fraher ausgezeichnet, und jener Tapferteit, mit ber fie bem Abel begegnet. Es berrichte fchimpfliche Furcht vor ben angrangenben Sarften und herren; bie Gerechtigkeitspflege war in ben Sanben und bas Bert ber Bettern und Bafen unter einanber; auch bie Burger fuchten jest befolbete ftatt Ehrendmter, fcmeichelten und beftachen, bis fle biefelben hatten, und betammerten fich im Befige bes Errnugenen wenig, ob auch die Grundvefte ihrer bffente lichen Freiheit lant jufammentrachte, und fo bereitete fich benn allmählig bie große Umwälzung vor, in ber auch bie Reicheftabte unrettbar finten muften (124).

<sup>(223)</sup> Manches Interessante barüber in Schlöhers Briefwechsel VIII. Thl. 44 und 456 heft: Diatrevolutionen in Europa; vom Durst der alten Deutschen.

<sup>. (124)</sup> Schubart: Leben II. 79. Spittler: Sannov. II. 286.

XXXVII. Und boch war die Kraft des bentschen Bolfes nicht gang vernichtet; noch lebte es auf bem lanbe, in ben fleineren nub jum Theile in ben größeren Stabten bes barten Drudes ungeachtet in alter Sitte fort, tren unb bieber, wo es nicht burch bie Lodung ber Sofe verfabrt, in feinem Beiligften getaufcht und gebobnt, an Mavifcher Demuth und lift fich gezwungen fab. Dit alter Liebe und Bieberteit unterftagte und granbete es Armen . und Bais fenbaufer, von welchen bas von bem eblen Frante ju halle bie Bewunderung ber Rachwelt verbient, wie er mit frommem Sinne bie Ermen und verfanmten Rinber um fic fammelte, fie geiftig und torperlich pflegte und nahrte, und bann von Gleichgefinnten unterficht jene berrliche noch blabenbe Baifen und Erziehungsanstalt granbete; mit feinem fleiße nabete es bie alten und nenen Stande, Bettler, Baganten, Ausreifer und Rrappel ans bem Golbatenftanbe, Die gange Boche in ftrenger Arbeit fich abmabenb, gebulbig und meift mit feinem loofe gufrieben; an Sonn. und Reft. tagen, Rirchweihen und bei anderen Gelegenheiten zeigte fich Einfalt, Probunn, Scherz und muntere oft berbe Lanne, oft auch blutiger 3wift beffelben aus geringen Urfachen beim Bier , ober Beintrunte, beren es bie Boche aber ents bebren mußte; es feierte noch fein Inbannisfener, und fprang und tangte in Schleifen, Balgern und Drebern, und fatt bes Schwertertanges ben Reifentang (126), mabrent bie Cblen im fteif abgemeffenen frangbfichen Schritte fic bewegten; es fang und pfiff feine Rationallieber, Leiben und Frenben, und außerte berb und beißend Spott und Big, und rebete aber Regierung und Karften tros affer Berbote bagegen (126), unterhielt fich Abende vor ben Saufern auf ben Banten figend nachbarlich traulich; die Rleidung wechselte in ben

<sup>(125)</sup> Masmann: Ueber Schwerttanz und Reifentanz in einem Hefte von Spindlers Zeitfdrift.

<sup>(126)</sup> Golde Berbote ergingen nicht blof in Burtemberg, fonbern auch in anderen bentichen Ländern.

einzelnen Gegenden beinahe nie, und berfetbe Brantrod ober Salsschmud erbte oft noch auf bie Entel zu gleicher Bier, mabrend in ben großeren und jumal in ben Refibenge ftabten eine Dobe bie andere verbranate, und bas alte Bermogen in Flittern verzehrte; Die Jugend aller Sandwerte wanderte lieberfroh burch bie Welt, aberall mit bem beutschen Fleife und alter Trene willtommen; fcon wanderten aber auch Manche aus ben ganbern ber alten barten herren, vorzäglich aus ber Rheinofals und aus Bartemberg, nach ber neuen Belt, bort ben lobn bes eigenen Fleifes ju arnten, und ein neues Baterland ju grunden. In feinem Glauben, ober vielmebr Aberglauben, bei bem Mangel an Schulen und tachtigen Prieftern blieb es ben Batern tren, wenig theilnehmend an ben Bantereien ber Belehrten, welche aus ber Religion ein trodnes, fachliches, unangreifbares Gebaube von Glaubenbiagen erbant batten (127); ber Gottesbienft ber Ratholiten war noch immer finnlich prachtig, oft rabrend; auf bem Canbe in jebem boblen Baume, in jeber Blenbe bes Saufes ein gefchmachtes Bilb irgend eines heiligen; in Banmnifden ber Baliber bie eingenagelten funf Bunben, beinabe auf jeber Brade bas Bilb bes geheiligten Johann von Repomud; Ballfabrten, Rreuge und Bittgange bauerten fort; Ratbolifen und Protefianten bielten ibre Rirche im Allgemeinen fur bie alleinseligmachende; vergebens batte ber Laifer burch gang Deutschland alles Schmaben in Staats, und Glaubensfachen verboten (128), Die Eiferer beiber Parteien, jumal Die Jefuis ten, achteten beffen nicht; bie Rangelreben, von ben Prieftern Beiber waren wenig belehrend und ermunternd, meift eifernb und fcmabend, voll Schulgezantes, und leeren Bortichale les, pber fußfrommelnber einschlafernber Empfinbelei (129), ober anmagenben Stolzes und felbft voll Gotteslafterung;

<sup>(127) 3.</sup> v. Müller: Borrede ju Lubens Thomasius.

<sup>(126)</sup> Baberlin a. a. D. J. 1715.

<sup>(129)</sup> Schrödh: allgem. Biogr. V. Thomastus. VI. Spenner.

fagte ja noch gegen bas Ende bes achtzehnten Sahrhunderts ein tatbolischer Priefter von der Rangel berab, Die Priefter feien auf gewiffe Beife felbft aber Gott erhaben, ba er auf ihr Wort und ihren Befehl fchnell vom himmel auf bie beiligen Altare berabsteige (136). Darum las bas Bolf gern Die alten Erbauunge und Boltebucher, bie Sprache ber handmerte, Better- und Traumbachlein, Sagen und Legenben von Rortunat mit feinem Gadel und Bundbatlein, bem gebornten Siegfrieb, ben vier heymonstindern, ber fchonen Magelona und Melufina, ber Genovefa, bem En lenspiegel, bes Dottor Rauft abenteuerliche Thaten und Sol leufahrt, bem ewigen Juden, ber gwolf Gibullen Beiffagung ober bas Rinderbuch unferes herrn Jefu (131), ober bie fraftigen Predigten und phantastifch bichterifchen Gemalbe bes Pater Abraham (a 8. Clara), mabrent bie boberen Stande Die frangofische Beisheit in ihren Attenverberbenden, geifttobtenben, fußlichen Schriften einschlarften. Deutsche Innigfeit, Trene und Ginfalt bemabrte in jener und fur eine fpate Beit Ch. R. Gellert, ber in Rabeln und Ergablungen, in geiftlichen Liebern und Betrachtungen troftend, beffernd, ftartend und begeifternd auf Die Erziehung bes vernachlässigten Boifes mit bobem Segen in weite Fernen wirtte, mehr als ber berühmte Rangelrebner Mosheim burch feine Predigten voll warmen überzeugenden Glaubens, ober Rabener burch feine Sathren, in benen er fein Beite alter geißelte (132).

XXXVIII. In dieser Zeit, da Alles in schlaffe Geiflesträgheit, gemein sinnliches Treiben versunken, und je hober und reicher die Stande, um so entfernter dem Ewigen, heiligen waren, wendete der Forscher mit Staunen

<sup>(130)</sup> G. B. Bohmer: Magazin für das Rirchemrecht, die Rirchenund Gelehrtengeschichte. I. 159 und 183. ein tatholisches Glaubensbetemtniß!

<sup>(332)</sup> Gorres : Die bentfchen Boftsbucher.

<sup>(223)</sup> Bgl. Bachfer beutfche Rationalliteratur.

und Frende seinen Blid zu einem armen, genäglamen und hart gedrucken Bolte Deutschlands zwischen ben Schluchten und auf den Sohen der Alpen, welchem Treue und Gottesfurcht heiliger war, denn Reichthum, heimath und Lesben (133).

Die evangelische Lehre hatte jur Zeit ber Reformation auch einen Weg in bas Bebirg bes geiftlichen Fürftenthne mes Salzburg gefunden, beffen Bewohner, beinabe ftets in ber freien Ratur mubfam ihr Leben lebend, um fo größere Freiheit in That und Bort behaupteten; felbst bie Berg. leute in ben reichen Salzwerten unter ber Erbe batten fie angenommen , und Luthers Bibel ging als Gebete und Erbannngebuch und als theure Erbschaft vom Bater auf Sohn und Entel, und von den Gebirgen verbreitete fich ber Proteftantismus bis in bie hauptftabt, bem Sig bes Ergbi-Schofes, und ichon verlangten manche Gemeinden fogar offen evangelische Prediger. Da glaubten bie Erzpriefter burch Strenge fcnell bie frembe Lehre ju unterbruden; Georg von Ruenburg und Bolf Dietrich von Raitenau (1587 -1612) erließen ftrenge Befehle; jeber Richtfatholifche follte binnen breißig Tagen entweber tatholifch werben, ober feine Gåter verlaufen und auswandern; die Raufer mußten bem Erzbischofe angenehm fein; die fich befehrten, mit brennen. ben Rergen offentlich Rirchenbufe tonn. Die Samtfabt wurde gladlich gereinigt; nicht fo leicht ging es auf bem Lande, wo bie Menfchen in einzelnen Sutten weit gerfirent, nur Benige in Dorfern und Martten, in Schluchten und auf Abbangen, arm aber mit bobem Freiheitsgefahle, wohn-Da fchwur man, eber bas Leben, als bie Religion und bas Baterland ju verlaffen, bag ber Erzbifchof allmab.

<sup>(123)</sup> Benüst murde: Rarl Panfe, Gefch. ber Auswanderung ber evangel. Galzburger im Jahre 1732. Leipzig 1827.

Attenmäßige Geschichte ber berühmten salzburgischen Emigration. Aus dem lat. Manuscript des Johann Bapt. de Casparis, übersett von Fr. Xav. Duber. Salzb. 1790.

lie von feiner Strenge ablief; bod Ginjelne fuchten bas Boll weiter ju reigen, es emporte fid, und verweigerte eine milier Stener; jest fantte ber Erbifdof Schaaren von Goldlingen, biefe ftellten bie Rube ber, fingen bie vornehmfen Empirer, von benen ber garft brei embaupten, andere mit Ruthen peinfchen und and bem lande jagen lief. Die evangelifche Lehre feinte und gebieb inbeffen fill weis ter, bie Sabl wuchs mit jebem Lage, bag bie Gemeinten im Gebirge, ba ber Binter fie von ben fernen Rinden ab fchnitt, abermathig ober in ihrer lage allzufahn von bem Erzbifchofe Martus Sittifus von Alteme (1612 - 1619) einen lutherifden Prebiger verlangten. Dieg machte ihre Sadje offen und folimm; ber Rarft fenbete ibnen flatt bei Berlangten merft Kapntiner, bie von Satte au Satte mit ten burd Schnee und Gis brangen, Die Biberfrebenben in gewinnen; ale bief vergebens war, unterflätten Golbaten mit Baffen bie Bufprebigten, und unn gingen Biele and Aurcht, Manche vielleicht aberzeugt jur fatholifchen Rirche aber, mabrent ber größte Theil fich bloß angerlich baan befannte, und ben frengen und flug aberbachten Dafregeln ber Megierung Lift in beimlicher Bebamptung ber verhotenen Lebre entgegen feste. Entlegene Soblen wurden ju Rirchen. wo man fich jur Erbanung, jum Befenntniffe verfammelte : Die Bibel ward als thenerftes Aleinob in Relfenftufte verborgen; man unterwies bie Rinder in Luthers Ratechismus, wahrend man offentlich alle romifchelatholifden Gebrauche beobachtete; fo blieben fie lange ungeftort, weil die Priefter ja meift nur nach bem Menfern urtheilten, und überhaupt wenig in bie Gebirge tamen, weil mabrend bes breifigjabrigen Arieges ber Ergbischof Paris Graf von Lobron (bis 1653) feine Lande nach Außen fichern und nicht ben Streft im Innern felbft weden wollte; milbe waltete er, ein weifer und großer Rurft; grundete eine Universitat, vollenbete ben Dom, und begann andere berrliche Banten, forgte far beis fere Bilbung ber landgeiftlichen, und abte mabrhaft driff.

lichen Sinnes Dulbung (134). Aber feine Rachfolger fuchten Einbeit in Glaubensbingen berzustellen, und bie Ueberbleib. fel ber protestantifchen lehre ju vertilgen, ihre Befenner ju vertreiben ober gur tatholifchen Rirche guruchunfabren. Ungegehtet mancher angewendeten Strenge, ba man felbft Die Eltern vertrieb, die minderjabrigen Rinder ihnen entrif und jurachehielt, gelang es nicht, bis unter Leopold Firmian burch Ernft und Rachbrud endlich bie Sache jum ichredlichen Bruche fam. Diefer überließ die Regierung feines Landes feinem Rangler Roll, ber fich vom Dorfrichter des Grafen Arto burch Talente und Lift emporgeschwungen, und ben Jefuiten, mabrent er felbft auf feinem Luftfchloffe Elebbeim ber Grafin Arfo, ber Jagb nud bem Bergnugen lebte; ber Rangler, gelbinchtig und icheinheilig, fuchte gus aleich Reichtbum, Ehre und Anfeben, und begann mit ben Jefuiten feinen Plan, Die Protestanten burch alle Redereien und Qualen, welche feilen, gottlofen Beamten und garftenbienern gu Gebote fteben, jur Gelbfthulfe gu gwingen, alle ibre Bewegungen als Aufrnbr in ber offentlichen Deis nung ju flempeln, fie bes Schutes ber protestantifchen Machte zu berauben, und bann gang feiner Billfur zu opfern, daß ihre Gater an ibn ober ten Ristus fielen. Alfobald burchzogen die Jefuiten mit größeren Bollmachten benn vorber ale Bufprediger bas Gebirg, fabrten ben eigenthamlichen Gruß: "Belobt fei Jefus Chrift " - in Ewige teit - ein, und befahlen auch Rofentrange und Stapulire zu tragen, welche bas unwiffende Bolt als Zauberformeln und hexenpulver gegen ben bofen Reind betrachtete.

XXXIX. Die Protestanten weigerten sich vorzüglich bes Grußes, ba sie ben heiligen Ramen nicht jeden Angenblid entheiligen wollten, so wie der Stapulire, Rosentranze und Wallfahrten; da eiferten die Prediger auf offener Kanzel gegen die Abgefallenen, und befahlen, daß ihnen zu

<sup>(286)</sup> Rene Chronit von Salzburg, von Dr. 3. Th. Zauner, fortges fest v. Gartner. 11. Thi.

jeber Beit bie Effinen geöffnet wurben, um nach protestans tifden Bachern ju fuchen; ichon wurden Ginige folcher Bader wegen verhaftet, bann bes lanbes verwiesen. Gerechtigfeit, seit Langem in ben Sanben feiler bemutbiger Beamten feil, half jum Drude; bie Forderungen ber Rirche wegen Unterlaffungefunden, Tauf. und Begrabniffoften und anderen, fo wie bie gerichtlichen Abgaben murben bald nuerichwinglich; Die Untersuchungen hauften fich, nach langem Gefängniffe marb, man wußte felten marum, eine große Gelbftrafe gefordert; bas Saupt ber Kamilie entriffen, ber Boblftand unwieberbringlich gerrattet. Bobin ber weltliche Arm der Peiniger nicht reichte, tam der geiftliche. Beilmittel warb ben Armen verfagt, ben Tobten lautete feine Glode, tonte fein Gefang; aber ben Gangling warb ber ichredliche Rluch ber Berbammuiß gefprochen, wenn er nicht ben Glauben feines Baters verließe; fo tam Gabrung, Dag und Radfucht in Die Gemuther; bie Gebrudten verfammelten fich auf Soben, in Schluchten und Balbern, bann in Schenfen, berathichlagten, fangen Pfalmen und geiftliche Lieber; unruhige Bewegungen durchliefen bie Gemeinben, bas Gefühl bes Elends flieg jur furchtbaren Sobe; bie Bergweiflung prefte Drobungen gegen bie Regierung and; Einige verfaumten es, bie Steuern ju gablen; bie Sprache ber Aurcht ward jest Tros, und schon verspotteten and Ginige bie Gebrauche ber tatholifchen Rirche; ber Aufruf jum Aufruhr geht burch bie Gemeinben, bas Beugbans an Berfen wird erbrochen, bie Gewehre entwendet. Andere wandten fich an ben Reichstag in Regensburg, Hagenb aber unerhorten Drud, und wie fie fern von aller geiftlis chen Lehre blieben, ba man von ben Rangeln nichts andes res bore, als von Fegfener, Deffe, Rofentrang, Stavnlir und Aurufung ber Beiligen.

So warb bas Zeichen jum Aufruhr, ber Borwand jur Waffengewalt gegeben; Gilboten gingen nach Wien um halfe gegen die Emporer, und während man in Regensburg Schriften und Gegenschriften wechselte, die Gebrucken

und Emporer vertroftete, binbielt, ermunterte, wurde in Gile bas Loos ber Ungludlichen in ihrem eigenen ganbe entschies ben. Bergebens ergriffen achtzehn Manner ben Banberftab, bem Raifer in Bien felbst ibre Sache vorzutragen; an Deftreichs Grangen murben fie als Rebellen verhaftet, gefeffelt nach ihrem Baterlande jurudgebracht; unter barten Strafen wurden nun alle Bufammentanfte verboten, Ernp. pen überall bin vertheilt, beobachteten jebes Zeichen, und alle Reben wurden verbachtigt. Da erwuchs in ihrem Gemathe ber Gebante, inegefammt auszuwandern. Debr als hundert ber Aelteften tamen jufammen (5. August 1731) in ber Stille ber Racht, knieten um einen Tifch, ben fie in Die Mitte gestellt, und auf bem ein Salgfaß mar, tauchten bie benehten Ringer in bas Salg, stredten bie Rechte gen hims mel, und ichwuren bem breimal einigen Gott ben Gib, ben evangelischen Glauben nie zu verlaffen, und gelobten fich felbft Einigkeit, Treue und bruderliches berg im Unglude, rathe fchlagten, wie bas Elend zu erleichtern, und tamen überein, Abgeordnete nach Regensburg und an protestantische Karften ju fenden, um Schut und Schirm fur Die Musman. berung und ein neues Baterland zu bitten.

Bon nun an wurden die Gemuther freudiger, feuriger, statt auf die religibsen Zusammenkunfte zu verzichten, hiels ten sie bieselben offener; Schusse riesen statt der Gloden die Gemeinden zur Andacht; die Verfolgung Einzelner mehrte den Muth Aller; der Dechant zu Wersen ließ Luthers Bisbel und protestantische Erbauungsbucher verbrennen; bewassente Schaaren des Erzbischofs holten die Vornehmsten und Edelsten der Protestanten aus der Mitte ihrer Gemeinden; diese ließen es geschehen, obzleich zur Verzweislung getrieben, und alle Untersuchungen wegen einer angeblichen Verschung en und Besorgnissen; ungeachtet einiger Drohungen, durch die Verzweislung ansgepreßt, geschah teine Gewaltthat; so mußte wan selbst in Wien gestehen, wo doch die Jesuiten herrschten, während man in Salzburg alle Formen des gerichts

lichen Berfahrens überging, ganz nach Billtur verfuhr, und mit Recht ben Borwurf verschulbete: man bediene fich bes Namens einer Emporung ohne Beweise, und ber Erzbischof trete als Rlager und zugleich als Richter gegen seine Untertbanen auf.

Unterbeffen waren bie verlangten Rriegefchaaren XL. aus Deftreich angefommen, benn ber Raifer, gang ben Sefuiten ergeben, gogerte mit feinen Soflingen nur; um bie Gewähr ber pragmatischen Canftion von ben protestantiichen Rurften fruber zu erhalten, und nun erfallte fich ber Plan bes erzbifchoflichen Ranglers gang; benn ploglich wurben bie Armen mit Lift ihrer Baffen beraubt, bann erging (am 31. Oftober) ber Befehl: Manner und Beiber über mobif Jahre alt, bie um Tagelohn arbeiteten, auch Salp und Bergwerteleute, Sandlanger und Solgfnechte, follen binnen acht Tagen bas land verlaffen; Die weniger als einhundert funftig Gulben befagen, binnen eines, Die mehr als jenes in zwei Monaten, die aber über funfbundert bats ten, binnen brei Monaten. Auch befahl er, bie protefians tifchen Sandwerfer und Ranftler follten fich bis ju ihrer Auswanderung ihres Sandwertes und ihrer Runk enthalten, ober ihr Recht an Ratholifen vermiethen.

Da halte ber Schrei bes Entsetens burch alle Schluchten bes Gebirges, jest erkaunte man bie Lift, welche ben Bereinten selbst ben letten Trost ber gemeinsamen Theils nahme am Unglide wehrte, und die Geängsteten unbarmberzig mitten im Winter ihrer Heimath, ihres Obdaches beraubte und sie in die Frembe hinausstließ; dann lagerte sich Todtenstille über das verzweifelnde Land. Am bestimmten Tage drangen die Soldaten mit Kriegsgeschrei in die dezeichneten Ortschaften, die Saumenden auszusgen, trieben die Einen vom Pflug, die Anderen aus den Hatten, den Umarmungen der Ihrigen, und riffen Diener und herren von einander; in wilder Berzweiflung siehen ganze Dörser auf, durch welche der Zug geht, nu mitzuwandern, aber sie werden zurückgetrieben, dis auch ihre Zeit naht. Durch

bas fatholische Bapern wenbet fich ber Ing, wern man bie Erfanbnif nur mit Mabe erlangt, ftreng bewacht, bamit ja ber Anblid so vieler Dutber nicht Mitleiben ober gar Bewunderung bes helbenmuthes erzwinge, und bie Deiften ließen fich in Angeburg ober Bartemberg nieber. bens fuchten indeffen bie Reicheren ihre Gater gu vertaufen; burch ein Gewebe von Chilanen unterfagte man balb ben Aremben, balb ben Ginbeimifden ben Rauf, bag fle am bestimmten Tage ihr natarliches Eigenthum entweber tatholischen Berwaltern obne Berantwortung ober verloren ber Billfur überlaffen mußten, mabrend bie richterlichen Beborben baffelbe unter allen Arten von Strafen fcmalerten. und Rirde und Staat einen großen Theil bes Bermogens als Abzuggelb an fich riffen; mabrent bie Saupter ber Gemeinben, Familienvater, jur Unterfuchung in die Gefangniffe abgeführt murben, und Donde und Briefter bann in bie Saufer brangen, bie Bibeln verbrannten, und Frauen und Rinder jum Uebertritt in die fatholische Rirche ju bewegen fuchten, und die Gesandten in Regensburg in lang ausgefponnenem Briefmechfel vergebens bas Loos ber Armen ju milbern unternahmen, ober protestantische Sarften an ihren tatholifden Unterthanen baffelbe übten.

Als die Zeit nahte, daß auch die Uebrigen answandern sollten, kletterten einzelne Züge über die Alpen von Tyrol nach der Reichsstadt Rempten, um dem Spott und dem Uebermuthe der Soldaten zu entgehen; Andere kamen unter allen Mühseligkeiten nach Kausbeuren; die durch Salzburg ziehen, erwecken durch ihren Helbenmuth hunderte von Katholiken, selbst Priester, daß sie sich dem Zuge der Austwanderer anschlossen, die von Preußen, Schweden und dem Riederlanden gastfreundlich ausgenommen wurden, und dort eine neue Heimath gründeten.

Aber noch war der Protestantismus in Salzburg nicht ganz vertilgt; in den Schachten des Durrenberges bei Sallein lebten die Bergknappen noch dieses Glaubens, ungetrankt, bis ein furchtbarer Eid, den der Erzbischof alle seine

Unterthauen ichworen lief, fie aus ihrer Rube auffcredte, ba man forberte, fie follten fich nicht allein mit Derg und Mund gur romifch-tatholifchen Rirche betennen, fonbern auch glauben, bag alle Auswanderer bem Teufel angehoren. Da erhoben fich alle insgefammt; vergebens waren bie Bufprebigten ber Monche; fie verlangten auszuwandern, ichidten Abgeordnete nach Regensburg, ein neues Baterland an fuden, und bie Rieberlande verfprachen bie Mufnahme. Dabin wenbeten fle fich; im Jahre 1732 folgten ihnen bie noch Uebrigen; auch aus bem nabe gelegenen Reichsftifte Berdy tesgaden wanderten die Bergfnappen, und fo fchien bas Gebirg von allen Richtfatholischen gereinigt. Mebr als amangigtaufend fleißige Einwohner waren vertrieben, bie Beamten bereichert, der Erzbischof jum Lohn feiner tatholischen Treue vom Pabste mit bem Titel Sobeit beschentt, Best fuchte man neue Anfledler; fie fanben fich bald. Aber von nun an ward eine formliche Inquisition eingeführt; alle Reben ber Gingemanberten wie ber Gingebornen murben belauert, nach Salzburg berichtet; die Auswartigen mußten einheimische Dienstboten nehmen, biefen ward aufgetragen, auf alle Worte und handlungen ihrer Dienstherren ju achten, und fogleich bem Pfleger anzuzeigen, wenn fie etwas gegen bie tatbolifche Lebre mabrnahmen; felbft alle Briefe mußten bie Boten vorher an bie Pfleger übergeben.

XLI. Um eben biese Zeit bilbete sich in Deutschland burch ben frommen Eifer eines eblen Mannes eine Brübergemeinde im Geiste Christi, die sich bald vergrößerte, und zum heile und Segen mitten durch Druck und Berfolgung bald über die gauze Erde verbreitete. Ritolans Ludwig, Graf und herr von Zinzendorf (geboren ben 26. Mai 1700 zu Dresden), deffen Großvater ber Religion wegen aus Destreich mit Zurücklassung aller Güter geflohen war, hatte schon in frühester Jugend auf Schulen, welche gewöhnlich ber Sit wüsten Lebens und Treibens, eitler Wortgelehrssamteit oder frömmelnder Anmaßung waren, sich vor And beren durch ächte Frömmigkeit ausgezeichnet, wenig bewegt

von ben Streitigfeiten fich verlegernber Theologen feiner Intherischen Rirche, Die Bibel und Erbauungofchriften bes fauften Spener liebgewonnen, und fein leben nach ihren Borichriften jum Aerger und Spott ber bamaligen vorneb. men Belt eingerichtet, überall gern fleine vertrauliche Gefellichaften errichtet, in welchen er Bebet, freie Beiftesmittheilung und gegenfeitige Unterftagung jur Banytfache machte. Biberfpruch, Berfolgung und Spott trieben ibn mehr und mehr in fich und auf feinen Plan gurud, bas mabre Chriftenthum und bie alte Kirchenzucht bei fo vielen nur möglich neu zu grunden; ber auf Reisen, wo er fich beftrebte gute Denfchen aus allen Standen und Rirchen fennen zu lernen, und mitten im Geraufche ber vollreichften Stabte fich nur mehr befeftigte, wegwegen er befchloß, an einem ftillen Orte eine herrichaft an fich ju taufen, fein Sauswesen treulich ju verwalten, und feine Unterthanen gludlich ju machen. Dieß gelang ihm burch ben Antauf von Bertholbsborf in ber Laufit, und bie Bermablung ber eben fo flugen, hauslichen und gebildeten als frommen Grafin Erdmuth Dorothea von Reng, die bas gange Sauswesen mit mufterhafter Ordnung führte, mabrend er beinabe gang ben geiftigen Gefchaften lebte; body bachte er bamals noch nicht an bie Granbung einer eigenen Gemeinde: als feine Gattin auf bem Gute brei Manner, zwei Rrauen und funf Rinber aus Mabren aufnahm, wo fie jur fogenannten Bruberfirche gerechnet, viele Berfolgung erbulbet batten, weil fie in ihren Privatgufammentunften die beilige Schrift lafen, Lieber fangen, Die alte Rirchenzucht handhabten, und fonft ein mufterhaftes Sie bauten ein Saus, bas Bingenborf mit Leben führten. einem Gebete einsegnete, und fo, unwiffend bamale, ben Grund gum nachmaligen berahmten Berrnbut legte. Runde von biefer Unfiedelnng verbreitete fich fcnell, jog ben gurudgebliebenen Anverwandten bie Berfolgung ber Jefulten gu, bag in furger Beit mehrere mit Berlaffung aller Gater und unter großer Lebensgefahr nachfolgten, und voll Glaubens und froben Muthes Armuth und Befdwerben ertengen, zuseieben nach ihrer Beise in Thatigkeit leben zu tonnen. Schnell vergrößerte sich die Gemeinde, ungeachtet ber Graf öffentlich erflatte, er wolle nicht, daß ihr Alles zulanse, und er selbst Biele, die ohne Beruf gekommen, mit Unterstätzung zurächwies; er gab ihr eine eigene Bersaffung, machte sie von aller Dienstbarkeit und Leibeigenschaft auf ewige Zeiten frei; gebot, daß jeder Einwohner arbeite und bein eigen Brod esse, Unvermögende und Arante aber von der Gemeinde ernährt werden; daß kein Streit über acht Tage dauern und von den Aeltesten geschlichtet werden solle.

XLII. Balb erfannte Zingenborf ben unvertilgbaren Charafter ber Stiftung, ber barin bestånbe, bag fie tlein bliebe, nicht richten, mas außer ihnen mare, aber bem Borte Jeju halten, und die erfte Liebe immer frifch wieber angunben; ja follte fie auch gang aufboren, fo mare es genug, bag fle ibre Beit gehabt. Richt in bie mabrifche Rirchenverfaffung , fonbern in bas affgemeine Banb ber driftlichen Gemeinschaft wollte er alle Anbanger Jefu vereinigen, wo fie auch immer maren; biefem Plane opferte er Bermogen und Rube, und ertrug muthig Berfolgung, Berlanmbung und Berbannung, fcmarmerifch far biefen großen Gedanten und Jefu Lehre; arbeitete mit ben Prebigern an ber Erbaunng feiner Unterthanen, am Unterrichte ber Rinber, vertaufte feine Guter, ba ibm von Dreiben aus, wo er fich burch feine Freimuthigfeit am verfcwender rifden, appigen hofe vorzäglich viele Reinde gemacht, bam ber Befehl tam, ohne Beigerung, entschloffen fortan nichts Eigenes in ber Welt ju haben, und ein Bilger ju fein, fo warb auch fein fruberer Entschluß wieber rege, unter bie Beiben ju geben, und ju lebren; von feiner Gemeinde erboten fich barauf fogleich zwei Bruber nach ben banischen Buderinfeln , andere zwei nach Gronland gu geben , und bief war ber Anfang bes frommen weitreichenben Betebrungemertes, bas mit unglanblichen Raben, Gefahren und Roften in allen Theilen ber Erbe bloß aus Liebe gur Chris findlebre und zur Menichenbealudung bis auf ben beutigen

Tag fortgefest murbe, bag bie Babl ber Braberfeelen schon über eine halbe Million geschätt wird; so febr gebieb bas Bert ber Liebe burch bes himmel Segen, jum Beichen, bag achte chriftliche Lehre noch bestehen tonne und folle, und bag ein driftlich begeisterter Dann über alles flegen Alle Berlaumbungen feiner und feiner Gemeinde wurden burch gewiffenhafte richterliche Untersuchung fleghaft widerlegt, die Plane ber Feinde jum ploglichen Sturge ber Gemeinde durch Edle vereitelt; er felbst nabm barauf bie priefterliche Burbe an, that Reifen in viele lander Europas und nach Amerika, flets lehrend, ermunternb, troftenb, belfend, überall von ben Guten bewundert, geliebt, von tragen Krommlingen und Gottebverachtern gehaft, verlaumbet, verfolgt, bis er wieber in fein Baterland aufgenommen rubig in ben Tob - beim ju feinem herrn ging (3. 1789), nachbem er feine Gemeinde entfteben, fproffen, granen und bluben gefeben.

Die Mitglieder find nach Geschlecht, Alter und Lebensverhaltniffen in Chore getheilt, beren jedes feinen Chorbelfer, ber weibliche Chor einen weiblichen gur Seelforge und Sittenzucht bat; bie lebigen Bruber wohnen im grogen Bruder ., bie ledigen Schwestern im Schwesterbause susammen, beschäftigt mit allerlei Sandwerten und Runften, bie Beamten ber Gemeinde find die Bischofe, machent über Die Erhaltung ber firchlichen Ordnung; fie und bie Aeltes fen jeber Gemeinbe leiten bie Angelegenheiten ber gangen Befellichaft; ohne fie tann nichts Wichtiges gefcheben, eingeführt ober abgeandert werben. 3hr Gottesbienft ift eine fach; får tågliche Erbauung tommen fie breimal jufammen; bier, und vorzäglich am Sonntage, wechseln Gebet, Gefang und biblifche Borlefungen, die Stelle ber Beichte vertritt bas manbliche Befprechen mit bem Chorhelfer; jeben vierten Sonntag genießen fie bas Abendmahl, begeben feierlich jeben Jahresichluß, und bebienen fich ber Dufit jur Erhebung, Starfung und Milderung; ihre Schulen forbern mehr Arommigfeit als Gelebrfamteit, fie werben für

bas Leben gebilbet zum Fleise, zur Ausbauer, zum Gehorsam und Bertrauen; im Handel sind sie treu, Karten und
Burfel sind überall verbannt, im Wandel rein und fromm,
mäßig und genügsam; die Absonderung und Arbeitsamkeit
ber Geschlechter wehrt der Unsttlichkeit; das Lood tragen
sie oft in entscheidenden Dingen; die schlechten Mitglieder
bessern sie durch Bann, oder sloßen sie aus der Gemeinde;
ihre Ausgabe ist: lieben, trosten, ein brüderliches samilienmäßiges Leben unter einander führen, da einer dem anderen
Liebe und Barmherzigseit erweist (125).

XLIII. Bie bier auf biefe Beife, fprach fich bie Sebn fucht Ebler nach Beiftebfreiheit Begeifterter, ba fonft freiet Wort und freie Forschung verfagt mar, anderswo, in ben feierlichen Rlangen ber Dufit ans, und bentiche Frommie feit, Innigfeit und Liebe ichien vom himmel felbft ihre Tone gelieben zu haben, in welchen fie bald im vollen Dan nerchore wie Gewitter braufend, erschutternd, ober im 3m belgesang wie die Chore ber Seligen beranwogte, balb im fcmelgenden Bufammentlange in Floten., Barfen. und Geigentonen troftend, erheiternd, belebend jum Bergen fprach. Die erften und größten Deifter biefer Runft, welche auch andern Rationen als Mufter galten, und jest noch nuerreicht ober boch nicht übertroffen, wenn auch wegen bes aberhandnehmenden Leichtsinnes unserer Beit wenig geachtet ober ihres Ernftes und ihrer Feierlichkeit wegen wenig geliebt waren: Georg Friedrich Sandel (184), lange Beit ber Liebling Englands, wo er 1759 ftarb, berabmt, vornehms lich burch feinen Deffiad im bochften und vollenbeiften Rir. chenstyle, wabrhaft eine chriftliche Evopoe in Tonen; burch seine Dratorien, Cantaten, Sonaten und Opern, welche aus ber Rachbilbung ber griechischen Tragodien entftanben; 30h. Seb. Bach aus Gifenach (187), ausgezeichnet im Rla-

<sup>(136)</sup> Sang nach 3. G. Muller: Bekenntnisse merkwurd. Manner, III. Bb. — Lubw. Schaaf: Die evangel. Brudergemeinde.

<sup>(136)</sup> Geb. 1685 ju Salle.

<sup>(127)</sup> Geb. 1685 † 1750 ju Leipzig.

vier- und Orgelfpiel, beffen Sthde meift religible Begeiftes rung athmen; Chrift. Glud (138), beffen tiefer fraftiger Stul in den Opern allgemein bezauberte, und der zuerft die bras matifche Dufit erichuf; Joseph Sandn (139), teffen Scho. pfung und Jahredzeiten bie tieffte Fulle feines Beiftes auf alle Jahrhunderte bringen werden, und beren Tone, wie er felbft begeistert und überwältigt von ber Gewalt ber harmonien vor seinem Tobe ausrief, nicht von ihm, fonbern von oben tommen; und Amadens Mojart (140), ber größte beutsche Tonfeger, ber fur bie harmonie ber Tone geboren in Bollftimmigfeit eine Rlarheit und Anmuth entwickelte, wie Reiner vor und nach ihm, beffen fanfter Tob erfolgte, wabrend er in bochfter Begeifterung eine Seelenmeffe in Mufit feste (141). Treue, tuchtige Schuler gingen eine Zeit lang auf biefer Babn fort; Unbere, wie Bogler, ber schwermathige Beethoven und ber sinnige Maria v. Beber schloffen ihr Innerftes in bezaubernden Tonen auf, bis bie Runft bei ber Schau, und Sorluft ber vornehmen und gemeinen Menge ausartete, Giner ben Aubern an Runftfertigfeit überbot, fo bag man ichon geraume Beit bie Ueberwindung blog mechanischer Schwierigkeiten fur bas Sochfte in der ausabenden Tontunft balt, fo wie die Tonfeper burch Spielereien und Gerausch aller Blasinstrumente gu betauben und einzuschlafern, fatt bie Seele zu erheben, fich gum Biele geset, jumal die neuere italienische Schule die gefeierte bes Tages ift (142), und bie Instrumentalmufit ben Gefang überbietet, nachbem fie bas gange Mittelalter binburch nur bie Begleiterin bes Liebes, bes Rirchengefane ges wie bes Tanges gewesen.

<sup>(138)</sup> Bon Beiffenwangen in der Oberpfalz, geb. 1714, geft. 1787.

<sup>(139)</sup> Geboren 1732 im Dorfe Rohrau auf Destreichs und Ungarns Grange; starb 1809.

<sup>(140)</sup> Geb. in Salzung 1756. Mozarts Biographie in den Biener Jahrt. B. IL. S., 188. von J. F. Edler von Mosel.

<sup>(141) 3. 1791, 5.</sup> Då.

<sup>(145)</sup> Bgl. Nochlig: für Freunde der Tonkunft IV. Bd. G. 150. — Geich. d. Deutschen. IV.

XLIV. Beniger gludlich erbob fich bas deutsche Schaufwiel, obgleich febr alt, boch beinabe immer auf berfelben tiefen Stufe. Bie bei ben Griechen war bei ben alten Dentichen auerst religible Reier ber Inhalt offentlicher Darfiellungen; bem Bolte, welches gern Alles lebenbig verhandelt fiebt. und Dummereien liebte, gaben tirchliche Fefte bogn Beranlaffung; am Thomas - und Lucientage und anderen tamen, und tommen in manchen Gegenben noch, vermummte Befalten, bas Chriftfind angutanben, bie Rinber gu erfchrechen und bann zu beschenten; bie Geburt bes Beren warb in Bilbern bargeftellt, und bas Ofterfeft als Auferftebung bes herrn in Sanblung vorgeftellt (148); Gemuth ergreifenbe Scenen aus ber beiligen Schrift bes alten und neuen Bunbes wurden offentlich, felbft auf Anboben und Ebenen, vom Bolte in ber Boltesprache gegeben, wie bieß noch vor wemigen Jahrzehnten baufig gefchab, und jest noch im fablie den Theile Baperns mit bem Leiben Jefu gefchiebt, fo wie man ju Deggenborf in Banern lange Zeit bie Ermorbung ber Juben jum ichauberhaften Andenken burch theatralifche Borftellungen feierte (144), und ju Freiburg in ber Schweig am Dreifonigstage ben Berobes auf einem Berufte barfelte. Die brei Beifen tommen mit geschwarztem Gefichte zu Pferbe an ; herobes lagt bie Beiffagungen aber ben Reffad vorlefen, und freitet über beren Auslegung mit ben Pharifas ern; Joseph und Maria gieben burch bie Stadt, mabrend fle ein Stern an einem Geile begleitet (148). Schon bas Absingen bes Leibens Jefu in ber Kirche glich einer lebenbigen Sandlung; barauf tamen burch bie Befauntschaft mit ben Berten ber Romer, Nachahmungen in lateinischer Sprache, Schon unter Otto I. burch bie Ronne Rhodwitha von Gan-

R. Mar. v. Webers hinterlassene Schristen, 8 Bde. Das Conversations: Lexison gibt über jeden einzelnen Künstler die näheren Ausschlässe.

<sup>(143)</sup> Im Eulensviegel kommt eine solche Scene vor.

<sup>(144)</sup> hormapr : hift. Tafchenb. 1832 G. 149. 20m.

<sup>(343)</sup> Flogel: Geschichte der kom. Literatur. IV. 7.

berebeim), und die Schuler fabrien an Reftagen Spiele in ben Ribftern und Schloffern auf(146); in ben Reicheftabten, vorzüglich in Augeburg und Rarnberg, entstanden barauf Die Fastnachtspiele, luftigen Inhalts, das Bolt zu ergoben, bas an Mummereien fort und fort feine Freude batte, und ben Sandwurft, Rarren und Pritschenmeifter als tomifche Perfonen bei allen Restlichteiten, Schießen und Tangen lieb. te (147), die in beutschen Sprachen beutschen Scherz und manche Derbbeit außerten, mabrend bie Gelehrten und Rurften fich noch an ichlechten lateinischen Rachabmungen erfreuten. Lange wußte man in Teutschland von feiner ftebenben Bubne (148); Bretter und Gerafte maren bei besonberen Beranlaffungen ichnell aufgeschlagen und verziert; bie Gefell. ichaften, anfange meift aus fabrenden Schulern, benen fic leichte Dabchen oft als Frauen augesellten, spielten unter einem Meifter ihre Bottsftade (149), meift aus der biblifchen Geschichte, von Stadt ju Dorf wandernd, mit wenig Burbe und Runft, beinabe lauter Rachabmungen ber Arangofen und Englander, von ben Geiftlichen ungern geduldet, wie fie benn (1695) in Berlin eine jum Bergnugen bes Sofes anfgerichtete Schaubuhne abbrachen, ba bie Schaufpieler eben auftreten wollten (150). Die Jefuiten, welche gern mit Prunt jeber Art auf bas Bolt wirften, ergriffen biefe Belegenheit, und ließen durch ibre Schuler ibre politischemorglischen Stude auf einer feuftebenden Bubne in ihren Gebauben meift mit großer Pracht auffuhren, wie benn ju Danchen einft in einem großen Gingipiel ber Rampf bes beil. Michael mit breihundert Teufeln vorgestellt wurde (131), bis bie Rurften

<sup>(246)</sup> Gemeiner: Regensb. Chron. 3. S. 1158 II. Bb. G. 270. 280.
— Hegewisch: Uebersicht ber deutschen Kulturgesch. G. 220. 228.

<sup>(147)</sup> Hormapr: Taschenb. 1888 G. 182.

<sup>(248) 3</sup>m 3. 1628 ward im neuerbauten Schauspielhause zu Rurnberg die erste Komdbie gehalten, um durch dieses Mittel dem Spital zum hl. Geift eine hulfssteuer zu reichen. Eurisstäten B. V.

<sup>(149)</sup> Dief. B. X. S. 528. Bachlers Borlesungen über Ration. Lit. II. 53. Svittler: Besch. Burtemb. 186.

<sup>(150)</sup> Sorn : Friedrich III. G. 158. 811.

<sup>(181)</sup> D. Lang: Geschichte der Zesuiten. G. 117 f.

ju ihrem und bes Sofes Bergungen abnliche Anftalten errichteten, auf benen in regelmäßiger Abwechslung Ging ., Tang. und Schauspiele von gut besoldeten Befellschaften ge. geben wurben, bei benen bie Schonheit ber Schauspielerin mehr geliebt und beachtet murbe, als ber Inhalt bes Studes, wegwegen biefe Runft fich lange Beit nicht erheben und biefe hoftheater wenig ober gar nicht, ja in ber Folge oft verberbs lich auf bas Bolt wirten tonnten; biefes besuchte feine Voffen . und Faftnachtspiele, Saupt . und Staatsattionen - geschichtliche Sandlungen, in benen lander und Bolfer, Tugenben und Lafter ale Berfonen auftraten, fo wie die Sanswurfte weit lieber, ale die leeren eitel abgemeffenen Trauerfpiele(152), wenn jene auch bie Schauspieler gang erbarmlich gaben, ba fie gum Drunte noch papierne Manschetten trugen und Streis fen Goldpapiere statt bee Goldes auf den Rleibern (153), in ihrer buntybantastischen Tracht umberwandernd Aller Angen auf fich jogen, und in leichtsinniger Begeisterung von ben Daben und Gorgen bes Lebens abgewendet mit den Reichen und Machtigen in gleicher Schwelgerei, vom Bolfe bewundert und jugleich verachtet, lebten, unbefummert, ob fie im Alter betteln mußten, mas beinabe immer gefchab. Allmablia und leicht batte fich bas beutsche Theater jum Schonen und Erhabenen burch alle bie Stufen von roben Anfangen bis jur pollenbeten Runft burchgegrbeitet, batte es fich in feiner urfprunglichen Beimath, in Gubbeutschland, entwickeln, tonnen; aber bald wirfte Rordbeutschland burch thorichte Berbefferungefncht und felbft burch Berbote nachtheilig auf feine Entwidelung. Flache und gang unpoetische Denfchen maßten fich eine fogenannte Berbefferung an; Gottiched, ber Frango fen und Englander übersette, und fie in breiter Langweilige feit auf bie Bubne brachte, von welcher er ben Sandwurft verbannte, trug febr viel bazu bei, und als die Pfarrer einen formlichen Rrieg gegen bas Theater erhoben, mußte bie Darftellung, um gebulbet ju werben, eine moralifch anftans bige haltung annehmen, ftatt bie Runft allein in ihrer Gragie jur Beredlung ber Ginnlichkeit zu pflegen (154).

<sup>(162)</sup> Flogel a. a. D. I. 244.

<sup>(155)</sup> Derf. IV. 820. Brgl. Conversationslexifon: deutsch. Theater.

<sup>(184)</sup> Gothes Auffan : beutsches Theater. B. 49. G. 168.

## Zwei und zwanzigstes Buch.

## Friedrich U. und Joseph U.

Da fieb ich, ein entlaubter Stamm! Doch innen 3m Mart lebt die schaffende Gewalt, Die spropend eine Welt aus fich geboren.

Inbalt. 1. Friedrichs II. Jugend. 2. Berbaltnis ju feinem Bater. Berfuchte glucht. Gefangenichaft. 3. Ausfohnung. 4. Regierungeantritt. 5. Rarl VI. Tod. Marie Therefe. 6. 7. Erfter fchlefifder Rrieg. 8. Friede mit Friedrich. 9. Marie Therefe gegen Baiern und granfreid. 10. Friedrich erhebt fich von Reuem. Tod Raifers Rarl VII. Friede Mariens mit Baiern, Dreugen und Frankreich. 11. Raunig. Deftreiche Unschließen an Frankreich. 12. Großer Bund gegen Rriedrich. 13. Deffen bisberiges Balten im Rrieden. 14. 15. Unfang bes fiebenjährigen Rrieges. 16. Das Jahr 1757. Die Schlachten bei Drag, Rollin und Roftach. 17. Friedrich verbrangt die Deftreicher wieder aus Schlefien ; gludlich gegen Schweben und Ruffen. 18. Jahr 1758. Schlacht bei Bornderf. 19. Ueber, fall bei Sochfird. 20. Eroftlofe Lage Friedrichs. 21. 3abr 1759 Schlacht bei Runneredorf. 22. Ueberfall bei Maren. 28. Traurige Lage Friedriche in den folgenden Jahren. 24. Jahr 1762. Glifabeth von Rugland ftirbt. Deter II. mit Friedrich. Schneller Bechfel. Enbe bes Rrieges. 25. Friedrich gegen fein Beer im Frieden. Unfchließen an Ratharina von Rugland. 26. Sachfen und Bolen. Ronig August und Bruhl. 27. Poniatowsty durch Ratharing Ronig in Polen. 28. Marie Therese und Joseph. 29. Theilung Po-30. 31. Aufhebung ber Jefuiten. 32. Raunit und Die gebeime Polizei. Deftreich im Bunde mit granfreich. 33 Baiern unter Mar III. Stiftung ber Atabemie ber Biffenschaften. 34. Der baierifde Erbfolgefrieg. 35. Anfchließung Josephs an Ratharina. 36. Joseph Gelbitberricher. 37. Gein Streben, fich von Rom unabhangig ju machen. Rirchliche Berordnungen. 38. 30. fephs politifche Berhaltniffe; Plan, Baiern einzutaufden. beutiche gurftenbund barch Friedrich II. 39. Deffen Tob. Balten ber fleinen gurften Deutschlands. 41. Geiftiges Streben in Deutschland. 42. Dichter und Gelehrte. 43. Die Univerfitaten. Göttingen. 44. Josephs Rrieg mit Rufland gegen die Pforte. 45. 46. Der Aufftand der Riederlande. 47. 3ofephs Tod.

I. In biefer Beit, ba bie Großen im weichlicheuppigen geistesarmen Leben alle Rraft freiwillig geopfert ju haben fchienen, alles Bolf aber unter bartem Drude feufzend fich vergebens nach einem Retter febnte, erichien ein Mann, fo febr mit Beift, Rraft und Gewalt ausgeruftet, bag er wie ein Sturm die trage Maffe rings um fich ber und durch gang Europa aufruttelte, Alles gewaltfam jum neuen Leben wedte, und fo die funftige Beit gestaltete ober berbeis führte, welche alle bisherigen Berbaltniffe ber Menschen und Staaten umzufturgen ichien. Diefer Mann mar Friedrich II. Rach feines Baters Borfchrift marb er von Preufen. (1) einfach (2) religios und ftreng folbatifch erzogen; wie in ben Saufern ber Gemeinsten mußte ber tonigliche Rnabe fein Morgengebet laut beten; in feiner Gegenwart follte feine Rede fein von schablichen religiofen Getten und Irrungen, unter bie er auch bie fatholische Lebre rechnete, gegen welche fein Abicheu mußte gewedt werben (3), wie auch bei Rathos lifen gegen die lutherische und reformirte lebre geeifert ward; oft mußte er jur Strafe Pfalmen Davids auswendia lernen, wegwegen er nachmals die Religion felbft, in mel-

<sup>(1)</sup> Darüber vor Allen: Preuß, Friedrich II. 4 Bde. und 4 Bde. Urtunden und die Berte Friedrichs felbft.

<sup>(1)</sup> Morgens erhielt er Bierfuppe. Preug, Friedrich der Große I. S. 9.

<sup>(3)</sup> Dr. Friedr. Cramer, jur Geschichte Friedrich Bilbelms I. und Friedrichs II. G. 7 — 9.

der er nie zwedmäßig falbungereich unterrichtet warb, ge-Bon Romobien und Opern abgehalten, fo ring Schatte. wie von allem Scheine ber Buchergelehrtheit, ber fein Bater Reind mar, in Sparsamfeit, ftrenger Drbnung, geres geltem Rleife geubt, jur Rriegemiffenschaft allein angeführt, um einft einen tuchtigen Befehlshaber fpielen ju tonnen, ba er feinen ganzen Rubm im Golbatenstande fuchen follte, weil nach bes Batere Unficht nur biefer einem Rurften Ebre und Ruhm zu geben vermoge: lernte er Ruhm und Chrbegierbe fruhe tennen, bei bes Batere Barte aber auch Berftellung, bie er fein ganges leben bindurch ubte. gemeiner Solbat im ftrengsten fleinlichen Dienste gefesselt, taglich auf Bachtparaden, unablagiges Ginuben ter Goldas ten im fleifen Bopfe und fnappen Dienftleibe gequalt und beengt; fo wie durch die Bachfamfeit und Geldwirthichaft bes Baters vielfach in Jugenbfreuden gehemmt, febnte fich fein Beift nach edleren Genuffen, von welchen ber Ronig feine Ahnung hatte; ba fuhrte ibn bas Befchick mit feinem Bater an ben uppigen hof von Dredben, wo alle Luft medfelte, ihn gu feffeln und gu ergogen, und ber empfangliche Jungling verlebte von ba an eine mufte Beit, gang bem wilden Umgange leichter Frauen lebend. Das foldatifcheabs gemeffene Leben ward ihm taglich verhafter; er liebte Bus der und Riotenspiel, bas er beimlich, von ber Ronigin unterftugt, ohne bes Batere Biffen trieb, und ale biefer ibn einst im leichten Rleibe überraschte, verbranute er ibm bie Bucher, verfaufte andere, ichalt ihn einen Ausgearteten, ba er folche Beschäftigungen lieben tonne, und von Tag ju Tag vermehrte fich die Ungufriedenheit bes Baters, fo wie bes Sohnes Reigung und Thun fich endlich gang von bem feinen entfernte.

11. Friedrich zeigte fich eruft, wenn ber Bater oft fiber gewöhnliche und gemeine Dinge lachte und scherzte, rugte beffen graufame harte gegen die Soldaten, verachtete Jagbluft und Kartenspiel als geistlosen Zeitvertreib, nur bas Schachspiel als ein königliches ehrend, und machte fich

endlich bei bem Ronige gang verhaft, ber ihn einen Querpfeifer bieß, welcher fich nichts aus bem Golbatenftanbe mache, und alle feine Dube und feinen bisberigen Rubm verderben werde, wegwegen er ihn felbst von ber Thronfolge ausschließen wollte um feinen andern Gobn, August Wilhelm , zu begunftigen. Der taiferliche Gefandte , Baron Freitag, benute unredlich die baublichen Berhaltniffe, ben Rronprinzen gegen ben Bater zu verloden, mabrent balb barauf ber neue Gefandte, Graf Sedenborf, bes Ronigs Bertrauen gegen feinen alteften Gobn erfchlich, um bie alten Berhaltniffe Deftreichs mit Preufen zu erneuern und bieg vom Bunde mit England abzugieben, ba Friedrich eine-Ronigstochter von borther gur Gemablin wollte. So warb bie Spannung zwischen beiben burch Dhrenblafer immer großer, und Friedrich faßte ben Gebanten ju entflieben; Reith und Ratte wußten und begunftigten ibn. Schon im Luftlager bei Mublberg, wohin ber Ronig von Polen Bater und Sohn geladen, follte bie Klucht gescheben (1730), marb aber verschoben, bis ber Bater Oberbeutschland bereifen wurde; diefer erfuhr es, schwieg, weil die Beweise fehlten, beobachtete aber um fo ftrenger, und fo empfing er in Frantfurt einen Brief, ben fein Gobn in biefer Sadje an Ratte geschrieben; mit ihrem Ropfe mußten nun die Dberften fur bie Sicherheit des Thronerben stehen und ce so leiten, daß er, fatt gur Flucht, auf bie Jacht geführt marb, bie fur ben Ronig gur Bafferfahrt nach Befel bestimmt war; bier im Schiffe faßte ber Bater ben Fluchtling bei ber Bruft, fließ ibn mit bem Stockfnopf bie Rafe blutig, bag Frieb. rich mit verbiffenem Schmerz ausrief: nie hat ein brandens burgisches Gesicht folde Schmach erlitten! Auf ber gangen Reise ward er ftreng bewacht, und ale er in Befel vor feinem Bater erschien, batte ibn biefer im erften Borne erftochen, wenn nicht ber Festungstommanbant feine Bruft bazwischen geworfen. Der gewarnte Reith entging feinem Berberben, Ratte aber ward gefangen, vom Ronige felbft mighandelt, und vor ein Kriegsgericht gestellt; feine Strafe

lautete auf Restungebau, ber Ronig aber anderte aus eiges ner Machtvolltommenbeit dieß Urtheil in Todesftrafe, und awar aus Inade jum Tode durchs Schwert. Renftern Kriedriche, ber in Ruftrin in ftrenger Gefangen-Schaft faß, marb bie Tobesbubne errichtet, bag er ichon fein Enbe erwartete; por feinen Augen warb Katte bingerichtet, er felbst blieb in furchtbarer Ungewisheit über ber Dinge Ausgang, mabrend fein Bater ben Borfall allen Sofen berichtete; ba tamen von allen Seiten ber Borftellungen und Bitten fur bas leben Friedriche, bie Gefanbten, jumal ber großeren Reiche, eiferten jest fur beffen Erhaltung, und jeder wollte bie Ehre ibn gerettet ju haben; toch nur ber Gerechtigfeit und bem Muthe ber Oberanführer bes preufis fchen hecres, welche bie taglichen und beständigen Gefells Schafter bes Ronigs maren, an beffen Rrantenbette fie fogar Labad rauchten und Rriegsabentheuer erzählten, (4) Bilbelm Dietr. von Bubbenbrod, Bergog von Solftein-Bed, Waldow und Flaus gelang es, ben harten Ginn bes Baters und Richters zu milbern; ale er im Rriegsgerichte beftig fur ben Tob stimmte, entblogte Budbenbrod feine Bruft, und fagte fubn: wenn Guere Majeftat Blut verlangen, fo nehmen Sie meines; jenes befommen Sie nicht, fo lange ich noch iprechen barf. Go marb ber Ausspruch verfchoben, aber noch immer lebte Friedrich in Ungewißbeit, taum Gnabe hoffend, bag fich jein berg endlich ber Relis gion und ben Troftfpruchen bes lutherifchen Feldpredigers S. E. Duller offnete, er fich gang gerknirscht in ben Billen ber Borfebung und bes Ronige ergab, und eifrig in ber Bibel lad.

III. Auf bieß folgte die Begnadigung, doch nicht bie Zulaffung am hofe; als jungster Krieges und Domanens rath mußte er in der neumarkischen Kammer in Kustrin arbeiten, verlebte dort eine lehrreiche Zeit, wo er sich aus innerem Antriebe den Geschäften widmete, und große Einsicht

<sup>(4)</sup> Preuf. I. Eramer, G. 74.

erlangte, wie er nachmals zeigte; babei mar bie Flote feine liebliche Trofterin. Bei ber Bermablung feiner Schwester Bilbelmine an den Erbfürften Friedrich von Baireuth (20. Rov. 1731) ben fie von ben ihr vorgeschlagenen Bewerbern bloß beswegen gemablt, weit fie ibn nicht gefeben, erschien er ploglich Allen unerwartet, auf bes Ronigs Willen und gleichsam als Gegengeschent fur Mutter und Tochter, weil biefe fich willig in bes Ronige Bunfche ergeben batten; im folgenden Jahre mard er Oberft und Befehlshaber eines Regimente, und fugte fich von nun an schweigfam bem Bils len feines Baters, ber unwiderruflich auch uber fein Gheglud entschieden, und fo vermablte er fich nach Deftreichs Planen mit der Tochter bes herzogs Ferdinand Alb. von Braunschweig-Bevern; nach feiner Reigung batte er Ratha. rina von Medlenburg, die nachmalige gewaltige Raiferin von Rugland gewählt; nie liebte er feine Bemablin, Die wenig außern Anftand und große Unbehilflichkeit im Spreden batte; nachmale lebte er vom Untritte feiner Regierung an gang von ihr getrennt. Darauf ertor er Rheins. berg zu feinem beftanbigen Aufenthalte, mo er gang ben Biffenschaften und Rufen lebte, aber leider an Deutsche lands damaligen Geiftern und Sprache feinen Geschmad fand und finden tonnte. Die frangofiche Sprache mar feine Lieblings , ja Muttersprache, die er in frubefter Jugend burch eine frangofische Erzieherin eingefaugt, wie benn bie vornehme Jugend Gefahr lief, die deutsche Sprache gang ju verlernen, borte und fernte biefe nur burftig und einfeitig aus bem Umgange, in ben unerfreulichen Lehrftunden, bei Baffenubungen und fpater aus Bitt. und Raugleischrife ten; las und liebte barum nur bie frangbfifche, in welcher er Meifter bes Musbrucks, wenn auch nicht ber Rechtschreis bung mar, las Griechen und Romer nur in folcher Ueberfegung und liebte Franfreiche Dichter, jumal Boltaire, über bie Dagen, ba er ibn felbft über homer feste, und fur ben einzig großen Schriftsteller hielt; balb barauf fam er mit ben frangofichen Gelehrten in Briefwechsel, ichmeichelte

thnen, rief manche in seine Gesellschaft, bewirthete die Fremblinge freundlich, faugte aber aus ihren Schriften und Umgang bas Gift bes 3meifels an allem Beiligen ein; bie Bahrheit von ber Unfterblichkeit ber Seele marb wieder mankenb, und bie grundlichsten Schriften ber Deutschen vermochten fie ibm nicht zu erweisen, obgleich er Bolt las, ben von feinem Bater Bertriebenen nachmals ehrenvoll gurudrief, (5) fpater aber verächtlich von feinen Berten fprach und fchrieb; benn nur frangofischer Wig und Schimmer, Anmagung nub Spott fand bei ihm Bewunderung; in feiner Rapelle aber maren nur Deutsche bie beiben Graun, Benba und Bach. Babrend folder Beschäftigungen vergaß er bes Batere nie, ber unrubig geworben über ben Briefwechsel feines Sohnes mit Boltaire und anbern verschrienen Freidenfern. rich mandte immer großeren Rleiß und großere Summen auf fein Regiment, Schickte bem Ronige fleine Geschente, fruben Spargel , Melonen , Beintrauben und Lieblinge weine von feinem Landgute, ließ Soldaten von feltener Große und Schonheit fur ihn in der gangen Belt auffuden, und fo maren eine Beerfchau, wobei Friedrichs Regiment bie Waffen aufs Fertigfte handhabte, ein wenig Debl auf ben Ropf ber Golbaten gestreut, Leute von feche Rug und viele Refruten bie ftartften Beweife bet Liebe, mehr vermogend als alle Ungebereien feiner Feinde; nie veelor er von nun an bie Buneigung feines Baters wieber. 3m Rriege Deutschlands gegen Franfreich, wegen ber pols nischen Angelegenheiten, tam er mit Preußens Beer ju Gugen an ben Rhein, und bat um bie Erlaubnig, bag er gus febe, wie ein helb Lorbeern fammle; biefe errang aber weber bas Reich noch Preufen; und Niemand abnbete bas male in ihm ben großen Rriegshelben, noch ben machtig waltenden Ronig, ber fein Reich unter die Erften von Guropa ftellen murbe, ale er nach bem Tobe feines Baters (31. Mai 1740) bie herrschaft übernahm. (6)

<sup>(4)</sup> Eramer S. 70. 86. (6) Gang nach Preug. I., ber alle

IV. Er fant an neun Millionen Thaler im Schate, ein fchlagfertiges heer, bas land in Rube; Reis genug fur einen ehrgeizigen Mann, fie nach Gelegenheit zu feinem Ruhme und feiner Bergroßerung gu benuten. Doch schien ber Anfang feiner Regierung von ben bisherigen herrichers grundsagen milbe abzugehen, indem er an bie Rammern fchrieb, er wolle nicht, bag fie ibn mit Rranfung ber Unterthanen bereichere, sondern fle follten trachten, feinen und bes landes Bortheil mit einander zu fordern; jugleich ließ er bei ber allgemeinen Theurung Getreibe aus feinen Kornfpeichern ju moblfeilen Preisen vertaufen, ichaffte bie Folter bis auf wenige Falle, in ber Folge aber (1754) gang ab, worin ibm bie andern gurften in Europa nachfolgten, und gestattete ben driftlichen Parteien freie Religions, ubung nach ihrer Beife, benn in feinem Lande fei erlaubt, baß Jeber nach eigner Beise felig werbe, und Jeber tonnte, nach feinem alles religible Gefühl verlegenden Ausbruce, fingen: "Run ruben alle Balber und bergleichen bummes und thorichtes Beug mehr;" bas galt ihm gleich, wie fie Gott verehrten, wenn nur Alle gehorfame Unterthanen maren: unumschrantte Gelbftberrichaft, gang nach feines Baters Beifpiele, und Sicherung bes landes burch Seeresmacht schien auch ihm bas Sochste; boch liebte er barin weniger Prunt ale fein Bater, und lotte bas Potebamifche Regis ment wegen feiner Roftbarfeit auf, ba mancher Dann bei ber Berbung über viertaufend Thaler toftete, bas Seer follte feine Spielerei fein, man fab, er bielt bie Goldaten um fie einst zu gebrauchen; aber obgleich ber Rriegebienft unter ihm menschlicher, ber Drud erträglicher, bie Aushes bung nicht mehr ben Beerführern allein überlaffen murbe, fondern auch die burgerlichen Beborben mitwirkten, und ber Ronia bei Beurlaubungen ben ersparten Gold einzog und

Quellen darüber gesammelt und verglichen hat, und beffen vier Bande der Biographie Friedrich des Großen sammt den Urkundenbuchern eine reiche Materialien. Sammlung find.

bavon die Berbungen bezahlte: war und blieb boch bas Seer auch unter ibm Maschine, nur ber Befehlshaber nicht. Stets geputt und gepubert ftanb ber Gemeine ftets unter bem Stock, ben er auf ben Uebungeplagen, ja felbst in ber Schlacht, mehr ale bie Rugeln furchtete. Beim Feuern marf fich die erfte Reibe regelmäßig auf bas Anie, und wartete auf das Romandowort; blinder Geborfam unter die Befeble ber Dbern galt ale bas ftrengfte, beiligfte Gefen, auf bas geringfte Bergeben biefer Art ftanb bie Rugel ober mes nigftens Spiegruthenlaufen; felbft Offiziere murben besmegen erschoffen. Das kofungswort ward im Rrieg und Fries ben wie ein Drafelspruch mit allen Zeichen ber Ehrfurcht empfangen, mas ber Ronig felbst immer beobachtete, ber fich haufig mit bem Rriegsspiel beschäftigte, und eine Linie in viele haufen theilen, hinter einander schieben und wies ber entwickeln lehrte. (7) Bon feinem Rabinette aus beberrichte er gang allein feine ganber, barin wollte er feinen Theilhaber; fo eroffnete er zwar einen gandtag, berief ibn aber nachmale nie wieber; feine Rathe maren nur feine Schreiber; in feiner Thatigfeit erfcheint er groß, mit ber er Alles zu umfaffen versuchte, obgleich bie burgerlichen Angelegenheiten meift burch die Sande ber Rathe gingen; er mar Gelbstherricher, wie tein Anderer vor ibm, bis auf feinen Tod; funf bie feche Stunden Schlaf genugten ibm; beinahe ber gange Morgen, und er ftanb um 3 ober 4 Uhr auf, gehorte ben Regierungsgeschaften; alle Gingaben las er felbft, und ließ fie an bemfelben Tage beantworten; nur Tobedurtheile verschob er meift; baufige Leibedubungen, Spiel ber Flote, Gefprach mit geiftreichen Dannern, meift Fremben, erhielten Geift und Rorper rege, gefund. Diefe Beise fette er fort, jo lange er lebte. - Go hatte fich ber Mann in ber innern Bermaltung feiner lander angefunbet, ber balb auch Alles nach Außen um fich ber und weits

<sup>(7)</sup> Archenholg: Semalbe der preuß. Armee.

hin bewegte, als ber Kaiser in bemselben Jahre starb, und sogleich die Parteien um das große Erbe sich erhoben.

Mit vieler Mabe und Aufopferung hatte Rarl VI. bie ichriftliche Gewähr feines Erbfolgegefenes von ben meis ften europäischen Dachten erlangt, die deutsche Reichsverfammlung batte fie burch einen formlichen Schluß angenom. men, Franfreich fie gewährleiftet, auch Preugen, wenn ibm bie Bulichsche Erbschaft zugesichert murbe; andere aber batten gleich Unfange offen widersprochen, oder ihre Unspruche ftillschweigend fur die gelegene Beit aufgeschoben, fo baß feine altefte Tochter, Die fcone Marie Therefe mit ber feelenvollen Gesichtsbildung, ihrer reizenden Stimme und toniglichen Anmuth, mit ber fie Mue, bie ihr nahten, feffelte, wenig Biderfpruch ju finden glaubte, und auf ben Rall bes Absterbend ihres Baters wenig fur bie Butunft und gegen etwaige Einspruche beforgt mar. Der Schatz war burch bie langen Rriege erschöpft, bas Beer, welches man immer erft bei Rriegegefahren ichnell erganzte, nicht breißigtaufend Mann ftart, die Schaaren in Stalien und ben Riederlanden nicht gerechnet; bagu fam Mangel an Lebensmitteln in ber hauptftabt und bas Berucht, bie Regierung fei aufgelost, ber Rurfurft von Baiern werbe bie Staaten in Befig nebe men; von den entfernten Gegenden furchtete man felbft Emporung. Aber bie Polizei ftillte gleich Unfange bie Bewegung, bie mundliche und fchriftliche Biberrebe bes baieris fchen Gefandten gegen ben Regierungsantritt Marie Therefens, fo wie feine Berufung auf ben Erbvertrag Ferbinands I. mar vergebens, Ungarn zeigte große Liebe fur feine junge Ronigin; bie Antworten ber meiften Staaten auf Marie Therefend Schreiben lauteten ermunicht, freundlich; felbit August III. von Sachsen Bolen außerte Ergebenheit, Frantreich gab teine offentliche Antwort, boch nahm fie ben Rath Großbritanniens, fich gegen bas Saus, welches fo lange feindlicher Nebenbubler bes ihrigen gemefen zu erflaren, falt auf, und außerte fich nicht auf ben Antrag ber Geemachte, einen

großen Bund gegen bas haus Bourbon zu stiften. (6) Spasnien und Sardinien, Baiern und Sachsen, welche ihre Anssprüche auf bas reiche Erbe nur mit ber Feber bewiefen, schienen ohne Gefahr, und an ben gefährlichsten Feind, ber bewaffnet und lauernd in ber Rabe stand, bachte man in Wien nicht.

VI. Friedrich hatte von seinen Borfahren alte Am fpruche auf einige Theile Schlefiens ererbt; jest schien ibm Die gunftigfte Belegenheit fie ju erringen. Rach Berathung mit feinen fabigften Beerfubrern, Die feiner Bereb famteit und Buverficht wichen, reifte er ploglich nach einem Mastenballe (13. Dez.) von Berlin ab, mabrend fein heer fich vormarts bewegte, und am 16. ftanden ichon acht und zwanzig Taufend Mann Preugen in Schleffen, bas, fcblecht befest und ohne Ahnbung einer Gefahr, bem Ginbringenden fich ergab; jugleich ließ er burch ben Grafen Gotter gan; Schlosien fordern, verhieß bagegen Deftreich in ber bedrang. ten Lage feine Freundschaft, feine Rurftimme fur Frang, reiche Geldhilfe und fraftigen Baffenbeiftand gegen bie übrigen Dadte, welche noch Anspruche machten. 3m Uns willen verwarf man feine Forberungen, verweigerte jebe weitere Erorterung fo lange noch ein Preuße in Schleffen ftanbe, und außerte bitter, wie ein Rurft, beffen Amt es gewefen, dem verftorbenen Raifer ale Ergtammerer bas Bafchbeden ju reichen, es mage, feiner Tochter Gefete porzuschreiben. Bergebens beruft fich Marie Therese auf bie geleistete Gemahr Preugens; Friedrich befeste rafch bas Land bis auf einige Beften, bag er fein Beer ins Binters lager fubren und nach taum feche Bochen (26. Jan. 1741) wieber in Berlin fein fonnte. Jest wendet fich Deftreich an die andern Machte um Silfe und Rache gegen folchen Treubruch; Berfprechen tamen, aber feine Bilfe; Georg von England rieth jum Bergleiche, bietet feine Bermittlung an, und verspricht erft bann Mannschaft. So mußte benn

<sup>(\*)</sup> Core Bb. IV. in der Heberfepung.

Deftreich allein im Rampfe bas Recht gegen feinen Feind fuchen; und mabrent Friedrich ju Oppeln beinahe gefangen wird, schlagt fein Feldherr Schwerin die Deftreicher ents scheidend bei Mollwis, bag Therese erschreckt Englands Borftellungen billigt, und ben Frieden municht, nur wollte fie nicht bas Mindeste opfern. Unterbeffen hatten fich, burch Friedrichs Rubnheit gereigt, auch bie andern Gegner offen erflart; Franfreiche Gefandter, ber Marichall Belle-Idle, begab fich jum Ronige nach Mollwit, und fchlug ibm bie Berftudelung Deftreichs vor; Spanien erneute feine Un. fpruche bringenber, eben fo August trop bes Bertrages, ben er mit Marie Therese geschloffen, und fampfruftig erhob fich auch Baiern. Go vielen Feinden fchien fchwer zu mis berfteben, bie Bedrangte überlagt England bie Bermittlung, welches auf Abtretung ber brei Berzogthumer Glogau, Schwiebus und Grunberg antragt; allein Friedrich antwortete, bieß fei jest nach bem gemachten Aufwande und erprobten Blude ju wenig; er forbere bie vier an fein ganb grans genden Bergogthumer, Glogau, Bolau, Liegnit und Schweib. nit; murben fie nicht gewährt, wolle er eine neue Schlacht liefern, die Deftreicher aus Schlesten jagen, bann murbe man ibm mohl andere Borfchlage machen. Er fei tein Feind bes Friedens, aber ein Furft muffe zuerft feinen Bortheil bebenfen. (\*) So nimmt er Stadt um Stadt, Gegend um Gegend; ber Gewalt half die Lift, burch fie nahm er Breds lau, burch welches er freien Durchzug begehrte, behielt aber bie geoffnete Stadt, bie bisher ohne eigentliche Reichs. ftabt zu fein als haptstadt Schlesiens burch ihren alten Sanbelereichthum beinahe vollige Unabhangigfeit erlangt und mabrent bes breißigjabrigen Krieges, ba Alles umber ber Bermuftung erlag, folg auf ihre Festungewerte und bewaff. nete Macht zwischen Schweben und Deftreich gludlich burch Bertrage fich Parteilofigfeit gefichert und Frieden erhals ten batte. Jest war burch Friedrich ber alte Burger-

<sup>(9)</sup> Core. IV. 98. ff.

stolz gebrochen; er bestieg ben Thron im Solbatengewande, wie zum Zeichen, baß fortan die Gewalt herrschen solle, und ließ sich huldigen; die protestantischen Geistlichen hulbigten ihm leicht, die katholischen nach vergeblichem und hart gestraftem Wiberstande. (10)

VII. Solches Glud wedte Franfreiche alten Plan, bie Lanbe Deftreichs unter mehrere Furften ju theilen, beren Reiner in Zukunft mit ihm um ben Borrang in Guropa freiten tonnte, bie vielmehr ftete unter fich neibisch und entzweit Frankreichs Entscheibung ertennen mußten; (11) barum begunftigte es alle, bie auf die oftreichische Erbfolge, aus welchen Grunben immer, Unfpruch machten; am 18. Mai ward zwischen ibm, Spanien und Baiern ein gebeimer Bertrag gefchloffen, bag Rarl Albrecht mit Frankreichs Bilfe in Deftreich eindringe, und feine Erbichaft behaupte; fchon batte man in Gebanten gang Deftreich getheilt; ein Bote George melbete Marie Therese bie Gefahr; boch glaubte fie noch Rettung moglich; ihre größte Soffnung rubte auf England, aber weber Bitten noch Drobungen bewogen diefes ohne bie vereinigten Provinzen jum Rriege. Reue Unterhandlungen wurden burch England eingeleitet; Burgichaften an Friedrich geboten, worauf biefer bitter jum Sohne ber Rurften antwortete: Ber achtet beut ju Tage noch Burgichaften? Saben nicht England und Frantreich die pragmatische Sanktion verburgt, und wer eilt Deftreich ju hilfe? Ja, weil ber Wiener hof meinen Antrag auf bie vier herzogthamer verwarf, forbere ich gang Rieberschlesten mit Bredlau; ftellt mich bie Ronigin nicht aufrieben, werbe ich noch vier herzogthumer mehr haben. Die ben Frieden brauchen, follen mir geben mas ich braus che. (12) 3mar ward barauf Waffenruhe bestimmt, Friede rich vollzog aber die Urfunde nicht, fondern fchlof ineges beim ein Schut, und Trugbundnig, erhielt barin bie Burg. ichaft bes Rurfürsten von Baiern für bas ju erobernbe Glas,

<sup>(10)</sup> Preuf. I. 184. ff. (11) Dohm IV. 166. (12) Core IV. 113.

mabrent er ihm Bohmen, Dbere und Nieberoftreich und Torol gemahrleistete. Um Ende biefes Sahres batte er auch in einem Bertrage mit Rurpfalg bem Bittelsbacher 3meige Gulgbach feine Rechte an Julich-Cleve abgetreten. (13) Rarl Albrecht hatte unterbeffen feinen Bug nach Deftreich begonnen, Baffau burch Ueberraschung genommen, Dberbitreich ohne bebeutenden Widerstand beset, und als Erze bergog von Deftreich in Ling bie Sulbigung ber Lanbftanbe empfangen. Schon eilte er Rieberbftreich gu, nur wenige Tage ftant fein heer von Wien entfernt; schon maren eine gelne Schaaren bis St. Polten vorgebrungen, mabrent Friedrich in Schlessen immer weitere Fortschritte machte; ba erschrack Marie Therese, bot Luxemburg an Frankreich, bie Niederlande und Borderoftreich an Baiern, Anderes an Sachsen, wenn fie von ihnen Frieden und Beiftand gegen ben verhaften Gegner empfinge, beffen ganber fie unter fich theilen wollten; boch Rarl Albrecht, von Frankreich abbangig, bas nur Deftreichs gangliche Berfplitterung wollte, borte nicht; Marie in ihrer Sauptftadt nicht mehr ficher, eilte nach Ungarn: ale er ploglich ftatt nach Bien auf Prag lodgebt, aus Gifersucht und Furcht, Sachsen mochte Bobmen fur fich erobern, Prag nach furgem Biberftanbe nimmt, und bie hulbigung ber Stanbe empfangt. Doch bald zeigte fich Gifersucht und Diftrauen zwischen ben Berbunbeten; Baiern und Sachsen, die Deftreich als Beute munschten, befehdeten fich in ihren Forberungen, ber frangofifche Marichall Belle-Idle, ber mit einer Armee ben Baiern ju Silfe gefommen, behandelte bie beutschen Furften als Lebenss trager feines herrn, Friedrich war ungufrieben mit Rarl, weil er nach Bohmen vorgebrungen und mit biefem Lanbe auch Schlefien forbern ober weil Franfreich ihn felbft an neuen Eroberungen bindern mochte; fo zeigte er fich ben neuen Antragen Deftreichs geneigt, begehrte aber nun gang Schlesien bis an ben Kluß Reiffe; nach langem Unterhans

<sup>(13)</sup> Preuf. 1, 188.

beln wurde ber Bertrag abgeschloffen, babei wollte Frieds rich Geheimhaltung, baß er seine Berbundeten nicht zu vers rathen schiene; die kleinen Gesechte sollten zum Scheine forts dauern, der ganze Bertrag aber null und nichtig sein, sobalb ihn Destreich bekannt mache.

VIII. Go tonnte bieß feine gange Macht gegen Baiern wenden, beffen Furft burch Franfreichs Bermittlung auch bie beutsche Raiserfrone erlangt hatte 1742. (14) Babrend er in ber Freude über fein Glud in Festen und aller Luft schwelgte, und in feiner Abbangigfeit von Frantreich beißen bem Spotte preisgegeben mar, (15) unbefummert, wie er feine schnell eroberten gander mit ben wenigen eigenen und Frantreichs Schaaren fichern tonne, batte Marie Therese bie gange Nation ber Ungarn begeiftert, als fie Silfe flebenb in Trauerkleibern und in ungarischer Tracht, die Krone bes bl. Stephan auf bem Saupte, mit bem toniglichen Schwerte umaurtet, bie Rednerbubne bestieg, bag ihre Jugend, Schonbeit und bas außerste Unglud, mehr noch als ibre Beredfamfeit, die gange Bersammlung ruhrte, die in ben Ruf ausbrach: Wir wollen fur unfern Ronig flerben; mas ber Ronigin Thranen auspregte, wodurch fich die Begeisterung fur fie noch mehr erhöhte. Schnell, gegen bie bieberige Gewohnheit Destreichs, mar bas heer geruftet, und brang unter Rherenhullere Auführung nach Baiern, bas er feinen plunberungesuchtigen Schaaren jum Raube überließ, Die Bewohner von Tyrol, voll treuer Anbanglichkeit an bas haus habsburg, famen aus ihren Schluchten und Bergen, und streiften bis Dunchen, fo bag bis jum Dars gang Baiern bis auf einige Striche an ber Donau in ben Sanben ber Destreicher mar, mabrend ber Bring Rarl von Lothringen, gegen bie Preugen geschicht, gleiches Glud er wartete. Aber bier fand er ben ftete machsamen Friedrich: in der Schlacht bei Czaslau siegten die Preußen entscheis bend, bag Marie Therese jest um so mehr jum Frieden

<sup>(24)</sup> Gemablt ben 24. San. gefront ben 22. Febr.

<sup>(15) 3. 3.</sup> Mofere Leben II. 14.

8. XXII. 17

mit diesem Gegner geneigt war, um nicht auch die Frachte auf der andern Seite zu verlieren. Rach Englands Rath trat sie Schlesien, mit Ausnahme wenigen Gebietes, an Preußens König ab, von dem es in England damals schon hieß, er halte Europas Gleichgewicht in Handen, dessen Gerechtigkeit aber in Erwerbung dieses Landes neue Schriftsteller wohl vergebens zu rechtsertigen suchen. (16)

1X. Mit gesammter Macht wendeten fich barauf bie Deftreicher gegen Baiern und granfreich; die feindlichen Beerschaaren wurden überall jurudgebrangt, die Frangofen in , Prag eingeschloffen, ba fie allgu forglos auf Friedrichs Silfe vertraut; England jablte bedeutenbe Silfegelber; ber Ronig von Sarbinien fchloß fich an Marie Therefe, und brangte bie Frangofen auch in Italien; Solland und Rufland waren für Deftreich: Alles verfundete Baierns Untergang, ja Frantreiche Sturg; vergebens machte jest ber Rarbinal Rleury felbft Kriebensantrage; Deftreich wies fie, von England ermuntert, ftolg jurud, fcon bachte es an die Bieberermerbung von Elfaß und Lothringen, an Franfreiche Berftudlung, zumal nach Fleury's Tobe fein bebeutenber Dann Die offents lichen Angelegenheiten biefes Reiches leitete, und feine Beerichgaren, ohngeachtet fich bie in Prag belagerte Abtheilung mit großem Rubme gerettet, nirgends gludlich maren; fcon schrieb auch Georg an Marie Therese: was gut zu nehmen ift, ift auch aut wieber ju nehmen, offenbar auf Schleffen beutenb. Rur Mangel an Ginheit zwischen ben Berbanbeten, ba bie Sollander noch eine gunftigere Beit abwarten wollten. bie Englander aber eiferfuchtig maren, weil ihr Ronig bie Sanoveraner zu begunftigen ichien, verzögerte die ichnelle Ent. fcheibung. Ludwig XV. von Franfreich erflarte endlich (1744) offen ben Rrieg an England und Deftreich, übernahm felbit ben Dberbefehl in ben Rieberlanden und war auf biefer Seite gladlich; mabrent am Oberrheine ber bie Deftreicher in

<sup>(16)</sup> Preuß. I. 194. Bergl. Deeren Geschichte bes europaischen Staaten. Spftems.

Elfaß einbrangen und bie Krantheit Lubwigs fie in ihrem Unternehmen forberte: ba fiel plotlich Friedrich in Bohmen ein und wendete baburch die gange lage ber Dinge.

Miftrauifch und aufmertfam batte er ben Gang ber Begebenheiten verfolgt; bann bei bem unerwarteten entfchies benen Glude Deftreichs bange um fein fcnell erworbenes Schleffen ju Frankfurt (13. Dai) mit bem Raifer , Frankreich, ber Aurpfals und bem Ronige von Schweden als Landgrafen von Seffen einen Bund gefchloffen, Die Freiheit bes beutschen Reichs vor Deftreichs Uebermacht, bem Raifer fein Anfeben und Europa bie Rube zu erhalten. Seinen Kortidritten zu begegnen, rief Marie Therefe bas ungarifde Bolf auf. Pring Rarl ging über ben Rhein jurud, und gwana burch Beiftand ber fachfischen Schaaren Friedrich Bobmen wieder ju verlaffen, woruber feine Begnerin außerordentliche Freude außerte, in ber fichern hoffnung, nun Schlefien wieber zu befommen, jeben andern Berluft an die Reinde gering und leicht wieber zu erringen achtend, wie denn Freiburg, das vorberoftreichische Bollmert, an Frantreich gefallen mar, und ber Raifer fich feines Erblandes Baiern wieder bemachtigt batte. Der unvermuthete Tob (3. 1745. 20. Jan.) bies fes Gegners, ber großmuthig und verschwenderisch ale Drie vatmann, aber fcmach, ber Spielball feiner Soffinge und ber Frangofen gemefen, und fein land, wie viele feiner Botfabren, in unfägliches Beb gefturgt, nabrte ibre hoffnung; Friedensantrage gingen an Baierns jungen boffnungevollen Rurften Maximilian Joseph, und nach beren Ablehnen brachen schnell die bftreichischen Schaaren wieder ins gand, daß ber Aurfurft, fern von Preugens und Frantreichs bilfe, und überrebet von faliden Dienern, bie Deftreich mehr als ibm ergeben maren, Frieden ichlog, alle Anfpruche auf Deft. reiche Erbe aufgab, feine Stimme jur Raifermabl bem Bemable Marien Therefiens, Frang, verfprach und bann fein Land wieder befam. (17) Friedrich gerieth baburch in große

<sup>(17)</sup> Bicotte IV. Mannert II. 334.

Gefahr; ber Frankfurter Berein war gelobt; fein Schat allmablig erichopft; fein Ruhm burch ben Feldzug bes letten Jahres verduntelt; Sachsen nahm von England hilfsgelber, und gab feine geworbenen Schaaren an Deftreich jur Biebereroberung Schlesiens; boch Rlugheit und Tapferfeit rete tete ibn. Obgleich von einer weit überlegenen Anzahl angegriffen, behauptete er fich nicht nur gladlich, fondern blieb felbit nach einem unvermntheten Ueberfalle burch ben Reind Sieger, bag er freudig ausrief: Run baben fie mich bieffe mal nicht geschlagen, so fchlagen fie mich nimmermehr! Durch fubn ausgebachte und gludlich vollführte Bewegungen, ba er felbft in bie laufit vorbrang, und die Deftreicher fich nach Bohmen ju gieben gwang, ber Furft von Deffau aber in Sachsen einbrach, theilte und schreckte er bie Reinde. Def. fau traf bei Reffeleborf ben Reind, und betete mit eigner Ardmmigfeit vor ber Schlacht: "Lieber Gott! ftebe mir beute gnabig bei, ober willft bu nicht, fo hilf wenigstens bie Schurfen, bie Reinde nicht, fondern fieh gu, wie's fommt." (16) Die Sachsen murben geschlagen, ihre hauptftabt felbft fiel in ber Preufen Sand, bas land murbe burch Forberungen aller Art vom Sieger bart gebrudt, bag Marie Therese bas burch bewegt endlich ju Dredben (25. Dec.) ben Rrieben fchloß, ihren Bortheil ihrer Rache opferte, um ben bebrange ten Bundesgenoffen ju befreien, indem fie felbft Schleffen, und Sachsen noch eine Million Thaler an Breugen opferte; (19) Ariedrich raumte Sachsen, und erfannte bas bobmische Stimms recht fo wie Frangens Babl, ber unterbeffen zu Frankfurt jum Raifer gewählt mar. Den heimtebrenden Sieger pries fen Lieber als ben Großen, welchen Ramen ihm nicht blos fein Bolt bamale aus Schmeichelei, fondern das Ausland und die Rachwelt bis jest gebilligt hat. Go fam Schlesien an Preugen; febr bezeichnend fprach fich bas Bolt bei biefem Taufche ber herricher aus, ba es fagte: Bon nun an haben

<sup>(10)</sup> Preuß. I. 226. (13) Ueber die schlefischen Kriege: Dobm IV. 157 — 190. Preuß. I. 164 ff. — Coxe IV. Rap. 100 — 106. 2 \*

wir statt zehn nur mehr drei Gebote: Gebt Steuern, haltet bie Austreißer auf und rasonnirt nicht. (2°) Mit Frankreich dauerte der Krieg noch einige Jahre ohne besondere Entscheibung sort; das Glac auf der einen Seite wog das Unglud auf der andern Seite auf, da in so verschiedenen Gegenden, in Italien und den Niederlanden und zu kand und Meer gekampst wurde; aber im Frieden zu Nachen, (1748 30. April) den endlich Fran von Pompadour herbeisührte, welche den lüsternen und geistesarmen Konig Ludwig XV. ganz bescherrschte, zeigte sich die göttliche Gerechtigkeit: die Bourbonen hatten, um die pragmatische Sanktion zu erhalten und keinen Krieg zu beginnen, kothringen, beide Sicilien und Anderes von Destreich bekommen; jest erhielten sie, nachdem sie dessen ohngeachtet einen langiährigen Krieg mit vielen Opfern geführt, gar Nichts. (21)

XI. Schmerzlich fühlte Marie Therese den Berluft Schle. fiend; Tag und Racht fann fie, bas Berlorne wieder ju erringen, Destreich bie erfte Stelle unter ben europhischen Machten ju verschaffen. Ihr hoher Beift leitete ben Staat allein, felbit mit ihrem Gemable theilte fie bie Dacht nicht, ber zwar ichon und liebenswurdig mit feinen milben und anmuthigen Sitten, aber wenig geiftreich mar; vergebens fuchten auch ihre Minister, Unfange hofmeifterifch Geschlecht, Jugend und Unerfahrenbeit ber Konigin ju nugen; fie entgog fich flug ihrem Rathe, ihrer Gewalt, war ihr eigner Minifter, fubrte einen gebeimen Briefwechfel mit ibren Gefandten, alle wichtigen Ungelegenheiten zuerft und allein zu erfahren, um barnach zu handeln. (22) Lange Freundschaft, oft erprobte Treue in Gefahren, Lage ber lander und bas Enbe bes letten Rrieges, ber nur burch bie Seeftaaten fur fle fo gludlich fchlof, fchien fie fur immer an biefelben zu Inupfen, ale ber Gintritt bes Grafen und nachmaligen Rurften Raunig ploglich die bisberigen Berhaltniffe anderte. Als

<sup>(20)</sup> Zichoffe: Prometheus I. 181. (21) Hormapr, Taschenbuch 1831. S. 36. (22) Core IV. Rap. 100.

im geheimen Rathe Alle jur Fortfegung bes alten Bunbes mit ben Geemachten ftimmten, entwidelte er mit feuriger Beredfamteit bie Bortheile eines Bundes mit Franfreich, wie nur Unschließen an biefe Dacht ben nachften gefährlichen Reind, Breuffen, wieber ichmachen tonnte, ben Deftreich feit Beginn biefes Sabrhunderts vorzüglich erhoben, um ein Gleichgewicht gegen bas Saus Bourbon ju haben, und ber nun selbst Destreich gefährlich werbe. Seine lebendige Darftels lung bestimmte Marie Therese fur ibn, welcher die Wiedererwerbung Schlefiens felbft Bewiffensfache fchien; ber eigenliebige, eitle, anmagende und bartnadige Mann, ben viele Reifen gebildet, und ber tief in die Berhaltniffe ber Sofe geschaut, er, ein geschickter Unterhandler und unergrundlich in Geheimniffen, (23) fuchte feinen eigenen und feiner Rais ferin Ruhm und Glang burch ben neuen Bund ju grunden. (24) Defregen ging er felbft nach Paris, buldigte ber toniglichen Buble Pompadour, wendete Alles an fie ju gewinnen, wies berbolte ben Rathen beständig die Gefahr vor Preugene Bergrößerung, und vermochte eudlich felbft bie anbachtige und stolze Marie Therese, welche sowst alle Sittenlougfeit beftig tabelte und ahnbete, baß fie an Pompabour freundlich und wie ju Ihresgleichen fchrieb; (25) benn es galt ja Schlefien und Rache an bem gefährlichen Reinbe. Lange warb burch Dreugens Bemubung die Annaberung Deftreiche und Frantreichs vereitelt, felbst die Pompadour wollte nicht offen gegen die öffentliche Meinung und die alten Borurtheile bas Bandnif empfehlen; aber Raunig rubte nicht, wechselte be-Randig Briefe, Schilberte Friedrich als ehrgeizigen, ganderbegierigen, treutofen Furften auch bei bem hofe von Große britanien, entfernte in Paris Alle vom Ginfluffe am Sofe, bie bem ueuen Bunbe entgegen schienen, suchte aber boch

<sup>(23)</sup> Core IV. Rap. 109. (24) Die Raunige von hormant im Taschenb. für vaterl. Gesch. 1831. Platner über Raunig. Literar. Conversationeblatt. Jahrg. 1823. Nr. 277. (25) Madame ma très-chere soeur. hormant Taschenbuch 1831. S. 43. Ma cousine ober Princesse et Cousine sagen Andere. Princ. 1. 433.

bas alte Berhaltnis mit England, wenn möglich, beizubehalsten. Als aber dieß in einen weitaussehnen Krieg mit seinen Kolonien in Amerika verwickelt wurde, welche heimlich von Frankreich unterstügt wurden, und den Beiskand Destreichs forderte, bei bessen Zögerung aber erklärte, es wolle sich wegen Deutung der bisherigen Berträge in keinen Fesberkrieg einlassen, und sich mit Friedrich verband, waren Rausnis und Marie Therese entzückt über den Gang der Dinge, weil nun anch sie sich offen an Frankreich schließen konnten, bessen König gern einwilligte, weil Friedrich über seinen frömmelnden Sinn und seine Buhlerin offen gescherzt.

XII. Alle bieberigen Schritte jur Bereinigung geschaben ohne bes Raifers Biffen, ber fich gern mit Sandelbunternehmungen beschäftigte; als er ben erften Bortrag über bieß Bundnig borte, fand er entruftet auf, und mit ber Sand auf ben Tifch fchlagenb, rief er aus: Solches Bunbnif ift unnaturlich, und foll nicht ftatt baben! worauf er beftig bewegt ben Saal verließ. Deffen ungeachtet marb ber Bertrag am 21. Mai 1756 abgeschlossen, aber noch vierzehn Tage barauf wollte Marie Therese gegen ben brittifchen Gefandten ben Schein bes alten freundlichen Berbaltniffes behaupten, beffen Bruch boch bald offen mar; Beibe beichulbigten fich gegenseitig bes Stolzes, ber hartnacigfeit und bes Unbantes, weil fie einen Bund gerriffen, ber über ein Jahrhundert jum Bortheil Beider gebauert. Die Raiferin hoffte nur Gutes; obgleich ihre Minifter ein bufteres Schweis gen beobachteten, ihr Bemahl und bie Stimme bes Bolfes Unglud aus bem Bruche mit England weissagten; jest in Freundschaft mit Franfreich brauchte fie weber in Rlandern, noch in Italien und am Rheine gu fampfen; bie fatholifchen Furften Deutschlands murben nicht mehr von jener Dacht gegen Destreich aufgeregt: fo ichien Preugens Untergang gewiß, gegen bas fie alle Rrafte aufbieten fonnte; baju hoffte fie auch Rugland von England abzumenden und Spaniens Beitritt. Die beutschen Fürften murben von Raunis aufe engfte mit Deftreich verbunbet, ba Kriedriche Meußerung

an bie Fürsten von Wittelsbach ichon fruber beim gebeimen Bertrage ju Romphenburg und fpater wiederholt, burch Bertreiben ber geiftlichen Rurften und Gingieben ber Rirchengus ter, fo wie burch Unterdrudung ber fleineren Dachte fich ju vergrößern, die geiftlichen Furften und die Stadte erschreckt batte, welche Friedrichs und ber Großeren Uebers macht furchtend fich jest Deftreiche Schute überliegen, mabrend fie ihm zugleich halfen. (26) August von Sachsen und Do. len, ber gang von feinem ichmachen, treulofen, fiolgen und habsuchtigen ungeheuren Berfchwender, bem Grafen Brubl geleitet murbe, (27) beffen herrschaft Friedrich oft beißend schmabte, so wie Elisabeth von Rugland, beren Ausschmeis fungen er eben fo ftart felbst offentlich tabelte, (28) verbauben fich besmegen mit Deftreich; auch Schweben warb gewonnen; fo glaubte Raunit, ber feinen großen Relbberrn gegen Friedrich fand, ihn ploglich burch Maffen ju erdruden; (29) ber Frubling bes Jahres eintaufend fiebenhundert fiebenunbfunfzig follte bie ichnelle Enticheibung geben.

AIII. Während so langsam und vorsichtig Ales zum Untergange bereitet wurde, lebte er in sußer Muße auf seisnem neuerbauten Schlosse Sorgenfrei (Sans Souci) zu Potösdam, eben so wie er zu Rheinsberg der Ruhe gepflegt. Es war ein eignes Schauspiel, wie der Fürst eines im Ganzen wenig erleuchteten Boltes seinen hof aus schönen Geistern, franzdsischen Dichtern und Weisen bildete; wie der militärissche Pallast in eine französische Afademie umgewandelt wurde, und Boltaire mit großer Schmeichelei und Belohnung gerusen, dem siegreichen Könige, von ihm häusig der Salamo des Nordens genannt, und den Gliedern des königlichen Hausses Vorbens genannt, und den Gliedern des königlichen Pausses Vorlesungen über den Geschmad und die vorzüglichsten Werfe der Franzosen gab; (30) der aufangs mit der Kamsmerherrnwürde und dem Berbienstorden bekleidet, von Krieds

<sup>(26)</sup> Core IV. Rap. 110. Hormant S. 45. (27) Dohm IV. S. 198. Anmert. (28) Preuß. I. 434. (29) Hormant S. 46. (30) Vie privée, politique et militaire du prince Henri de Prusse, frère de Fréderic II. Paris, 1809. p. 12. ff.

sich mit Bregetrung ber Schnendeler, über alle Dufter und Beile ber Borger gelegt, bath bund feine Subfunte, februng-En Geit unt felbe Berragerere ben Linng in ententerie, Brif er ibn mit Ummilen entlief, und darfir im benfenden öffentlichen Epatte megen feines Parmutebens und feiner Sebler ber Dies mit Nachwelt wen bem Frangmanne menergeben merb, mit bem er in der Folge gleichwohl muchet Beiefe wechselse. Die Mabemie ber Baffenichaften munte erneuert, aber is febr und feumfrifder Bet gemebelt, bei bie wengen bentiden Ritginder, - bie meifen waren fram ufen - ihre Mbanblungen in biefer fremben Sprache fichreiben mußten, mit burchaus nicht bie genfenbarte Religien, burgerlichen Rechte, Rebe und Dichtfung berübern burften: feine Oper war glament befielt mit bezihlt, manche Gangerin hatte wier bes feche Laufent Thaler Gehalt, ben bie bichften Stratibeamten nicht empfingen, mabrent bie Balbi lehrer in tieffter Armuth fomachteten, und bie gefammte fo nigliche Familie fich im Dof. mit Santhalt febr fname balten mußte, wie barin ber Ronig felbft mit feinem Beffpiele voranging. Banfunft und Malerei warb gevillegt, (31) babei mandjes nagliche Bert fur bas gange land gefdefen, Strafen und Ranale angelegt; aber aberall galt mu fein Plan, fein Gefet; wie vorher bas Militar, ward nun and Die Staatsverwaltung jur Mafchine, abbangig von bes So nige Billen, ber and bier Alles ju verfieben glaubte, beffen Anordnungen blinder Geborfam werten mußte; beinahe mirgende erlaubte er ten freien Gebrauch ber Rrafte, er leitete fein Bolt nach allen Richtungen obervormundschaftlich, beftimmte und beschräufte ober beforberte ben Sanbel im Ganjen ober nach einzelnen Theilen nach Billfur und Reigung; bie Prediger predigten fur ben Rartoffelban und gegen ben Zabat und Raffee, die er felbit unmaßig liebte, meil er es befahl; Alles war bestimmt, gemeffen, eingetheilt; wie bie Soffefte und Neujahrmunfche, fo bie Regierung bis auf bie

<sup>(&</sup>quot;) Ueber Die innere Bermaltung Preuf. III.

fleinsten Dinge; ben Abel begunftigte er fur feine ganglich verlorne Gelbstftandigfeit bei Unstellungen; in bie Rabettenbaufer murben nur Abelige jugelaffen, burgerliche Offiziere nur bei ber Artillerie, weil bier mehr Rraft und Renntniffe erforbert murben. Die Lage bes Bauers burch bas gange Land mar traurig; Sorigteit, Sofdienfte, Borfpann, Lieferung in die Borrathbaufer zu bestimmten Preifen und andere Laften ließen ibn feines Lebens nicht frob werben, ja es schies nen Burger und Bauern nur befregen beirathen ju burfen, bamit ber Ronig Golbaten betame, (32) von benen fie oft unbarmbergig behandelt wurden. (33) Rur fur Die Gereche tigfeitopflege und schnellere Erledigung ber Processe that er Manches, und verordnete weife, um den Buftand feines lanbes fennen gu lernen, daß Jeber feine Bitten, Gesuche und Befchwerden eigenhandig bei ihm anbringen und ber genauesten Ermagung versichert feyn burfe. Dieg Berfprechen hielt er ohngeachtet mancher thorichten Belaftigung treu. Fort und fort war feine Beit ben Dufen und Staatsgeschafe ten gewidmet; er regierte; Jagb, Rarten, Rebeweiber, Sofe linge und Rante waren und blieben ibm fern, und bieß fobnt mit feiner oft barten Gelbstberrichaft aus, (84) mit ber er Alles umfaffen wollte, nicht bedenkend, daß er boch feinen Rabinetbrathen in manchen Dingen vertrauen mußte, beren Bortrag oft eine Sache nach Gutbunfen wendete, und baß tein Menfch die Renntniffe von fo nnendlich vieler Urt befigen tonne, welche gur richtigen Beurtheilung aller Regierungsfachen nothwendig find. Diefe Gelbitherrichaft zeigte fich gang ale Billfur im Berfagen und Geftatten; er batte es bochft ungern, wenn fich feine nachften Diener und Ge-

<sup>(32)</sup> Go beift es im Berbungereglement vom 16. Aug. 1743 S. 8: Bie benn auch tie einzigen Gobne (ber Bauern), welsche ein väterliches Saus, hof und Stall zu erwarten haben, und nicht zehn Joll und barüber find, sich nicht ftellen burfen, damit ber hof nicht ohne Birth sey und bas Land zum Besten unseren Armeen selbst mehr peuplirt werbe. (33) Preuf. III. 95. (34) Ganz nach Preuß. I. 235. ff.

fellschafter, Staatsbiener und Offiziere verheiratheten; fie follten ibm nur allein leben ale Bertzeuge zu feinen Plas nen, bagegen forberte er Unfittlichfeit, und ben Golbaten ertheilte man formliche Liebstenscheine, vermogen beffen fie mir einem Madden nach Belieben leben tonnten, obne burch bas beilige Band ber Che gefeffelt ju fenn. (85) Fur Pferbe und Sunde zeigte er außerordentliche Borliebe, und ließ Manchen schone Dentmaler errichten; (36) bas Rrieges und Schachs fpiel liebte er auf Davier und Charten ju fpielen, wie gur Borubung jum ernstlichen Rampf gegen feine Reinde, beren gebeimfte Plane er verfolgte, und ju erfahren fuchte. Darin war beinahe feinem Sofe etwas beilig, und jeder Gefandte war bemuht, bie Bebeimniffe bes andern zu erfpaben, gleich. viel ob burch Bestechung, Lift ober sonstige Tauschung. Gingelne Binte über ben großen Bund gu feiner Bernichtung machten ibn noch behutsamer, lauernber; ber Großfurft Deter von Rufland, fein eifriger Berehrer, foll ibm Giniges mitgetheilt haben, und burch bie Treulosigfeit eines Rabinetschreibere Mengel in Dreeben erhielt er Abschriften von allen Berhandlungen bes fachfifch spolnischen Sofes mit ben beis ben Raiserinnen. (87)

XIV. Da verlangte er durch seinen Gesandten in Bien (26. Jul.) Ausschlüsse über die Rustungen Destreichs, sorderte auf die ausweichende allgemeine Antwort einen minder oras kelmäßigen Bescheid und die bestimmte Bersicherung, daß er weder in diesem noch in dem nächsten Jahre angegriffen würde; als auch dießmal die Antwort unbefriedigend war, und auf die dritte Anfrage jede weitere Erklärung ungestüm und stolz abgeschlagen wurde: beschloß er, da er den gewissen Sturm voraussah, ohne Sorge, ob er als Friedensstärrer vor der Welt angeklagt würde, dem seindlichen Unternehmen zuvorzukommen, ihre Plane zu vereiteln, sie zu schrecken, den Krieg in ihr Land zu tragen, sein eignes dadurch zu decken, und die Hilssmittel sich aus Feindes Land zu verschaffen,

<sup>(35)</sup> Derf. I. 424 ff. (26) Derf. 414. (37) Derf. II. G. 3. 4.

und fiel mit seinem heere so plotlich in Sachsen ein, (29. Mug.), daß fich Dresben schnell ergab, und die ganze fache fifche Armee fich eilig in bas unangreifbar verschanzte und får bie Gefahr ichon fruber gebilbete Lager bei Dirna gog, um bort bie versprochene Silfe von Deftreich zu erwarten. Muf biefe Rachricht schmabte alle Belt auf Friedrich, ber Raifer erließ an ihn ein Abmahnungeschreiben, nach Saufe au gieben und von ber Emporung abzulaffen, burch ein anberes Schreiben ruft er allen Rriegsoberften ju, ihren gotte lofen herrn ju verlaffen und feine entfetlichen Berbrechen nicht ju theilen; bie Bereinigung Preugens mit England wurde allen Ratholifen als ein Bund gegen bie Religion geschilbert, ber Ginfall als eine Berlegung alles Rechtes und ber offentlichen Rube, welches Berbrechen man mit Gingieben ber leben und Burben ftrafen muffe; bagegen erschien, burch Friedrich veranlagt, ein Abrif der Ursachen, welche ibn bewogen, ben Abfichten bes Wienerhofes guvorzufommen, inbem er alle von Mongel erhaltenen Schriften ben europais fchen Farften offentlich mittheilte; jugleich eilt er burch Thas tigfeit und Capferteit gur Entscheidung, wohl wiffend, bag ber Gludliche in ber Deinung balb gewinne; fchlieft bas fachfische heer immer enger ein, und eilt, auf bie Nachricht vom Auruden ber Deftreicher jum Entfage, biefen unvermuthet entgegen, ichlagt fie bei Lowofit (1. Dft.), febrt jurud, und zwingt die Gingeschloffenen burch Mangel an Brod und bie Riederlage ber Deftreicher entmuthigten Sachfen gur Ues bergabe (16. Oft.); die hauptleute werden auf ihr Ehrenwort entlaffen, die fiebzehntaufend Goldaten aber mit ben Unterführern mußten ibm den Treueid leiften, worauf er ihnen andere Rleidung und Rubrer gab; bas Rurfurftenthum behielt er bis zu Ende bes Rrieges in Berfat, baraus fo viel Menfchen, Gelb und Lebensmittel und fonftige Rrieges bedurfniffe ichopfend, ale nur moglich; (38) ubte aber auch an ben Schloffern bes ihm verhaften Grafen Brubl unmurbige Rache.

<sup>(38)</sup> Preuß. 11. 6. ff. Core IV. Rap. 111.

XV. Go mar benn ber Rrieg begonnen, ber fieben Jahre lang nicht nur ben gangen Rorben von Europa umfaßte, fondern auch in Amerita und Indien zwischen England und Frantreich geführt murbe, beffen Saupthelb aber, Friedrich, allein bie gange Mitwelt mit Bewunderung und Er-Raunen feffelte, ba er zeigte, wie bie Rraft ber Staaten nicht in Große, Ausbehnung und Reichthum, fonbern burch ben Beift feiner Rubrer beftebe, und wie im Unglade erft bie Grofe eines Mannes erscheine. Richt bie einzelnen gewons nenen ober verlorenen Schlachten, ober bie fleinen Rriegebegebenbeiten, weber fur ben im toniglichen Rriegsiviel Erfabrenen noch fur ben Untundigen lehrreich, will ich bier alle wiederholen, ba nicht barin ausgezeichnete Rlugheit und Beift fich zeigt, indem meift bie flug ansgesonnenen und berechneten Plane und bie thatigfte Borficht ein fogenanntes Dongefahr und ein fleiner Rebler jur gludlichen ober ungluctlichen Entscheidung bringt: (89) fonbern wie Friedrich aushielt gegen bie Denge feiner Reinde mit feinen wenigen Rriegefreunden, bem Bergoge Rarl von Braunfchweig . Bol fenbuttel, bem Landarafen Bilbelm VIII, von Seffentaffel, bem Bergoge Kriedrich III. von Sachsen Botha und Altenburg, bem Grafen Friedrich Bilbelm jur Lippe Budeburg und bem thatigften und machtigften von ihnen, Georg von Sannover und England, mit bem er fein Bunbnif mabrend bes Winters enger fnupfte, und, wie unbefummert um bie funftigen Gefahren, in Dreeben, wie in feinem Berlin, lebte. Gebichte schrieb, die Opern besuchte, Flote blies, und Gefellschaften gab, babei ben neuen Generalen feine Rriege vorschriften jum fleißigen Studium schickte, und alles Rothige fur ben neuen Reldzug anordnete, zu beffen Entscheidung auch Marie Therese Alles aufbot.

XVI. Der Reichstag entbot mit Beginn bes Jahres 1757 bie Reichsarmee, beren Fuhrer ber Pring von Sachsen

<sup>(3</sup>º) Co neunt Friedrich den Rampf felbft ein Rriegsfpiel, eine Mafchine nom Jufall geleitet, der bas Meifte vermöge. Preuß. II. 171. 176. 251.

hildburghaufen murbe; Friedrich felbft murbe vorgelaben, und ba er naturlich nicht erschien, ale Rurfurft und Martaraf von Brandenburg in bes Reiches Acht erflart; Marie Thes refe verftartte ihr heer, mabnte bie Bunbesgenoffen jur eife rigen Theilnahme; aber ba zeigte fich Giferfucht von allen Seiten, wenig Einheit, große hemmung und überraschenb begann Friedrich wieder feinen Bug. Auf vier Strafen in Bohmen eindringend, überfallt er ben forglofen Reind, und schlagt bie Deftreicher unter ben Mauern von Prag, in welche Stadt fich ber Bergog Rarl wirft , ben Friedrich belagert, und bann ploglich, auf bie Rachricht, Daun tomme mit einem Beere zum Entfage, mit bem größten Theile feis ner Schaaren biefem entgegenzieht, auch ihn bei Rollin gu überrafchen. Die Schlacht beginnt gang ju feinem Bortheile, fcon fcheint Daun gefchlagen, icon befiehlt er ben Rudjug, ale fich ploglich burch bie Unvorsichtigfeit zweier preußischer Dberanfuhrer bas Glud mendet, welche gegen ausbrudlichen Befehl bie rechte Linie burchbrachen, um einen Rroatenpoften au entfernen, und mit großem Berlufte gefchlagen werben. Schnell bringt bie fachfische Reiterei in ben entftanbenen Rif, und gerftreut ober morbet Alles vor fich ber; Daun nutt fcnell besonnen ben Fehler bes Feindes, ermuntert bie Seinen, und schlägt bie preußische Reiterei, fo oft fie auch fturmend andringt. Bergebens sammelt Friedrich bie Ents mutbigten von Reuem, und ruft, fo fagte man allgemein, im Borne: Bollt ihr hunde benn emig leben! Much biefer Anfall wird abgeschlagen, in Berzweiflung verläßt er, beinabe ber Lette, bas Schlachtfelb mit bem Berlufte von vierzebn Taufend Golbaten, brei und vierzig Ranonen und zwei Fahnen. Große Schuld an der verlornen Schlacht gab Fried. rich feinem Bruder, dem Rronpringen von Preugen, dem er feit biefem Tage nie wieder freundlich begegnete, fo baß er balb barauf an Gram ober ber Runft ber Mergte ftarb. (40) Seinen Rudjug aus ber verlornen Schlacht nahm Friedrich

<sup>(40)</sup> Preuß. II. 62.

jur Bewunderung bes Reindes mit folder Rlugbeit unb Ordnung, bag er ruhig weiter gieben tonnte; bas Unglud biefer Schlacht entschied auch bas Schidfal von Prag; bie Belage rung ward aufgehoben, und die Preugen verließen Bohmen. (+1) Run galt ber Rame Rollin Frangofen, Ruffen, Schweben und ben Reichevolkern ale Aufruf zum Angriffe; schon hoffte man in Wien Die fchnelle Entscheibung bes Rampfes, gangliche Demathigung bes Ronigs; ben man jum Martgrafen machen wollte; Marie Therese gab glangenbe Refte, und ließ Dent mungen pragen; bie Krangofen unter bem Marfchall Etrees waren unterbeffen an die Befer vorgeradt, hatten Sannover beimgefucht, ben Bergog von Cumberland, Rubrer ber verbundenen heffen, Braunschweiger und hannoveraner bei ha ftenbreed geschlagen, ibn endlich felbft von ber Elbe abgeschnitten , und bei Rlofter Seeven jur Uebergabe unter ber Bebingung gezwungen, bag alle feine Schaaren auseinanber geben follten, mas benn auch geschab; ber Bergog reifte nach England jurud, und Friedrich verlor auf Diefer Geite eine Silfe, auf bie er in feiner lage großes Bertrauen gefest; Die Frangosen machten immer weitere Fortschritte, verloren aber burch die Abrufung des bisherigen Führers ihre größte Stute, ba Pompadour ben herzog von Richelieu an jeine Stelle feste, welcher einen großen Theil feiner Schaaren an Soubife abgab, ber fich mit bem Reichsbeere vereinte, und im ftolgen Gelbftvertrauen Friedrich entgegenzog, ber bas heer in Schleffen verlaffen, um bier eine unerwartete Ents scheidung berbeiguführen. Bei Rogbach (5. Rov.) trafen fic bie Beere. In feiner Gile gerieth Friedrich, ba er allein auf Runbichaft audritt, in große Gefahr; ber Ebelmuth Gril. lone rettet ihn vom Tobe. (42) Das fleine Sauflein ber Preußen ichien verloren, gefangen, und Soubife eilte ben Kreis immer enger ju ziehen, bamit ihm ja ber Ronig nicht entflieben tonne, ale biefer plotlich auf bie Gorglofen ein-

<sup>(41)</sup> Archenholy, Geschichte des flebenjährigen Rrieges. Mann: beim 1786. S. 14 ff. (42) Preuß.

bricht, und fie so entscheibend schlägt, daß fie wie von panischem Schrecken ergriffen in eiliger Flucht nach allen Seis ten auseinander ftoben. (48)

XVII. Schnell fehrt er barauf nach Schleffen jurud, wo bie Destreicher unterbeffen gludlich gewesen, Schweibnig, und nach ber Schlacht bei Bredlau, wo ihnen die Preugen bas Schlachtfeld überließen, auch biefe Stadt genommen batten, fo baß Schleffen fur Friedrich gang verloren fchien; allein feine Antunft anderte wieder alles. Die Schlacht bei Leuthen, mobin ihm Pring Rarl entgegengerucht, marb fieg. reich burch Friedrichs fluge Anwendung ber fchiefen Ordnung gewonnen; Bredlau barauf belagert und übergeben; bie Defts reicher in einzelnen Schaaren, nachdem die Daffe auseinander gefprengt, angegriffen und überall gefchlagen, baß fie wie Fluchtlinge aufgelost Schlesien verließen und über bie bohmischen Gebirge nach hause zogen. Richt gladlicher maren im Gangen bie Ruffen und Schweben; jene hatten, Alles verheerend, Die oftpreußischen gander überschwemmt, Berlin burch Sabbit gebrandichatt, und, Bilben gleich, Graufamfeit genbt, wie man fie unter gebilbeten Bolfern taum fennt; gegen Menichen und Gebaube, Behrlofe und Bewaffnete gewuthet; Lehwalb, ber mit wenigen Schaaren ihrer Menge entgegenzog, mard bei Großjagerndorf gefchlagen, aber nicht verfolgt, und sonderbar genug verließen bie Ruffen balb alle ibre Eroberungen, Demel ausgenommen, und jogen über ibre Grange jurud. Darauf wandten bie Preugen alle Macht gegen bie Schweben, welche nichts Bedeutenbes unternom. men, und jagten fie bis unter bie Ranonen von Stralfunb; Die Frangofen, welche nach bem Bertrage von Geeven gleichs mohl hannover, Braunschweig und heffen wie ein erobertes Land gedrudt und ausgepreßt, gaben Beranlaffung, bag jenen Bertrag nun auch England nicht weiter anerfannte, fondern feine Schaaren von Reuem fammelte; fatt bes Bergogs von Sumberland führte fie nun ber in Friedriche Rriegsichule

<sup>(43)</sup> Preuf. S. 56.

gebilbete Pring Rerbinand von Braunschweig, als Dberft und Saupt bes Regimente in preugischen Diensten, bas fein Bruber, ber regierenbe Bergog Rarl, bem Ronige ftellte. ibm wichen auch bie Frangofen jurud, und fo mar bas Ende biefes Jahres allenthalben fur die Berbundeten ungludlich. Marie Therefe mußte ein neues heer schaffen, bagu Baffen, Speicher und Gepade mit ungeheuren Roften berftellen, blos aus ihrem eignen lande, ba fie nicht mehr von Englands Begeisterung unterftut murbe; Friedrich bagegen ergangte fein Beer burch freiwillige landwehr, welche ber nachmalige Minifter Bergberg gefchaffen, burch Auslander und Ueberlaufer, welche fein Rubm antoctte, und erhielt auch thatigen Beiftand ber Englander, befondere feitdem Wiliam Ditt Staate fefretar geworben, ber Amerita in Deutschland gegen bie Franzosen erobern wollte, weswegen man Friedrich auf alle Beife unterftugen muffe.

XVIII. So begann im folgenben Jahre (1758) ber Rrieg mit erneuter Unftrengung; ichon im Februar erhob fich ber tampffertige Rerbinand von Braunschweig, fchrecte bie Frangofen aus ihren bequemen Winterlagern auf, und trieb mit breifig Taufend Entmuthigten achtzig Taufend noch auf ihre Thaten prablende Frangofen wie in einem Treibjagen vor fich ber bis uber ben Rhein, überschreitet biefen Rluß, erreicht und schlägt die Frangofen (23. Juni) bei Eres feld, und fehrt fiegreich jurud. Unterdeffen batte auch Friedrich mit alter Lift und Thatigfeit ben Feldzug begonnen, und wollte, ebe er fich gegen die immer weiter berandringenben Ruffen wendete, unvermuthet die Deftreicher wieder überrafchen, ging nach Dahren, und begann bie Belagerung von Ollmun; als er aber bierin von bem machfamen Reinde auf alle Beife gebinbert, felbft in Gefahr gerieth, bob er bie Belagerung auf, und rettete fich gludlich burch alle Rachftellun. gen, die ihm der vorsichtige Daun auf dem Wege nach Schlefien bereitet batte, ploglich nach Bobmen und bann erft nach Schlesien, von ba aus ben Ruffen ju begegnen. Dftpreußen ward von ihnen überschwemmt, und gleich als mare und

bliebe es fortbauernd Gigenthum Ruglands, ziemlich geschont, auch mußten bie Einwohner schon ben Gib ber Treue fcmo. ren, und begwegen mar Friedrich fur bie gange ubrige Beit Diefer Proving abgeneigt, obgleich fein ganges Reich und Bolf von biefem gande ben Ramen führte; in ben übrigen ganbern murbe namenlofes Elend verbreitet, bag ruffifche Graufamteit allgemein zum Sprichworte wurde. Um fo mehr eilte jest Friedrich, fie in ihrem Laufe gu bemmen; bei Bornborf traf er fie voll gurnenden Muthes, fchlug die Schlacht, brang in feinem Rlammeneifer fo weit voran in bas Reuer ber Ruffen und Rofaten, daß feine Abjutanten und Pagen um ibn ber gefangen, vermundet und getobtet murben; Gnabe warb von teiner Seite genommen ober gegeben; nach furche terlichem Morben bei ber granzenlosen Erbitterung entschied fich bie Schlacht burch Sendlit fur Friedrich; er blieb Berr bes Mablplages, und verfolgte ben fliebenben Feind noch eine Beit lang, und wendet fich bann wieder gegen bie Deftreicher, welche burch Dauns fubne Plane ibm jest gefährlicher als Diefer wollte Sachsen wieber nehmen, bas am wenigsten vertheibigt war; babin wendete er unvermuthet alle Rraft, brangte ben Prinzen Seinrich, Friedrichs icharffichtigen Bruber, jurud, und ichidte fich an, Dredben ju belagern und die Preugen in Sachsen aufzureiben ober boch ganglich aus bem lande ju treiben: baju fchien er nur Beit ju beburfen, und begwegen ichrieb er an ben rufuiden Deerführer Rermor, er moge fich vor bem Ronige buten, und ibn binhalten, baß er unterbeffen feine Plane in Sachsen vollführen tonne. Der Bote mit bem Briefe aber mar in Friedrichs Sand gefallen, die Bornborfer Schlacht mar geschlagen, und von Friedrich felbst an Daun, ale Antwort auf jenen Brief. berichtet, worauf biefer feinen Plan anderte, und fich von Dredben meg bem beranrudenden Ronige entgegenzog, ber fich schon mit feinem Bruber Beinrich vereinigt batte.

XIX. Darauf begann bas Kriegsspiel in mannigfachen Sin, und herzugen, schneden Bewegungen, langsamem Zausbern, um einen gunfligen Augenblick zur glucklichen Schlacht

Geich, b. Deutschen, IV:

Digitized by Google

au erlauern; aber Dann gogerte, und vergebens schien alle Mabe bes Ronigs ibn biegmal nach Bobmen gurudjubraugen; feine Beerfchaaren maren ermubet, und bedurften ber Rube; fcon nabte ber Binter, und um befto eifriger fuchte Friedrich bie Entscheidung. Daber neue Bewegung und Begenbewegung, bis er fich bei Sochfirch bis unter bie Ranonen bes Reindes magt, und fein Lager nicht einmal befeftigt. Bergebens marnte Reith, einer feiner beften Relbberrn: Die Deftreicher verdienen gebangt ju werben, wenn fie und bier rubig laffen. Friedrich entgegnete mit ftolgem Gelbftvertrauen nur: Bir muffen hoffen, daß fie fich mehr vor und furchten ale por dem Galgen. Und unbeforgt, obne bie fonft immer beobachtete Borficht, lagert fich bas Seer gur Rube, mabrend Daun nach einem fubn entworfenen Plane lautons die allgu Sichern mit einigen Schaaren umgeht, feine Linien, mabrend er jur Taufchung bie Gegelte fieben ließ, feitwarts vorradte, und um funf Uhr bee Morgens ploglich mit Gewalt auf bie Schlummernden einfturgt, und Tob und Schreden ringeber verbreitet. Ein entsetliches Butben geschab im Dunfeln und in ber allgemeinen Bermirrung; ber bieberige Bauberer batte mit tubner Buverficht und trefflicher Anordnung ben Ueberfall ausgeführt, und nur bie ftete gehandhabte Rriegezucht rettete bie Preufen vom ganglichen Untergange. Go gelingt es Kriebrich unverfolgt auf feinem Rudzug, nur eine balbe Meile vom Bablplage, ein Lager aufzuschlagen, wo fein neuer Angriff auf ibn geschab, ber ibn bei bem ganglichen Mangel an Schiegbedarf und bem Berlufte ber Ranonen gu Brunde gerichtet batte. Dieg Unglud wirfte tief auf feine Seele, zumal in berfelben Stunde ber ungludlichen Schlacht feine Lieblings , Schwester ftarb; er fab tein Ende bes Rams pfes, nur ben gewiffen Untergang bei ber Fortfegung von ber Menge ber Reinde. In biefer Roth außerte er mobl: auf jeben Kall fubre ich etwas bei mir, um bas Trauerfviel ju enden. Ruhmlich fallen wollte er in ber Schlacht ober boch ber Gefangenschaft und Schmach entgeben. Go ift jest fein Sinn nur auf Abwehr gerichtet, taum erfreuen ibn mabrend

8. XXII. 35

bes Winter-Lagers in Breslau seine alten Lieblingsbeschaftigungen, mahrend Daun, von Laudon und Lasen machtig unterftut, wieder nach Sachsen dringen, und Marie Therese, nach so gludlichen Erfolgen, Alles aufbietet, ben Kampf zur Entscheidung zu bringen. Mit Frankreich wird ein neuer Bertrag geschlossen, neue Heerschaaren ziehen über ben Rhein ber nach Preußen, während Rußlands und Destreichs heere ihre Bewegungen zur Bereinigung beginnen.

Immer mehr erschöpft fich bie Rraft Friedrichs. gwar nicht feines Geiftes, aber ber Rriegsbedurfniffe; bas heer ift verringert, die Raffe leer; ber großvaterliche Schmud von Brillantinopfen und andern Roftbarfeiten verfauft; zwar buft Sachsen fortwahrend fur feinen Rurfurften, auch in Medlenburg wird eingetrieben, was moglich ift, gur Rache gegen ben herrn bes landes, ber fich ben Feinden Friebrichs angeschloffen, und am meiften gebrangt batte, daß bie Acht aber ibn verhangt werbe, wegwegen nun bie Unterthanen bart buften; zwar wird bas heer, fo viel nur moglich, ergangt, von Friedrich die berittene Artillerie erfunden, aus ben englischen Guineen geht immer leichteres Beld hervor; bie Beamten erhielten meift nur Befoldungefcheine, bie fie faum mit großem Berlufte umfegen fonnten, fliegenbe nas menlofe Blatter, meift von Friedrich feloft gefchrieben, verfunden Preugens Ruhm, und gießen Schmach und Schimpf auf feine Reinde: aber alle biefe Mittel und Quellen Schienen von turger Dauer; bie Gefahr machft mit jedem Tage.

XXI. Das Jahr 1759 schien seinen Untergang durch eine Reihe ungläcklicher Ereignisse zu beschleunigen, zu vols lenden. Zwar siegte Ferdinand von Braunschweig, trop Lord Sakrisse's seigem und neidischem Zaudern, über Contades und Broglio's französische Schaaren bei Minden (1. Aug.) entscheidend; aber die meisterhaften Züge der Deltreicher und Russen, von dem Reichsbeere unterstützt, das zur Theisung ber Macht Friedrichs in Sachsen einstel, hinderten ihn, den einen Theil mit überlegener Macht anzugreisen; Wedel, der die Russen von ihrem Zuge abwenden und die Bereinigung

Digitized by Google

mit Defireich hindern follte, warb von ber weit überlegenen Babl gefchlagen; Die Bereinigung gefchab; Brandenburg fchien verloren, Friedrich in Schlesien eingeschloffen. Da ließ er biefes gand feinem Bruber Beinrich jur Bertheibigung, und ging, mit fo viel Mannschaft er aufbringen tonnte, auf ben Reind los, entschlossen, ohne Bergug eine Schlacht zu liefern. Bei Runneredorf erwarteten ihn die feindlichen Beerführer im wohlverschanzten Lager auf einem ibm wenig befannten Mit Ungeftum greift er bie Ruffen in ihren Bollwerten an, feine Tapferen erfteigen nach fürchterlichem Bis berftande bie Batterien bes Reinbes, werten ihn aus allen Berschanzungen, und jagen ibn in wildverwirrte Alucht; Friedrich glaubte fich bes gludlichen Ausgangs fo ficher, bag er einen Gilboten an bie Ronigin fanbte mit ber Rachricht: Bir haben bie Ruffen aus ihren Berichanzungen gejagt, ebe zwei Stunden vergeben flegen wir vollstanbig! Aber furchts bar entschied bas loos. Die Berfolgung, welche eine gangliche Bernichtung ber Ruffen werben follte, marb, tros bes Abrathens ber flugften Fuhrer, unternommen, burch bie fumpfige Gegend gehemmt; eben fo ber Angriff auf bes Feinbes rechten Alugel; die Ruffen fammeln fich, mabrend bie Breugen in einzelnen Abtheilungen fich gerftreuen; ba fallt auch laus bon, ber bisber feinen Antheil an ber Schlacht genommen, mit seinen Deftreichern berab; ber Rartatschenhagel wathet in die Glieder ber Preußen; vergebens find alle Angriffe; bie vom langen Wege und Siege Ermatteten empfängt ein frifcher Feind; vergebens fturgt fich Friedrich gur Ermuntes rung ber Seinen in die größte Gefahr; mahrend beffen wird er auch von laubon umgangen, und nun ift an feinen Rampf mebr zu benten. Betaubt fturgt fich Alles in die Flucht; bie Rieberlage ift fo entschieden, bag er felbft ber ruffischen Reiterei in die Bande gefallen mare, wenn ibn nicht ber Rittmeifter Prittwis mit Benigen gerettet batte. Die Befturjung ber Truppen war fo groß, baß bas Fugvolt bei bem bloßen Gerausche ber Rosafen auf Taufend Schritte weit flob, ebe man es zum Steben brachte. Jest fab er feine

Rettung mehr; dem ersten Boten folgt nach zwei Stunden ein zweiter mit den Borten: Alles ist verloren! die Urfuns densammlung nach Potsdam; die königliche Familie von Berslin weg; die Hauptstadt mag sich nur mit dem Feinde verstragen!

XXII. Go febr batte fich feine Lage geandert. Sein ganzes Geschut, zwanzig Tanfend feiner besten Solbaten waren verloren. Aber bie Ruffen verfaumten, wie er felbft fagt, ihm den Todesftog ju geben. Sie vergagen in ber Freude ihres Sieges, beim Trunte, ber Berfolgung, ober es war Uneinigkeit und Stoly gegen bie Deftreicher baran Urfache, ba ber ruffifche Kelbberr Goltitov auf bie Anfinnung Laudons, die Feinde ju verfolgen, fagte: 3ch babe zwei Siege gewonnen, und warte, bis auch Sie zweimal gefiegt baben. Golde Gifersucht, Uneinigkeit und ber Mangel an Lebend. mitteln bei ben Ruffen rettete Friedrich vom Berderben; fo tonnte er bem Offiziere, ber ihm bie Giegesnachricht von Minden brachte, fagen: Es ift freilich schlimm, daß ich auf fo gute Botfchaft nur eine fchlechte bieten tann; aber finden Sie noch einen Rudweg, Daun und bie Ruffen nicht schon in Berlin und Contades vor Magdeburg, fo tonnen Gie bem herzog Ferdinand mein Wort bringen, daß noch nicht viel verloren fev. Die Mighelligfeiten zwifchen ben Deft. reichern und Ruffen bauerten fort, jumal Marie Therefe nicht genug fur Lebensmittel fur bas große vereinigte Beer geforgt hatte, wegwegen Soltitov auf ihr Anbieten von Gelb bitter antwortete: Meine Leute effen fein Gelb, fo bag bie lang von beiben Seiten gewunschte und gesuchte und endlich gelungene Bereinigung ftatt jum Berberben, vielmehr jum Beile Friedrichs ausschlug, da Soltikov fich allmählig gang absonderte und nach Polen jog, bag Friedrich von feinem Kalle fich wieder erbob und Riederschlefien bedte. Doch nun brobte ibm von einer aubern Seite ber Untergang. Reichstruppen batten unterbeffen in Sachfen bedeutende Forts schritte gemacht, und trop Heinrichs fluger, muthiger Abwehr eine Stadt nach ber andern genommen, endlich Dreeben

felbft; boch fonnte Daun burch alle feine Bewegungen ben Pringen Seinrich weber gang aus Gachsen vertreiben, noch ibn einschließen und überliften. Bei biefer Lage ber Dinge wollte Friedrich ben feindlichen Fuhrer burch eine fubne gemagte Stellung aus Sachsen nach Bobmen gurudbrangen; er schickte befthalb ben General Fint nach Daxen, bamit ber mit dem Berlufte ber Bufuhr aus Bobmen bedrobte Daun fich jurudziehe; Fint folgte ungern bem Befehle, ba er gang allein bem Reinde preisgegeben war, ber feine Lage bald erfabren fonnte, und machte besmegen einige Borftellungen; allein Friedrich antwortete ibm unwillig: "Dache er, bag er fortfommt," und fo jog ber General feinem Berbangniffe entgegen. Daun rudte aus Gachfen mit Uebermacht beran, bemadtigte fich fonell ber Unboben, mabrent gint im Grunde mit feinen Schaaren fland, und nahm ihn mit neun anbern Generalen und zwolf Taufend Preugen gefangen (44) Diefer Schlag beugte Friedrich am meiften, ber am Ende auch Dies fes Jahrs, wie fonft, bas Diggefchid ber fruberen Moube wieder beffern wollte; jest ichien fein frober Ginn, fein Reuer und feine Lebhaftigfeit fur immer verloren; langfam aber unaufhaltsam, unrettbar fab er feine Rraft schwinden; jeder auch unbebeutende Unfall brachte ibn bem Berberben ucher; felbft bie Gefangenen lofte man- nicht mehr aus, nur um ibm gu schaben. Allmablig wollte man ibn burch beständige Ungriffe ermuben, fdmaden, vernichten, fo bag auch bie beis ben folgenden Jahre noch ohne Entscheidung vorübergingen.

XXIII. Zwar erganzte er fein Heer, aber es waren junge Soldaten; zwar vertheidigte sich Tauengien in Breslau gleich ben Helben ber alten Welt, sich selbst zum Ruhme, seinem Konige zum Troste, und die Burger mancher Städte opferten Gut und Blut für ihn; aber andere Festungen gingen verloren; zwar errang er bei Torgau (3. Rov. 1760) über Daun, der, mit seiner Wunde am Fuße, frank die Schlacht

<sup>(44)</sup> Bei Preuß ausführlich der gange Borfall, fammt der Bertheitigung Fints.

fchlug, einen Gieg, ben er, nach feiner eigenen Reußerung, nur ber Bunbe bes feindlichen Beerführere banfte, ber baburch an seinem Ruhme nichts verlor; dagegen mar Fouquet bei Landshut gefangen, Brandenburg überschwemmt, und Berlin von ben Reinden genommen. Was er felbst in Sachsen ubte, welches arme gand er gang ausprefte, bas vergalten die Reinde in seinem Lande. Sein Ruhm erscholl in bie weitefte Ferne; eine Gefaudtschaft tam 1761 im Oftober vom Tatar: Chan, bem heldentonige feine Chrfurcht zu bezeugen; in Marofto warb fein Rame mit Bewunderung genanut; bie bobe Pforte ichloß mit ibm einen Freundschafts . und Sanbelovertrag, und jog brobend bei Belgrad ein großes Deer aufammen; im Reichsbeer war Unordnung und Auftofung: aber bieß alles brachte feinen entscheibenden Gewinn, nicht Erleichterung von ben machtigen Reinden Er bachte und fab nur feinen Untergang, ob er auch in Dugeftunden fich mit Brief. und Berfeschreiben, Dufit und Gesprachen erbeiterte. Die verlornen alterprobten Regimenter waren mit neuen unbrauchbaren Schaaren, balb and fachfischen Bauern, balb aus feindlichen Ausreißern ergangt, angeführt von jungen unerfahrenen hauptleuten; bagu fehlte es an Beld, benn anch bie Berfalfdung reichte nicht immer in; bas Seer felbit fing, an feine sittliche Rraft zu verlieren und bas eigne Land zu mifhandeln. In biefer lage, ba er feinen Untergang ichon Jahre lang vorauszusehen glaubte, mar er boch folcher Gefinnung, daß er feinen Freunden fagte: Reine Ueberredung, feine Beredfamteit wird mich je babin bringen, meine Schande ju unterzeichnen; entweder laffe ich mich uns ter ben Trummern meines Baterlandes begraben, ober ich werbe, wenn felbst biefer Eroft bem mich verfolgenden Bes fchice ju fuß erscheinen follte, mein Unglud zu enden wiffen. Aber fo lang er nur noch einen Rettungemeg fab, bielt er aus, ertrug alle Beschwerben eines gemeinen Solbaten, und fuchte gu retten, ju belfen, fich von Reuem gu erheben: boch als Georg II., fein ftandhafter Freund geftorben, Ditt fich jurudiog, und ford Bute, ben neuen Ronig Georg III. in

England beherrichend, bie bieberigen Plane nicht fortführen mochte, jum Frieden mit Franfreich bindrangend, ben alten Bertrag mit Preufen nicht erneuerte; als in Schlefien Die Deftreicher wichtige Festungen nahmen, und Marie Therese, obgleich auch erschöpft, alle möglichen Rriegeruftungen machte, Daun, ber ehemalige Bauberer in feinen Unternehmungen, rafch ward: ging er nach Breslau, die bort im vorigen Feldjuge angefangenen Berichanzungen eines Lagers zu vollenden, und es schien, ale wolle er unter ben Mauern biefer Stadt fein Leben ruhmvoll enden. Er entzog fich aller Gefellichaft, fprach wenig, fpeifte allein; feine meiften Canbichaften waren verheert ober vom Feinde befest; er mußte nicht, wober Erganzungevolt und Lebensmittel ju nehmen; Alles ichien feinen Sturg zu verfunden, ale ploglich bas Jahr eintaus fend fiebenbundert zweiundsechzig wie ein Rettungs. Stern für ibn anbrach.

XXIV. Seine beftige Reindin, die ruffifche Elisabeth, ftarb; Peter III., ichon lange fein eifriger Berebrer, bestieg ben Thron, und batte nichts eiligeres zu thun, als Gefandte an Friedrich ju fchicen, ihm Gludwunfche, Achtung und Freundschaft zu bringen, und bie Nachricht, bag alle preugis fchen Gefangenen von Rufland frei feven. Ja fo weit ging fein Gifer, feine Buneigung, bag er fich fogar eine Stelle im preußischen Beere ausbat, und ben Titel Generallieutes nant in Friedrichs Beere mehr zu achten schien als ben eis nes Gelbitherrichers. Jest ging Friedrich aus feiner Ginfamteit, und zeigte fich feinen Schaaren; er fing an wieber ju hoffen; die Proving Preugen mard ihres Gides von Rugland entlaffen, und mit Friedrich ein Schus . und Trugbund. niß geschloffen. Solcher Wechsel ber Dinge erhob Friedrich, entmuthigte bagegen Marie Therese, welche nun ben Rrieg allein fuhren follte, beffen Enbe nicht abzufeben mar; ihr Bunbesgenoffe, Franfreich, mar in allen Unternehmungen gur See gegen England ungludlich, und munichte Frieden; bas Reichsbeer und Schweben wirften nichts Bebeutendes. Aber ebe Friedrich sein neues Glud noch recht gefaßt, fam ibm

bie Rachricht, Beter fen von feiner Gemablin Katharina entthront, und tobt, und bie ruffifchen Beerschaaren, mit benen er fich eben jum Angriffe auf bie Deftreicher bei Bure tereborf verbunden, mußten ibn verlaffen. Schnell befonnen nutte er bie Wegenwart ber Ruffen, ehe noch bie Runde ber großen Beranderung bei bem Feinde befannt wurde, gum Angriffe, und ichlug bie Destreicher, welche ihre ganze Rraft nicht gegen Friedrich ju richten magten, im Bahne, bie Ruffen murden mit jedem Augenblide gegen fie loebrechen. Diefe zogen mit Friedriche Dant ab, schloffen fich aber nicht mehr an Deftreich, und als Schweidnig (9. Oft.) wieder an Friedrich fiel, ichien Schleffen unwiederbringlich fur Marie Therese verloren, und Daun und Friedrich begaben sich nach Sachsen, bort bie Entscheibung berbeiguführen. Bei Freiberg (29. Dft.) wurden bie Berbundeten vom Bringen Beinrich, ber im gangen Rriege, nach feines Brubers Urtheil, feinen Rebler gemacht, geschlagen, und als Franfreich erschopft, wirt. lich mit England friedete, tonnte auch Marie Therese ben Rrieg nicht weiter fuhren. Dieg fab Friedrich wohl, und wendete baber Alles au, ben Rampf fur fich gur gludlichen Entscheidung ju bringen; er verstartte feine Beerschaaren, befahl ben Ginen nach Franken, ben Andern gegen Baiern im Reiche vorzubringen und überall Rriegssteuern einzutreis ben; fo wurden auf ben Streifzugen Bamberg, Burgburg und Rurnberg gebrandichatt, ber Reichstag in Regents burg erschrecht, bag weltliche und geiftliche Rurften beftiger ben Frieden verlangten, ihre Schaaren gurudriefen, und fo bas Reichsbeer auflotten; Marie Therefe fehlte es an Gelb, ibre Minister und Felbherrn maren uneins, die Turten brob. ten , ber fachfische Sof brangte am meiften: fo neigten fich bie Gemuther jum Frieden, ber, nach einem Baffenftillftanbe, im Schloffe huberteburg geschloffen murbe. 3. 1763. 15. Rebr. Schlesien blieb bei Preußen.

XXV. Die beiden Gegner hatten von allem Blutvergießen und Geldaufwande nichts, als daß fie ihre Kraft gemeffen, und ben Bunsch hegten, einen so furchtbaren Rampf nicht zu erneuern. Friedrich aber, gladlich feine Erwerbung behauptend, gab ber Radywelt bas Beispiel, man fonne mit Beift und Rraft und Ausbauer über alle Reinde fiegen und eine Eroberung behaupten! Dreußen ftellte fich nach biefem Rampfe in die Reiben ber erften Staaten Europas; ber Rubm bes Ronigs erhob bas Bolt oft jum eitlen Stolze, fortan verschwand ber Rame Brandenburg und mit ibm Liebe und Unbanglichfeit ju Deutschland beinabe gang: Land und Bolf wurden preugifch, obgleich Friedrich gerade nach diefem Rriege bie Proving Preußen nicht mehr liebte und befuchte, (45) fo wie feinem Bater bas Bolt bafelbft für febr gottlos, faul und ungeborfam galt. (46) Die Boller batten gegenseitig am meiften gelitten; fie maren und galten als bloge Bertzeuge, wie Schwerter in ber Sand bes Machtigen; mit ihnen ent Scheiben bie Furften, fur welche es fein Recht und Bericht gu geben icheint, ibre mabren ober falichen Rechte; Preugen hatte mehr ale eine halbe Million an Bevolterung verloren, im gleichen Berbaltniffe Gachfen. Dief gand ichien gam verberben ju muffen; taum batten es die Preußen nach bem langen Drude und ungeheuren Erpreffungen verlaffen, tamen Die fachsischen Beamten, und riefen: Bezahlt, bezahlt! ber Ronig von Polen bedarf Gelb. Go faben fie bie Rudtebr ihres herrn fur ein allgemeines Unglud an, fur eine gran samere Landplage als Rrieg und hungerenoth. (47) Friede rich bemubte fich bie Bunben feines ganbes gu beifen, burch neue Ginrichtungen, Beforberung bes Acerbaues, bes hans bele; Alle tonnte und wollte er nicht entschädigen; bas Rriege abel galt ibm fur ein Berhangniß wie bie Gundflut ober ein Erbbeben; wen es trifft, ber moge es muthig tragen; (\*\*) Einzelne unterftugte er; feinen Felbherren Schwerin, Binterfelbt, Reith, Gendlig murben in ber Folge Marmorftatuen

(46) Preuf III. 97. (41) Preuf II. 344. (4n) Derf. Urkundenbuch jum I. u. II. Bb. 6 227. Rr. 44, 47.

<sup>(48)</sup> Der fiebenjährige Rrieg nach Preuß. Il. Bd. Core. Archenhols. La vie privée etc. du prince Henri de Prusse.

in Berlin errichtet; Ferdinand von Braunschweig aber gog fich im Unmuth von ihm gurud; ausgebiente Offiziere verwendete er ale Oberforstmeifter, Forstmeifter ober Rathe, Postmeifter, Bollauffeber und Salzbeamte ober in abnlichen Stellen; Ruhestandgehalte gab er nach Gutounten, aus bloger Gnabe; bie Freiwilligen, welche Bieles geleiftet, entließ er ohne alle Entschäbigung; Junglinge und Manner mit ben schönften Anlagen, aus bem Burgerftanbe, welche in ben Tagen ber Befahr jum Ruhm und Beil ihres Baterlandes und Ronigs gefampft, margte er aus, als es Friede mard, benn er wollte nur abelige Offiziere. (49) Unteroffiziere unb Soldaten verwendete er in niebern Dienften, baufig ale Dorfs schulmeifter, obgleich fie wenig ober gar nichts verftanden, benn fur bie Erziehung ber Jugend that er wenig, fur Bolfe. fchulen nichte; zwar erließ er einen Befehl zum Schulbefuche, aber von Berbefferung ber außern Lage ber armen lebrer war feine Rebe. (50) Die Menschen beurtheilte er meift nach Rlaffen und Standen, nur dem Golbatenftand gunftig, und ein Fahnrich ftand im Range bober als ein Gefandtichaftsrath; von ber Dehrheit ber Menschen und ihrer Moralitat bachte er im Allgemeinen schlecht; (51) bas Gefühl eines religibfen Bebarfniffes ichien nie in feiner Seele lebendig; mit feinem Zweifel an ber Bahrheit bes Rirchenglaubens nahm eine große Zweifelsucht an allem Soberen, Ueberirdifchen bei ibm überhand, bag er taum bie feste Ueberzeugung vom Das fenn eines Gottes und ber Unfterblichfeit ber Scele hatte. (52) Niemals nahm er Theil an einer Gottes Berehrung, wenis ger Ausnahmen nicht zu benten, mo er offentlichen Glanges wegen erschien. (53) Sein ganger Lebensplan bestanb

<sup>(49)</sup> Preuß III. 133. (50) Dohm IV. 443. (31) Ders. IV. 435. (52) Dafür zeugt vorzüglich der Anfang seines Testaments in vie privée etc. du prince Henri, wo es beißt: Je rends à la nature, ce sousse de vie qu'elle m'a prété, et mon corps aux élèmens dont il est composé. (43) Dohm IV. 560 u. 463. Bergl. Preuß III. 152 ff., der Alles aussucht, zu beweisen Friedrich sen religios gewesen.

barin, baß er ben Plat, ben ibm bie wunderbare Rugung im Reiche ber Befen angewiesen, auf bie murbigfte Art ausfullen mochte, baber feine Liebe bes Rachruhms bie fraftigfte Triebfeber feiner Sandlungen, und falte Berechnung und Borficht in feinem Leben vorherrichend erscheinen. beurtheilte er bie Begebenheiten immer richtig, und mablte bann bas Rugliche, nicht immer aber bas Rechte, und als er jest nach bem langen Rampfe ohne Bunbesgenoffen war, und bie lette Beit und bie gefahrvolle Butunft überbachte, fchloß er fich an Ruflands machtvolle Gelbftberricherin, Ratharina, beren thatiges Balten feinen Geift am meiften an-Bon ba an grundete fich ber Bund mit jenem, bas male noch halbbarbarischen, gand und feinen affatischen Gefinnungen, ber bis auf unsere Tage beinahe ununterbrochen, gur fichtbaren Bergroßerung Preugens nach Mugen, fortbauert. Begen Ratharina, bie ftolge und berrichfuchtige Raiferin, welche, eine beutsche Fürstentochter, in Rufland gar bald orientalifden Despotismus fich angeeignet, lernte er mit frang. fifcher Gefchmeibigfeit schmeicheln, fich biefelbe geneigt ju erhalten; boch gegen ihre machtige Gunftlinge, die ichon bas male an allen Sofen Europas zu befehlen, ftatt Borftellungen zu machen, geneigt maren, vergab er fich nichts in feis ner Burbe; (54) aber unaufhaltsam warb er burch ben neuen Bund in neue Plane und Bermidlungen gezogen.

XXVI. Dieß geschah vorzüglich bei den Angelegenheiten Polens. König August III. war nach dem siebenjährigen Kriege in sein Erbland, nichtzum Segen, sondern zum neuen Jammer seines Bolkes zurückgekehrt. Seine ganze Regierung hatte er in sorgloser Ueppigkeit zugebracht, Alles dem Grafen Brühl überlassend, der mit harte, Argwohn und Sklavenstnn seinen Gebieter bewachte, daß Riemand ihm nahen konnte, ihn wie sein eigener Schatten immer begleitete, und so gefangen hielt, daß dem Könige selbst auf seinem Gange zur Kirche Riemand begegnen konnte, den er nicht

<sup>(54)</sup> Dohm IV. 256.

Tagelang blieb er in stummer Dienstfertigfeit um ben Rurften, ber rauchend geschaftelos umberging, und ben Bint aeborfamen Grafen nur manchmal fragte: Brubl, babe ich Geld? worauf jedesmal die Antwort erfolgte: Ja, Sire! Der Schein um ben Ronig zeigte nur Glang, Pracht und Boblhabenheit; ber hof mar glangend, schwelgerisch; Brubl felbft hielt allein zweihundert foftbar gefleibete Diener und eine Leibmache, beffer bezahlt, ale bie bes Ronige; feine Tafel mar fostlich, feine Rleider ungegablt, reich, uppig; Sache fen feufite unter immer erbohten Auflagen, ben ungebeuren Aufwand bes Ronigs mit feinem Sofe zu bestreiten; boch war bie Raffe ftete leer, bas land mit Schulben belaftet; aber bie allmächtige hofpartei mußte ben forglos, weichliche gutigen Rurften in ber unseligen Taufchung zu erhalten, man lebe in feinem Lande fo froh und gludlich wie an feinem Niemand offnete ibm bie Augen, und ale einft ein ebler Englander, aus Erbarmung über bas bart gebrudte biebere Bolt, ibm eigenhandig Papiere überreichte, die ben Buftanb feines ganbes getreu fchilberten, bebte er, wie burch einen Donner vom beiterften himmel aufgeschrecht, vor Unruhe, aber nur zwei Stunden; die Soflinge, barniebergebonnert, umringten ibn bulbigend, und mußten ibn fchnell wieber ju befanftigen. Der Auslander marb fur einen Getaufchten erklart, ber reifte ab, die Papiere murben vernichtet, und alles blieb im alten Gleise, (55) bis jum Tobe bes Ronige, ber wenige Tage nach feiner Unfunft in Dreeben erfolgte (5. Oft. 1763); noch in bemfelben Monate verschied Brühl.

XXVII. Um die erledigte Königsfrone von Polen bes gannen sogleich die Umtriebe der Parteien; Marie Therese stimmte, und warb für den Sohn des Verstorbenen; Andere hatten andere Bunsche und Hoffnungen, da erschienen plotzlich Gesandte vor Friedrich, und kundeten ihm die Wahl seines helbenmuthigen Bruders Heinrich zum Könige an. 2116

<sup>(\*\*)</sup> Rochlis, für Freunde der Tontunft. IV. 264.

fie auf bie Frage, ob fie ben Pringen ichon gefeben batten. Rein antworteten, rief er fchnell: Run fo gebt, und febet ibn nicht, (36) Denn inegeheim batte er fich mit Ratharinen verbundet, einem Polen Die Rrone ju verschaffen, die barauf ihren ebemaligen Liebling, ben Grafen Stanislans Poniatometo, mehr aus Stolz ibn zu erhoben, ale aus Reigung, burch ihren gewattigen Ginfluß mablen ließ. Der größte Theil ber Ration, fo wie mehrere Idfe Europas, Frankreich und Deftreich jumal, waren migvergnugt und emport aber Ruflands ftolges und berrifches Balten; bod batte ber neue Ronia leicht burch milbe, umfichtige herrschaft mit ber Ras tion fich verfohnen mogen, wenn nicht Ratharing allmablia offen, unter bem Ramen ihres gefronten Lieblings, tropig und anmagend burch ihre tropigen und barbarifchen Gunftlinge geberricht batte. Polen mard als eine Proving Ruslands betrachtet, ohne bie Bortheile ju genießen; bas Bolls wert gegen bieg machtige Reich war gefunten, immer naber und gewaltiger brangte es gegen Europas gebilbete Bolfer ber, und im Stillen mar ber Plan icon entworfen, Polen gang an Rufland ju fetten. Der Ronig mit ben Gbelften bes Reichs fab die Gefahr, und fuchte bie Berfaffungefebler ju beffern, bie ben fremben Dachten beständig willfommenen Bormand gaben, fich in Polens Angelegenheiten, ju ihrem eignen nicht jum Beften bes lanbes, ju mifchen. Er that es mit gutem Ginne, bas gange Bolf ju fraftigen und aus ben bisherigen Graueln zu erretten, aber fogleich fchrieen bie (Diffidenten) Protestanten über Rrantung alter Rechte; Ratharina und Friedrich ertlarten fich als ibre Befchuger; jene ließ fogar einige tatholische Bischofe und Furften, beren Parthei Marie Thereste unterstutte, nach Sibirien entfubren; ber Burgerfrieg muthete gur Freude ber Rachbarn; ber Ginfluß Ruglands, welches mit feinen Schaaren überall gegen bie Entzweiten flegte, ichien Bolens Gelbfiftanbigfeit gang ju vernichten : bieß ju binbern, erflarte bie Pforte ben

<sup>(36)</sup> Vie privée, militaire du prince Henry p. 160.

Rrieg, die übermächtige Raiferin in ihrem Unternehmen zu hemmen, während die übrigen Mächte forglos Rußlands Bachsen betrachteten, oder, zu sehr mit sich selbst und ihren Angelegenheiten beschäftigt, übersahen.

XXVIII. Das Ginzige, mas Marie Therefe im Krieben von Suberteburg gewonnen, war die Beiftimmung Preugens jur Babl ibres Gobnes Joseph II. jum romischen Ronige, am 27. Mai 1764. Er folgte im folgenben Jahre fchon feinem Bater (1765. 18. Mug.), ber ale Raifer und herricher von Deftreich faum ben Schatten einer Macht befeffen; in allen wichtigen Ungelegenheiten war feine Meinung von feiner Entscheidung; Mangel an Chrgeiz bielt ibn in Unthatigfeit, bei ben wichtigften Ereigniffen ericheint er nirgende felbft beftimment, gang feiner Gemablin ergeben und untergeordnet, mas er nicht einmal verhehlen wollte; feine Gelbliebe bemog ihn, Lieferung von Baffen und Pferden fur fie, felbit fur bie Reinte, ju übernehmen, wenn fich hoffnung jum Gewinn zeigte. Dabei mar er von feiner Gemablin, ohngeache tet feiner Untreue, gartlich, ja leibenschaftlich geliebt, baf fie ibr ganges übriges Leben feinen Todestag ftill feierte, und nie wieder die Trauerfleider um ihn ablegte. Die bisber maltete fie fort in weiser Sorgsamteit, machte wohlthatige Stiftungen, errichtete Baifenbaufer, verbefferte die offentlis chen Schulen, forberte ben Aderbau, machte im Seere mich. tige Beranderungen, fubrte, ftatt ber Berbung, die Konfcripe tion ein, schaffte die Folter ab, und bob, im Streben nach nnumschrantter Gelbstberrichaft, bas Buffuchterecht in Rirchen und Rloftern auf; (57) dabei ward fie unterftust, ober eigents lich geleitet, von bem burchbringenben Geifte bes Rurften Raunis, ber Alles aufbot Deftreich ju erhoben, ber befmes gen Runft und Wiffenschaft und ihre Junger achtete, um fie au nugen, ber eine Atabemie ber morgenlanbifchen Sprachen errichtete, auf die Angelegenheiten bort mit Beift und Rennts niß zu wirfen, in Allem aber mabrhaft ale Gelbstberricher

<sup>(57)</sup> Core IV. Rap. 118.

ichaltete, und ben freien Abel auf alle Beife bemuthigte, ber nun in ben Borfalen auf Memter, Burben und Gnaben harrte, fatt frei und muthvoll auf feinen Gutern bem Ges nuffe ber Ratur und seiner Familie ju leben. Das uppige, weichliche und entnervende Leben der hauptstadt mit feinen Reften, Glanz und Bublichaften machte ibn geschmeibig, gabm, und tilgte ben alten Muth. (58) Josephs Lage mar in bies fer Beit beschrantt, und er ichien gang feinem Bater gu folgen; feine Erziehung mar vernachlaffigt; Beiftliche batten ibn von jeber umgeben, ju fleinlichen Religioneubungen punttlich angehalten, bas Studiren ihm verhaft gemacht, und fo hofften fie benn ibn gang, wie bither beinabe alle Rurften von habsburg, nach ihrem Ginne ju fubren. fchien blobe, Richts verfundete ausgezeichnete Baben an ibm, baß feine Mutter auch ihren zweiten Gohn, Karl Leopold, ibm porzog, und einst boch erfreut über bie Nachricht eines ibm gebornen Sohnes, fich felbft vergeffend, ploglich in bas volle Schauspielhaus eilte, und bem staunenden Bolfe in ihrer gewohnlichen Sprache zurief: "Da Leopold bat an Bubn." Der Rrieg mit Preußen und Friedrichs Thaten entflammten jum erftenmale feine Ginbilbungefraft, und regten ben Jungling fo auf, baß er mit in ben Rrieg wollte; bie Mutter geftattete es nicht; so versant er aufs Reue in fich; ber Tob feis nes Baters brach bie Feffeln nicht; die Mutter geftattete ihm feinen Antheil an ber Regierung ihres Canbes, und ale Rais fer beschränkte fich feine gange Birtfamteit im Reiche auf Standeserhöhungen und einige bochft unbedeutende Priviles gien; tein Fled beutschen Landes mar ber unmittelbaren Regierung bes Reichsoberhauptes überlaffen, teine Ginfunfte ibm angewiesen; jeber neue Wahlvertrag batte bie Dacht bes Raifers neu und mehr beschrantt, so daß er oft mit bite terem Wige über fein faiferliches Unvermogen spottete, und bie Berathungen bes Reichstages in Regensburg geißelte,

<sup>(</sup>sa) hormanr, Taschenbuch 1831. S. 50, ff. — Platner über Raunis a. a. D.

wo man fich über bie erbarmlichften Aleinigkeiten, lacherliche Ceremonien, Borfit . und Borgange . Anfpruche, wie um Dinge von bober Bichtigfeit, firitt, bagegen alle Unternehmungen bes Raifers jum Besten Deutschlands als Angriffe auf bie Selbstherrlichkeit ber beutschen Furften verschrie. (59) Dbaleich ber Mangel guter Rechtspflege überall fublbar, nach bem fiebenjabrigen Rriege Abhilfe befchloffen mar, und ber Rais fer, mit Ernft und Liebe bas Recht ju berichtigen, eigne Bevollmachtigte gur Untersuchung berief, geschah auch nicht eine mal hierin etwas; nach neunjähriger Arbeit lofte fich, mit gegenseitiger Erbitterung, Die Besandtschaft auf, obne ibr Wert vollendet zu haben, und Rigbrauche, Willfir und Ungerechtigfeit bauerten fort. Eben fo vergeblich waren Jofephs Berfuche, ben Beschwerben protestantifder Unterthanen über ben Druck fatholischer Regierungen zu fteuern; ba schrie und flagte man von allen Seiten, balb Ratholifen, balb Protestanten. Gab er einem Rapuginerflofter Recht, weil er glaubte, es batte Recht, so sagten biefe, er trachte ihre Religion ju fturgen; fant er bagegen bie Rlagen biefer gegrundet, fo fchrieen alle Priefter und Monche, bes Reiches Oberhaupt verlaffe bie Religion. (60) Go ward er von allen Seiten gehemmt, jurudgeftogen, und um fo mehr regte ber Drud bie Rraft auf; ba er nirgenbe feine Thatfraft außern konnte, reifte er ale Privatmann umber, vorzüglich den Bus ftand feines Erbreiches fennen ju lernen. Da untersuchte er Alles, Gee, und Rriegsmefen, Berichtshofe, Stiftungen, Rabrifen; besuchte bie Butten, erfundigte fich nach ben Bes burfniffen ber Ungludlichen, erleichterte bas Loos mancher Bebrudten, troftete und unterftugte, und zeigte fich uberall menschenfreundlich, angenehm und lebhaft, wie er auch Dus ben und Gefahren tropte. (61) In Allem aber schien ihm Friedrich als Mufter vorzuschweben, wegwegen er auch suchte, ibn perfonlich tennen ju lernen. Bei ber Bufammentunft ju Deiffe, 1769, fagte ber erfahrne, gemandte Friedrich: er

<sup>(59)</sup> Schneller. (60) Dohnt III. 4—16. (62) Core. Rap. 124. Gesch. d. Deutschen. IV,

febe biefen Tag fur ben fconften feines lebens an, als ben Musaanaspunft ber Bereiniaung ameier Saufer, bie ju lange getrennt, wo es boch gefrommt, fich gegenseitig ju unterfingen - worauf Joseph verbindlich antwortete: fur Defts reich gebe es tein Schlesien mehr. Doch hatte bief feinen weitern Erfolg; Friedrich bing an Ratharina, welche burch bie Slege aber die Turfen um fo größeren Sochmuth zeigte; Deftreich batte fich bagegen an bie Pforte gefchloffen: bas Betragen Friedrichs blieb tunftlich gemeffen zwifchen beiben Raiferiffnen, und ale bei einer neuen Bufammenfunft mit Joseph biefer, nach bem Plane Raunipens, eine Berbindung zwifden Preufen und Deftreich gegen bas übermachtige Rufland vorschlug, wich ber Ronig flug aus, erbot fich aber, - Die beiben Baiferinnen gegenfeitig ju verfohnen. Denn fill war bei ihm unterbeffen ein Plan gereift, ju beffen Ausfahrung & Ruffanbs Beiftimmung nothig batte.

XXIX. Preugen lag von feinen beutschen gantenn gant getrennt, und er mochte baber ichon langft gewünscht baben, ben polnischen Untheil jur Berbindung mit feinem übrigen Gebiete zu erlangen; aber Riemand wird vielleicht bie haupt und einzigen Umftande angeben tonnen, welche die erfte Theis lung Polens, und bann bie allmablige Bernichtung biefes, in fich ftete uneinigen und barum leicht angreifbaren, Stagtes berbeiführten. Ginige erzählen, bie Theilung fem ichon bei ber Busammentunft Josephs mit Friedrich besprochen worben; Deftreich befeste einige Gefpannschaften, welche Ungarn por mehr ale brei Jahrhunderten ale Pfand an Polen aberlaffen, und Friedrich schob feine Soldaten, gleichsam als Bebre gegen bie Deft, immer weiter nach Polen vor, fchrieb ungebeure Lieferungen aus, bie er in fchlechter baju geprage ter Dange gabite, entfahrte zwolftaufend Ramilien ihrem Baterlande, und trieb es wie in Feindes land, mobei befonbere Dangig litt. Ratharina, welche Bolen allein wollte. zeigte fich bamit ungufrieben, außerte bieg offen bem Pringen Beinrich von Preußen bei feinem Aufenthalte in Betersburg. jugleich, wie fie Friedrich, wegen feiner großen Aufopferungen

im Bunde mit Rugland, gern eine Entschäbigung guwenben mochte. heinrich ging ichnell auf ben Plan einer Theilung Polens ein, Friedrich ftraubte fich Anfange, weil man fich vor Europa barüber nicht rechtfertigen tonne; als aber Ratharina alle Berantwortung auf fich nehmen wollte, und bie Friedens . Unterhandlungen mit ben Turfen bagutamen, welche an Rufland Bedeutendes abtraten, wodurch Deftreichs Giferfucht und Sabsucht aufgeregt warb, daß es auch die verbunbeten Turfen um land ju betrugen bachte: fand man ben Plan bald annehmbar, und verstricte sich gang in benfelben, scheute aber boch bie Ruge ber anbern Sofe, und antwortete munblich und fchriftlich auf bie Anfrage barüber mit breifter Lage: es fey von einer Theilung feine Rebe, ja Rufland und Preußen hatten vor einigen Jahren offen erflart, fie wollten feine Eroberungen, und murben bie Rreis beiten und Befigungen Polens unangetaftet laffen. Deffen ohngeachtet ging man immer weiter, Friedrich fand ben Plan balb tofilich, ber feine Staaten ohne Rrieg abrunde; (62) Rannit bachte nur an Erhaltung bes fogenannten Gleichgewichts zwischen ben Dadhten, bas burch gleichen Bumache eines Jeben fortbefiehe, Joseph war fur Alles, mas Land und Dacht brachte: fo vereinte man fich jur Berfindlung Polens, obne felbft Frankreich, bas mit Deftreich im Bunde mar, etwas ju entbeden. Marie Therefe mußte barum, schwantte zwifchen Gewinn und Schamgefubl, batte aber nicht Muth gemug, fich fur bas Rechte ju entscheiben; fie fchrieb beflomtmen, wie all bas baraus entftebende Unbeil abnend, an Raunig: "Ale meine gander angefochten murben, und ich nicht wußte, wo ich ruhig niebertommen follte, fleifete ich mich auf mein gutes Recht und Gottes Beiftand. Aber in Diefer Sache, wo nicht allein bas offenbare Recht himmelichreienb gegen und, fondern auch alle Billigfeit und gesunde Bernunft wider und ift: muß ich bekennen , bag ich Beitlebens nicht fo beangstet mich gefunden, und mich feben gu laffen

<sup>(62)</sup> Raumer: Polens Untergang im hiftor. Safchenb. 1832.

schame. Bebent ber Rarft, was wir aller Belt fur ein Beis fpiel geben, wenn wir fur ein elendes Stud von Polen, ober von der Moldau und Ballachei Ehre und guten Ramen geben." Aber Alles war vergebens; ba Preugen und Rugland gur Theilung entschieden maren, ichien bas Gleichgewicht gleiche Bergrößerung fur Deftreich ju forbern; nach einer langen Erdrterung jog Marie Therese einen Theil bes Raubes einem gefährlichen Kriege vor. Rachbem bie Theilung aber beschloffen, 3.1772, rudten bie Beere ber brei Dachte von verschiebenen Seiten in Polen ein, und nahmen jebes feinen bestimmten Untheil, dabei bezog fich Friedrich in offents lichen Ausschreiben auf einen in ber Folge ju brudenben Beweis feiner Rechte, und Deftreich auf alte Anfprache; Ratharina allein verschmabte biefen Schein von Recht, und gab gar feine Grunde an, versprach nur ben neuen Unterthanen alle ruffifche Freiheiten und Borrechte, und erwarte befregen aufrichtige Baterlandeliebe und treue Anbanglich feit an fie, und erlaubte Sebem binnen brei Monaten ausgumanbern; wer fich nach biefer Zeit ber Sulbigung weigere, beffen Guter follten eingezogen werben. Das gange übrige Europa ftaunte vor folder Ungerechtigfeit, Die Polen batten awar bisher immer von Rugland und Breugen gefürchtet, aber nicht von Deftreich, und als baber mit den Beerfchas ren jener Dadite auch bie Deftreicher einrudten, begrufte man diefe als rettende Freunde. Bergebens mar ber Rothfchrei ber mighanbelten, geachteten Ration, vergebens bie Weigerung bes Konigs Stanislaus, ber fich jest ermanute: bie herricher brobten ibm, bem herricher, mit Abfepung, Berhaftung feiner Familie und Plunderung der Sauptftadt, wenn er wiberspreche. Gegen solche Gewaltthat schien fein Recht mehr auf Erben; aber Gott wollte, nach ben Borten eines unferer größten Geschichtschreiber, bamale bie Moralitat ber Großen jeigen! Jeber minber Dachtige, Bolt oder Furft, ichien von ba an eine Beute ber Grofferen, wenn fie andere fich mit einander verftanden; boch fprachen

bie Gewaltigen von Maßigkeit, Gerechtigleit und Gleiche gewicht!

XXX. Mit bem zugewiesenen Theil ber Beute maren aber Deftreich und Prengen nicht gufrieden, fie griffen immer weiter; Ratharina, noch mit den Turfen befchaftigt, abnete es aufangs nicht, bann aber verlangte fie, Beibe follten fich an ben ruffifchen Theilungsvertrag balten und das Andere berausgeben; Marie Therefe that es querft, und Friedrich folgte, ate er feinen Raub nicht gebikigt fab. (63) Balb barauf log aber Thugut bie Butowing ben Turten beraus, welches land Marie Therefe mit Beiftimmung berfelben befest, um fo bei ben Friedene tinterhandlungen gu Rainardgi, zwischen ber Pforte und Rugland, Die Buruckgabe ber Moldan und Ballachei zu fichern; jest blieb es in Defte reiche Sanden ale lobn fur die gute Dienftleiftung gum Krieden: Ratharina gurnte aufange barüber, gab aber endlich nach, weil sich Marie Therese auch bei Polene Theitung gefällig gezeigt. Bon nun an gaft bie That als Recht, welchen Grundfat felbst fogenannte Welt - und Staatsweise aufftellten; bie Bundniffe mechfelten nach laune und Billfur um ein Gleichgewicht ju Schaffen; Bablen gakten allein; nach Bablen mag man gand und Bolt, an einen bobern Dagftab bachte man nicht. Je mehr Quabratmeilen, je mehr Einfunfte und Goldaten , um fo gludlicher , fefter , geficherter fchienen ben Rarften und ihren Gunftlingen Die Bolter, ober vielmehr um fo sicherer ichien ibnen bie herrichaft nach feber Willfur. (64) Jest bedurfte man ber Jefuiten nicht mehr, welche gewöhnlich erft als bie Lenter alter Fürften, bann als ibre Meifter und Lehrer ju unumichrantter Dacht gels ten, und besmegen mußten fie in biefer Beit fallen, ba man an ben Sofen von ihnen genug gelernt hatte, und feinen Theilnehmer ber herrschaft mehr wollte. Unter Bormurfen,

<sup>(63)</sup> Raumer a. a. D. — Vie privée du prince Henri p. 172. seq. (64) Brgl. heeren, Geschichte bes europ. Staatenspeftems. II. S. 49.

als wollten fie in Amerita ein eignes Reich granben, in bem fie die Menichen zwar zu friedlichen Befchaftigungen, aber wahrhaft nur als Daschinen, nach beliebiger Beife, an beliebigen 3meden erzogen; als vertheibigten fie ben Rbnigemord in manchen bringenden gallen; als wollten fie felbft ben Sandel ju ihren 3meden leiten; als abten fie aber alle Ronige und Bolter burch bie wichtigften, oft unscheinbaren Memter, als Prediger, Jugenbergieher und beliebte Beichtvåter ber Sochften wie ber Riebrigften, ber Geiftlichen und Beltlichen, eine ungezügelte Berrichaft, und im Reib um ihren Reichthum und ihr forgenlofes, anfehnliches Leben: aus biefen Granden vertrieb fie eine machtige Sofpartei aus Portugal, Spanien und Franfreich, baf Rlemens XIV. fie formlich aufhob. 3. 1773. In jenen ganbern verjagte man fe meift gewaltthatig, ohne Schonung; allmablig und mib ber loften fich ihre Berbinbungen, wenigftens offentlich bem Scheine nach, in Deutschland, obgleich fie in althergebrach. ter Unterordnung und benfelben 3meden, unter gebeimen Borftanden, noch lauge fortbauerten, ba fie auch meift vorber ichon ihre Reichthamer gerettet batten. Marie Therefe jauderte lange, bie Gefellichaft ber beliebten Gewiffenerathe in ihrem gande aufzulofen, bis ihr, wie man fagt, Raunis einft eine Generalbeicht guftellte, die fie in frubern Jahren einem Jefuiten abgelegt, welche ibm von Rom and gugetoms men, worauf fle entruftet bie Auflofung unterschrieb; (45) ber gewaltige, fpabenbe Friedrich aber, ber Richts von ibnen fürchtete, bulbete fie in feinen ganben, (66) außerte fogar beißend, er wolle fie ben Rurften fur die tommenben Beiten aufbewahren. (67)

XXXI. So fiel biefer Orben, ber nicht allein bie papilliche Macht, sonbern felbft bas mabre Christenthum wieberberzustellen berufen schien, aber teines erreichte. Die hoht Aufgabe gur Menschenentwicklung, jum Recht und zur geistigen

<sup>(65)</sup> hormapr, Taichenb. 1831. C. 55. (66) Preuf III. 234. (67) Literar. Unterhaltungeblatt, 1833. Oft.

Areibeit war bald aus leinem Auge verschwunden; eigene und des Bapfies Berrichaft mar beutlich fein Biel, fur bas er Ales erlaubt hielt; die Bolfer unter emiger Bormund. schaft zu halten schien ibm nicht allein billig, sonbern nothe wendig, und aus ihren Fruchten erfennt man beutlich, was fie gewirft und gewollt. Alle Lander, in welchen fie lehrten und berrichten, waren in tiefe Stlaverei ber Rarften und ibrer Gunftlinge fo wie ber Briefter verfeutt; in Kranfreich, Spanien und Bortugal mar bie Despotie beimifch, und nicht weniger nunmichränft eigenmächtig berrichten bie Rurften bes fatholischen Deutschlaubs; nur bie Sesuiten selbft waren bei bem allgemeinen Drude beiter und frei. Babrent langer Beit handhabten fie bie herrichaft in Deftreich, und bie Minister fliegen und fielen burch fie; (68) Raifer Joseph II. felbft fagte von ihnen: "Die Erziehung ber Jugend, Literatur, Belobnung, Ertheilung ber großten Burben im Staat, bas Dhr ber Konige und bas Berg ber Koniginnen - alles war ihrer Kubrung anvertraut, aber man weiß auch, wels chen Gebrauch fie bavon gemacht, welche Plane fie ausges führt, und welche Feffeln fie den Rationen aufgelegt." (69) Baiern mar ihr Parabies, bas fe aber fo febr in aller Geis ftesbildung verfammern liegen, bag Kriebrich bas land ein Paradies von wilden Thieren bewohnt nannte; Prunt und Schwelgerei ber Rurften, wie Aberglauben, Unwiffenheit und Robbeit gebrten an bem Marte bes berrlichen Bolles; bie Schulen blieben in alter Unverbefferlichteit; fie verftans ben es, ben Geift mit Benigem abzufinden und mit tobten Rablen und Ramen zu betäuben. In teiner Biffenichaft und Runft, was auch ihre Lobredner fagen mogen, find fie fortgeschritten; Manches haben fie errettet, mas fonft etwa verloren, aber noch mehr baben fie gerftort, und gumal jene Biffenschaften gefliffentlich unterbrudt und geachtet, welche burgerliche und geistige Freiheit anstreben und entwideln. (70)

<sup>(69)</sup> Rint: Leopold der Große. G. 106 ff. — Schirach: Rarl VI. (69) Briefe von Joseph II. Leipzig 1821. G. 16. (79) Siehe den schönen Aussuch über ihre Leiftungen in Georg Biltor

Wie die alten Romer wollten sie ihre Sprache, ihre Gefinnungen und Gesetze über alle Bolter verbreiten, ein Reich
in ihrem Geiste zu gründen. Das war gegen die Ratur:
so mußten sie und ihr Werk vergehen, als von allen Seiten,
bazumal auch von dem beißenden Spotte der Gelehrten, des
nen sie selten zu ihrer Ehre antworten konnten, und der
diffentlichen Meinung die Angrisse geschahen.

Raunit aber leitete jest Deftreichs Angelegens XXXII. beiten mit ficherer Saud; was er wollte, gefchab burch ibn, und er wollte nur bie Große und Macht habeburgs, bieß fein einziges Streben. Preugens Erbeben batte Deftreichs alte Berbaltniffe gerriffen ober geftort; er fnupfte neue; bas engfte Unschließen an Kranfreich schien ibm bie größte Rothwendigfeit, und fo knupfte er alle Bourbonen burch bie garteften Bande an bas von ihnen fo lang und unverfohnlich verfolgte Saus Lothringen; (71) ber Thronerbe Franfreichs ward mit ber Erzbergogin Marie Antonia vermablt; Alles aufgeboten, die oftreichische Partei am Sofe ju Berfailles ju erhoben, ju erhalten; mer bagegen, mußte weichen; er ftif. tete Berbindungen in Reapel, Madrib und Parma, und brachte burch die Erbtochter Beatrix Mobena, Maffa und Carara an Destreich; er leitete Alles. Joseph reifte nach Frantreich, gewann durch feine Anmuth ben Dof, und fur immer glaubte er bie Berbindung gwischen beiben Sanfern acgrundet; fo tonnte man leicht ben Bechfel ber Dinge et. marten, er ichien fur Deftreich nur neuen Glanz, neue Dacht au bringen. Un die Fortbauer bes beutschen Reiches glaubte er bei Preußens wachsender Macht um fo weniger, ba er felbft Deftreichs alte Plane auszuführen hoffte, und Beibe bie geringeren Dachte unter fich ju bringen ftrebten. gegen fchien jest wenig Wiberftand; die Eblen bes gangen,

Rellers Nachlaß, Freiburg 1828. Th. II. S. 144. Den Gegensat baju: Southey history of Brazil T. III. p. 614., tem biefer Orden bas Ideal aller Gesellchaften ift. (73) hormanr, a. a. D. S. 91. Schneller, Destreichs Einfluß auf Deutschland und Europa, II. 108.

vorzüglich fabbeutschen Reiches betrachteten Bien fort und fort als ihre hauptstadt; ihre jungeren Sohne erhielten nach langem Sarren und Demuthigen Militarftellen ober befolbete Hemter und Pfrunden, felbft bie Tochter fuchten und fanden bort Berforgung auf die eine oder andere Art: fo maren bie Geheimniffe aller fleineren Sofe offen, und Wien bie eigentliche heimath bes Abels, ber beswegen bie herrschaft Deftreichs überall begunfligte. Dazu bebiente fich aber Raunit noch anderer Mittel, fowohl feine als feines Furftenhaufes herrschaft zu erhalten und auszubreiten. gebeime Polizei, abnlich ber Inquisition, ward planmagig unter ibm , Anfangs wie gegen die heimlichen Umtriebe ber Jefuiten, geschaffen, bann beibehalten und vervolltommnet; Angeber und Auflauremus allen Standen formlich gebungen, ber eine, und zwar ber schlechtere Theil bes Bolles, befoldet, um ben andern burch fie ju bewachen. Da war fein Band, fein Gebeimnif fo beilig, bas nicht die beimliche Dolizei erfundete, lofte, welche mit ihren gablreichen ichlechten Mitgliebern bas Berbrechen forberte, um bie Chre und bie Belohnung ber Entbedung ju baben, welche bas Briefgebeimnif verlette, nach laune ober perfonlichem Saffe anschulbete, Ungnabe ohne Bergeben, ja felbst Berbannung und Gefangniß ohne Unflage, Gebor und Urtheil verurfachte. (72) Sogar die Raiserin, sonft wohl religibsen Sinnes, lieh Rundschaftern und Angebern ihr Dhr, und brang in die Ramis liengebeimnisse. (73) Wie von einer unsichtbaren Sand marb Die Staatsmafdine burch unfichtbare Sebel bewegt, geruttelt, gezerrt; oder fie verlangte wie ein reißenbes Thier, von Sunger inftinttmäßig getrieben, immer größere ganberbeute. Dazu fam benn bald wieder Belegenheit, um fo lieber, weil gang in ber Rabe.

XXXIII. In Baiern hatte bieber mit bieberem Sinne und treuer Liebe, wie bamals taum Einer in einem anderen Lande, Maximilian Joseph III gewaltet, und sich die Liebe

<sup>(72)</sup> Hormapr a. a. D. S. 59. (73) Core IV. Rap. 123.

feines Bolfes durch Boblthun, Freundlichfeit und manche gute Ginrichtung gewonnen; obgleich von Jefuiten erzogen und umgeben, fab er boch, wie weit land und Bolt in jeber Berbefferung gurudgefommen, und batte ben Duth, ben Gis fer ebler Ranner ju fraftigen und ju fchugen, welche Licht burch Biffenichaft zu verbreiten ftrebten. Denn bieber mar Baiern , feitbem es bie Jesuiten gefeben, wie von allen übrigen bentichen ganbern abgeichloffen, und fein Buch, faum ein Gebante, brang in bas land und Berg, ben nicht bie Jefuiten querft geftempelt. Die Schulen vermabrloft, bie beutsche Sprache vernachlässigt, fast barbarisch, bas Bolf mit Anbachten, Bruberichaften und fogenannten Liebeswerten, fo wie von vielen Steuern barniebergebrudt, im Aberglauben, Gefpenflerfurcht bumpf hinlebenb, wei Bettler, Strolden, abgebantte und entlaufene Soldaten, Schinder und Schergen von feinem Rleife nabrent, in fcmutigen Satten lebend, arm und bedaurungemurbig; ber gute Rarft fanute bas Elend beffelben nicht, benn feile, lugnerifche Boffinge und Beamte betrogen auch ihn wie die anderen Fürften guter Gefinnung, und felbft ba in ben theuren Jahren 1770 - 1773 in Beitungen allgemeine Rlage über bas Giend und ben Sammer benticher Bolter ericholl, erfube er auf bie oftmalige Frage über ben Buftand feines Boltes niemals bie Babrheit, ja bie Soflinge brachten ibm felbit gewichtis ges, ichones, und, wie fie fagten, mobifeiles Brob, bis einft auf bem Rudwege von ber Rirche ausgehungerte Schaaren feinen Bagen umringten, und flebend um Brob riefen! Da erfannte er ben Betrug, und gab, mas er tonnte; mehr als bieß, geistige Rahrung gab er, als er bie Atademie ber Biffenschaften gegen die Rante ber Jefuiten, felbft feines Beichtvaters, beschütte. Bon freiem Antriebe, aus Liebe aut Bahrheit, Biffenschaft und jum Baterlande, hatten fich geis ftes, und geburteble Manner vereint, in Bort und Schrift bas Bolf ju belehren, bie alte Unwiffenheit und ben Aberglauben ju vertreiben, bie Geschichte jur Ermedung ber Bas terlande, und Menschenliebe ind leben ju rufen, und bie

E

Muttersprache zur Erheiterung und Belehrung aus ihrer Schmach zu erheben. Die Grafen Haimhausen, Salern, Spreti und Toring; die eblen Manner Lori, Lindrun und Obermayr schlossen den Bund 1759, dem sich bald mehrere anreihten, und ihr segenreiches Wirten begannen in dentlichen Bersammlungen und Schristen; von Allen leistete in der Folge keiner mehr als der hochherzige Priester und Lehrer Lorenz Westenrieder, der Geschichtschreiber jener Gesellschaft und seines geliebten Baierus, dessen Schicksale er dem Bolke und der Jugend anmuthig, wahr vorübersährte. Gesen Hexerei und Zanderei schried Sterzinger, zum Aerger der Jesuiten und ihrer Freunde, welche diesen Glauben noch immer vertheidigten, und im Bolkstalender ward manche Belehrung niedergelegt. (74)

XXXIV. Go tonnte fich bas lang verwahrlofete, trafe tige Bolt allmablig erheben, jur Freude und jum Schmerze feines Rarften, ber, ohne Rinder, bas Erbe einem Andern aberlaffen follte. Bemag ber alten, oft erneuten Saudvertrage war Rarl Theobor, ber Aurfürst von ber Pfalz, als haupt ber alteren Bittelsbachischen Linie, ein Wiffenschaft und Runft liebender Dann, aber ohne Salt und Reftigfeit, fchwelgerifch . wolluftig , und, an bie beiteren Rheingegenden und beffen feinere Bewohner gewöhnt, ohne Liebe ju bem alten Stammlanbe Baiern. Mit lauernber Sorgfamfeit wartete Raunig auf ben entscheidenben Augenblid, porber ichon Alles bereitend. Joseph war fur ben Plan einer Abrundung von Deftreiche Canbern gang eingenommen; ale bas ber Maximilian, ber Beliebte, farb, (Enbe bee Jahres 1777) befesten schnell die Deftreicher ben größten und schönften Theil bes ganbes, ichrecten burch Droben, und gewannen burch Beriprechen Rarl Theobor, bag er fein Erbe geriplite tern lief, und ichon mar ber Theilungsvertrag burch befto-

<sup>(74) 3</sup>ichofte, Bater. Gefc. Bb. IV. — Lipowelly, Leben und Ebaten Maximilian Joseph III., Churf. v. Baiern. Munchen 1833.

chene Diener beffelben unterzeichnet; bie gange Sache fchien abgethan, von teiner Seite Wiberfpruch, jumal nicht von auswärtigen Rachten, die entweder mit Deftreich befreundet ober in andere Rriege verwickelt maren: ale ploplich bie Bergoge von Zweibraden, als bie nachften Erben bes Bit telsbacher Gutes, burch einen beimlichen Abgefandten Frieb. riche, ben Grafen Guftach Goert, ermuntert, gegen ben Bergleich offentlie fich erflarten, und Friebriche Schut anries fen, (75) ben er fogleich gemabrte. Bergebens maren alle Unterhandlungen Deftreichs mit ben Bergogen, mit Friedrich, bem man im Boraus alle andere Bergroßerung und bie Einverleibung von Unfpach und Baireuth an Braubenburg gewahrte, welche Fürstenthumer, ben Sausvertragen gemäß, einst an ihn übergeben mußten: nichts führte Die friedliche Ausgleichung herbei. Friedrich furchtete jest mehr Deftreichs Bergroßerung, ale er feine eigne fuchte; nach Baierne Falle war bie Bertrummerung bes alten beutschen Reiches gemig, und nur Deftreich und Preugen noch vorhanden, fich feindlich gegenüber; barum wollte er in Baiern fich felbft fchuten, jumal er mußte, Ratharina neige fich jest nicht mehr gu Deftreich, um mit beffen Silfe ober Stillfchweigen ihren lang genabrten großen Dlan ber Turfenvertreibung aus Europa ju vollziehen. Go begann ber Krieg. Joseph ftellte fich bem alten, fiegerprobten Relbberrn muthig und fabn, boch mit Borficht, gegenaber; mit Borficht, bem Glude mißtrauend, begann ihn auch Friedrich; er brang mit heinrich und ben ibm verbundeten Sachfen, welche Anfprache auf Die Allobialerbichaft Maximilians machten, in Bohmen ein, lagerte bort, und wagte es nicht, bie Destreicher aus ihrer feften Stellung an ber Oberelbe ju vertreiben; ber Ausgang fchien ungewiß, baber Bogerung von beiben Seiten. Bahrend beffen Schrieb Marie Therese, bie fur ihren Sohn bangte, und im Gefühle bes Alters, mit religibsem 3meifel aber bie Recht-

<sup>(78)</sup> Mémoire historique de la négociation en 1778 pour la succession de Bavière etc. Daju Dohn B. I.

mäßigfeit ber Sache, eigenhändig an Friedrich, fuchte zu vermitteln, ju frieben, fie fey in Bergweiflung gu feben, wie fie einander ihre vom Alter gebleichten Paare auszus raufen ftrebten; (76) Frankreich rebete jur Berfohnung, ende lich erflarte auch Ratharina, auf bie bringenden Borftellungen ibres Minifters, felbft gegen ibre Reigung und fraberen Meußerungen, an Marie Therefe: fie tonne ben Unruben in Dentschland, bem Mittelpuntte ber europaischen Angelegens heiten, nicht langer rubig zufeben, und forbere von Deftreich Ausgleichung in biefer Sache, wibrigenfalls fle Friedrich mit einem Seere unterftagen marbe, (77) Dieg brachte bie Entscheidung und den Frieden ju Teschen, unter Frantreiche Bermittlung (3. 1779); baburch erhielt Destreich einen Theil von Rieberbaiern, Sachsen aber feche Millionen Thaler; Friedrich verlangte großmuthig fur die Rriegstoften nichts, und gilt bier mit Recht ale Erhalter ber beutschen Berfafe fung; aber alle, außer Frantreich, waren ungufrieden; Friedrich batte feinen 3wed nicht gang erreicht, Deftreich nicht alles Gesuchte gewonnen, Baiern verloren; (78) laut flagte ber Wiener Sof über Frantreichs Benehmen, nannte baffelbe treulos und zweibeutig, und manbte fich um fo lieber zu bem ibm entgegenfommenden Rufland; ja felbft Raunit gog feine Empfindlichkeit zu Ratharina und England. Der thas tenbegierige Joseph, welcher Ratharina's Plane gegen bie Turfen fannte, und eifrig Theilnahme munichte, weil er fich anderswo überall gebemmt fab, fuchte ihre perfonliche Befanntschaft; bie Reise nach Rugland murbe verabrebet, und ohngeachtet Preußen alles anwandte fie zu vereiteln, auch unternommen. Joseph zeigte fich bei ber eitlen, unternehmenben Ratharina gang gefällig, bequemte fein ganges Betragen nach ber Gemutheart und bem Sinn biefer Furftin, vereinte Chrfurcht mit Offenbeit und Schmeicheln fo geschickt, und

<sup>(76)</sup> Oeuvres posthumes de Fréderic II. T. V. (77) Diftorische und politische Denkwürdigkeiten bes Grafen von Goert. I. 31. ff. (78) Ichotte, B. IV. — La vie du prince Henri p. 188. seq.

gab felbst ihren abenteuerlichsten Planen Beifall, baß er sie ganz gewann. Ihre Bewunderung für Friedrich sant, jest war er in ihren Augen nur ein rauberischer Alter, der les diglich auf seinen Bortheil sah, und eine ransevolle Staatsklugheit übte; dagegen ward Joseph auch bei seiner Abreise mit Lob überhäuft, und der Bund mit ihm gemacht, ehe er noch förmlich geschlossen war. (7°)

XXXV. Bergebens fuchte Friedrich bas alte gute Bernehmen wieber berguftellen; vergebens fandte er ben Kronpringen, feinen Reffen, nach Petersburg; biefer vermochte mit ber fparfamen Ausstattung und bem wenigen Gefolge bei bem geschentefuchtigen Sofe und ben machtigen Großen nichts, machte auf die Raiferin felbft nur einen abeln Ginbrud, und bob baburch Josephs Berbienfte um fo mehr; ja Ratharina verhehlte es endlich gar nicht, bag ber Befuch fie langweile. Bergebens mar auch bie Abfendung bes eblen, flugen Goert; Die Freundschaft fur Preugen war aufgeloft, Bortheile, noch mehr als Reigung, zogen fie zu Joseph, mit ibm die Turfen ju vertreiben. Goert fühlte dief mobl, suchte aber die ruhm . und gewalt liebende herrscherin auf einen andern Gegenstand zu lenten, und marb Urfache, bağ Rufland fich endlich entschieden in Deutschlande Angelegenheiten mifchte, bie es bieber gleichgultig betrachtete. In mehreren Schriften und Unterredungen zeigte er ben Ministern bas Rusliche, ber Raiferin bas Rubmliche, wenn Rufland bie beutschen, burch ben weftphalifchen und Tefdner Frieben festgefesten Berfaffungen ichirme, Frants reich von feinem bieber aberwiegenben Ginfluffe andschließe, und bie fleineren Furften beschüte; fo hoffte er ben Eroberungeplanen Josephs in Deutschland ju begegnen. Der Untrag ichmeichelte ber Raiferin, fie ernannte 1781 Gefandte in Deutschland, bie an ben wichtigften Bofen weilen, ben Fürften und Stanben bes beutschen Reiches bie Abficht ihrer Raiferin ertlaren, und fich bemuben follten, Bertrquen

<sup>(79)</sup> Core IV. Rap. 122. Goert I. 166.

und Dantbarteit gegen eine Dacht ju weden, bie fo große muthig ihr Befchuter und Bobithater werben wollte. (40) So fchien nach Friedrichs Plane Die Macht Deftreichs über Deutschland von Reuem, vielleicht fur immer, geschwächt, und Soleph in feinen Unternehmen gehemmt, ber fich nicht gescheut, ihm burch ben Prinzen Beinrich bie Theilung Deutschlands zwischen Preugen und Deftreich in bie nordliche und fabliche Salfte vorzuschlagen, ba bie bisberige Feubalverfaffung ohnebin nicht mehr im Bleichgewicht mit ben abris gen europaischen Staaten war. (81) Friedrich wich flug aus, wollte Rube far fich und Deutschland, und ben Rubm, am Ende feines Lebens Deutschland erhalten gu haben; Jofenb ertannte mit ben ibm ergebenen Fürftenbanfern bie Abucht jener rufuichen Ertlarung beutlich, und außerte fich offen und bitter über die Ginmischung Ruflands in Deutsche lands Angelegenheiten; boch balb fam ber Augenblick, wo Deftreich ben Ginfluß Auflands fchlan gegen Preußen fur fich benutte, und die von Friedrich gebotene Baffe gegen ibn felbst richtete.

XXXVI. Der Tob Marien Therefens, 3. 1780, ents ledigte ben seurigen Joseph endlich vom lang geduldeten, hart gezähmten Zwang; jest wollte er Selbstherrscher seyn, und ward es. Ploslich sollte alles anders werden; was er seit langem beobachtet und durchdacht, sollte ind Leben tresten, nach seinem Willen, unbekummert, ob er alte Rechte und allgemeine Freiheit verlege oder nicht. Der Zepter sollte ihm ein Zauberstab seyn, alles Alte zu zerträmmern und and den Trämmern Reues zu schaffen. And den verschiedenen Boltern und Bersassungen seines großen Reiches wollte er Ein Reich, Ein Bolt gestalten, allen Unterschied der Sprachen und Gewohnheiten vertilgen; das Lehenssoch zerbrechen, die Last der Landbewohner erleichtern, den Aberglauben vertilgen; die Herrschaft der Geistlichen demuthigen, Gewerbssleiß, Ackerdau, Rünste und Handel beleben, wobei ihn Kaunis

<sup>(80)</sup> Goert. L 143 ff. (81) Vie du prince Henry. p. 217.

mit feinen großgrtigen Planen unterftuste, ber ben Sanbel Deftreichs im schwarzen und Mittelmeere frei wollte. Raum mufte er, wo querft beginnen; barum begann er Bieles que gleich, in folder Saft, bag er, ftatt bas Beffere allmablig ju gewähren und ju weden, Manches blod ju gerftoren fchien. Die besondere Berichtsbarteit der Ginzelnen unterbruckte er querft, weil nur vom gandesberrn alle Gerichtsbarkeit ausgebe. Bei allen Berordnungen und Unternehmungen aber zeigte fich flar, bag ber unumschranfte Bille bes Rurften allgemeiner Grundfat ber Staateverwaltung werbe. und bag bie Ausführung feiner Entwurfe oft burch Gewalt ge-Schahen, und fo gebilligt werben mußten. Daber erflarte er bie fatholische Kirche fur bie berrschende, vernichtete aber bas Anfeben bes Papftes beinabe gang, feine feiner Bullen durften die Bischofe ohne bes Raisers Willen verfunden; Die Beiftlichen tamen unter weltliches Bericht; beinabe alle Monche, und Ronnenklofter wurden aufgehoben, er schonte nur berer, die ber Jugenbergiebung gewidmet maren; aus ben aufgebobenen bildete er Siech. Schul . und Baifen. hauser; dabei vertrieb er aber mit schreiender Ungerechtige feit Monde und Nonnen aus ihren Wohnungen, und ließ fie beinabe verschmachten, ba ber ausgesette Behalt febr gering war. Die Ballfahrten wurden verboten, mehrere Bilber ihres toftbaren Schmuckes verluftig; jur Erziehung ber Jugend ein Staate, und Sittenfatechismus verfaßt; Alles follte fich unter bie Gewalt allgemeiner Befete beugen, bie Berrichaft und ber Ginfluß ber Beiftlichen, auf beren Aufeben er eifersuchtig bei feinem Billen jur Alleinherrichaft war, aufhören; (82) er habe es nicht gern, daß Leute, benen bie Gorge fur bas jufunftige Leben aufgetragen, fich fo viele Dube geben, bas Dafenn bienieden jum Augenmert ihrer Beisbeit ju machen. Sie, vor beren geschornen Saupt

<sup>(62)</sup> Gang nach Core und Dohm. — Memoiren eines teutschen Staatsmannes aus ben Jahren 1788 — 1816. F. D. Suber, Geschichte Josephs II.

ber Pobel in Chrfurcht auf die Kniee nieberfalle, haben fich Die größte herrichaft über bas herz bes Burgers ermorben; er wolle fein Bolt von diefem Aberglauben befreien. (48) Das Recht ber Erftgeburt, welches bas Bermogen an wenige Saufer brachte, borte burch ibn bei Privatperfonen auf, die Che ward blog jum burgerlichen Bertrag, Die Scheis bung leicht; auch die toftspielige leichenfeier verboten. Richt burch Lebre und Unterricht, fondern blog burch Befehl warb bieß alles vollführt; am wichtigften und ruhmlichften für ibn erscheint fein Duloungebefehl, eine feiner erften Berfugungen. Jeber follte von nun an feine religibfe Uebergeus gung frei und offentlich betennen burfen; baburch ertlarte er alle Chriften fur gleich, gestattete ihnen freie Uebung ihrer Gottesverehrung, beforgte eine neue beutsche Bibeluberfegung, fur bie Deffe einen beutschen Gesang burch Denis, erlaubte ben Juden Sandwerte und Runfte gu treiben, und ben Befuch ber offentlichen Schulanstalten und Atabemien, ermunterte Ranfte und Biffenschaften, freilich mehr bem Rugen und feinem Ruhme ju bienen, errichtete Lehrstuble fur Beiltunft, Bunbargneitunft, Pflangen, und Raturfebre und Raturgeschichte; ermunterte bie inlandischen Manufatturen, legte neue Ranale und Strafen an, und wedte burch fein ganges Reich ein reges erwartungevolles leben. Sett erschollen bie Stimmen ber Gebilbeten, lang Unterbrudten, in Wort und Schrift über die Digbrauche in ber Rirche, fie geißelten Aberglauben, Bauberei und Bererei; Andere eiferten gegen bie fleinen bespotischen Berrn, welche als Butobefiger bie Menichen an Die Scholle gefeffelt bielten, und Joseph bob in Deutschland alle herrenrechte, Behnten und Frohnrechte auf; Jedermann follte fortan nur Ginen herricher über fich haben, und feiner burgerlichen Rechte fich freuen. Der Abel, in feinen bisberigen Genuffen und Borrechten gefrankt und geschmalert, flagte vergebens, und trug endlich schweigend, mas die Rothwendigkeit gebot; Die

<sup>(83)</sup> Briefe von Joseph II, G. 41. 49.

Beid. b. Deutiden. IV.

Beiftlichkeit arbeitete im Stillen; aber gegen seinen gewaltigen Willen waren Bitten und Borstellungen vergebens. Da machte sich der Pabst von Rom auf, den Kaiser in Wien zu besuchen, und in personlicher Unterredung zu erlangen, was ihm bisher in vertrauten Briefen nicht gelungen war.

XXXVII. Das Oberhaupt ber fatholischen Rirche murbe mit aller Pracht und Chrenbezeugung empfangen und bebient, aber jugleich wie ein Gefangener mit Bachen umftellt, bag ibn Riemand ohne Borwiffen bes Raifere fprechen tonnte; biefer wich bei ber Unterrebung uber Rirchenbinge immer aus, als gebore bieß vor feinen gebeimen Rath, fo ward ber Pabft bingebalten, und ichieb endlich ohne etwas erreicht zu haben, tief befummert burch Josephs Unbeugfamfeit, und gedemuthigt burch eitle Formlichfeit und erheuchelte Ehrfurcht, und mandte fich nach Munchen, bem beutschen Rom, wo unter Rarl Theodor bas gange firchliche Mittels alter und die geiftliche Berrlichfeit noch lebte ober wieberaufebren ichien. Der Streit mit Rom bauerte in Briefen fert. Die immer engere Freundschaft Josepho mit Ratharing, welche ibm fur feinen Beiftand gur Bertreibung ber Turfen und jur Bergrößerung Ruflands gern die Berftellung und Erweiterung bes alten Raiferreiches gewähren wollte, (84) regten ben rubm . und landbegierigen Raifer gewaltig auf, obgleich er an ber Ausführung mit Recht zweifelte, und im Kortgange bes Streites wollte er endlich formlich fich vom romischen Sofe trennen, und fich vollig unabhangig in ber Leitung aller geiftlichen Ungelegenheiten feiner Staaten machen. Er glaubte fein Bolt reif fur eine fo große, fo plos liche Beranberung, ber Buftimmung ber meiften feiner Bis Schofe fich gewiß, und burch Berftellung eines Rationalfon cils boffte er ben Gottesbienft und Religions . Unterricht fo ju ordnen, wie es bem allgemeinen Beften gutraglich mare: ber Pabit, beffen Unfeben und Gewalt bamals felbit ber fromme fatholische Beibbischof von Trier, bontheim, in

<sup>(</sup>M) Goers I. 189.

einer eifrig und viel gelesenen Schrift angriff, follte bloger Bifchof von Rom werden, und ploglich reifte er felbst bas bin, um burch fein Unfeben und feine Macht Alles nach feie nem Billen ju lenten. Doch die Unterredungen mit bem Hugen Cardinale Bernis und bem Ritter Mara, welche ibm ernstlich riethen die Frucht ber Zeit nicht voreilig zu bre. den, und bas fo lang in Unwiffenheit und Aberglauben verfuntene Bolt nicht fur reif zu achten, brachten ibn von feis nem Borbaben ab; von nun an verfolgte er auch feine firche lichen Ungelegenbeiten weniger eifrig, und nahm baburch ben Einen bas Butrauen jur Regierung ben Andern die Furcht; (85) aber ungescheut verfolgte er feine Plane jur Abrundung fowohl weltlicher ale geiftlicher Berichtebarfeit, feinen Staat jedem Ginfluffe von Außen zu verschließen. Ale ber Rurft. bifchof von Baffau (1783, 13. Marg) ftarb, trennte er fo gleich alles gand, mas ju Deftreich geborte, von bem bis. berigen Rirchfprengel beffelben, und theilte es theils bem Erzbiethume Bien, theile bem neu errichteten Biethume Ling gu, ale fordere bief bas Beil ber Geelen. Bergebens mar bie ohnmachtige Rlage bes Sochstiftes, von beffen brei und zwanzig Domberen nur fieben gegenwartig maren, mabe rend bie andern bie Ginfunfte ihrer Pfrunden forglos ans beremo verzehrten; ber neuermablte Bifchof billigte bie Abtretung, und gabite noch eine bedeutende Gumme, worauf er bie bem Bifchofe und Rapitel entriffenen Guter wie burch Bieberfauf jurud erhielt; auf gleiche Beife trennte Joseph ben egerschen Rreis in Bohmen vom Bisthume Regensburg, und nahm benen von Rofinit und Chur bie ihrigen in ten porberoffreichischen ganbern, weil er fremben Bischofen feine Gewalt in feinen Erblanden gewähren tonne. Bergebens maren alle Borftellungen, felbft Mahnungen, daß bie Rire chenbezirte und Rechte in ber beutschen Berfaffung gegrunbet maren, immer beutlicher zeigte fich fein Streben, Defte reich gang von Deutschland ju trennen, ober bieß fo viel

<sup>(85)</sup> Dohm II. 334 ff.

möglich in jenes zu verschmelzen; schon ward die alte Berfassung in ihren innersten Fugen gerüttelt; schon erkannten Manche ben nahen Sturz, vor allen die geistlichen Fürsten. Aber ihre Alagen verhallten unbeachtet; was geistlichen Stanben geschah, kummerte die weltlichen nicht; die Protestanten sahen selbst im Hasse gegen die katholische Airche mit Bergnügen die Pralaten gedemüthigt und ihrer Rechte beraubt, und jeder der Fürsten sucht nach dem Beispiele der beiden Mächtigen zu erwerben, und, nach dem Lieblingsworte und Plane, sein Land abzurunden, unbekümmert um die Kränskung Anderer, Gründe, etwas anzusprechen, erfanden die besoldeten Hossgelehrten und Richter leicht. (86)

XXXVIII. Durch eine neue Reise nach Franfreich gewann ber Raifer diefen Sof gang, er ward jest mit Bertrauen und felbst Schmeichelei aufgenommen; bas alte freund schaftliche Berhaltniß, welches feine Mutter gefnupft, warb erneuert, und fo febr glaubte er ben Bund mit Kranfreich fur bauernd und aufrichtig, bag er ben Grang (Barriers) Bertrag eigenmachtig aufbob, bie Sollander, welche bei ber Uebergabe ber fpanischen Rieberlande an Deftreich, im Utrech. ter Frieden, (1715) bie wichtigften Festungen Belgiens gegen Frankreich bin, aus Furcht vor biefer Dacht, befest hielten, vertrieb, und aller Gegenvorftellungen ohngeachtet bie meiften berfelben schleifen ließ; feine Reifen batten ibm bie Behrlougfeit Sollande enthullt, und fo forberte er jest Die freie Schifffahrt auf ber lang gesperrten Schelde. Bergebens warnte felbst Raunig, und widerrieth ben Rrieg; 30. feph rechnete auf Frantreichs und Ruglands Beiftand, und glaubte, bas erschrecte holland werde Alles bewilligen und auf feine Schiffe nicht ichießen! bie Schiffe fuhren ab, aber bie vereinten Provingen, insgeheim von Preußen ermuntert, widerfesten fich, und Raunit ließ feinem herrn wiffen: die Sollander haben geschoffen. Alles beutete auf allgemeinen

<sup>(\*6)</sup> Das Jus convenientiae suchte man auf jedes Sut anzuwenden. 3. 3. Moser's Lebensgeschichte II. 17.

Rrieg; ba ertlarte felbst Frantreich fich fur holland, bot feine Bermittelung an, und Joseph entsagte ber freien Schiff. fabrt auf ber Schelbe, feinen Anspruchen auf Maftricht, und erhielt bagegen eine Gelbfumme, (87) versuchte aber gleich barauf anderemo feine Rraft. Der Plan, Baiern ju ermer. ben, fchien fein und Raunigens Lieblings Biel; Die Erb. und Macht Anfpruche waren burch Kriebriche Bachfamteit miggludt, aber gegen einen Taufch ichien jeber Ginfpruch vergebens, felbft ungerecht von fremben Rachten, wenn bie Bittelebacher einwilligten; jum Austausch mar Rarl Theo-Mit Widermillen weilte er bieber in Baiern, dor bereit. feiner Unredlichkeit fich bewußt, er habe bas land an Defis reich preisgeben wollen; finfter und verschloffen, ben Donchen ergeben, ber Bolluft frohnend - und Deftreich that viel fur feine Matreffen . und Baftarden . Birthichaft, (88) verfolgte er bie Danner, wolche unter Dar 111. an bie Spige ber Bolfsbildung fich gestellt, und Andere, welche offen und muthig fich bem alten Geiftesbrucke entzogen, forberte beimliche Ungeberei und Berfolgung, ließ die Soflinge und Donche nach Belieben malten, die Schulen verfallen, und ertrug mit Unwillen bie freien Meußerungen bes fraftigen Bolts. ftammes, bas, im Gefühle feines Rechts und feiner Bater. landsliebe, über bes Fürsten Thun fich aussprach, bag er mit Freuden bem alten Stammlande entfagen und bafur bie offreichifden Niederlande, ale Ronigreich Burgund, beherrfchen wollte, bas ber Rheinpfalz benachbart und einft leicht abzurunden und zu vereinen mare. Ratharina von Rufland, bie Josephs Freundschaft wegen ihres Planes gegen bie Turtei eifrig munichte, verfprach felbft ibre Mitmirtung : Mles fchien abgethan, ber ruffifche Gefandte, Graf Romanzom, glaubte bie Einwilligung ber Bergoge von Zweibruden leicht erhalten ober durch Droben ertrogen ju tonnen: aber biefe wenbeten fich fonell an Friedrich, ihren alten Befchuger, und biefer machte nun jum Staunen ber Baiern und Deutsche

<sup>(87)</sup> Core IV. Rap. 125. (88) Borte Sormants.

lands die Berhandlung befannt, worauf Karl Theodor und Joseph der Unterhandlung als einem Gerüchte vergebens widersprachen. Friedrich aber, der die Gesahr der Auslösung der deutschen Reichs, und Rechts, Berhaltnisse bei Josephs ungestümen Erwerbungsplanen deutlich erkannte, gründete jum Schirm und zur Ruhe der deutschen ständischen Gerechtsame nach den Reichsgesehen und Friedensschlüssen den beutschen Fürstendund, 1785. 3. Juli, gegen Destreichs Eingriffe. (80)

XXXIX. Dieß mar fein lettes Bert, im folgenden Jahre ftarb er (1786, 17. Mug.) mehr bewundert als geliebt von ber Mitwelt und feinen Unterthanen, bie er als Gelbftberricher gang nach feinem Billen regierte, gu feinen 3meden brauchte; ohne 3meifel ift er ber Grunder ber Grofe Preugens, beffen Bewohner alle in ber Folge ihren Rubm an ben biefes Ronigs tnupften, und taum mehr bes bentichen Berbanbes bachten, ba fie an Friedrich felbft bas Beifpiel batten, ber ale Ronig felbstherrlich waltete, ale Denfc beinabe ausschließlich bem fleinen Rreife ber Frangofen ans geborte, bie er gerufen ober bie fich wegen frommer Anfichten verfolgt ju ihm fluchteten, und fich nie weber mit feis nem Bolfe überhaupt im traulichen Berbaltniffe eines Baters zu feinen Rindern, noch mit Deutschland und beffen aufftrebenber Literatur befreundet hatte. (90) Beim Antritte feiner Regierung hatte er zwei Millionen und britthalbbunbert tanfend Ginwohner, am Ende nah an feche Millionen, baju einen bedeutenden Schat, ohngeachtet feiner Rriege und bes großen heeres, ba er bie Gelbmittel auf alle Beife ju vermehren fuchte, wozu feine Sparfamfeit und bie Steigerung ber Bolle am meiften beitrug. Alle ins gand gebrachten Baaren gablten eine hohe Abgabe, welche eigene Beamten erhoben, die rob und lauernd, mißtrauisch überall nach ver-

<sup>(\*9)</sup> Dohm III. 33. 154. 185. Vie privee du prince Henri p. 232. 3. v. Muller Darftellung bes Fürstenbunds. (\*\*) Decreen, Gefcichte bes europäischen Staatenspftems II. S. 83.

Bohnung eines jeden Unterthanen durchsuchten, und Wortbruch, Berrath seiner Bekannten, Lügen und falsche Eidschwüre und den gefährlichen Schleichhandel erzeugten, um Gewinn und Belohnung zu erhalten, oder der Strafe und den hohen Zöllen zu entgehen. Allgemein war der Unwiste des Landes, als er diese an die Franzosen verpachtete, und sie zu Zollbeamten setze, welche ihren Vortheil so gut verstanden, daß sie reichlicher als die ersten Staatsdiener bezahlt wurden. Er selbst tried Alleinhandel mit vielen, den Menschen wirklich oder scheindar unentbehrlichen Dingen, als Zucker, Kaffee, Tabak und selbst dem Salze, oder verkauste ihn gegen hohe Abgaben. (°1) Der geheimen oder höheren Polizei, welche nachmals Alles zu erspähen suchte und kein Geheimniß heilig achtete, bedurfte er in seiner Herrschertraft nicht.

Das leben und Wirten ber übrigen Fürften Deutsche lands verfchwindet gegen bie alles umwalzende und neugestaltende Rraft biefer beiden, welche wie an gandergebiet fo an Beift und Thatigfeit alle anbern übertrafen, und bie als ten Berbaltniffe erschutterten, bas bie Reichsverfaffung balb ju enden ichien. Dieg faben viele gurften vorand, lebten barum in altgewohnter, forglofer Beife babin, ben Freuden ber Jagb, ber Bolluft ober ber Bauliebhaberei ergeben, bauften Schulben auf Schulden, unbekummert um ihre Erben ober Unterthanen; jeber regiert nach Belieben, gufrieben, wenn es nur halt und bebt, fo lang er lebt, nach ihm mag bie Belt und bas Reich einfturgen; (92) Joseph und Friede rich waren in ber Gelbftberrichaft ihre Mufter, und wie jener zu einem politischen hierarchen und Pabft in Uniform und Degen fich erheben wollte, (93) fo jeber Andere nach feiner Beife. Die Militarberrichaft hatte fich flotz aberall bervorgebrangt; bas beutiche Staaterecht mar ein militarifches, aus ber Canbeshoheit eine bespotische Gewalt geworben,

<sup>(21)</sup> Preuß III. 3 ff. Agl. v. Dobm. (22) Mofer neues ratr. Archiv I. 150. Crome Gelbstbiographie. G. 78 ff. (22) Mosfer I. 552.

Maes ju thun und ju laffen, was einem Rarften ober beffen Lieblingen beliebte, ein ftartes heer war bas Dittel Aues durchjufegen. Jeber Befehl mußte ohne Biberrebe vollzogen werben, es fchien ale habe fich ber gange Staat in ein Monchfloster ober eine Raferne verwandelt. (°4) Die Geschafte ber Regierung murben fpielend behandelt, bie ergogenben Anftalten querft beforgt, bie Diener und Bertzeuge berfelben am beften befoldet, die ernftlichen und naglichen Unternehmungen binausgeschoben, biebere und verlaffige, einfache Manner übergangen, Schmeichler überall bervorgezogen, bie Gerechtigfeit meift vom Rabinet abbangig, baß felbft Kriedrich einst an den Markgrafen Christian von Rulmbach eine Borftellung über beffen Rabineteichurten erließ, welche Die Memter verlaufen, und jedes Berbrechen nach Gunft erlaffen. (93) Der schleppenbe Rechtsgang machte beinabe jebe Rlage gegen folche Regierung und Gerechtigfeit vergeblich, weber bas faiferliche Ansehen noch bie Reichsgerichte vermochten etwas, ba erhob fich ploglich ein Reind gegen fie, ben fie anfangs wenig geachtet, und felbft gegen einander genahrt, und ber ploglich in furchtbarer Große daftanb: bie Rreibeit ber Preffe und bie offentliche Meinung.

XLI. Im Stillen hatten während des langen Friedens bie höheren Lehranstalten, vorzüglich im nördlichen Deutschlande, unbeachtet von der bewegten Zeit und ihren Machthabern, ihre Aufgabe der Geistes. Entwicklung zur Wiffensschaft und Augend fortgeführt, (96) durch Lesen der alten, unerreichbaren Muster den Sinn für das Schöne geweckt, und eine geistige Berbindung zwischen den edelsten und fås higsten Jünglingen, die nachmals als geistliche und weltliche Beamte auf Bolfsbildung und Führung wirkten, geknüpft, welche die segensreichsten Früchte trug. (97) Das Lesen der Alten weckte den Sinn für geistige Freiheit; nachdem man

<sup>(34)</sup> Mofer, patr. Archiv. V. 515. (34) Deff. VIII. S. 520. (36) Deerens Auffan 1. Bl. der Göttinger gelehrten Anzeigen 1834. (37) Savigny in Rantes hiftor. pol. Zeitschrift.

lange blos am Buchstaben gehalten, brang man in ben Beift ber alten Berfaffungen; bie Selbenbilber entzundeten manches Berg jur Tugend, Ausbauer, Baterlandbliebe und jur Grandung einer geistigen Berbindung, jur Schopfung von Beis fteswerten. Die Geschichte ber Bolfer, welche ofter bie Unterbrudung und bas Entfteben ber Gewaltherrichaft bei freien Bolfern, ale bas Erheben unterbrudter, gebemuthigter Rationen nachweist, ward in ihren Quellen erforscht bie Ges genwart zu belehren und zu ermuntern'; Raturs und Bolfers recht aus bes Beiftes Tiefen gebolt, und als Norm bei gegenfeitigen, friedlichen und feindlichen Begiebungen gur Uns terbrudung ber Barbarei geltenb gemacht. Ohne Buthun ber Großen und Reichen, ohne Begunftigung ber Rurften (08) erwachte bie beutsche Dufe, gewedt von Junglingevereinen, bie beseelt von der Gehnsucht nach Schonbeit und Freiheit, in Arommigfeit und Rechtlichkeit Andern vorleuchtend, bie Pflege bes geiftigen Lebens übernahmen, und bald in fcmarmerifchen Liebestlagen, balb in begeifterten Freiheitstonen, balb im himmelanftrebenben Dbenfluge, balb in fuger Beife ber Kabel und Ergablung ihre und bes bentichen Bolfes Sehnsucht und Wehmuth, Andacht und hoffnung voll bezaubernber Wirtung aussprachen, und bie jugenblichen Bergen entzundeten. In Salle fanden fich Gleim, ber als preußis fcher Grenadier bie Siege Friedrichs verberrlichte, und im Bolfefinne fang Ut und Got; in Gottingen fchloffen Burger, ber Bieberermeder ber beutschen Ballabe, ber garte, fcmarmerifche Solty, die bieberen, frommen Grafen von Stollberg und 3. S. Bog, ber bie Belbenfanger ber Alten in unerreichtem Boblflange wiedergab, ben Sainbund; Rlopftod, ben nur ber banifche Ronig und ber eble garft bes fleinen Babens mit einem Jahrgehalt ehrte, fang feinen Reffias, und trug auf Flugeln feines Gottbegeifterten Liebes bie Gemuther Simmelwarts; Andere fchloffen mit findlichem Sinne bie Ibyllenwelt als Dafe in ber Birflichkeit auf,

<sup>(26)</sup> Shiller: Die bentiche Dufe.

und Leffing fchuf mit acht beutschem Sinne bas beutsche Schanfpiel , ftellte allgemeine Regeln ale Richtschmur fur bie Schöpfungen Anderer auf, und wirtte burch feinen Ras than ben Beifen, bem vollenbetften feiner bichterifden Berte, mehr jur Ausschnung und Bereinigung ber religibsen Parteien, ale je theologische Streitschriften gethan. Der fur Schonbeit und Runft ber Alten begeifterte Binfelmann erflarte ibre Berte, Dengs, ber beutsche Raphael, fdrieb feine Anfichten über bie Schonheit und ben Gefchmack in ber Malerei; Preugen, jumal unter bem großen Friedrich, ber Buffuchtsort ber verfolgten freifinnigen Denter, wedte und nabrte Manner, welche in Forfdung über Runft und Biffenschaft und bie wichtigften Ungelegenheiten bes Menfchen allen anbern gur Leuchte und gum Dufter murben. erklarte Bolf bie Alten, forschte ein anderer Bolf uber Bahrheit und Beisheit, bilbete fich herber, ber in beute fcher Profa voll Ernft, Tiefe und Gemuth feffelte; forichte humboldt in allen 3meigen bes phyfitalifchen Biffens, ente bullten Samann und Mendelfohn ihre Forfchungen aber bie tiefften und beiligften Bahrheiten, und Rant, ber eine gange Belt von Gebanten andeutete, entwickelte, in Unbern aufregte, (99) erhob bie Bernunft ale Richterin über alle menfchlichen Angelegenheiten gegen bie Unfeindungen geiftlicher und weltlicher Frommelei und blinden Glauben, und fand bald begeisterte Unbanger, Die jene Babrheiten auf bas Les ben und ben Staat übergutragen suchten, mabrent fcmache Rachbeter ben Geift in barbarischen, unverftandlichen Rebendarten an ihre Rafte ju feffeln glaubten ober unternab. men. - Die fogenannten liberalen Ibeen umfaßten fcnell alle irdischen und himmlischen Berhaltniffe von ber Satte bis zum Throne, (100) und allgemein bieg jene Beit bas Alter ber Aufflarung. Gewaltige Krafte maren in bem großen, langbauernben Rampfe entwickelt, Bieles aufgeregt,

<sup>(99)</sup> Raumer: über bie geschichtliche Entwicklung ber Begriffe von Recht, Staat und Politik. G. 116. (100) Preuf III. 249.

í

ļ

was appig fortiprofte. Zwar die vornehme Welt bulbigte noch immer frangofischer Beisbeit, fchlurfte bie appigen Schriften des Auslandes und Bielands, ber in üppiger, finnlicher Darftellung mit ben Frangofen wetteiferte, vertrieb fich mit Gaftmablern, Rarten und Burfeln bie liebe lange Beit, redete ohne Runfifinn und Gefchmad, mit wenigen an, gelernten Runft : Mudbruden über alte und neue Berte, ging tagtaglich ine Sofichaufpielbaus, in beliebter Abmechfelung bald zum Weinen, bald zum Lachen fich bingebend, fchaute bie unsittlichen Fugverbrehungen buhlerischer Tangerinnen in ben Tangftuden, ließ fich von schmachtenben Gangerinnen bie Ohren volltrillern, und schwapte in ben gesellschafts lichen Abendstunden von den leeren Tageerlebniffen. Aber bes Bolles befferer Theil, ber Mittelftand, arbeitete mit bieberem Sinne fur leibliche und geistige Rothdurft, fanb feine Freude an eigenen Schopfungen gur Bequemlichteit und Entwicklung; Sandel und Berfehr brachten Schape und Raft, neue Baaren und Gebanten; bie Sitten murben feis ner, gefelliger; bas Streben nach Unabhangigfeit und freier Entwidelung fteigerte fich taglich, und burch Pflege tes Sans bels und ber Biffenschaften batte fich ber Mittelftand gu einem bedeutenden Gegengewicht erhoben, und wer immer burch Reichthum ober geiftige Thatigfeit fich auszeichnete, tonnte feines Ginfluffes auf Die Gefellichaft gewiß feyn, (101) wahrend bie Mermften, Saus, und Grundlofen, Soldner ober Bauern ibr fummerliches Dafenn fortichleppten unter ben alten von Geschlecht ju Geschlecht forterbenben Laften. Schon fprachen in offenen Schriften Menschenfreunde fur Berbefferung ihres Loofes, von Anerkennung allgemeiner Menschenmurde; murdige Priefter mirften burch Berfunbis aung bes gottlichen Bortes bie Liebe gur befferen Behandlung ber bart Gebruckten, fur bie vermahrlofete Jugend in ben Stadten und auf bem lande schrieben, baten und forge ten eble Menschenfreunde, fur ihre und bes Bolfes Ergies

<sup>(101)</sup> Gothe, 28. 48. 6. 71.

hung granbeten Anbere, unter ihnen ausgezeichnet Peftalogi, Baisen - und Unterrichts - Anstalten; schrieb ber gemuthvolle biebere Justus Moser seine patriotischen Fantasien, die Bergangenheit mit der Gegenwart verknüpsend, und am Tiefssten erkennend, was das deutsche Bolk seyn und werden könnte. (102)

XLII. Eine große geiftige Regsamteit, die nicht mehr ju bemmen mar, burchbrang bes Boltes ebleren Theil, bas nicht verführt meder von ben schlapfrigen, noch von ben gottesläfterlichen und alles Recht und Tugend verhöhnenben Schriften bes Auslandes, welche auch in Deutschland in tage lebigen Romanen baufig nachgeabmt murben, mit bieberem Sinne feine alten Boltsbucher und Lieber las, und fich an ben neuen freudigen Tonen erfreute, welche die Dichter und Tonfeger mit eblem Betteifer verbreiteten, und wahrend feile Schreiber in fuglichen Schriften ben finnlichen Genuß und bie naturliche Religion ale Sochftes priefen, vertheibigten und verfündigten gavater (103) und Sailer muthig bas Bert vom Gefreuzigten und ben Glauben an bas Uebernaturliche und die geheimnisvolle gottliche Ginwirfung auf die menfchlichen Schickfale, und Claubius, ein treuer Bolfebote, fchrieb in biederherziger Ginfachbeit belehrend und ftrafend, troffend und erheiternd und burgerlich schriftlich faslich. (104) Kriedrich, und nach feinem Beifpiele alle beutschen Rurften, jede freie Prufung und Meußerung über Staatsverbaltniffe unterfagten : wandten bie Beifter fich jur Unterfuchung ber firchlichen Ginrichtungen und Glaubensvorschriften, rattelten, tabelten, fcmahten und fpotteten mit Gelehrfamteit, Scharfe finn und Dit; Leffing, ale Schongeift gepriefen, griff ben driftlichen Glauben in feinem Grunde an; Bahrbt, ber schmutig gemeine Spotter, folgte mit einem heere seichter Denter und Rachbeter; Dinge, an beren Beiligfeit nur ju ameifeln man fruber fur Berbrechen hielt, verloren ibr alte

<sup>(10</sup>a) Geine Borrebe jur Denabr. Gefchichte. (201) Ueber ibn Gothe im 48. B. feiner Werte. G. 139. (104) Bachler.

gebeiligtes Anseben. Bobl verschwanden viele Borurtheile, Aberglauben und bie Achtung fur Digbrauche; aber balb wich auch ber Glaube an bas Beilige und bie beilige Scheu aus ben Gemuthern, jumal ber Großen; Spott über relie gibse Dinge marb allgemein, und bald wollten bie Deiften. nach Friedrichs Beifpiele, ftarte Beifter fenn, ober feine Religion baben und beburfen, und nie in bie Rirche geben, mabrend fie boch bas gemeine Bolf bamit ju jugeln ober au fchreden bofften, bei welchem Robbeit, Bant und Berlaumbungefucht, Sang gur Schlagerei und Unmagigfeit aller Art, baju bie alte Beschränktheit, Aberglauben und Borurtheile berrichten, daß es in bellen Saufen ju Gagner ftromte, ber bie meiften Rrantheiten fur Birtungen bes Teufels erflarte, und fie burch fein bloges Bort beilen wollte. Rrante aller Art, jedes Geschlechtes und Alters, bag die Menge baufig auf bem freien Felbe übernachtete, nabten fich glaubig bem neuen Bunberthater, borten fein Bort, anfangs aufgeregt und fich felbst tauschent, ungebeilt, bis Raifer Sofeph burch fein Berbot schnell Alles enbete. Bei ben Bornehmen zeigte fich ebelofes leben und Ausschweifungen aller Art; mit Beighunger verschlangen fie die Geift und Berg vergiftenben Schriften; fonft lafen fie felten ober nie ein beutsches Buch, schutten barum auch bes armen Schriftftel. Iers Eigenthum nicht, und ungefcheut brudten unter Jofeph bie Trattner in Wien und in Burtemberg Madlot und viele Undere nach. Die Lesesucht artete bald in Buth aus, und vermehrte bie Bucher ind Ungeheure; jeder Salbgelehrte marb Schriftsteller; bie Deiften schrieben um Brod; eine Rlut pon magrigen Luft - und Trauerspielen und Romanen überfcmemmte Deutschland; man las um nur ju lefen; im Sabre 1772 lebten ichon über Dreitausend Schriftsteller in Deutschland; im Jahre 1790 fcon über Gechstausend, (108) beren Berte von dem großen Buchermartte in Leipzig, mo-

<sup>(200)</sup> Ueber bie Junahme ber Buchhanblungen fieh: R. Bolf, uber ben beutichen Buchhanbel. Munchen, 1829, II, Beilage.

hin sich ber Buchhandel von Mainz und Frankfurt gezogen, sich über alle beutschen kander verbreiteten. Sachsen, an Bildung und Gelehrsamkeit den übrigen deutschen Stammen voran, pflegte die deutsche Literatur, urtheilte in fritischen Blättern nach allgemeinen Regeln über die neuesten Schriften, weckte und ermunterte manches Talent, machte aufmerksam auf die herrlichen Erzengnisse des Geistes, maßte sich aber auch häusig stolze Alleinherrschaft in Dingen der Wissenschaft und des Geschmackes an, hegte und erhob nicht selten das Mittelmäßige, und förderte mit seinen vielen Buchhandlungen die unselige Schreibwuth, welche aus drei Büchern ein viertes macht, oder alle Schranken des Sittlichen bricht um nur Käuser zu finden.

Bom Spotte über Religion tam es gur Beleuchtung, anm Tabel und Schmaben ber Staatseinrichtungen und bes Lebens ber Furften; mit Unwillen und Schreden vernabmen biefe jest offentliche Urtheile aber ihr leben und Regieren in Schriften allgemein verbreitet, bie man begierig las, womit man gwar manchen Difbrauch, manche Unges rechtigfeit rugte und befferte, aber nicht felten auch bie offentliche Reinung irre leitete und aufregte, und eine aes fabrliche Scheinbildung geltenb machte. Liefer, umfaffender mirften bie boben Schulen jur Aufflarung und Berediung ber Jugend, die allmablig die alten, roben Gitten aufgab; in jener Beit feine mehr als Gottingen, mit feinem großen Bucherschape, ber es gelang, gleich nach ihrer Grundung burch ben eblen, freisinnigen Munchbausen, ihren Borftanb, bie aufgeflarteften und thatigften Manner gu lehrern gu erhalten. hier lehrte Albrecht haller, ber Schweizer, befannt burch feine Gedichte voll bieberen, religibfen Gefühls und feine politischen Ergablungen, mehr noch burch feine Forichungen über ben inneren Bau bes Menichen und Bflangenfunde; bier erfand Tobias Mayer bie Umlaufszeit bes Monbes als richtige Gee. Uhr, wegwegen er von England belobnt ward; bier fdrieb Plant feine Geschichte ber chriftlis den Religion, forschten bie Eichborn in ber beiligen wie in

ber weltlichen Geschichte mit Freimuth und Scharffinn; erflarte Benne bie Alten und gewann ben Dufen Griechenlands und Latiums begeisterte Schuler, welche Jener Schonbeiten in beutschen Bersuchen wieder gaben, und unfere Sprache unendlich bereicherten; hier entwidelten ber tiefe freifinnige Spittler und Beeren bas feelenvolle Gemalbe ber Menschengeschichte und Bolferfunde, und bildeten eine Menge Schuler; bier ertlarte Boutermed bie Dichtungen ber romanischen Bolter, und fuhrte seine Schuler in bas leben ein, nicht mit neblichem wortreichem Schwalle ihren Beift verwirrend; bier ertlarte Sartorius bas Befen ber Staa. ten, ihr inneres Triebwert, ihre Fehler und Dangel; geifs felte ber geniale humoristische Lichtenberg bie Irrthumer und Albernbeiten in Leben und Runft; enthulte Schloger in offenen Schriften, geftust auf bas Borrecht ber Breffreibeit, bie Gewalt Sandlungen ber fleineren Furften und herren, und lief über offentliche Albernheiten oder Golechtigfeiten ein unbarmberziges Gericht ergeben, mas Friedrich und Jofeph in ihrem Plane, bie fleineren Furften allmablig ju unterbruden und fie vorerft bem Tabel und Saffe preistugeben, billigen mochten, ba an ihre Große und Gewalt feine abnliche Ruge reichte. (106) Bergebens trugen bie Furften ibre Berrlichkeit überall jur Schau; bas Balten ber beiben machtigften Berricher in Deutschland ftellte fie gang jurud, und oft erschienen fie bann fatt ehrmurbig, eitel und anmaßend, wie bei jenem Auftritte mit bem Bergoge Rarl von Burtemberg, einem Beispiele ber Gitte jener Beit. Der bielt, von ben Babern gurudfehrend, in einer fleinen preufis ichen Stadt, aus Befälligfeit fur feine Gemablin, Die ben bier mobnenden Dichter Goding, ben nun langft und mit Recht vergeffenen, wollte tennen lernen. In Eile ward

<sup>(206)</sup> Bon Beiden ift bekannt, daß fie die an den Strafeneden angehefteten und vom Bolke begierig gelesenen Pasquille und. Carikaturen ihrer Person niederer zu hangen befahlen, damit das Bolk fie leichter lesen könnte, wodurch fie die gefährliche Spite abstumpsten.

ans einem himmelbett ein Thron zugerichtet, mit Teppicen behangen, und der Wirth angewiesen, die Beamten des Stadtleins zur Aufwartung bei dem Herzoge zu bewegen, mit der Aussicht, sie dürften wohl zur Tasel geladen werden; zwerlässig hoffte der Herzog, auch Göcking würde erscheinen. Aber dieser kam nicht, und so dat ihn der Wirth eigens, aus Liebe zu ihm, doch des andern Tages zu sommen, worauf er hinging; als er aber erst nach langem Harren und gesteigertem Unwillen vorgelassen wurde, und ihn der Herzog mit seiner Gemahlin, auf dem schnell und schlecht zw zimmerten Throne siennd, vornehm freundlich auredete: It er der Göcking, der die Berse macht, engegnete er: Ich beise Göcking, bin königlich preußischer Obersteuereinnehmer, und heiße nicht Er, wobei er sich schnell wandte und wegging, der Herzog aber eilig abreiste. (107)

XLIII. Die Ginheit Deutschlands bauerte fann mehr ber Form nach fort, feitdem fich Friedrich burch Schlefiens Eroberung und felbst im Frieden bem Raiser feindlich gegenüber ftellte, und fein eignes Biel verfolgte. Er fab bief felbit, und fuchte eifersuchtig, und, wie all bie Folgen ber gestorten Berhaltniffe abnend, thatig jede weitere Berander rung zu verhindern, (zumal durch den Fürsten. Bund) aber alle Borficht und alle Berechnungen scheiterten an ben ge' waltigen Ereigniffen, welche von ben Gewaltigen ber Erte felbst berbeigeführt über sie felbst nun bereinbrachen, nachbem fie mit frevelnder hand alles heilige und Unbeilige gu ihrer irbischen Bergroßerung vernichtet, gemischt ober gebraucht Babrend ber Nachfolger Friedrichs in Preufen, batten. Friedrich Bilbem II., ber von jenem felbft niedergehalten in geistiger Entwicklung und umfichtiger allmählig erstarten ber herrichaft gehemmt mar, nach bequemer Beife ber gur ften fortlebte, und zuließ, baß Matreffen, Fremblinge und Bunberfeber in Gunft und Nemter fliegen, und Beribeig

<sup>(107)</sup> Erome. G. 133.

alles leitete, (108) firebte Joseph um so ungeduldiger, rascher nach größerer herrschaft nach Außen, und that Alles, neue Macht, Provingen, Schage und Anseben, wie er glaubte. ju gewinnen. Erft schmeichelte er bem brittischen Staats. rathe, fnupfte Unterhandlungen an, enthullte bann bem Sofe ju Berfailles die Mittheilungen von England, fo wie er auch tros feiner bestimmten Berficherungen jugab, baß feine Unterthauen in ben Niederlanden mit Englands abgefallenen Rolonien in Amerita Sanbel trieben; dann fchloß er fich enger an Ratharina von Rufland, beren Chrgeiz und Sabfucht burch ben leichten Erwerb ber Rrimm nur gereigt mar; als fie biefe ganber bereifte, eilte Joseph, 18. Mai 1787, au ibr: mas fie mit einander beredeten, mard nie offen, aber baß ihr Bund baburch fester ale je ward, zeigte bie Rolge, und die Pforte fand fich burch die gewaltigen Buruftungen ber beiben Raiferhofe bewogen, an Rufland ben Rrieg ju erflaren. Joseph fuchte ju vermitteln, erflarte, er murbe ber Raiferin beifteben, und beschleunigte feine Ruftungen, baß er mit feinen Schaaren Belgrad burch ichnellen Sturm. ebe noch die Turfen in ihm einen Feind abnen tonnten, nehme; aber die forglos Unrudenden wurden von ben Turten entbedt, und waren verloren, wenn biefe nicht felbft ibrer ichlechtgeführten Entschuldigung geglaubt und fie frei entlaffen batten. Diefer schlechte bedeutungevolle Anfang beschämte Joseph weber, noch wendete er ibn von feinem Plane ab; jest ertlarte er offen ben Rrieg, weil er feis nen Beiftand ber ruffifchen Raiferin versprochen, und bie Pforte fich bartnadig gegen alle Borichlage berfelben gezeigt babe.

XLIV. Der Krieg begann 1788; Destreich rief selbst bie Basallen und Statthalter ber Pforte zur Emporung; aber balb scheiterten die aufangs gludlichen Fortschritte an unvermutheten hinderniffen; Natur und Menschen schienen

<sup>(108)</sup> La vie privée du prince Henri. — Core c. 126. Memoiren eines beutschen Staatsmannes. S. 11.

Beich. b., Deutschen. IV.

fich ploblich ju andern, und Deftreiche Untergang ju bereiten; ber Pafcha von Scutari tobtete bie oftreichischen Sanvts leute, bie er unter fein Beer aufgenommen, und friebete mit bem Gultan; Die übrigen Pafchas folgten feinem Beifpiele; mahrend beffen gogerte Joseph, verlor die toftbare Beit, feis nen Ruf beim heere und in Europa, und als er endlich bie Belagerung von Belgrad begann, zeigte fich beutlich feine Untuchtigkeit als Kelbherr; nach einem Angriff ber Keinbe auf sein eigenes Lager jog er sich so eilig und erschreckt me rad, bag ibm bie Seinen taum folgen tonnten; trant an Gemuth und Rorper aus Rummer, und von ben vielen Beschwerden und Ausschweifungen (109) tehrte er nach Deftreich jurad, und überließ feinen Felbherrn ben Rrieg fortzufuh. ren. Laubon und ber Pring von Roburg ftellten bie Ehre ber offreichischen Baffen wieber ber; bas neue Jahr 1789 brachte Blud und Siege; Gultan Abbul Samib ftarb, fein Rachfolger Selim mußte feinen Reinden nicht fart und muthig ju begegnen, Deftreich und Rufland brangen immer weiter in seinem Gebiete vor; Alles beutete fur Joseph auf einen gludlichen Musgang, ber feine Soffnungen auf Erwerb fronen wurde, als gerabe im entscheidenden Augenblide Eng. land und Preugen fich erhoben, um bie Bergroßerung ber beiben Dachtigen ju hindern, und ju gleicher Beit eine gefahrliche Gabrung in ben Nieberlanden Jofephe Plane ganglich ju vernichten brobte.

ALV. Als biese kanbe im Utrechter Frieden von Spanien an Destreich kamen, erhielten sie bie Bersicherung, daß sie ungekrankt in alter Berfassung, alten Gefeten und Gewohnheiten seyn sollten; dieß wurde treu gehalten, und nur mit der Stande Bewilligung selbst in der Bolksvertretung von Brabant unter Marie Therese einige Beränderungen gemacht. So regierte sich benn jede Provinz, ja jede Stadt, nach ihrer besten Einsicht, in rühriger, schöpfrischer und ershaltender Khätigkeit, ihr bestes besorgend, die gewöhnlichen

<sup>(109)</sup> Memoiren eines beutschen Staatsmanns 6. 28.

8. XXII. 83

Abgaben an Destreich gablend, beffen Oberhobeit als Berjogen ober Grafen fie erfannten. Die Stanbe, Die Berfammlung aus ben Geiftlichen, bem Abel und ber Burger-Schaft, theilten mit bes Reiches Dberbanpte ober beffen Oberftatthalter die bochfte Machtvollfommenheit; die Richterftuble waren nach alten Gefegen geordnet; Die Beiftlichkeit mit ibe ren vielen Mitgliedern, fieben Bisthumern, uber hundert Abteien, vielen Rloftern, abte großen Ginfluß in allen 3meis gen ber Regierung, jumal auf bie Erziehung, und bewahrten, gang bem Dabfte ergeben, bequem und flug bie alte Urt und Gefinnung, bei ber fie fich mobl befanden. 216 Joseph bie Regierung übernahm, suchte er auch bier feine Unficht geltend ju machen, feine allgemeinen Gefete und Berord. nungen auch bier einzuführen, und mit einem Dale murben beinahe alle bisberigen religibfen Berbindungen, Ballfahrten, Bruderschaften und Aufzuge aufgehoben, die Freiheit ber Universität Lowen beschrantt, wie in feinen bfireichischen Erblanden mehrere Rlofter aufgehoben, eigne Unftalten far Erziehung und die Bildung ber jungen Geiftlichen errichtet; auf gleiche Beife murben in ber burgerlichen Regierung viele Beranderungen eingeleitet; neue Gintheilung bes Canbes getroffen, um bie alten Banbe allmablig ju lodern, und neue Berichtsbofe errichtet. Dieg Alles murbe gerade in bem Augenblice am meiften betrieben, als Joseph fich nach Cherson zur Raiserin Ratharina begab feine Plane gegen bie Pforte zu erreichen. 3mar borte er von ber allges meinen Gabrung in ben Rieberlanben, wie Geiftliche und Beltliche fich gegen bie allgemeinen Berfügungen, welche ibre bieberige Berfaffung , Freiheit und Gicherheit beunrus bigte, jum gemeinsamen Widerstande verbanden; aber er wies alle Borstellungen und Mahnungen gurud, wollte auf bem Wege nicht weiter beunruhigt werden, und antwortete im folgen Bertrauen auf feine Rraft, als man ibn anging, mit Gnade und Umficht ju verfahren: Das Reuer bes Aufs rubre lofcht man nur im Blut.

XLVI. 216 er bann mißmuthig, niebergeschlagen und

aufgeregt aus bem Rriege jurudfehrte und erfuhr, die Ries berlander batten bie Baffen ergriffen, Die Statthalter gu manchen Bugeftanbniffen gezwungen, welche felbft Rurft Ram nit gebilligt hatte mit bem Berfprechen, fie vom Raifer be-Adtigen ju laffen: eiferte er beftig bagegen, tabelte bas bisberige milbe Berfahren, und war fest entichloffen, feine Ente wurfe mit Gewalt burchzuseten; er rief feine Schwefter und ibren Gemabl, ben Derzog von Sachfen Leichen, ben Dber-Ratthalter , ab , gab feinen Schaaren Befehl jum Aufbruch nach jenen ganben, und befahl ben Stanben, ihre Befchwerben und Bertheibigung in Bien vorzutragen. Dbgleich bieg in einer muthigen, feften Rebe gefchab, blieb er boch bei seinem Entschlusse, und nur dann, wenn man sogleich geborche, wolle er bie alten Richterftuble wieder berfiellen und die Abteien bei ihren Freiheiten laffen. Aber fie, welche feine gefahrvolle Lage mit ben Turfen erfannten, rufteten fich jum Rriege, mabrent er nun and burch Lift zu erlaugen ftrebte, mas ber Gewalt nicht gelang. Seine flugen Statthalter wichen bem Sturme, versprachen, befanftigten und ftellten bie Rube wieber ber. Babrend beffen erhielt Trautmanneborf von ibm ben Befehl, alle offentlichen Beamten unmertlich abzuseten, neue, bem Sause Deftreich ergebene, bafur aufzustellen, und vor allem im boben Rathe m Brabant gangliche Menberung zu treffen; ale aber ber neue Statthalter antam, und Alles in großer Gabrung fand, verfchob er bie Musführung, und gewann fo allmablig bas Bolt, nur nicht Josephe Beifall, ber beftig und berrifch fcnellen Bollzug forderte, mas auch folgen moge, nicht achtend Rannitens milben Rath, bem er allmablig bie Leitung ber wich tigften Angelegenheiten entzog, und oftmale gerade bas Gegentheil von bem that, mas biefer flug gerathen, megmegen fich ber alte, vielerfahrene Minifler oft burch beifenden Spott an ibm rachte. Der Befehl marb nun vollzogen; balb zeigte fich lautes Difvergnugen; es entstand eine Schlagerei; Die Goldaten beleidigt schoffen, und fcon floß Blut. Bab. rend Trautmannsborf nun milber wurde, lobte Joseph die

ı

:

ľ

:)

5

;

Ķ

ij

1

1

Í

Ľ

Ľ

ţ

7

از

1

ķ

Soldaten, und befohnte ben Offizier, welcher ju fchiegen befohlen, brang beftiger als je auf ichnellen Bolljug feis ner Befehle, anderte nun wirklich bie alte Berfaffung, und glaubte ichon ben Sieg errungen ju haben, ba Anfangs Alles wie betäubt von bem ploplichen Schlage farrte. Rur Trautmannedorf traute ber Stille nicht, ahnete ben naben Sturm, und verlangte, aberzeugt, bag Franfreich und Preugen bie Unruhen nabren, von Joseph bringend Berftarfung an Soldaten. Diefer aber fanbte ibm, feine Kurcht lacherlich ju machen, nur ein Regiment; bas Bolt erhob fich einzeln, bald bie bald bort, bann jugleich an mehreren Orten, befreite bie verhafteten Personen, schmabte, beunruhigte und griff die Soldaten an, verübte babei, wie es bei folchen Gelegenheiten immer geschieht, Muthwillen und Raub an ben Baufern der Obrigkeit. Run wollte Trautmanneborf ben Einwohnern von Bruffel bie Baffen abnehmen, weil fich auch bier Unruben befürchten ließen, und voll Berachtung gegen die Burger außerte Alton, ber Befehlehaber ber Trup. pen, er wolle ibm bie Baffen bagu geben; viele junge leute, welche aufrahrerische Reben geführt, wurden fogleich ohne weiteres Urtheil jum Scere nach Ungarn abgeführt; barauf floben Mehrere nach Solland; die Ungufriedenheit und Gab. rung muche mit jedem Tage, bie fich endlich ber aufgerege ten Menge auch ein gewandter Rubrer zeigte, van ber Root, ein Bruffeler Amwalt, auf beffen Betrieb ber britte Stanb bie Silfegelder verfagt batte, der barauf ichon ale Sochver: rather verhaftet und verurtheilt, fich gludlich nach England geflüchtet, und zurückehrend sich in Breda niebergelaffen Bergebens bot jest Joseph Berfohnung an; feine batte. Nachgiebigkeit ward von Jenen als unstäte Schwäche verachtet; bald loften fich alle Bande; Alles erhob fich, und van ber Noot erklarte endlich im Ramen ber Geiftlichkeit, bes britten Stanbes und eines großen Theils bes Abels bie Dberherrschaft Josephs über bie Rieberlande fur beendet. Die bftreichischen Seerschaaren wurden von einer Stadt zur andern jurudgebrangt, Statthalter und Anführer bandelten nicht immer in liebereinstimmung; nachbem die Soldaten ab gezogen, wurde die Regierung überall aufgelödt; beinahe überall erklärten sich die Stände für unabhängig. Ioseph, noch in den Türkenkrieg verwickelt, krank mit unrettbar schwindender Krast, brach bei diesen Rachrichten in Abränen aus; Russland konnte ihm nicht Hilfe senden, Frankreich wollte nicht und konnte es bald nimmer; Preußen zeigte sich wieder als unversöhnlicher Feind Destreichs, und England, das er früher getäuscht und verrathen, wollte den Bund mit Preußen nicht lösen, und ließ ihn bei seiner Av näherung ohne Trost.

XLVII. Bu gleicher Zeit entstanden Unruben in ben bftreichischen Erblanden, besonders in Ungarn; von allen Seiten tamen Borftellungen gegen bie gemachten Anordmit gen, die Spaltung tam felbft in die Ramilie von habeburg; Joseph zeigte besondere Borliebe fur feinen Reffen; ben Erp bergog Frang, ber unter feiner Leitung erzogen war, umb lebte mit feinem Bruder Leopold gespannt, ba er beffen Mißbilligung seiner Thaten fannte. Mit Schmer; fab et feine Gefundheit immer mehr ichwinden, geangstet, bedroft, gemahnt von allen Seiten wiberrief er mehrere feiner Bo fehle, und als er 20. Febr. 1790 farb, mar Freude iber feinen Tob, in ben Rieberlanden waren fur Defirich alle Provingen bis auf Luremburg verloren; (110) es fam bie Zeit, wo alle flug berechneten Berbindungen, die bet umfichtige Raunit jur Ehre, jur Bergroßerung und jum Ruhme bes habsburgischen hauses geschloffen, gelobt und gewaltfam getrennt murben, mo Unglud auf Unglud folgte, und bas gewaltige Schicfal alle Menschenplane schaubervoll zu Schanden machte.

<sup>(110)</sup> Core c. 128, 129.

Drei und zwanzigstes Buch.

## Auflosung des deutschen Reiches.

Und bas Band ber Lander ift gehoben, Und bie alten Formen fturgen ein.

Inhalt. 1-4. Franfreich vor Ludwig XVI. 5. Eröffnung der Rationalversammlung. 6. 3hre Beschlüffe. 7. Auswanderung franzoficher Briefter und Abelichen nach Deutschland. 8. 9. Der Abel in Deutschland. Gabrungen. 10. Rriegerische Anftalten, jumal in Preugen, für die Ausgewanderten. 11. 12. Ausbruch des Rrieges. mig XVI. entthront. 13. Rudjug der Deutschen. 14. Bordringen der Arangofen. Berbreitung ihrer Grundfate. Ermordung Ludwigs. 15. Rriegserklarung bes beutschen Reichs. 16. Feldzug im Jahre 1793. 17. Preugens Benehmen. 18. Theilung Polens. 19. Das frangbiide heer. 20. Unglücklicher Feldzug von 1794. 21. Polens Bernichtung. Preußen neutral gegen Kranfreich. 22. Keldzug von 1795. naparte in Italien 1796. Rrieg am Rhein. 21. Friedensunterhandlung ju Leoben. 25. Friedr. Wilhelms II. Tod. Friede von Campo-Formie-26. Blutiges Ende berfelben. Unterhandlungen ju Raftatt. gegen Krankreich. 27. Wechsel des Kriegsglückes. Bonavarte ren Egopten jurud, 28. flegt in Italien; Moreau in Deutschland. 29. Umwälzungsversuche in Deutschland. Friede zu Luneville. 30. 31. Der Reichsbeputations-hauptabschluß. 32. Napoleons Krieg in Deutschland. Das Unglud ber Deftreicher bei Ulm. 33. Ruftungen in Preufen. Schlacht bei Aufterlig. Friede ju Pregburg. 34. Preußen verträgt fich mit Navoleon. 85. Der Rheinbund. Auflofung des beut: schen Reiches. 86. Rapoleon gegen Preußen. 37. Schlacht bei Jena. Folgen. 38. Schlacht bei Friedland. Friede ju Tilfit. 89. Breufens Leiben. 40. 41. Rapoleon in Spanien. Rrieg mit Deftreich. Auffand der Tyroler. Napoleons Sieg bei Edmuhl. 42. Aufstand in Bor-Dornberg. arlberg. Gdill. Der herzog von Braunichweig-Dels. 43. Schlacht bei Aspern und Eflingen. 44. Schlacht bei Bagram. Braunschweig-Dels rettet fich nach England. 45. Friede von Bien. Deutschland in Frankreichs Gewalt.

1. Sanz andere ale Deutschland hatte fich im Berlaufe ber Beiten bas Rachbarland Franfreich gebilbet, ehemals wie jenes ein Theil bes großen Frankenreiches, von Rarl bem Großen nach gleicher Beife beberricht; aber biefes Berbaltniß anderte fich nach feinem Tobe, als bas große Reich gerfiel, und Franfreich von Deutschland getrennt und unab. bangig wurde. Anfangs erhob fich ber Ronig nur um Beniges vor ben übrigen Sauptern ober Furften, welche bas Land im Befige batten, und in ihrem Gebiete felbitberrlich walteten, bag ichon fruhe bas Bange in viele beinabe gang unabhängige Theile von einander ju gerfallen ichien, wie bieß fpater in Deutschland geschab. Als aber nach bem Untergange bes farolingifchen Gefchlechtes fich ber machtige Graf von Paris, Sugo Rapet, an bie Spige ftellte, begann ber Rampf gegen bie machtigen Geschlechter, biefer felbit unter einander, und weil die erften Ronige lange lebten, ibre Rraft nicht nach Außen gerfplitterten, immer bei ihren Lebzeiten ichon ihre Gobne ju Rachfolgern erhielten, burch Huge Beirath ihr eigenes Gebiet immer vergrößerten, im Rampfe ber Parteien gludlich mablten, und bei ber Demas thigung ber Großen immer am weiften gewannen, grunbete fich fcon im eilften Jahrhunderte eine erbliche fichere Dos narchie, welcher bie hulbigende Beifilichfeit und ber gebes muthigte Abel boben Glang verlieb, und allmablig bilbete

fich in Paris, bem Königssiße, ein aflatisch üppig weichlicher hof, um ben sich alle Großen bes Reiches brangten, mitzugenießen ober mitzuregieren; benn selten übte ber König bie herrschaft, welche meist in die hande der Parteien und Günftlinge kam, die sie benn auch meist zu ihrem, nicht bes Landes Besten, führten. Abel und Priesterschaft waren im Besige des größten Bermögens wie Ansehens; zu allen höheren Aemtern und Würden nur sie besähigt, dabei von allen Lasten des Staates frei, nur wie zum Genusse gesschaffen; die freien Landleute größtentheils verschwunden in Pächter und Leibeigene, der Bürger in den vielen großen und kleinen Städten gedrückt.

So war ber Zustand im Allgemeinen, als Lub-11. wig ber Bierzehnte bie herrschaft begann, anfangs mit gro-Ber Rraft und Burbe, balb mit unmaßigen Leibenfchaften und Streben, bem in feiner Bergroßerungefucht nichts beilig und gerecht galt. Bahrend er bie ungerechteften Rriege führte, und gludlich eine Proving nach ber anberen an fic riß, übertraf ber Glang feines Sofes alle frubere Beit; alle Großen des Reiches waren um ihn versammelt; Paris wuche an prachtvollen Gebanden und an Denichenmenge; es warb ber Mittelpunkt bes großen Reiches. melte fich ber Abel, ftolg auf Geburt und Barben, übermaßig im Reichthum, anmagent und gebieterifch gegen Ries bere, Burger und Untergebene, friedend boflich in ben Porzimmern bes Ronigs, luberlich bei nachtlichen Gelagen und Bublbirnen, verborben und verberbend, mabrent er ben Schein ber alten Ginfalt und Burbe in fteifen Roden, gepuberten haaren und abgemeffenen Schritten erhalten hier fammelte fich bie bobe Geiftlichteit, ans bem Abel genommen, mit ihm eng verbunden durch Reichthum, Anspruche und gleiche Borguge wie Bergungen; bier fammelten fich bie geschickteften Sandwerter und Runftler, eine Menge von Dienern aller Art jur Sicherung, Erleichterung und Bequemlichfeit bes Lebens ber Großen; bier fammelte fich aber auch Alles, mas bie Provinzen ausgeworfen ; Gants

ler, Buhldirnen, Ohrenblafer, geheime Angeber, Ruppter, Diebe und Betrüger, die von dem Ueberstuffe, der Schwelgerei und den Lastern der großen Welt reichlich lebten, und einen furchebaren Pobel bilbeten, daß der König endlich zum ruhigen und sichern Genusse seines Lebens nach Berfailles zog, wo auch sein Nachfolger nicht der Herrschaft, fondern den Lüsten lebte.

118. Durch gang Europa war die Kunde vom hofe bes prachtigen großen Ludwig erschollen; ftaunend famen bie Fürften jur hutbigung, und verpflanzten Sitten und Sprache an ihre folecht nachgebilbeten Sofe; jeder Fürft wollte ein Ludwig fein. Frangofifche Diener und Erzieherinen, Schlechte Salben und Schriften wanderten burch bie gander, und vertunbeten Frantreichs Rubm. Das Uebermag ber Schmeis chelei betaubte Ludwig und feinen Sof; aber unter ber Weihrauchwolfe ber allgemeinen hulbigung verbargen fich bie Bebrechen und Leiben bes Staates mur fchlecht. Burger, gebradt burch Auflagen aller Art, beren Gummen in Feuerwerten, Ballen, Dastenzügen, Lufichloffern und Bublerinen verloren gingen, fab mit ftillem Schmerz bie Sulbigung ber Fremben; bie Stanbe bes Reiches (Reiches Parlament), bes Ronigs Stute und bes Reiches Schut bei freier geregelter Birffamfeit, murben feit langem fcon nicht mehr berufen, und alle Befehle nur burch ben ober, ften Gerichtshof (auch Parlament genannt) als Gefete burch bas Reich vertanbet. Die Mitglieder beffelben, gang vom Ronig abhangig, thaten willenlos, wie er befahl, und nun hanfte er Steuern auf Steuern; Die Refte bes Sofes vermehrten fich, ber Aufwand muche, aber bas gand verarmte; ber Sanbel mar gebemmt. Lubwig felbst fab noch ben Schein feiner Große ichwinden; ernft mabnte bie gottliche Gereche tialeit; Unglud folgte auf Unglad, alle feine Rinder ftarben vor ibm, am hofe vernahm man bie Warnung nicht. Rach feinem Tobe erhoben fich die Parteien um herrschaft und Genuß; ber junge Thronerbe marb ju Spiel und Luft, nicht ju Ernft und Bolfsbeglifcung erzogen; bie Eblen

pateten sich wohl, einen Herrscher zu bilden. Während ber Regent und seines schändlichen Lebens Lehrer und Genoffe, Kardinal Dubois, von Bergungen zu Luft raunten, alles heilige durch Spott und Frechheit entweihten, den Glauben des Boltes verhöhnten, und Ehren und Nemter an feile Diener vergendeten, wuchs der König auf ohne Sinn und Kraft für alles höhere, und that nach seinen Lehrern. Liesbelei, Spiel und Jagd war seine Beschäftigung; herrschen mochte, wer wollte; er schien zum Genusse geboren; der hof von Bersailles war ber Aufenthalt aller Laster und Aussschweifungen.

IV. Bon nun an walten Frauen und Gunklinge; Maitreffen regieren im Rabinete wie auf dem Schlachtfelbe; ihren Launen hulbigte ber König, schmeichelten Die Eblen,

und gehorchte schweigend und buste bas Land.

Das Ende jeigte bie Beisbeit; bie Beere gefchlagen, Die Bermaltung bes Staates gerrattet; Schulben banften fich auf Schulden, die Lufte ber Lieblinge ju befriedigen; bas Berberben ber Sitten, Die Berachtung alles Beiligen, ber Spott über Gottliches und Menschliches ging balb burch bas gange gand, und bald mar alles Bertrauen und bie beilige Schen vernichtet; Aderban und Bewerbe gebracht. Runft und Wiffenschaft im Dienfte ber Großen und zu jeber Schmeichelei feil. Die Schriftsteller, welche eine Partei gerne als bie Quelle aller Berichfechterung und Ummaljung Franfreiche antlagen mochte, waren bie Lieblinge ber boberen Gefellschaften, jum großen Theil aus ihnen bervorgegangen, von ihnen gebegt und bewundert, fprachen nur bie Grundfate, Anfichten und Reigungen berfelben aus, und je freier, fuhner, frecher und fittenlofer ihre Berte, um fo lieber wurden fie von dem großen und fleinen Pobel gelefen, und nahrten fo ben Geift, ben fie felbft genahrt, wabrend wenige Eble in Behmuth aber die gefellichaftliche Berichlimmerung bie urfprunglichen Rechte bes Meniden, wie Bernunft und Christenthum fie lehren, bas vom hofe verbanut ichien, in gediegenen Berten erlauterten und bei

bem gebrücken, gebildeten Burger und mittleren Standen allgemeine Theilnahme erregten. Frankreichs Ruhm, Glanz und Macht schwand; Polen wurde ohne seine Theilnahme getheilt; es hatte keine Geschichte mehr, nur Erinnerungen (momoires) aus dem Leben eines wollüstigen Hofes; Zosen und Kammerdiener, Edle und Unedle haben die schändlichen Scenen, sich selbst und der Mitwelt zur kiselnden Erzehung, ihrer Herren und sich selbst zur Schande und der Nachwelt zum traurigen Zeugnisse tieser Bersunkenheit gesschildert.

V. So war Frankreichs Zustand, als Ludwig XVI. bie Regierung übernahm; gebildet in Runft und Biffenfchaft, voll Liebe far fein Bolt; aber fchachtern, ohne Bile lendfraft ju fchueller tabner Entscheibung, fab er mit Schmera bie Lage ber Dinge, bie Saat, bie feine Abnen gefat, reis fen. Er war entfchloffen, fein Bolf zu retten, bie Barbe bes Reiches wieder berauftellen. Aber er allein vermochte es nicht, nichts mit bem Beifpiele feiner Ginfachheit und Maßigfeit gegen ben schwelgerischen Sof, und ba aller Rrebit verloren, alle Rraft bee Bolles burch Steuern, freiwiflige und erzwungene Anleiben erichopft, ungeheure Schulben auf bie fpateften Entel gebauft, nirgenbe mehr Rettung fur ben Staat war: rief er bie Eblen bes Landes, Abel und Priefter (Rotabeln), entbedte ihnen bes Reiches Lage, und verlangte ibre Bulfe. Aber fie, bie fich gembbulich bie Stuben bes Thrones rubmen, fanden feine; fie wollten von ihren Reichtbamern, Genug und Borrechten nichts opfern, und fchieben nach furger Berathung, unbefommert um bie Bufunft.

Es wechselten Minister um Minister; teiner konnte Gelb, keiner Rettung in der wachsenden Roth schaffen. Da entschloß sich der König nach dem Rathe Reckers, seines bei dem Bolke beliebten Ministers, ungeachtet des heftigen Biderstrebens des hofes, die alten Reichsstände zu rufen und der gesammten Ration die Berathung und Rettung des Staates zu vertrauen. Im Mai 1789 versammelten sich

biefeiben, wie bagegent Abel und Geiftlichfeit fie baften, aufeinbeten und wieber umguftargen fuchten. Damit begann ber Rampf im Junern. Aber ju fchwach jum offenen Bie berftande gegen bie begeifterte Erbebung bes Boltes, fagte fich ein Theil ber ebemals fo febr bevorrechteten Staube ben gewaltigen Ereigniffen, ein großer Theil aber manberte aus, rief Rarften, Abel und Priefter von gang Europa min Rache und Beiftand an gegen unerhorte Ungerechtigfeit. Deutschland, bie Rheingegenden jundchit, murben ber Sammelplay ber Ansgewanderten, welche mit gefchmeibiger Reinbeit, jest im Unglade, Ditleiben erregten, auf ben Sofen und auf ben Schloffern des Abels, wie von ben Beieftern als Martyrer begruft, ungemeine Theilnahme erlangten, und wie jum Dante burch ihre verberbten Gitten viel Unbeil und Berberben brachten, mabrent fie Troft und Berfprechen ju thatiger Salfe erlangten. Rau fürchtete bie Berbreitung jener Grundfate; ber Abel Deutschlands machte bie Sache berfelben gur eigenen; er batte baffelbe ju fürchten, unb weil feine Glieber als Rathe ber Furften ben entfcheibenfen Einfluß abten, und auch bie Beichtvater bas Ihrige thaten. war ber Rrieg ichon gleich anfangs in ihrem Sinne ber fchloffen, um ben Abel in feinen Borrechten jeufeits bes Rheines wieber berzuftellen, und auch bieffeits in allen bentfchen ganbern bie Ariftofratie geiftlicher und weltlicher Dies nerichaft zu erbalten (1).

VIII. Ihre Furcht war nicht ungegrundet; im langen Frieden hatte fich die Kraft des Abels auch in Deutschland geschwächt, der Bargerstand sich ungestort dem handel und den Wissenschaften gewidmet, seinen Reichthum vermehrt, seine Kraft entwickelt und zu einem bedeutenden Gegenges wichte erhoben, und war durch die lange Ruhe, die Sicher-

<sup>(1)</sup> Geheime Geschichte ber Raftatter Friedensunterhandlungen I. Sagern: Mein Antheil an der Politik. I. S. 17. Massendach; Memoiren zur Geschichte des preuß. Staates unter Friedrich Bilbelm II. und III. Bo. II. Borrede,

beit feines Befigthumes verwöhnt, ben Meuerungen nicht abbolb (\*). Der Rampf ber ameritanischen Rolonien jur Grandung eigener Berfaffung und Selbfiftanbigfeit batte alle Gebilbeten lebhaft aufgeregt, ihr Glad alle erfrent (8); um fo fehusuchtsvoller, erwartungsvoller faben jest alle Ebelgefinnten auf ben großen Rachbarftaat, beffen neue Schopfung fich fo herrlich antunbete (\*). Gegen foldje Ent. wicklung, foldes Streben und Denten bes gebilbeten Dits telftanbes war ber Abel jurud. Seit er feine Selbftfan. bigfeit mit ber Ginfalt und Genugfamteit bes ganblebens geopfert, an ben Sofen nach Auszeichnungen geigte, nicht mehr an bem altererbten Boben und Gatern, ale beiligem Bermachtniffe ber Abnen, bing, ba und bort fich anfiebelte, tauschte und verlaufte, um zu gewinnen; in alle geiftlichen und weltlichen Stellen fich brangte, um feinen größeren Aufwand zu beftreiten; feitbem er fich aberall fanb, wo es Brob und Rifche ju vertheilen gab, und vor ben jedesmalis gen Ganftlingen am Sofe fich bemathigte, mit ben geinen fein, mit ben Uebermuthigen und Schwelgerischen folg und fcwelgerifch fich zeigte, und nach bem beliebten Beisviele Franfreichs bas Beilige fcmabte, und in allen Luften fcmelgte, babei oft schonungslos bie Gebrechen bes Regens ten und ber Regierung aufdecte und lafterte, wenig Treue abte, jedem Rufe folgte, ber mehr Gewinn veriprach, und leicht Beimath und Baterland wechselte; seitbem bei bem beständigen Streben nach Auszeichnung die verschiedenen Rlaffen bes Abels fich felbft anfeinbeten, und offen und beimlich befehdeten, und fie gegenfeitig Bag und Reid ere fallte: feitbem war feine alte Rraft unwieberbringlich ver-Reue Gewalten batten fich erboben, bet Gelbreiche thum ber großen Rauffente verdunkelte bald die Geburt;

<sup>(3)</sup> Beigel: aus meinem Leben. G. 70. 117.

<sup>(3)</sup> Gothe: aus meinem Leben. Berte. B. 48. G. 68 f.

<sup>(\*)</sup> Manso: Gesch. des preuß. Staates vom Frieden ju hubertsburg bis jur zweiten Pariser Ankunft. L. B.

bie Bilbung im unteren Stanbe erwarb fich bebeutenbe Memter im Staate, und bald gestattete biefer Dienstadel, biefe Dienstehre dem geborenen Abel teine ausschließenden Sprenvorzüge (°), bessen haubliche und gesellschaftliche Berbaltnisse sich seit langerer Zeit ganz verändert, verschlimsmert hatten, was selbst nicht ohne schablichen Einstuß auf ben gebildeten reichen Mittelstand geblieben war.

1X. Statt ber Saublichfeit ber Abnen, benen ber Berein in ber Familie am bandlichen Berbe bas grifte Blad gemefen, zeigte fich aberall ein abertriebener Sang gur Gefelligfeit, baraus Bernachlaffigung, Geringachtung ber beiligften Berbaltniffe und Kamillenbande, unruhiger Sinn für bas Reue; ftatt bas herfommliche ju lieben, fefizubalten; überall ein Drangen nach neuen Benuffen; Glang und theuerer Prunt in unnothigen Dingen gu Saufe; Glang und Brunt in fiets mechielnben Rleibern und Alitterfaat, gaumtigelnben Speifen und Betranten ; glatte Reinbeit außer bem Saufe; Ueppigfeit, Beichlichkeit mit vielen anbern Laftern; barum bas Safchen nicht mehr nach Ehrenfonbern nach folden reichbefolbeten Memtern, welche bas finnlicheangenehme, freie fchwelgende Beltleben vor allen anderen beganstigen und nabren, jur biplomatischen Laufbahn, welche das Treiben und Beschäftigen mit Rleinigkeis ten fur wichtig balt, in ber bie Menfchen gar leicht fich als Beltverbefferer und Schopfer ber Beit betrachten, weil fie bas Tagtreiben ber vornehmen und nieberen Renge berichten (6). Jene Zeit mar vorüber, wo ber Abel in folger Freiheit auf bem freien Ebelfige Jago und eigene Bermal. tung feiner Gater bober fchapte, als Solb und Rang in ben Stabten, wo er im wachsenben Aufwande fchuell Alles

<sup>(\*)</sup> Brandes: Ueber ben Einfluß der Birtungen des Zeitgeistes. 1. 146. II. 96 ff.

<sup>(6)</sup> Ders. I. 48. II. 162. Bgl. Memoiren eines beutschen Staatsmannes aus ben Jahren 1788 — 1816. Leipzig 1883. S. 6. die Memoiren des Erhrn. v. S—a.

verzehrte und bort und auf bem ganbe eine Menge Diener unterbalten mußte; fern bie Beit, wo er auf feinen Gutern Gaftrecht abte und in ben Stadten nahm, balb murbe er in feinem eigenen Befitthume Gaft, ja Fremdling, und brangte fich in alle Beamten, Stellen (7). Solches Leben gewann weber Liebe noch Achtung, und zeigte offen bie veranderte Lage und Rraft ber Stanbe, fo wie die Gewalt ber Renerungen, es ichien bie Beit gefommen, bag nicht blog gurften und Abel fich ben lebren und Beispielen Kranfreichs bingaben, fondern auch bas Bolf von borther Glad und Grundfage nehmen wollte; auch bieffeits bes Rheines mas ren baufig bie Menschenrechte getrantt, bas Leben unb Balten mancher Rarften nicht Liebe fonbern Sag erzeugend. Die letten Tage Josephs Schienen ben gewaltsamen Bewes gungen ichon ganftig; bie Rieberlande maren in Emporuna: in Roln erhoben fich bie Burger ber Stadt gegen ben Das giffrat und nahmen bas Stadtflegel; in Achen (4) und Rarnberg lagen feit Jahren bje Burger in Streit mit dem Magiftrat, und forberten bie Ginfahrung einer neuen Berfaffung und Bermaltung; in Luttich verlafigte bas Bolf ungeftum vom Bifchofe bie Bieberberftellung bes alten ihnen widerrechtlich entriffenen Grundvertrages und bie Freiheit, feine Stellvertreter felbft und allein mablen gu burfen; ba ents flot ber Bischof betheuernd, er wolle bei Riemanben Sulfe fuchen, flagte aber barauf beim Reichafammergericht in Beglar. Dieß gebot ben farften bes nieberrheinischen Rreis fes, bie Storung bes Landfriebens fogleich ju ftrafen, bie Rube berguftellen. Run Unrube burch bas gange Land. Bergebens fuchte Preugen ju vermitteln; ber Bifchof weigerte fich ber Rudfehr, weil fein Leben gefahrbet fei, und trieb auf die Bollgiehung bes Spruches; ba bot Brabant, noch im vollen Aufftanbe gegen ben Raifer, fein Bunbnif an;

<sup>(\*)</sup> v. Rochseternfeld: Beitrage jur deutschen Landers, Sitten und Boltertunde. III. 487.

<sup>(9)</sup> Lebebur : Archiv für preuß. Geschichtstunde. B. XI. G. 74 ff.

fest fanbte Breugen Rriegsichaaren in bas lanb, Rube und Audibbnung zu bewirfen, bamit Lattich fich nicht vom Reiche trenne, verfuhr mild, beschräufte fich nur auf Erbaltung bes inneren Friedens, und jog feine Schaaren endlich wieber jurud, als bie anberen Reichbfarften feine Schonung tabelten; barauf tamen (Anfang 1791) bie Deftreicher, flegten, und es ward bie alte ungerechte Berfaffung wieber . bergeftellt (°). Leopold batte ben von Sofeph ungladlich gefabrten Rricg mit ben Tarten, burch Preugens Bermittlung, bas anfangs mit Gewalt gebrobt, burch ben Frieben von Stiftowa (19. September 1790) geenbet, war am 30. Septembes jum Raifer gemablt, beruhigte Ungarn burch Muges milbes Benehmen, und gewann auch Belgien wieber, bas querft in Berlin megen Sulfe und Anerkennung ber Gelbfis ffanbigfeit unterhandelte, burd Preugens und Deftreichs Andibnung aber ber hoffnung auf fremde balfe beranbt, bem alten herrscherhause bulbigte, und allmablig Rube und Ordnung wieder berftellte. Diefe gludlichen Ereigniffe fcienen ben Frieden in ben beutschen ganbern gu befestigen; Leopold felbft mar friedliebend, und ber Deinung, man muffe ben Brand in Frantreich burch Rrieg nicht nabren. Aber bas Schickal wollte es anbers.

X. Dort hatte die neue Berfassing mit ihren Frenzben ben Rampf gegen die Gegner begonnen, welche Lift und Gewalt auswandten, sie zu stürzen; man wollte die Berbesserbesserung nicht, und steigerte sie durch Widerspruch und Aufeindung zur alles verheerenden Umwälzung (19). Bald schoft neben der jungen Freiheit die Frechheit üppig auf, im wachsenden Streite wurden die Gemäßigten zurückgebrängt, bald kanden sich zwei Parteien gegenüber, welche durch kosma aller alten Bande eine ganz neue Gestaltung zu grunden hofften, die Einen eine volle Freiheit in der Republit, die

<sup>(\*)</sup> Manso a. a. D. — Gorg: histor. und politische Denkwurdigkeisten. II. 245. 251.

<sup>(10)</sup> Beigel : Gefch. ber Staatswiffenschaften. II. 85 ff.

Anderen bolles unbeschränftes Ronigthum, harter als juvor. Der Bobel von Paris abte furchtbaren verberblichen Gin-Auf auf bie Berathungen und Beschläffe; er allein wollte bas Bolf fein, bie Abgeordneten follten ihm gehorchen; Paris war an Frankreichs und eine wathenbe Partei an bes Bolfes Stelle getreten, und trieb im tollen Butben immer vormarts. In bie Stelle ber Rationalversammlung trat bie gesetgebenbe (1. Oftober 1791), bie, gereigt burch bas Biberftreben ber gebliebenen und ausgewanderten Dries fter und bes Abels, ftrenge Befete gegen biefelben erließ; fcon ubten bie fogenannten Boltsgefellschaften (Clubs) ente fdeibenben Ginfing auf bie Berathungen; balb fand man bie Berfaffung nicht frei genug, nicht gesichert gegen bie Raute von Innen und Außen; fie au erhalten, volle Freis beit ju erringen, maffe man alle Rarften vertreiben, alle Bolter in eine große freie Gefellichaft vereinen. Der Ronia entflob, ward eingeholt und wie ein Gefangener bewacht. Damals fchrieb ber Raifer, eben auf ber Reife in Italien, an mehrere Rurften Europas, und empfahl ihnen bas Schick. fal bes ungludlichen Monarchen als gemeinschaftliche Sache aller übrigen; boch balb beruhigte er fich wieber (11). mollte ben Rrieg nicht rufen; aber fo wie in Kranfreich bie berrichenbe Partei benfelben unwiderruflich beschloffen batte, bas Ronigthum gang ju fturgen, die eigene Roth, Berbrethen und Ausschweifungen ju beden, eben fo brangten auch in Deutschland bie Anegewanderten und ber Abel. in Breußen war Krieg bie allgemein berrichenbe Stimmung: man boffte, Die ruhmvolle Zeit Friedrichs II. ju erneuern, leichte Lorbeern ju fammeln, welchen Glauben ber Bug nach Solland belebte. Denn ale bier ein Aufftand gegen ben Erbstattbalter, ben Schwager Friedrich Wilhelms von Breugen, fich erhob, bie fogenannten Freunde bes Baters Tanbes bie Memter an fich riffen, und burch bas gange Land

<sup>(11)</sup> Fr. Geng: Ueber ben Ursprung und Charafter bes Krieges gegen die frangofische Revolution. G. 65.

Rampf får und gegen Drauien war, daß der Statthalter entwich, und als seine Gemahlin zurückzukehren gehindert wurde, glaubte sich Preußens König selbst beleibigt, und sandte, den Herzog Ferdinand von Braunschweig mit einem Heere, Genugthnung zu fordern. Die Preußen sanden keisnen Ramps; die Freiheitsstreunde liefen wie in einem Treibsjagen gejagt überall bei Annäherung derselben; der Stattshalter kehrte wieder zurück, und übernahm ungehindert alle vorigen Nemter und Würden (12).

Diefer unblutige Sieg fchmeichelte ben Rriegern; fie bielten fich fur Belben, ungeachtet ihre Tapferteit gu erproben feit Jahren teine Gelegenheit gewefen; Rentinge gehrten vom alten Ruhme Friedrichs und seiner Lapfern. Der Konig, fdwach und gang in ben Sanben feiner Liebe linge und Krauen, marb jum Krieger begeistert; Die Andgewanderten, in ben Schwelgereien tee Sofes und ben Bolluften ber Sauptftabt erzogen, unbefannt mit bes gebrudten Boltes hoffnung und Berlangen, jest am gleich schwelgerischen Sofe Preußens willtommen , nahrten ben Babn: ber Rheinübergang, ber Ginfall in Franfreich finge bie übermutbige Partei, Alles tebre fogleich gur alten Debnung jurud, und Preußens Ronige blube ewiger Rachrubm. Daju tamen noch gegrundete Urfachen fur viele Furfien und Eble Deutschlands, welche in Frankreich mehrere aus febnliche Rechte und Landftriche befagen, obgleich ben bertigen Ronigen unterworfen; viele garften und Bifchofe genoffen einen bebeutenben Theil ber Ginfunfte und Rechte jener lander, bie ihnen und ihren Erben bei ber Befinnahme durch Frantreich gesichert waren, fo bag bie fammtlichen Besitzungen der Churpfalz, des deutschen und Johanniter Orbens, bes Bergogs von Buttemberg und Deffen-Darms ftabt, Martgrafen von Baben, ber garften von Raffat Beilburg und Saarbruden und ber unmittelbaren Reiche ritter über bunbert Stabte, Dorfer und Schloffer mit funfig

<sup>(12)</sup> Manfo.

taufend Einwohner begriffen (13). Durch bie allgemein burch gang Franfreich geltenben neuen Befchluffe murben ibre Rechte vernichtet, die Behnten und Ginfunfte gurud. behalten, aufangs zwar gerechte Entschäbigungen verfpros chen, im Berlaufe ber Unterhandlungen aber ber 3mift genahrt und burch gegenseitige Bormurfe gesteigert, bag balb gu einer friedlichen Ausgleichung feine hoffnung mar. Furften manbten fich an ben Raifer, biefer an Frankreich; bieß aber betrachtete jene Deutschen, weil fie in seinem Lanbe begutert maren, ale feine Bafallen, fcmabte uber beren Rlage beim Raifer, und flagte felbft uber bie Duls bung ber Musgemanberten; bie friedliche Partei in Frantreich marb immer ichmacher. Da tamen ber Raifer, ber Ronig von Preußen und einige Prinzen von Frankreich in Pillnis jufammen (27. August 1791), und erflarten, fle betrachten bie Lage, in ber fich ber Ronig von Frankreich befinde, ale einen Gegenstand, ber die Aufmertfamteit aller Souvergine Europas verdiene; fie hoffen, bag alle Machte, um Beiftand angerufen, bief anertennen, und bann in gemeinfamer Berbindung fich nicht weigern werden, bie wirtsamften Mittel anguwenden, tem Ronig feine Rreiheit Dann wolle Deftreich und Preugen mit mieber ju geben. ber Dacht einschreiten, bie gur Erreichung bes vorgestellten Bwedes ubthig; unterbeffen batten ihre Rriegsschaaren Befehl, fich jum Aufbruche bereit ju balten. Ale bieß in Kranfreich befannt murbe, war bie Aufregung allgemein, furchtbar; laut brach ber haß gegen Deftreich, gegen bie lange widernaturliche Berbindung, gegen alle garften aus, welche ein freies Belt von Reuem in Die Stlaverei gurud. führen wollten; Die friegerische Partei verftartte fich mit jebem Tage burch Alugichriften und audere Aufregungemit tel, Freiheitsjunger wurden in die benachbarten ganber ausgefandt, Freunde und Theilnahme ju gewinnen; bie

<sup>(13)</sup> Bon hoff: das deutsche Reich vor der franz. Revolution und nach dem Frieden von Lüneville. 1. B.

Gefch. d. Deutschen IV.

emporten taum befriedigten Rieberlande von Renem aufgereigt und thatige Salfe versprochen. Der Rrieg mar nuvermeiblich; bort jur Erbaltung ber alten, bier jur Befefte gung ber neuen herrschaft. Der Raifer trat ju feiner Sicherheit mit Preußen in nabere Berbindung (7. gebruar 1792); bie Bitterfeit wuchs mit jebem Tage; Die berrfchende Parthei baufte gefliffentlich Beleibigung auf Beleis bigung, bie Gebuld ber auswartigen Dachte zu ermaben, und ale ber Raifer feine Ruftungen fortfette, marb ibm eine Krift zu beren Ginftellung und zur Entfagung feiner Berbindungen gefest. Da erflarte, ale Leopold am 1. Marg 1792 gestorben, fein Sohn und Rachfolger Frang burch ben Staatsfangler Rannig am 18. Darg: bie bieberigen unbebeutenben Ruftungen feien auf Befehl bes verftorbenen Rais fere gescheben jur Unterbrudung ber Unruben, Die Rrantreiche Beispiel und die ftrafbaven Umtriebe einer Bartei in Belgien geweckt und unterhalten; moge bie Ration ihr Anfeben, ihre Rube und Unabhangigfeit nicht felbft einer blutburftigen Partei preisgeben, fonbern Rube und Ordnung berftellen und andere Staaten nicht gefährben. biefe Antwort in Frantreich antam, war bie friedliche Partei gesturzt, und am 20. April mußte ber Ronig ben Rrieg an Frang ben Ronig von Ungarn und Bobmen ertiaren, weil er bie Ausgewanderten in ihren Umtrieben gegen Kranfreich gefchutt, eine Berbindung mit mehreren Rachten gegen beffen Sicherheit und Unabbangigfeit gefchloffen , in ben Forberungen an baffelbe wegen ben betheiligten beutschen Rurften ungiemenbe Grunbfate geaußert, jum Rriege fich geruftet und biefe Ruftungen einzuftellen fich geweigert babe. Beinahe mit ber Rriegeerflarung nahmen frangofifche Beerschaaren bas Bisthum Bafel in Befit; eine andere fliegenbe Schaar machte Ginfalle in Lattich.

XII. Damals wollten wenige in Deutschland erkennen, baß ber Krieg ein Bertheidigungstrieg gegen die Umwalzungssucht und gegen bestimmte willfarliche Augriffe auf Eigenthum und alte Rechte sei; Deutschland war uneine,

bie Furften ichauten miftrauifch auf bie Freundschaft Deftreichs und Preugens, und glaubten von baber größere Gefahr als von Rranfreich; fie blieben rubig bei beren Ruftungen, und als Preußen feine Theilnahme erflarte, fchloß fich teiner ber beutschen Furften an; bie beiben Dachtigen mabnten, aber brangten nicht bagu, jene fuchten jeben Bormand jum Rriege fur bie Ginen ober Anderen ju entfernen; biefe boffe ten Frantreich, bas in fich uneinige , gerriffene, mit leichter Dahe ju abermaltigen, bie Bente ju theilen. Die fconften Monate vergingen mit Bogern; nirgenbe zeigte fich Ernft, Begeifterung, mabrent in Frantreich bie ungeheure Aufregung fchnell mehrere Seere fchuf. Erft im Junius bewegte fich bas verbandete heer allmablig gegen ben Rhein; ber Bergog Ferdinand von Braunschweig, als Dberfeldberr an ber Spige ber preußischen und oftreichischen Beere, glaubte nach bem Rathe ber Ausgewanderten und ber leichtfinnigen Beitungefchreiber bie Gabrung in Franfreich und in Paris burch beftige Drobungen in feinen Ausschreiben gu ftillen, Die Emporer ju fchreden, und brobte (14), wenn nicht alfobalb ber alte Buftanb hergeftellt, ber Ronig in feine Rechte eingefest marbe, Alles mit Reuer und Schwert zu verbeeren, in Paris feinen Stein auf bem anbern gu laffen. Der Erfolg mar gerade bas Gegentheil feiner hoffnung. Rranfreich gerieth in Bewegung; Alles fcmur, frei gu leben und frei ju fterben, und glabenber Sag mard ben Fremben, ben Tyrannen und ihren Gunftlingen geschworen; ber furchte bare Ruf ward überall verfundet: bas Baterland fei in Gefahr; bie Burger mochten forgen, bag es ber allgemeis nen Freiheit nicht an Bertheibigern feble. Die Gabrung muchs mit jedem Tage; Die Parteien benütten flug bie Aufregung, ber Pobel von Paris, verftartt von bem feilen Befindel aus Marfeille und ben anderen Stabten, gebot im Ramen bes Bolles von gang Franfreich, bie muthenbe Gen Leibenschaften brachen ungezügelt lod; tobenbe Partei-

<sup>(24)</sup> Proflamation vom 27. Juli.

haupter verlangten im Ramen bes Boltes bie Absetung bes Ronigs, ber am furchtbaren 10. August in seinem Schloffe überfallen und gehöhnt, sich kaum mit seiner Familie in bie Rationalversammlung rettete, dann nach dem Tempel gesführt, noch am nämlichen Tage den Beschluß seiner Absetung erfuhr. Reun Tage darauf (19. August) überschritt das heer der Berbündeten von Luxemburg her die Gränze.

XIII. Die frangbfifchen Krieger gogen fich mit ihrem Lager obne Widerstand immer weiter jurud, erfchredt abergab fich bei ber erften Aufforderung die Fefte Longwy; im leichten Siegeszuge brangen bie Preugen bis vor Berbun; auch bieß fiel wie betäubt; ichon jauchzten bie Musgemanberten; ichon boffte ber Ronig von Preugen, ber felbit beim heere mar, triumphirend in Baris einzugieben. Aber balb wich die Taufchung; mit jedem Schritte vorwarts wuchs bie Befahr; Riemand vom Bolle erbob fich fur bie Berbunbeten, fein Rrieger ging ju ihnen über; einzelne Beufe rungen von Seldentabnheit ließen bald ben Beift abnen, ber bie Frangofen befeele; ber Oberanführer von Berban gerschmetterte fich burch eine Rugel ben Ropf, als burch Stimmenmehrheit bie Uebergabe befchloffen mar; Die abitebenbe Befagung rief: Auf Bieberfeben, in ben Cbenen von Chalons. Langfam, ohne Plan rudte man vorwarts; baib wußte man nicht mehr, was man wollte. Die Entichlaffe bes Bergogs murben burch bie Begenwart bes Ronigs gelahmt, ber von frommelnben Mannern umgeben und geleitet, auch hier ben Schein als Gelbfiberricher und nunch. tiger Regent behaupten wollte; Abgefandte ber Raiferin von Rufland brachten vom erften Plane ab; marnenbe namenlofe Briefe tamen an ben Ronig und Bergog, fchilberten Die Bunfche und Stimmung Franfreiche, und nannten bie Berbindung zwischen Deftreich und Preugen treulos, une flug; biefes tonne und werbe nur mit Franfreich gewinnen. Der Stachel blieb im Bergen, ein anderer in ben Bergen ber Unterbefehlshaber, welche man burch Gefprache and Schriften fur bie Freiheit ju gewinnen fuchte, die nicht

von ben kannen eines Ronigs abbange. Dazu fam bie Langfamteit ber offreichischen Bewegungen; auch batte ber Raifer, geschwächt vom Turtentriege, bie Streitfrafte unter ben Relbberren Sobenlobe und Clairfait nicht nach bem Berfprechen vollzählig gestellt; ihre Unternehmungen waren nicht entscheibend. So ward bie Sobe von la gune ichon ber Benbepuntt fur bie Deutschen. Unter großen Beschwere ben wurde ber Ruding angetreten; mit unbegreiflicher Sorglofigkeit war nicht einmal fur Brod genug geforgt; die naffe Ralte erzengte bie Rubr, unreife Trauben vermehrten bas llebel; bas gange heer fchien fich aufzulofen; Tobte, Rrante, gerbrochene Bagen, gefallene Pferbe bezeichneten ben Beg ber Burudweichenben, bie ju ihrem Glude ber Reind nicht verfolgte; Dismuth war in aller Bergen, alles Bertrauen jum Konige als Reloberr babin. Um 23. Oftober war mit ihrem Emzuge in bas Luxemburgische für biefes Jahr ber Feldzug geenbet, ohne Geminn fur bie Deutichen (15), mit vielem für Frankreich.

XIV. Die Nachricht vom Falle Berdund hatte in Paris ben Pobel bis zum Wahnsinne entstammt; in blinder Buth rasete er gegen die Gesaugenen, schlachtete mit Mordlust Edle und Unedle jeden Alters, Geschlechtes und Standes, bis alle Gesängnisse leer waren, und Tags darauf (4. September) schwuren die Mitglieder der Rationalversammlung, bis zum Tode die Könige und das Königthum zu betämpsen, und nie die herrschaft eines Fremden über Frankreich zu bulden; darauf betrieb man die Anstalten zur Bertheidigung mit flammendem Eiser, fündete dem Könige von Sardinien ben Krieg an, und nahm solche Mahregeln, wie sie nothig schienen, ohne das deutsche Reich zu schonen, dessen Schwäche man kannte. Die kleineren beutschen Fürsten lebten wie im tiessten Frieden; die diplomatischen Schreiber kannten, ahnes.

<sup>(12)</sup> Maffenbach: Memoiren jur Geschichte bes preuß. Staates unter ben Regierungen Fr. Wilhelm II. und Fr. Wilhelm III. k Bb. S. 26 — 120. Bergl. Manso.

bindung, teine Bertheibigungsanftalt war getroffen; fo aberffel Cuftine, ber frangofifche Befehlshaber, unvermuthet Speier und Borms, und nahm burd Berrath bes Oberften Gifen. maper auch Maing (19. Oftober), brang fogar am Rain bis Frantfurt vor, legte zwei Millionen Bufe auf, weil Die Barger es mit ben Ausgewanderten gehalten; zwar bemachtigten fich bie Preugen ichnell biefer Stadt wieber. aber weiter vermochten fle in biefem Jahre nichts. gen fuchte Frantreich burch Aufwieglung ber Bolter bie Dacht feiner Grunbfate ju farten; Dentschriften wurden am Rheine verbreitet, ber Rrieg fei nicht gegen bie Bolfer, fonbern blof gegen bie Despoten, welche bie offentliche Bewalt an fich geriffen ; babei nahmen bie Freiheitsbringer Beifeln und große Gelbfummen, gewannen aber boch burch Ueberrebung und Gewalt leicht entzunbbare Junglinge und Danner, benen ber Rame Freiheit bas bochfte fchien; Die Frangofen wurden wie Befreier begruft , Freiheitsbaume errichtet; Main; warb nach ben neuen Grundfagen georb. net; hier war ber Mittelpunft ber Ummaljungeverfuche; Die benachbarten Rheinlander wurden ale Freunde und Bruder aufgerufen, Boltsvertreter ju mablen und eine eigene Berwaltung ju bilben. Die meiften fleinen Berrichaften und Stabte von Speier bis Bingen, bie pfalgifchen gande ausgenommen , folgten bem verführerifden Rufe , bilbeten einen Rationalverein ju Maing, ber fich fur mabbangig erflarte, alle erblichen Memter, Burben und Borrechte abfchaffte, und ben vorigen lanbesberren mit bem Meußerften brobte, wenn fle ihre vermeintlichen Rechte weiter behanp-Bobl berrichte bier ehemals großer Drud ten wollten. burch Abel und Geifilichfeit, Unwiffenheit bei bem Bolte; Die Berechtigfeit war feil und ungerecht, und manche garfen walteten in maßlofer Berfchmenbung und Billfar; anbere milberten und erhoben bas Bolf auf alle Beife; boch jest ichienen nur bie ichlechten Regierungen mit all ihren Sehlern im Gebachtniffe geblieben, alles anbere Anbenfen

. ten bie Große ber Gefahr nicht, warnten nicht; feine Ber-

Digitized by Google

verschwunden (16). Unterbeffen batte ber Convent, ber an Die Stelle ber Rationalverfammlung (21. Sept.) getreten war, Franfreich schon am folgenden Tage zur Republik ertlart, und burch ben vollziehenden Rath ben Befehl ertheilt, nicht eber die Baffen niederzulegen und die Binterlager ju beziehen, bis die Feinde über den Rhein getrieben, ben fie alfo bamale ichon ale Granze wollten. Dem beranfiurmenden Dumouries tonnten die Deftreicher unter Albert, bem Bergoge gon Sachsen-Tefchen, und nuter Clairfait in den Rieberlanden nicht widerstehen, nach dem Siege bei Bemappe brang er ungehindert vor, nahm guttich, . Maftricht, Breba, die freie Reichsftabt Achen und Julich, radte über bie Daas, und erprefte in biefen Gegenden burch taufchenden Aufruf und burch Gabelbiebe Bunfche jur Bereinigung mit Franfreich, welche ber Convent großmuthig genehmigte; Puttich fiel im Februar 1793, gang Riederland in ben folgenden Monaten; auf ber andern Seite brangen andere heerfahrer in die reichstehnbaren gander Savoyen und Rigga ein, und ichlugen biefe Eroberungen fo wie bas Bisthum Bafel und andere, beutschen Furften geborige, herrschaften ju Franfreich. Babrent man bei ben Berbanbeten ratbichlagte, ichritt die machtige Partei in Paris, welche mit ihren tollfahnen gabrern alle Staatsgewalt an fich geriffen, planmagig unaufhaltfam in ihren Alles ummatzenben Planen weiter; ber Ronig ward in Anflagestand erftart, ber Unverantwortliche von feilen Bentern vor Gericht gefordert, gerichtet und bas Saupt bes Gefronten fiel (21. Janner 1793), uud bufte unschuldig fur bie vielen Schulben seiner Bater. Darauf erging ber Rebbebrief gegen alle nicht republifanischen Regierungen; ber Rrieg follte forte bauern jur Bertilgung aller Bevorrechteten, jur Berfiellung einer allgemeinen Gleichheit; wohln bie frangofischen Seere brangen, follten fie nichts übrig laffen von ber alten Reaieruna.

<sup>(16)</sup> v. Hoff. L. Bb.

XV. Da judte burch gang Enropa nur ein Geficht bes Abichenes, bes Unwillens; Alle auf Dentichlands Farftenftablen ichraden gufammen; Abel, Geiftliche und Rarfen mit einander in die Acht erflart mußten jest fich jum gemeinschaftlichen Rampfe vereinen; bie Ummalzung schritt verbeerend vormarts; aus blogen Bormanden wurde ber Rrieg gegen England, Solland, Spanien und Reapel, alle Rriegefchiffe und Raper fur befugt erflart, Die meutralen Schiffe weggunehmen, wenn nur ein Theil ber Ladung für ben Reind bestimmt fei; auf alle Guter ber beutschen Sarften murbe Beichlag gelegt, biefe aller ihrer Rechte auf Franfreiche Boben beranbt (5. Februar 1793). Befchfuffe brachten endlich auch bas beutsche Reich in Be-Denfende, vorsichtige Manner batten fchon feit mehreren Sabren bie Beranberung ber Dinge, ben tommenben Sturm vorausgeseben, und gesucht, ben beutschen garftenbund fur bie Beit ber Gefahr ju erneuern und andzw behnen; ber herzog von Weimar, Rarl August, und ber Churfurft von Daing faben bas mabre Beburfnig von Dentschland, wollten ben Rationalgeift im Baterlande auregen, die trage Schlaffucht gerftreuen, beutiche Freibeit, Sit ten und Befete meden und erhalten; jede Giferfucht unter ben fürften beben, und vereint bie Berbefferungen , wie bie Beit fie gebiete, allmablig begrunden; felbft in ber Schweig zeigte fich Reigung zum Anschluffe an ben beutschen Bund (17). Aber fie fanden teine Theilnahme. Go blieb alles vereingelt, bis jest in ber bochften Gefahr bie Roth zur Bereinis gung brangte, und am 21. Mary ber Rrieg an Franfreich von bem Reichstage ju Regensburg erflatt wurde, ber in alter Beile bie neuen Birren ber Beit zu lofen fuchte. Ungeachtet Deutschlands alte Berfaffung im Grunde langft vernichtet mar, Preufen und Deftreich alle Gewalt an fich gebracht, bas Reich blog zur Bergrößerung eigener herr-

<sup>(17)</sup> historische und politische Denkwürdigkeiten bes Grafen v. Gorz. B. II. S. 228.

fchaft benütten, und bas Deifte und Bichtigfte ohne ben Reichstag entschieden, bem fie oft fpat erft ben Befchluß ober bas Gefchebene jur Buftimmung anzeigten: waren bie Abgefandten noch immer verfammelt, langweilten, nedten und qualten fich mit ben alten laftigen Formen, ober fcwelge ten bei biplomatischen Gastmablern und Krauen; und fo wenig Theilnahme abten gurffen und Stabte, ober fur fo unwichtig hielten fie bie Berhandlungen bort, bag von zweihundert und fiebengig Stadten und Rurften, welche vertreten waren, nur neun und zwanzig Gefandte anmefend waren, welche alle Stimmen führten (18). Seit Langem hatte ber Reichstag nichts mehr gewirft, fonbern ben Befchluffen nur die bertommliche Korm gegeben; die Berbandlungen und Schriften waren ins ungeheure angewachsen; Beift fant fich Best offenbarten fich alle Gebrechen und Dangel ber beutschen Berfaffung. Die Mitglieber , größere und fleinere Rarften, Grafen und Ritter, Bifchofe, Aebte und Stabte, von benen jeber bieber feinen Bortbeil gefucht, bie mit einander feit vielen Jahren feinen gemeinschaftlichen Rrieg geführt, mußten burch Stimmenmehrheit gezwungen fich raften, ihren Untheil jur allgemeinen Bewaffnung und Bertheibigung ftellen. Die meiften betrachteten ben Rrieg noch immer fur eine ihnen gang frembe Sache, eilten wes nig mit ber Ausruftung, und als bas heer aus ben verfchiebenen Bebieten gusammen tam, welch bunte Difchung zeigte fich ba! Die größeren Stande stellten ganze heere fchaaren, die geringeren nur wenige Mannen, verschieben gefleibet, verschieden befoldet und verpflegt, im Bergen baufig Sag gegen ben Rachbar, nach bem Beisviele ibrer Die Gintheilung und Uebung nahm Bochen und Monate meg; ein farter Trof von Lieferunge, und Berpflegebeamten, bie nur fich bereicherten, folgte. 3mar gaben, auf Preußens Borfchlag, manche Reichsftanbe bloß

<sup>(19)</sup> Derf. S. 232. Bgl. v. Hoff II. B. — Memoiren eines beutfchen Staatsmannes aus ben Jahren 1788 — 1816. S. 83. 182.

Beld flatt Mannen, bamit Preußen und Deftreich seine heere flarte und erhalte; im Allgemeinen aber blieben bie Gebrechen.

XVI. Der Keldzug begann ichon im Kebrnar und Darg in ben Rieberlanden; Die Deftreicher, unterftagt vom Gelbe Englande, bas ben Mitttel: und Bereinigungepuntt bes großen Bundes gegen bie übermuthige Republif bilbete, eroffneten ihn unter bem Pringen Coburg burch bie Siege bei Abenhoven (1. Dary) und Reerwinden (18. Dan); Dumouries, vertrieben vom untern Rheine, and Dolland und Brabant, übergab, ba er feine Berurtheilung burch ben Convent vorantfab, fich und feine trefflichen Dlane ben Deftreichern; bas gange frangofifche Deer war in Anflofung, Die Restungen im Schlechten Bustande, Die Muthlofigfeit allgemein; im Innern Frantreichs felbft ber beftigfte blutigfte Rampf ber Parteien; die Bendee im vollen Aufftande. Die Machthaber in Paris fchienen jum Frieden, jur Entschabis gung ber deutschen Furften bei ber Berftellung ber bentichen Grangen geneigt; aber ber Raifer gogerte, fcon hoffte man auf Erweiterung und Bergroßerung bes habeburgifchen Sanfes; ber Abel billigte ben Plan, Franfreich, ben Berb ber Emporung, ju theilen und ju ichmachen, und Alles verfprach ein balbiges gluckiches Ende. Die Preufen batten fich, nachbem man in vergeblichen Gegenschriften gefampft, bie Belagerung von Mainz begonnen, am 22. Juli es durch Uebergabe erhalten, und bie Freiheitevereine fogleich aufgelost, beren Mitglieder und Freunde in bem Bertrage preisgegeben nun alles im boppelten Dage litten, mas fie im unfinnigen Aurften. und Abelbaß verschuldet batten. Alle Rriegsverftanbigen erwarteten nun ichnelle, enticheibenbe Thaten gegen Fraufreich; vor allen war jest ber Blid auf bie Beiffenburger Linien im Elfaß gerichtet, wo ber oftreichis fche Relbherr Wurmser fich zwar tapfer mit ben Reinden folug, aber ben Eroberungefchluffel ju ben Festungen nicht fanb. Unterbeffen ganberten, rathichlagten bie Prengen; ber Ronig babe Maing erobert, jest mare es an Deftreich,

etwas zu unternehmen. Schon bachten fie an Beziehung ber Binterlager; fo blieben bie blutigen fortbauernden Gefechte jenes Felbberen ohne Entscheibung; allmablig ents fernte bie Gifersucht bie Berbunbeten; ibre Bewegungen und Unternehmungen geschaben vereinzelt; bis Ende September lag bas preußische heer fill, und als endlich Burmfer bie Linien umgeben wollte, bie Frangofen fich gurudzogen, ber Derzog von Braunschweig endlich jur Unterftugung Destreicher aufbrach, und in bes Ronige Abmefenheit eine Schlacht gewann, daß Landau in wenigen Tagen fallen mußte: bemmte Giferfucht und Reib bes Ronigs über ben herzog bie ferneren Fortschritte; feine frommelnbe finftere Umgebung untergrub allen Ginfluß, und vereitelte alle Ente wurfe bes tlugen Relbberen, maß aber jebes Diflingen ihm allein bei; ber Konig ward talter gegen bie Berbinbung, gegen ben Rrieg, und ale bem Bergog eine Unternehmung gegen bas Stabtchen Bitich an ben Grangen von Elfaß miflungen war, und bie Aubfalle bann heftiger auf Burmfere Beer begannen, ber feit ber rudgangigen Bewes gung ber Preugen blog geftellt, und begwegen allzubeforgt feine Stellung verließ und die Belagerung von gandau auf. bob: jogen fich die Deftreicher über ben Rhein jurud, mas bann als Beifpiel und Gefet auch fur bie Preugen galt, welche fich noch am linken Ufer zwischen Mainz und Opvenbeim behaupteten. Um ungludlichften hatten bie Berbundeten in Westflandern gelampft, wo fie gegen alle Rriegstunft blog jum Beften ber Englander bie Belagerung von Duntirchen unternahmen, fie burch bie Schlacht bei hondscoote (8. September) aufheben mußten, worauf ihr Ruding und ber Berluft von Flanbern und holland erfolate.

XVII. So enbete ber zweite Feldzug, ber die uneinige Republit fturgen sollte, mit beren Befestigung; das einzige Mainz war um einen theuren Preis wieder errungen; Mistrauen und Eifersucht wuchsen unter den Berbandeten, Muth und Thatigleit bei ben Feinden. Preußen lehrte zur als

ten, Deutschland verberblichen, Anficht gurud, Deftreiche Schwäche fei Preugens Rraftigung; boch führte es ben Rrieg jum guten Scheine noch fort. Der Bergog von Braunschweig aber, welcher fich aberall beneibet, gebemmt und belauert fab, legte feine Felbherrnftelle nieber, welche Mollendorf übernahm, nicht um felbftftanbig, Preußens als tem Ruhme gemaß, ju handeln, fondern mehr als Bundesgenoffe von England. Denn ichon war ber große Schat Friedriche II. in Pracht und Genußleben gerronnen , an Ganftluge verschleubert, und im bollanbifchen Rriege vergebens verzehrt, in biefem ohne Bortheil verwendet; ba erflarte Friedrich Bilbelm an bas beutsche Reich, er wolle fich beffen Bertheidigung nicht entziehen, tonne aber ben arpfen Aufwand nicht langer allein bestreiten, Die feche porderen Rreife follten alfo unterbeffen fein Seer verpflegen, bis bas Reich allgemeine Bestimmungen getroffen; weigerten fle fich beffen, mußte er ben größten Theil feiner Deerschaaren vom Rheine abrufen. Darauf ward ibm bie unwillige Anwort: es fei ungewiß, ob Frankreich ben Rrieg begieriger mit Deutschland ober Preugen mit Frankreich gefucht; unaufgeforbert in eigenem Ramen habe ber Ronig beusenben begonnen; wie er benn jest Anderen ben Unterbalt feines heeres anfinne, bamit vielleicht am Enbe ber Schuger feine Schutlinge verschlinge! Darauf rietben fe. nach Franfreiche Beispiele, bas Bolt inegefammt aufzubies ten und zu bewaffnen, mas minder tofffpielig und wirtfamer fei; aber bieß fant feinen Beifall, Dreugen gumal traute ben Bolfern nicht; icon jogen fich bie Schaaren bis auf zwanzigtaufend Mann zurud, als burch Bermitt lung von England und holland ein Bertrag ju Stande tam (April 1794), nach bem Preugen eine viel ftartere Rabl mit bem Gelbe jener zu unterhalten und borthin zu ftellen verfprach, wo es England und Solland verlangen, beren Bortheil forberte, Franfreichs Sanbel ju gerftoren. So tampfte jeder fur augenblicklichen Rugen, und fo theil. nabmlos zeigte fich Preußen fur Deutschland, in Betampfung ber Alles umwälzenden Grundsate, und schadete seiner Ehre und seinem Ruhme gerade damals durch eine abermalige Theilung Polens.

XVIII. Diefes Bolt batte fich nach ber unfeligen Thefe lung, ale bie lanberfüchtige Ratharina in ben Rrieg mit ben Turfen verwidelt war, mit Kraft und Gelbftbewußte fein erhoben, fuchte burch weise Befete fich zuerft im Innern ju fraftigen, ben 3wiefpalt auszugleichen, ein Ganges ju bilben, und mit reger Theilnahme ja Bewunderung fab man bie fcnelle Erhebung bes Staates, ben man ichon gang vernichtet glaubte. Prengen zeigte feine Theilnabme am Boble bes Landes, forberte aber ichon eigennütig einige Stabte; boch tam zwifden Beiben ein Schugbunbnig ju Stande, und Friedrich Bilbelm billigte unzweibeutig ben Entwurf ber funftigen verbefferten Regierungeform, und auch Deftreich erfannte bie Unabhangigfeit, Untheilbarteit und neue Berfaffung. Aber ploglich anderte fich Alles, als Ratharina mit ben Turfen Frieden fchloß; ibr Stolz mar beleidigt, bag Polen, in dem fie burch ihren Gefandten bie. ber geberricht, fich munbig erflare; ber Untergang mar befchloffen, Preugen burch neuen Antheil ber Beute gewonnen, wogegen fich Deftreich, ale ber Rrieg gegen Franfreich ein gladliches Ende verfprach, am Rheine vergrößern mochte. So bereitete fich Alles jur Entscheibung. Ratharina erflarte offen, fie tonne bie erhobte, gesteigerte tonigliche Dacht nicht jugeben, werbe bie Freunde ber verletten Freiheit und Unabhangigfeit Polens unterftugen; ber Ronig, ibr Bert und Bertzeug, that nach ihrem Billen; neue Beerfchaaren rudten ein und befetten bas land; bie verratbenen Polen manbren fich Sutfe flebend an Preugen, bieg ichicte feine Mannen, bie überall als Freunde und Retter begrußt murben; bie Ruffen wichen jurud, und jene nahmen barauf für ihren Konig Danzig, Thorn, Elbing und faft gang Grofpolen. Dit Schreden erwachten bie Getauschten, fchrieen laut über unerhorte Ungerechtigfeit, riefen alle Belt au Solfe; aber Riemand borte, balf und tonnte jest belfen:

die Unterjochten mußten hulbigen (Mai 1793). So sonders bar schienen die Grundsätze der Umwälzungspartei in Frankreich sich mit den Wänschen der Könige zu begegnen, alles Recht verschwand in der Gewalt, und man handelte sine Schen vor Gott und den Menschen, vor der Mit. und Rachwelt; die Franzosen aber erhielten Borwand, das treus lose Walten der Könige zu schmähen, und alle Bölfer gesgen sie auszureizen (1°). Damals mochten die kleineren Fürsten und die Städte Deutschlands ahnen, was ihnen brobe, ob Frankreich siege, oder Preußen und Russland mit seinen assatisch, treulosen Eroberungsgrundsähen; bald schien es gleich, wer siege, ja den Bölfern Frankreichs Uebermacht erwänschter. Alles Recht schien aus den Herzen wie aus den Kabinetten gewichen.

XIX. Der Anfang bes Rrieges 1794 war far bie Berbanbeten fo gladlich, bag fle weber Frantreiche Rache, noch bie offentliche Deinung wegen bes Gefchebenen farche ten burften. Bon beiben Seiten batte man fich auf Rene geruftet, neue Plane entworfen, einander zu verberben. Die Berbunbeten banbelten nach bemjenigen, welchen Dack, ber bstreichische Oberft, mit lauter Billigung und Bewunderung Deftreiche und Englands geschaffen; ber Raifer felbft verlief Wien, und eilte in die Rieberlande, und fogleich nach feiner Ankunft (16. April) begann unter bem Bringen Los burg in einer großen Ausbehnung ber Rampf gegen bie Linien ber Frangofen, Die jurudwichen. Als Sieger wa Frang in Bruffel ein, und empfing von ben Stanben bie hulbigung; aber nirgenbe traf er Berbefferungen, wie bie Beit fle forberte; aus Diftrauen verwarf er bas Anerbieten ber Stande, jur Bertheibigung bes Lanbes felbft eine bebeutenbe Mannichaft ju ftellen und ju unterhalten; moch mar ber Glauben an bie Unüberwindlichkeit, Rothwendiakeit und Treue ber Soldaten fester als ber Glaube an Treue und Tapferteit bes Boltes. Roch war bas Giad gunftig,

<sup>(29)</sup> Raumer: Polens Untergang. — Manfo.

bas Lager und bie Festung von Landrecis fielen; ichon lag ber Beg nach Paris offen, und Alles begte freudige Soffnung. Aber jest entwidelten fich bie Plane ber Frangofen jum Berberben ber Berbunbeten. Schon im vorigen Jahre war bort von ber herrschenden Partei, die Entscheidung mit einemmale berbeiguführen, Alles gegen Alles ju fegen, gang Franfreich in Rriege. (ja Revolutione.) Buftand, jeder Burger jum Goldaten , bas gange land als lager erflart worden, bis Friede murbe. Die Schredensberrichaft unter Robespierre batte begonnen, ber fogenannte Boblfahrtsaus. fcuß berrichte mit einer Gewalt, wie Ronige fie felten geubt, bas gange Bolf fant unter bem Blutgericht, und wer fich ber Berfolgung entziehen, und bem baublichen Jammer und Elend entrinnen, muthigen Tob in ber Schlacht lieber, als ben ftets lauernben ber Schredensrichter fuchen wollte, eilte ju bem heere, bas von nun an eine Rraft und Thatigfeit entwickelte, wie man fie fruber vielleicht nur in ben alten Freiftaaten gefeben. Maffen um Maffen walzten fich beran, gingen freudetrunten in bie Schlacht, Erneuten gefchlagen immer wieber ben Angriff; bas Unglud machte nur unternehmender, fubner, liftiger; Alles, mas ben Sieg erwerben tonnte, ward benagt, mitten im Rrieg neue Erfindungen für benfelben gemacht; ber Telegraph verfundete in wenie gen Minuten auf Meilenweite bie wichtigften Ereigniffe und Befehle; Luftballone mußten zur Austundschaftung bes Reinbes bienen; jeber ber burch Renntnig und Tapferteit fich auszeichnete, machte fich fchnell geltenb; nur von jenen Gigenschaften bing bie Beforderung ab. Seitdem bie allgemeine Bewaffnung in Frantreich Gefet mar, verbreitete fich ber Goldatengeift schnell burch alle Rlaffen ber Bewohner, tagliche Baffenabungen gewöhnten ben Barger und Bauer an ben Rrieg, und weil die gestorten Sanbeleverhaltniffe, Die Auflofung aller fruberen Banbe und Berfiegung mancher früheren Gewerbs, und Erhaltungequellen viele broblos gemacht, manbten fich eben fo viele aus Roth, als aus Reiaung ober Begeisterung ju bem aubichließenben Baffenbienfte. Ale barauf bei ber wachsenben Tyranuei ber wilben Bolleführer nirgends Sicherheit mar, Spionerie und Berfolgung überall Gut und Leben gefährbeten, bas beer allein Schutz und Auszeichnung gemabrte, eilte jeber in bie tampfenden Reiben, ber Duth und Rraft fublte, und mehr ben Tob in ber Schlacht als vom Richtbeil ber heufer liebte; und wie bei bargerlichen Unruhen immer ber Mann fich geltenb macht, ben in ber allgemeinen Bermirrung Rraft, Geiftesgegenwart und Tapferteit auszeichnen, bag er ichnell über alle Schranten ber Geburt und bes Stanbes fich erhebt, mabrent ber Friebe gern bie Mittelmaßigen als bie nirgends Gefährlichen erbebt, nabrt und pflegt: fo gefchab es auch bier; balb bildete bas Beer burch ben Geift ber Führer,, bie Willigfeit, Tapferfeit und Ehrliebe ber Gemeinen ein Ganget, beffen Ordnung und Rraftentwicklung Richts wiberfteben tonnte (20); bilbete einen geregelten, friegführenden Staat mitten in ber allgemeinen Berwirrung, und allmählig entwickeln fich bie weit ausreichenben, tab. nen, taum glaublichen Plane ber Fabrer; bie Angriffelinien werben, ba bas gange Bolf in Bewegung ift ober leicht gerath, ind Ungeheure ausgebehnt, wie fie gewohnliche heerhaufen unmöglich magen tonnen, und umfaffen gange lanber; balb mar bie Schlacht nicht mehr nach Stunben, sonbern nach Tagen gezählt, und bie Reftungen verlieren ibre alte Wichtigfeit. Gerade in bem Augenblide, wo bie Berbanbeten mit ihrer gangen Macht vereint bei und in ber Gegend von Lanbrecie ftanben, noch flegestrumten, fielen bie Frangofen unter Pichegru in Blanbern ein, brobten ben rechten Rlugel ber Reinbe ju umgeben, mabrend die Moselarmee unter Sourban fie von Luremburg ber bebrobte.

XX. Bon ba an waren bie Plane ber Berbanbeten burchschnitten, fie balb nur auf Bertheibigung beschräntt; Schlacht auf Schlacht, Treffen auf Treffen erfolgte; Angriff

<sup>(\*)</sup> Bent.

und Gegenwehr war furchtbar; viermat bringen die Franjofen über bie Sambre vor, viermal werden fie jurudges ichlagen; bie fürchterlichen Schlachten bei Tournai und Charleroi (12. Mai, 12. Juni) entfcheiben nichts; Die Bere banbeten, zwar flete tapfer tampfend, wirten felten geborig vereint, mit lauernber Giferfucht; ber Raifer reibt nach Bien jurud, barauf enticheidet der funfte Sambre-leber. gang und bie Schlacht bei Fleurus (26. Juni) bas Schichfal ber Rieberlande; ber Oberfeldberr ber Frangosen batte boch berab in bem Luftballon Schlachtfeld, Starte und Schwache der Reinde erfpaht, barnach ben Angriff beinabe allein burch bas furchtbarfte Ranonenfeuer geleitet und gefiegt; bie Berbundeten unter Roburg wichen auf allen Puntten, verfolgt, beunrubigt immer weiter jurud, querft uber bie Daas, bann über ben Rhein, und fuchten bringend Berftartung nach; mabrend beffen nahmen Dichegen und Moreau Rlane bern und Brabant, und bereiteten fich ben Beg jur vollis gen Unterwerfung bes Landes. Auch am Oberrhein tampfeten bie Berbunbeten ungladlich; nachdem bie Preugen bier Die Feinde aus der furchtbaren Stellung bei Raiferslautern nach Pirmafeng jurudgebrangt, bie Deftreicher Speier befest, und bann ben Rrieg nur in einzelnen unbebeutenben Gefechten fortgeführt hatten; geschah endlich vom Feinde fold ftarmenber Angriff, bag bie Deftreicher (16. Juli) fich wieber über ben Rhein, Die Preugen gegen ben Dain gu-Bergebens ift ein neuer Berfuch fich jenfeits au behaupten, vergebend erringt Sobenlohe bei Raiferslaus tern einige Bortheile; gerabe im entscheibenben Augenblide erhielt er von Friedrich Bilbelm Befehl, nach Gubpreußen fich ju menden, ba in Polen ber furchtbarfte Aufftand und große Gefahr brobte; fo flegten die Feinde balb überall, Reftung um Reftung fallt ohne Bertheibigung in ihre Sanbe, felbft bas wichtige Balencienes, wo bie Deftreicher unges beure Borrathe aufgehauft hatten; Clairfait, ber bem Pringent Roburg im Oberbefehle folgte, ift nicht gludlicher; am Enbe bes Jahres ift nach fieben und zwanzig Schlachten, Befd. b. Dentiden. IV. 3

nach einhundert und zwanzig Gefechten, welche den Berbambeten an achtzigtausend Tobte und neunzigtausend Gesangene
kosteten, Frankreich auf der ganzen nördlichen Seite vom
Feinde befreit, Meister von Belgien, holland und dem
Rheinstrom, den Kaiserlichen nichts mehr übrig als kuremburg, dem Reiche nur Mainz; in den letzen Tagen des
Jahres wurden die Destreiches aus Speier und Borms getrieben, die Preusen aus ihrer vortheilhaften Stellung, die Brückenschanze bei Maunheim genommen, und Mainz seicht
hart bedrängt (21).

Solches Unglad, baju auf ber einen Seite XXI. Kurcht vor Franfreich, auf der andern vor Preußen, ba in vielen Schriften die Auflosung ber alten Reicheverfaffung und bie Gingiebung ber geiftlichen Guter, um großere Dachte in Deutschland zu schaffen, als einziges Rettungsmittel gepriefen, und ichon gebeime Berbindungen gur Erbaltung ber alten Berfaffung gefchloffen murben: erregte balb angemein unter ben fleineren Stanben ben Bunfch nach Frieben; biefen theilten fie bem Raifer mit (22. Dezember), ber (10. Rebruar 1795) barauf versprach, nach Berabrebung mit bem Ronige von Preußen wegen Waffenrube und Frieben ju unterhandeln, mabnte aber jugleich, die Bflichten, welche Reicheverband, Gefete, Baterland und Selbfterbal. tung forbern, ju erfallen, fich fortwahrend mit aller anfirengung ju ruften , um nicht einft bie Schanbe Dentfchlands und ben Umfturg ber beutschen Berfaffung gu unter: Als die Gewalthaber Franfreiche bieß mertten, suchten fle bie verbundeten Machte zu trennen, fich zuerft mit benen andzugleichen, beren Rraft am gefährlichften ober beren Unthatigfeit am wichtigften fchien, um mit gefammter Dacht auf Deftreich ju fturgen und es ju jedem beliebigen

<sup>(21)</sup> Die allgemeine Uebersicht der Kriegsbegebenheiten in den Raftatter Friedensverhandlungen. Poffelt: Taschenbuch der neueken Geschichte III. Jahrg. Deffen europäische Annalen find ohnehin auch immer zu Rathe gezogen.

Frieden ju zwingen. Darum wendete man fich zuerst an Preugens Ronig, ber bes Rrieges ichon lange überbraffig, bei tem er feinen Gewinn fab, fich gang feinen Ganftlingen und Rufland überlaffen batte, und wie ein affatischer Farft in feinen innerften Gemachern ben fchandlichften Aus-Schweifungen lebte, bie feine Beiftes, und Rorperfraft vergehrten, und ben Billenlofen jum Spielballe feiner Umgebung machten (22). So hatte er nach ben beiligften Berficherungen fein Bort ben Polen gebrochen, die zweite Theilung ju feiner eigenen Bergroßerung gebilligt, und bie Rache ber Unterbrudten gesteigert, bag mit bem Frublinge 1794 von allen Seiten Emporung fich erbob, und ber Ruf: Freies Leben ober freier Tod! fich fchnell burch gang Polen Zweitaufend Ruffen fielen am Grundonnerverbreitete. ftage ale erfies Opfer ber Rache; unter ber Anfahrung bes tapferen eblen Rofciusto gewannen bie Baffen ber Begeifterten gludlichen Fortgang gegen bie Preugen; biefe mußten bie Belagerung von Warfchau aufgeben; Gilboten gingen an ben Rhein, und riefen von bort ber preußische Schaaren gu Sulfe; aber unterdeffen nabten bie Ruffen unter Suwarow, benn Ratharina liebte gern allein ju banbeln; Rofciusto fiel fdwer verwundet und verrathen in ihre Sande; mit ibm alle hoffnung; bie Berichangungen von Praga, Barfchaus Borftabt, murben im Sturme genommen, unb von Sumarow mit einer Graufamteit gewäthet, bie ben fdredlichften Grauelfcenen in Paris gleich tamen; achttaus fend Bemaffnete und zwolftaufend Ginmohner ohne Unterfchied fanten erwordet (4. Rovember); Barfchau ergab fich, und fchon am 5, Jan. 1795 hatten fich bie beiben Bofe mit einander vereint, Polen ju vernichten und bie Beute gu theilen; fein König, erft von Katharina eingesett, bann bepormunbet, gegangelt, mußte endlich abbanten, und erbielt einen Gnabengehalt in Petersburg; barauf theilten Deftreich, Ruffand und Preugen bas land, ohne irgend einen Grund

<sup>(23)</sup> Massenbach a. a. D. II.

anzugeben, ubten in Rorboft bie bimmelfchreienbfte Gewalt, mabrent fie im Beften far Recht und Bahrheit gu tampfen vorgaben, und es fchien, als hatten bie Ummalgungeplane fich an ben Sofen erzeugt und groß genabrt (23). Bur Einrichtung und Befestigung ber nenen Bente bedurfte Prenfien jest Duge; ichon ju Ende bes vorigen Jahres batte ber Ronig ben einen Bevollmachtigten nach Bafel abgefanbt, bort mit Krang Barthelemy wegen bes Friedens zu unterbandeln; am 5. April 1795 erhielt er benfelben auf gute Bebingungen, bie nicht alle bffentlich befannt murben; über die an Frankreich verlornen Provingen jenfeits bes Reines wurde nichts bestimmt, nur insgeheim ausgefprochen, man wolle fich wegen einer Entschäbigung verfteben. wurde eine Abmartungelinie (17. Dai) gezogen, von ber Ems bis Danfter und um die beffifchen und frantifchen Rreislande, hinter ber alle Lander dem ferneren Rriege fremd blieben, auch gur Fortfegung ale beutfche Reichsftanbe nichts weiter liefern follten; bie fachfifchen Baufer und Sannover ichloffen fich nach einander biefem Bertrage an, heffentaffel feinen eigenen Frieden (28. Auguft). war Deutschland in ber That in zwei Salften getheilt; Frant reich tounte feine gange Dacht gegen Deftreich und bie fab bentichen Stanbe wenben, Stalien und bie Erbftaaten bes Raifers bebroben, um ibn gur Abtretung ber Rieberlande und ber beutschen ganber jenfeits bes Rheines ju zwingen.

KKII. Schon im Janner 1795 war Pichegru, beganfligt burch ben ungemein strengen Winter, in Solland
eingefallen, eroberte es, und besetzte ben ganzen untern Rhoinfirom, und mit ber Uebergabe ber Festung Luremburg waren die östreichischen Riederlande unwiederbringlich verloren.
Die eroberten Länder wurden ganzlich abhängig von Frandreich, und busten die Freundschaft mit der Republik durch
Lieferungen aller Art, durch den Berluft ihrer alten Berfassung und bisherigen Selbsiständigteit. Der Geift der

<sup>(</sup>a5) . Maumer.

Eroberung war gewedt , fortan fchatte ber Rhein nicht mehr; nachdem beinahe ber gange Sommer ohne bedeutenbe Baffenthat vorüber, Deftreich burch bas vorjabrige Unglad und Preufens Abzug wie betäubt jeder Unternehmung vergaß, ging Jourdan in ber Racht vom 6 - 7. September aber ben Rhein, nahm Duffelborf und Raiferswerth, fchloß Mainz und Raffel ein, und belagerte Chrenbreitstein; Pichegru nahm (28. Geptember) Mannheim ohne Rampf, befeste bie Pfalz, und brang icon weiter vor. Da wenbete fich ploglich bas Giad, als fur ben Raifer ichon Alles verloren schien; Quosbanowich vertheibigte (15. Oft.) ben Beibelberger Doften gladlich; Clairfait fiegte (26. Dttober) bei Bochft, und als die Schangen bei Sechtsbeim auf bem linten Rheinufer erftiegen waren, ging Jourban über bem Rhein jurud, Maing warb entfest, Chrenbreitstein befreit, Manuheim wieber gewonnen; ja bie Raiserlichen verbreites ten nach ben blutigen Siegen bei Borms, an ber Rebbach, und bei Rrengnach folches Schreden, bag die Frangofen gum Theil über bie Saar jurad wichen und Baffenftillftanb bea gehrten, ber ihnen angeblich wegen fchlechter Bitterung und allgemeiner Ermabung bes heeres, in ber That aber nur burch bie Difverftandniffe ber taiferlichen Relbberren, auf gehntägige Auffandigung gemabrt murbe; im glacklichen Wie genblide fand man fille, gewährte bem Reinbe Erholung, und Clairfait legte, jum Schaben bes Raifers und ber bente fchen Sache, ben Oberbefehl nieber. Thatig ward von beiben Seiten jur Fortfegung bes Rrieges geruftet, an bem Die fabdentichen Stanbe noch ferner Theil nehmen mußten, als die Berwendung ber Konige von Preufen und Danes mart um Baffenftillftanb fur bas beutsche Reich erft ausweichend, bann gang ablebnend beantwortet war, und Deftreich fo wie bas beutsche Reich nichts abtreten wollten.

XXIII. Der Krieg begann, dießmal zuerst in Italien, pachdem mit Lostana ein Friedensvertrag geschloffen, um Destreichs Erbstaaten naher zu tommen, und daffelbe durch Berluft ber fruchtbarften und reichsten Provinzen zu Frank

reiche Billen ju gwingen, welches bie Andfahrung einem feche und mangigiabrigen Manne abertrug, bamale noch wenig genannt, fanm gefannt, ber von Sieg in Sieg immer größer, machtiger, furchtbarer auf Deutschland brudte, und endlich bas Sochfte auftrebend und an fich reifend Als les in feiner herrichaft zu verschlingen brobte: Ravoleon Bonaparte. Er war ben 15. Angust 1769 ju Ajaccio auf Corfita geboren, ber Cobn eines Abwotaten, wenig begab tert, in Brienne in ber toniglichen Rriegsfchule gebilbet; als Unterbefehlshaber leitete er bei bem Sturme auf Toulon ben hauptangriff, und war bie vorzäglichfte Urfache, daß biefe Stadt, bie fich gegen Paris und bie Gewalthaber emport, ben Englandern wieber genommen wurde. ba ftieg er fcuell jum Oberbefehlshaber empor, wirfte in Italien bei bem heere gang im Ginne ber Schreckentherr. fchaft, wehmegen er nach bem Sturge berfelben gefangen nach Paris gebracht, aber bald wieber in Freiheit gefest Durch Berwendung feiner Freunde erhielt er eine neue Anfiellung, und wollte eben nach holland abgeben, als in Baris (5. Ottober 1795) ein Aufftand gegen bie neue Berfaffung und Regierung ausbrach; er errang får bie neuen Gewalthaber (bie Direttion) ben Sieg, und mit ihrem Dante ben Dberbefehl in Italien, wo er feine glangenbe helbenbabn beginnt. Er begeifterte bas gang entmus thigte, an Allem Mangel leibenbe Beer ju nemen Thaten; in ben fcmell auf einander folgenben Schlachten bei Montenotte, Millesimo ichlagt er bie Deftreicher, bei bem Dorfe Dago biefe und bie Piemontefer eutscheibend, schlieft mit biefen einen Baffenftillftanb, und wendete fich bann mit gesammter Rraft gegen bie Deftreicher, welche von Steftung ju Stellung vertrieben, gefchlagen immer weiter gurad weis chen, und balb von allen Bunbesgenoffen in Italien verlaffen bem Unbrange bes Reindes allein begegnen muffen, ba (18. Mai) ber Ronig von Sarbinien Friede gemacht, bie Bergoge von Parma und Modena Baffenftillftanb eine gegangen. Um 30. Mai giebt fich ber Oberfelbberr Deftreichs

Beaulien mit den Erammern seines heeres nach Torpl me rad; an bemfelben Tage bort am Rhein ber Baffenftillftanb auf, ben bie Deftreicher aufgefundet hatten, weil man hier auf gludlichen Erfolg boffte: ba tam bie Rachricht von ben Unfallen in Italien, ber Befehl, Bulfbichaaren babin gu fenben; fo wurde bas heer am Rhein geschwächt; bie Framjojen unter Rleber, Morean und Jourdan ftarmten nun fabner beran, verbrangten bie Destreicher querft vom linten Rheinufer, überschritten flegend ben Strom, wangen burch bie Siege bei Renchen, Raftatt und herrenalb ben Erze berjog Rarl jum Rudjug nach Schwaben, Bartensleben jum Radinge burch Franken. Morean brang gegen Bayern, Jourdan gegen Bobmen beran; Bartemberg und Baben, ber fcwabifche und frantifche Rreis fchloffen Baffenftillftanb, bann Frieden; fcon mar ber Erzherzog nach ben blutigen Schlachten bei Beibenheim und Rorblingen auch über ben Lech gezogen; ichon wollten fich bie frangofischen Relbberren vereinen, um bann auf Bien lodzugeben: als es jenem gelang, bie Beerschaaren, unter Jourdan, bei Amberg gu schlagen und zurückzutreiben. In wilder Flucht eilten fie bem Rheine ju; die Rache ber frantifchen Bauern that ben Aliebenden großen Abbruch; wer einzeln in beren Sande fiel, wurde erschlagen, und als Karl auch bei Burgburg fiegte, aus dem Speffart eine furchtbare Daffe bewaffneter Bauern bervorbrach, gange Schaaren aberfiel, fie gerftreute, fcnell fich wieber fammelte, und andersmo einen neuen Ingriff machte, ging Jourdan nach großem Berlufte bei Reuwied über ben Rhein jurad. Dieg bemmte auch Moreau in feinen Fortschritten, ber ichon in Munchen war; er wenbete um, jog fich ringe von geinben umschwarmt, gebrangt, in fubner, umfichtiger Flucht über ben Schwarzwald burch bas Sollenthal, mo er von den Bauern großen Schaben Damals icon batten bie gurften ertennen mogen, was ein gereigtes, treues Bolt für fein Baterland vermoge, aber fie mußten nicht, mas fie bem Bolle gutrauen burften, bas fie nicht unmittelbar burch traulichen Umgang, sonbern

blog burch Beamte, Sohne bes niebern und hohen Abels fannten, benen es thoricht und gewagt ichien, folche, ibre bisberigen Rechte und Borguge ummalgende Magregeln einaufahren, um bie Ummalgung bes fremben Landes ju befampfen. Und bas Bolf ber Deutschen war ju redlich und fromm, um fich fchnell bem fremben Umtriebe und wilben Kreiheitoschwindel bingugeben; jene erften Bereine in Daing und am Rhein giugen ichnell vorüber, weil fie nicht allgemein vom Bolte tamen, beffen Ebelgefinnte fie fogar verabichenten; nirgenbe erhob es fich jur Bertreibung feiner Rurften, ja felbft auf bem eroberten linten Rheinufer weis gerten fich mehrere Gemeinden im Rolnischen gegen bie Errichtung ber Freiheitsbaume; fo febr liebte es Befeglichteit und Ordnung, treu ber Bufunft barrend, bie bas Beffere reifen follte. Go wichen die Frangofen in folger Orbnung, im offenen Rampfe nur von ben beeren befampft und gebrangt, in ftolger Saltung Schritt far Schritt gurad; bie Areffen bei Emmendingen und Schlingen, obwohl fiegreich fur bie Deftreicher, brachen bie Rraft bes Reinbes nicht; in vieler Ordnung gieht Moreau gludlich nach ben vielen Befahren bei Suningen über ben Rhein gurud; nun beginnt ber Sturm auf Rebl und ben Brudentopf von Saningen; beibe werben genommen, und fo enbete bier bas Jahr nach einem furchtbaren Bechfel, ber jest Deutschlands Bertrammerung, jest Erhobung furchten und hoffen ließ, ohne neuen Berluft, ber in Stalien um fo großer, gemaltiger und ere fchutternber mar.

XXIV. Bei Gewährung des Friedens oder Baffens ftillstandes hatte Bonaparte ungeheure Geldsummen und alle Kriegsbedursnisse überreichlich erpreßt, dazu die töftlichsten Kunstwerte, welche er als glanzende Siegeszeichen nach Paris sandte. Sein heer war durch ihn neu geschaffen; die stärtsten Festungen, welche Jahre lang den Feind auf halten konnten, sielen mit allem Geschütz und Borräthen in seine hand, und gewährten ihm Mittel zur Fortsetzung des Krieges, und als auch Neapel, und bei seinem weiteren

Bordringen und ber wachsenben Gefahr, auch ber Pabik Baffenftillftand mit ihm gefchloffen: brang er unaufhaltfam gegen bie Sauptfestungen ber Deftreicher, Mailand unb Mantua, vor. Babrend um fie ber heftigfte, bartnadigfte Rampf begann, ficherte Napoleon bie bisberigen Eroberungen burch ganglichen Umfturg ber alten Berfaffung; überall wurden nach Franfreichs Beifpiel Republiten gegrandet; auch Tyrol rief er jur Emporung auf, verfprach Freiheit und Unabhängigfeit; boch bas beutsche Boll blieb feinem herrn und feiner Berfaffung treu; als aber Mantua (2, Februar 1797) gefallen, war ber Sieg in Italien entschies ben, und ftolg batte er ichon an Deftreich ben Frieden geboten, und die Abtretung Belgiens und eines Theiles ber beutschen ganber jenfeits bes Rheines geforbert. Beil aber am Ende bes Jahres bier fich bas Rriegsglud gewenbet, in Italien noch nicht Alles verloren mar, gogerte ber hof von Wien, und wies bie Antrage jurad. Da erflarte Boe naparte feinen Golbaten , er fabre fie nun nach Bien , um bort ben Frieden, ben man verschmabe, gu ertampfen, folls ten bie abrigen frangofifchen Beerfabrer auch nicht gur Unterftabung feines Planes aber ben Rhein bringen tonnen; Sogleich begann er, nachbem er mit bem Pabfte Frieden gefchloffen, und fich biefe Seite gefichert, ben Angriff, fcblug ben Erzbergog Rarl am Tagliamento, verfolgte ibn unermitbet, und nahm ichnell nach einander Gradista, Trieft, Rlae genfurt und Laibach, nachbem Maffena gu feiner Linten bie wichtigften Baffe erobert, und noch vor Ende Mary war beinabe gang Rarnthen und Rrain und ein Theil von Torol in feiner Gewalt; ba bot er von Reuem Unterhandlung an. Seine Lage war gefährlich: im Ruden bas gereigte Stalien und Benedig, jur Linken bie ihrem Raifer treuen Tyroler und mobibesetten Salzburger Berge; vor fich ben ganb. Aurm von Deftreich, bas Aufgebot Ungarns, und ben Erze bergog Karl in ftarter Stellung an ber Donau; er felbfe achtzig Stunden von Italien weg, ohne binlangliche Belb. und Lebensmittel und Rriegebebftrfniffe, rings vom Feinde

eingeschloffen, ber von allen Seiten auf ihn berfturgent ibm erbraden tonnte; vom Rheine ber bie Sulfe fern, in turger Reit unmbalid. Er taufchte fich über feine Stellung nicht. bot bringenber ben Frieben an, schmeichelte bem Erzberzoge mit bem Ruhme bes Retters von Dentschland und Bofis thaters ber Denfchheit, bie man enblich fconen muffe: in Bien war man über bie Rabubeit feines Zuges erftaunt, erschredt; ber Schreden ber hauptftabt wirfte auf bie Remilie bes Raifers, Die ungeheure Menfchenwaffe abte and bier großen Ginfing, und ftorte bie ruhige Betrachtung: fo nahm man allguleicht, ftatt auf bie erfahrenen Felbherren an boren, bie auf ihrem Rriegoftanbpuntte bie Lage bes Reinbes gang anbers beurtheilten, bie Unterhandlung an, BBaf fenftillftand wurde gefchloffen, woruber in Bien anbervebentliche Frende war, und bald baranf auch, ungeachtet fic Bonapartes Lage taglich verfchlimmerte, ju Lepben ber (Praliminars) vorlaufige Friede (18. April). Dit ber of fentlichen Befanutmachung folgte auch die Auflofung bes allgemeinen Aufgebotes und die Entlaffang ber Freiwilligen; Aller Angen und Bergen in Deutschland waren nach bem Frieden gerichtet.

XXV. Damit Prensen ja nicht mehr am Kriege Antheil nehme, wurde die Friedenslinie (5. August 1796) erneuert, in geheimen Berträgen die Abtretung des linken Rheinusers an Frankreich gewährt, und die Mitwirkung versprochen, gegen Entschädigung durch geistliche Gater in Westphalen; der Zwist zwischen Destreich und Prensen sollte fortvauern, die kleineren, vorzäglich geistlichen Stände geospfert werden, und im Bertrauen auf die Freundschaft Frankreichs begann Friedrich Wishelm seit dem Anfalle der franklichen Fürsenthumer Auspach und Bairenth (1792) unter mancherlei Borwänden neue unerhörte Ansprüche auf Rursberg als Burggraf dieser Stadt, auf die Besthungen der Reichstitterschaft, der Hochstister von Wärzburg und Eiche Kadt, des Hoch, und Deutschmeisters; die freien unmittels daren Reichsritter, deren Besthungen in seinem Gebiete

lagen, litten bie willfaelichfte Behandlung; eine Denge von Befigergreifungen erfolgte; alle Stanbe gitterten, Ries mand wußte, mo Preugens Forberungen enben marben; fcon wollte fich Rarnberg gang an baffelbe ergeben; vergebens waren bie Abmahnungefchreiben bes Raifers; fcon fagte man offen: Preugen bente nur an Erwerbungen, und achte weber Recht noch Ruf; erft ber Tob des Ronigs (16. Rovember 1797) endete bie Kurcht vor Preußen in Etwas, und man erwartete von der Rechtlichkeit und Milde feines Rachfolgers, Friedrichs Wilhelm III., nicht bloß får beffen eigenes land, fonbern auch fur Dentschland gunftige Beranderungen. Babrend man bier boffte, opferte ber Raifer, ber naturliche Beschützer bes beutschen Reiches, umftrict von ben Tanichungen ber Frangofen und gewonnen burch Die ichmeichelnbe hoffnung, Bayern enblich ju erwerben, und fo feinen Berluft auszugleichen, feine eigene und bes Reiches Barbe und Gelbftftanbigfeit burch ben Frieden von Campo-Formio (17. Oftober), deffen geheime Bedingungen bie Erweiterung Frankreichs gegen Deutschland und bie Entichabigung Deftreichs burch Erwerbung von Benedig, welches man opferte, und burch andere beutsche ganber fefts festen. Balb erriethen bie abrigen Farften, ungeachtet bes Sebeimniffes, fo viel, bag Mengftlichfeit, Diftrauen und Unentichloffenheit all ihre Schritte bezeichneten, und als in Rafatt jur enblichen Ausgleichung bie Gefandten fich einfanben, berrichte folder Zwiefpalt, bag an feine Bereinigung mehr ju benten war. Preugen fchloß fich nicht an Deftreich, Giferfucht und Distrauen zwischen beiben bauerte fort; fo war tein Gegengewicht gegen bas gewaltige Frantreich, bas ibren 3wift ju nabren, und Preußen burch Freundlichfeit und große Berfprechen ju gewinnen fuchte; bas Gerucht von geheimen Bertragen erhielt fich, und bie beunruhigten Danfeftabte tonnte felbft eine offene Berficherung Preugens nicht beruhigen. Gin jeder Stand handelte fur fich, verftellt gegen alle übrigen, um Bortheile ju erliften; Franfreich allein zeigte fich offen, tropig und ftolz burch bie errungenen

Siege: Deutschland lag als Beute vor ibm, und Bonas parte wollte bier eben fo, wie auf bem Schlachtfelde fchuell fertig, fchlagend enticheiben. Die Gefandten murben mit bite terem Spotte und einer Beringichatung behandelt, wie bic ber felten ober nie. Babrend ber Berhandlungen, bie lange fam in alter Form einberschritten, gab Deftreich Raing an Frantreich, daß allgemeines Diftranen wieber rege warb; Deftreich und Prengen, gefangen in ben Schlingen ihrer eigenen gebeimen Bertrage, bulbeten bie beleibigende Sprace Franfreiche gegen bie beutschen Farften, und wiberfesten fich ben ungerechten Forberungen nicht, die balb auf bas Men-Berfte fliegen. Bahrend ber Unterhandlungen batte es ben schweizerischen Theil bes Bisthums Bafel und Die Rheins schange vor Mannheim genommen; begunftigte von Strafe burg und Bafel aus die Ummaljungeverfnche über Deutsche fand, fandte mehrere Mufwiegler (Januer und Febr. 1798) nach Schwaben und bis nach Deftreich, in bas Breisgan, nach Darmftabt und Baben, um burch gebructe Ginlabune gen Boltsbewegung und Aufftand ju bereiten; nur an wenigen Orten junachft am Rhein zeigten fich einige Berfuche ber Emporung, mehr gegen bie Beamten und bie bradenben Borrechte bes Abels, als gegen bie Farften; Die Debnung ward überall ichnell wieder bergestellt. Gelbft in Bartems berg mißlang ber Umwalzungeversuch, wo boch bas Bolt feit langem bie brudeubfte Gewalt und Willfar gebuldet, gle ber neue Bergog nur Erleichterung ber Unterthanen und bie Befehung ber Berwaltungsftellen burch Landestinber, und Jagd . und Forftbeschwerben abzuthun versprach. beffen dauerten die Berhandlungen fort; Frankreich ertrotte enblich (11. Dar; 1798) bie Abtretung bes linten Rheinufere, bas fogleich nach frangbfifcher Beife eingerichtet warb, und die Entschädigung ber weltlichen Rurften burch Gie giebung ber geistlichen Guter ward bestimmt; aber ba es fo viele Rachgiebigteit fab, verzogerte es ben Schluß ber Berhandlungen, jeigte beutlich feinen Billen, meber an Deftreich noch Preußen die geheimen Berbindungen zu errfüllen, als fich ploglich die Lage ber Dinge anderte.

XXVI. In Franfreich beruhigten fich bie Gentather allmablig, man wollte Rube und Sicherheit, und tabelte fcon beftig bie Gewaltherricher, welche ihrer felbft willen Die Grauel zur Befestigung ibrer Berrichaft fortfabrten; als Diefe ihren Stury furchteten, fuchten fie bie oberften Deerfabrer ju gewinnen, welche, weil ihnen nur ber Rrieg bisber Gewalt, Dacht und Schate und Ginfluß verschafft batte, fchnell ihre Ergebenheit zeigten, Die ihnen angenehme Regierung neu fraftigten und ftugten, worauf (4. Geptember). alle friedliebenden, gemäßigten Danner aus bem berrichen. ben Rreife (Direttorium) ichieben, ber nun mit vollig une beschrantter Gewalt berrichte. Beil fie aber bas Auseben und bie machfende Dacht ber Beere und ihrer trefflichen Unfahrer felbft ju furchten anfingen, wollten fie biefelben auswarts beschäftigen unter glanzenden weitreichenben Plas nen ber Bergroßerung Franfreiche und Englande Demis thigung, bamit bas heer nicht wieber gurudlebre und fich an die Ungufriedenen auschließe. Go ward Bonaparte mit einer Rlotte nach Egypten gefandt, nach Eroberung jenes Lanbes ben Sandel Englands auf bem Mittelmeere und in Milen ant alle Beife ju fibren, wenn nicht ju vernichten, bamit fo ber ftolge Infelftaat, ber bibber gur Gee ungeache tet aller Unftrengung Frankreichs gefiegt, endlich gebemus thigt murbe, und ben Rorfen und fein flegreiches Beer trug (18. Mai 1798) bas Glad ju neuen Siegen und neuem Muhm babin, nachbem noch vor feinem Abfegeln bie Schweit, Die feit fast brei Jahrhunderten ber Theilnahme aller Beltbanbel entfagt, burch Aufwiegler in ihrem Junerften gerrattet, gerriffen, bann übermaltigt und umgeformt Frankreich unter bem Ramen einer belvetischen Republit unterthan worden (12. April). Da bot England, bas in ber That fur feinen Sandel beforgt wurde, Alles gegen Frantreich auf; in ber Seefchlacht bei Abutir (1. August 1798) vernichteten fle während Bonavartes Abmefenbeit beinabe

bie gange frangbfifche Flotte, und wurden barauf bie Seele eines Bundniffes, bas beinahe gang Europa gegen Rrantreich in Baffen brachte; Raifer Paul (feit 17. Rov. 1796) von Rufland, die Pforte, Reapel, Sicilien und Sarbinien foloffen fich fest an einander; Deftreich, obnebin langft gum Rampfe geneigt, ward leicht gewonnen; England und Rugland verfprachen Gelb und Mannen; bie Ruffen ructen in bie bifreichischen ganber ein: ba losten fich bie Bergthungen von Raftatt, welche julett bloß ein taufchenbes Spiel maren; im entscheibenden Augenblide gewannen bie Franzoien auch Friedrich Wilhelm III., bag er fich nicht an ben grogen Bund gegen fie fchloß; ichon batte ber Rampf begonnen, ale die Berfammlung fich trennte, und die frangofis fchen Gefandten bei ihrer Abreife von Raftatt burch Deftreis cher auf barbarifche Art ermorbet wurden (28. Apr. 1799), und baburch ber Saß Frankreichs gegen Deftreich fich fieigerte.

XXVII. Der neue Feldzug begann fur bie Berbanbeten mit glangenben Siegen; Erzberzog Rarl fiegte bei Dfirad und Stodach über Jourdan, radte bann nach bee Schweiz vor, überließ bier ben Rampf ben unterbeffen berbeigeeilten Ruffen unter Sumarow, und mabrend er felbft am Dberrhein flegreich forttampfte, bringt bas vereinigte ruffifchebftreichifche beer unaufhaltfam nach Italien vor, erringt Sieg auf Sieg , nimmt faft alle Reftungen , felbit Mantua, wieder; vergebens fenben bie Frangofen nene Deerfchaaren; auch biefe erliegen, und nur Genna und Aufona bleiben noch von ihnen befest. Go fcnell batte fich Alles geanbert; nicht blog Franfreichs Eroberungen, es felbit fchien bei ber Ausbauer bes furchtbaren Bunbes verloren. Aber Riemand tachte bamals an Frieden, nicht Breufen, bas parteilos, wie gang unbefammert um bie Beltereis niffe inmitten ber Sturme allein bes Friedens und ber Arachte feiner Unterhandlungen genießen wollte, und bewaffnet leicht batte ben Frieden bewirten tonnen; fcon tamen Difverftanbniffe zwifchen Deftreich und Rugland;

Suwarow trennie fich von ben Deftreichern, um fich mit Rorfatow in ber Schweiz ju vereinen, ber unterbeffen von Maffena gefchlagen mar; jener zieht fich glacklich, fubn und flug aber bie unwegfamften Alpen nach Schwaben, und von ba, auf ben Ruf feines Raifers, nach Rufland (Janner 1800), ber auch mit England gerfallen, aus bem Bunbe fchieb, bem jest von Frankreich neuer entscheibenber Rampf brobte. Bonaparte, ber unterdeffen in Egypten Schlachten gefampft, auf welche vier Jahrtaufenbe ftaunent von ben Pyramiben herabschauten, verließ auf die Rachricht von Frantreiche Unglud Afrifa, und fam von feinem Glud begleitet, von gang Franfreich fchwarmerifch, febnfuchtsvoll erwartet und begruft nach Paris (9. Oftober 1799 law bete er bei Frejus), fturgte mit feinen ihm treuen Schaaren bie bieberigen Machthaber, jagte bie Abgeordneten auseinander, und mußte es burch flug geleitete Antrage feiner Freunde, verftellte Angriffe auf fein Leben, dabin gu bringen, baß nach Art bes alten Roms eine Confular-Regierung errichtet, er felbft erfter Conful auf gehn Jahre mit mabre haft toniglicher Gewalt wurde. Go war auch bier, wie bei jeder Ummaljung, ber gludliche Rriegsmann endlich Berricher geworben, burch bas beer, beffen Buneigung und Treue ihm Schut, Sicherheit, Macht und Ruhm verlieb, mit bem er bann gegen Franfreiche Feinbe aufbrach, Die jest wenig furchtbar ichienen.

KXVIII. Der große Bund war gelost, auf dem Festlande nur Destreich noch auf dem Kampsplatze, schwach unterstätzt von Reapel und einigen Ständen Deutschlands, und die Abberufung des Erzherzogs-Karl vom Heere bahnte den Franzosen schnell den Weg nach Deutschland, während sie auch in Italien vordrangen. Dieses Land wählte sich Bonsparte, seine vorigen Siege zu wiederholen, die staunend erschreckten Feinde von Schlacht zu Schlacht reißend, zermalmend, und da Alles verloren schien, Alles zu gewinnen. Mährend Massena helbenmuthig Genua vertheidigt, zieht er über den St. Bernhardsberg und am nämlichen Tage in Mailand ein, an dem fich jener von hunger gebrängt erzeiebt; die Destreicher, welche den Feind auf der Seeseite erwarteten, waren umgangen, die einzige Schlacht dei Marengo (14. Juni 1800) raubte den Geschlagenen die Früchte eines ganzen siegreichen Jahred; die Lombardei und alle Festungen dis auf Mantua kamen im Wassenstisskand an die Franzosen. Bonaparte kehrte im Triumphe nach Paris zurück, und begann vom Taumel des leichtstunigen Bolkes vergöttert still und krästig die großen Nenderungen im Staate, welche seine Alleinherrschaft gründen und sichern sollten. Unterdessen war Woreau über den Rhein, und unter beständigen Siegen die Ulm und Bayern gekommen, während eine andere Abtheilung die Graubündten vordrang.

XXIX. Bu gleicher Beit bauerten burch Ginzelne bie Berfuche fort, Deutschland ju verwirren; biegmal ichien bie Ansführung nabe, welche gang Gubbeutschland in eine einzige Republit gestalten wollte. 3mar bas Bolf felbft. bieber und treu feinen herrschern ale ber von Gott, wenn gleich oft im Borne wie jum Strafgerichte, gefenten Dbrigteit ergeben, blieb ten Umtrieben fremd, und nur Benige wurden verführt; aber unter ben fogenannten gebilbeten Stanben, bem armen Abel und bem Beamtenbeere, welches ju gewinnen, fich empor ju fchwingen boffte, fanben fich viele Theilnehmer, Werber und Geworbene, Berfabrer und Berführte. In Bayern batte icon unter ber folechten Regierung Rarl Theodors fich ein Berein von Aufgetiarten (Muminaten) gebilbet, beffen 3med auf ganglichen Umfurz ber bisberigen Berfassung burch allmabliges Beforbern ihrer Mitglieder zu ben erften und wichtigften Stellen ging; burch Berbreitung von fogenannten Geift und Rraftschriften, welche burch Friedrichs und Josephs innere und außere Ummals sungen gewedt, balb alle Deffen überichwemmten, und frech alles Bestehende lafterten, warben fie bie leicht entzundliche Jugend ber hoben Schulen (24); ber Orden ber Freimaurer,

<sup>(24)</sup> Einige Driginalschriften bes Illuminaten Drbens. Auf bodfen

8. XXIII. 49

welcher fich in vielen einzelnen Zweigen über Deutschland verbreitete, nahrte theils burch Unnaherung von Menfchen verschiedener Religion und Stande ben Sang ber allgemeis nen Duldung und Berichmelung, theils mit feinem ausgearteten Geifte voll Rleinigfeiten und Formen ben Sang ju geheimnisvollen Berbindungen, beren Glieber baufig unbewußt ben Planen einer Partei ju beren Beften bienen; vor allem aber wirfte bas immer mehr veranberte bausliche Leben, und ber fteigenbe Lurus mit feinen Rolgen. Schon bie Erziehung ber Jugend zeigte fich nachtheilig auf ben ftillen feften Burgerfinn; bie reichen und vornehmen Stande ichid. ten Gobne und Tochter in Erziehungsanstalten, in benen alle auf biefelbe Beife gebilbet und haufig verzogen wurben; bie Eltern verlernten bie eble genugsame Rube im baublichen Rreife gang; Gefellichaften und Bereine jum Bergnugen entftanben aller Orten; babin eilte man ju glangen, fich fluchtig ju unterhalten, ju fcwagen und fchnell abjuiprechen über Wichtiges und Unwichtiges; Die Frauen begannen bort ju berrichen, gang gegen ihren Beruf; borthin fcbleppte man frub die Rinder, fie die neuen Genuffe fennen und ibre Runftftude uben ju laffen. Balb maßten fich biefe gefellschaftlichen Rreife an, ihre Stimme follte fur bes Boltes Stimme gelten, und fie marben eifriger bei Moreau um Unterftugung, ale er geneigt war (25). Blog feine bas mate ichon nicht undeutliche Abneigung gegen alle Bolfeberrichaft rettete vielleicht Gubbentschland vor ben Graueln ber ploplichen Ummalgung; er mar nur auf Krieg bedacht, und lieferte am 3. Dezember, ba ber geschloffene Baffenftillftand in Wien nicht genehmigt war, Die Schlacht bei Sobenlinden, welche bas Schidfal biefes Feldzuges und Deutschlands entschieb. Deftreich mar jum Frieden geneigt;

Befehl jum Druck beforbert. S. 38. 215. — Dazu: Rachtrag von weiteren Driginalfchriften. 2 Abtheilungen.

<sup>(23)</sup> Borzüglich in Bayern. — Aus Mittheilungen hochgestellter und anderer zwerlässiger Manner.

Beich. b. Deutschen. IV.

es entfagte am Ende des Jahres noch der Berbindung mit England (31. Dezember), und barauf folgten die Unterhandlungen und der Friede zu Lüneville (9. Febr. 1801), durch welchen der Friede von Campo-Formio und die zu Rastatt von Deutschland schon gemachten Bewilligungen aufs Reue bestätigt, das ganze linke Rheinuser abgetreten, die von Frankreich geschaffenen Republiken (batavische, helvetissche, eisalpinische und ligurische) anerkannt wurden.

XXX. Aur Deutschland blieb noch bas große Werf ber Entschäbigung an ben Bergog von Mobena, ber Breisgan erhielt, und an ben Großbergog von Lostana, fo wie an alle erblichen Rurften Deutschlands, welche auf bem linten Rheinufer verloren. Schon in Raftatt mar man aberein getommen, die geiftlichen gurften follten biefelbe geben; im neuen Friedensvertrage war nichts barüber ausbractich bestimmt, und biefe bachten an feine Mufibfung, boffend und erwartend, bag nach Recht und Billigfeit ben allgemeinen Berluft auch Alle mit einigen Opfern tragen misten; aber insgeheim maren Deftreich und Prengen, mit ihnen bie weltlichen Rurften, ba man Franfreiche Beifall bafur fannte, icon lange fur bie gangliche Gingiebung ber geiftlichen Gater. Doch scheute man fich, bas Sarte offen auszusprechen. Als aber ber Churfurft von Roln, qualeich Bifchof von Dunfter und Sochmeifter bes beutiden Orbens ftarb (27. Juli 1801), und die Kapitel einen Bruber bes Raifers, Anton, jum Rachfolger mablten, ber Ronig von Preufen gegen bie Babl eiferte und fie nicht anerkannte, weil bas Entschäbigungegeschäft noch nicht beenbet ware, und ale der Gewählte feine Burde felbft niederlegte: fonns ten bie geiftlichen Farften ihr Loos ichon voraus feben. Dief warb noch beutlicher, als nach bem liebereinfommen Preugens und Deftreichs jur Beendigung ber fcmierigen Angelegenheit bie vier Churfurften: Mainz, Bobmen, Sachfen und Brandenburg und die vier Sarften: Bavern, Bartemberg, ber boch und Deutschmeister und ber Landgraf von Deffen-Raffel gemablt murben, bie mit außerorbentlicher

unbeschränfter Bollmacht als Reichsausfchuß bie Entschäbis gung bestimmen follten; bie größeren weltlichen garften, burch gleiches Intereffe mit einander verbunden, bandelten nun gemeinschaftlich ju ihrem eigenen Beften; vergebens batten bie übrigen burch mannichfache Ginschrantungen und Bestimmungen ber Gewaltentscheibung jener Schranten gu feten, und ihr eigenes Befte ju mabren gefucht; noch batte man bei ber Babl bes Ausschuffes bie Pralaten und Gras fen verfichert, bie Ausschließung folle ihnen nicht nachtheis lig fein; ber Stabte aber bachte man nicht. Unter Rurcht und Bangen, Grollen, Berben, Streiten und Saf bauers ten bie Unterhandlungen ohne Entscheidung fort, weil Rrants reich, noch mit England im Rriege, fich biefer Sache wenig Um fo mehr fuchten bie beutschen garften biefe Bwifchenzeit fur fich ju nuben; jeber ließ einzeln beimlich in Paris fur fid, oft bei ben unbedeutenbften Perfonen, werben, felbft ber Raifer, obgleich am fruchtlofeften von Men; jeber fpendete Bitten und Gelb, und opferte baufig bie perfonliche Burbe, fich bie verhaften, übermathigen Reinde ju feiner Rettung ober Bergroßerung ju gewinnen, baufte neue Laften auf bie Unterthanen, und fo nabrte benn Deutschland, wie vorber im Rriege Die Seere, jest bei ben Friebensverhandlungen die zahllosen gelbhungrigen Diplomatifer Granfreiche. Rach bem Frieden mit England ju Amiene, Begannen die Unterhandlungen mit Deutschland wieber, mos bei ber neue Raifer von Rugland, Alexander (feit 24. Dar; 1801), ale Bermittler ju wirfen munfchte , um feinen erft ermorbenen und ichon burch Banbe bes Blutes mit mebres ren beutschen gurften vergrößerten Ginfluß geltend gu machen und ju befestigen. 2m 4. Juni 1802 murben amitchen ben preufischen und ruffischen Gefanbten bie Grundzuge ber Eretschabigung bestimmt, ber Ginfluß bes beutschen Raifers aludlich befeitigt, und Preufen erhielt (2. Juli) wegen feiner Gefälligfeit får Frantreich bas Borrecht, alle ibm beffimmten ganber fogleich ju befegen. Da zeigte fich beutlich, wie Preußen nur jum Schaben Deutschlands im Reicheber-

bande blieb, und fich an die lang beneidete erfte Stelle fatt Deftreichs feten wollte. Bergrößerung an land ichien ber Muniche bochfter, ale binge bavon bes Reiches und Bolfes Boblfabrt ab. Die plogliche unerwartete, bewaffnete Befegung ber ibm jugesprochenen ganber schreckte aus ben langfamen Berhandlungen auf; nun brangte auch Churbavern, brangten Andere nach gleicher Begunftigung; Furcht und Soffnung, Diftrauen und Unrube, Sabfucht und Giferfucht überall. Da übergab am 24. Auguft Franfreich und Rus-· land endlich ben Plan , die geiftlichen Staaten als Entfchabigung aufzuheben und zu vertheilen; bieß gerfchnitt ben Mile machtigeren Sarften batten fich geräftet; Preußen batte fich fein Loos felbft bestimmt und gerettet; Bavern, Frankreich befreunbet, fürchtete Deftreiche alte Difgunft, und nahm Paffau meg; beutlich zeigte fich Bonapartes Plan, in Deutschland einige größere Mittelmachte wifchen Frantreich und Deftreich ju fchaffen; er beganftigte bie Erbfurften, verwarf bie fleinen Babl - und republitanischen Staaten, und so wurden fast alle geiftlichen Staaten vernichtet, bie freien Reichoftabte ben einzelnen ganbesberren unterworfen, nur feche, Mugeburg, Rarnberg, Frants furt, Samburg, Lubed und Bremen retteten fur biefen Augenblid ihr beneibetes burch Jahrhunderte tren bewahrtes Dafein gegen große Gelbopfer. Die alteften Banbe murben gelodt, Rurften ben Boltern, Bolter ben Rurften entriffen; Alles getheilt, getrennt, in neue Lagen gepreft. wann, eilte fich festgufegen, ebe neue Anfpruche ben Befig gefährbeten; am 25. Februar 1803 mar ber hauptabichluß ber großen Theilung, welche Deutschland auflotte, und die beutschen Fürsten, gewinnenbe wie verlierenbe, an Frantreich fnupfte; ohne bag bie neue Ginrichtung bes Reiches bestimmt mar, trennte man fich, und es war vorauszuseben, diefer Zustand tonne und werde nicht lange bauern (26).

XXXI. Bon ben brei geiftlichen Churfurften war unt

<sup>(26)</sup> Die Darftellung nach v. hoff.

Mainz burch die Perfonlichkeit bes Churfurften Rarl Theobor, aus dem aften Gefchlechte ber Dalberge, gerettet (27), ber burch Reisen und Gelbstdenten Menschen : und Belts tenntnig erlangt, ale Schriftsteller genannt, und ale Beforberer alles Großen, Guten und Schonen, Berbefferer ber Schulen, Errichter und Wohltater von Kranken, Armen . und Baifenhaufern in feinem Gebiete allgemein geliebt, und als Berbreiter ber beiligen Schrift burch gang Deutschland befannt. Auch batte er ichen frub (1797) Defireich ben Rath gegeben, alles Bolt gegen bie Frangofen gu bewaffnen; jest übertrug er, ba Mainz an Krantreich fiel, ben erzbischoflichen Stuhl von bort nach Regensburg, bieß noch bes Reiches Erzfanzler und Primas von Deutsche land, und lebte gang ber Begludung feiner fleinen Berrschaft, bie ibm geblieben. Drei und zwanzig Reichsbischofe, alle Reichsprataten und Aebtiffinen verloren ihre Berrichaft, und erhielten far ihre Lebendzeit Gnabengehalte; nur ber Dochs und Deutschmeifter und ber Johannitermeifter blieb; bie freien Reichsborfer verfchwanden insgefammt; funf und funfzig Reichestadte, bie uber großeres ober fleineres Bebiet ihre Berrichaft geubt, wurden Landflabte, ben Rurften unterthan, und verloren baburch ungemein. Mit ber Selbft. ftanbigfeit verschwand vollends alle Thatigfeit; Gemerbe und Betriebfamfeit manberten aus, und die ehemaligen Re-Abenzen mit ihren offentlichen Gebauben, Runft , und wiffenschaftlichen Anftalten zeigten balb eine traurige Debe innerbalb ihrer Mauern. Entschäbigung und Gewinn ber Rurften war gang nach Bonapartes Laune und Billfur; burch Bergrößerung bes Markgrafen von Baben Rarl Friedrich, ber får 8 Quabrat-Meilen und 25,500 Unterthanen über 59 Quabrat-Meilen und 237,000 Ginwohner erhielt, Schien er fich felbft ju ehren und bie Menschheit ju begluden (28), ba

<sup>(27)</sup> Gein Leben in den Zeitgenoffen von Krämer. VI. Bb. III. Abthlg. S. 85 ff.

<sup>(20)</sup> Fr. v. Drais: Geschichte ber Regierung und Bildung von Baben unter Karl Friedrich vor der Revolution. 2 Bde.

Diefer Farft es fich gur bochften Aufgabe gemacht batte. feine Unterthanen ju einem freien, reichen, gestteten, driftlichen Bolte beranwachsen ju feben; ber glaubte, bag bas Mobl bes Lanbes und Regenten innig mit einander verbnuben feien, ber bie Leibeigenschaft ichon frah (1783) aufges boben, und burch feine Dagigteit und Dilbe fcuell jeben Ummalgungeversuch erftictt, fein Land jum blubenben Garten umgeschaffen, und fo in Liebe bieber gewaltet hatte, bag feine Unterthanen in einem offentlichen Dentmale, bas fie bem Lebenben festen, mit Recht rabmen burften: "Banberer, fage beinem gand und ber Belt unfer Glad: bier ift ber ebelfte Mann Kurft!" 36m abnlich waltete in Bavern Maximilian Joseph, seit 1799 nach Karl Theodord Lode, erzogen in ber Schule ber Leiben, und gegen feine Erwartung gur herrschaft geführt. Bus ber wittelsbachischen linie von Ameibruden, ber ameitgeborne Gobn eines minber mad. tigen , beinabe unbebeutenden Starften, war er in feiner Jugend in Franfreiche Baffendienfte, bann burch bie Rriegeereigniffe feines alten Erbes, bas ibm burch ben tinderlofen Tod feines Bruders geworben, verluftig, erhielt er Bapern, und fuchte frab, fich bem Drauge ber Beit fugenb, mit weiser Berathung an Frantreich fich anzuschließen, und begann in feinem Lande fogleich bie tiefgreifenbften inneren Berordnungen, welche bas fo lang vermabriofte Bolt erter ben tonnten. Auch fein Bebiet murbe bedeutend vermehrt, er gewann gegen 100 Quabrat-Deilen und 370,000 Ginwohner; im gleichen Berbaltniffe Burtemberg. Im meiften erhielt Preugen, far 48 Quabrat, Meilen 235, und far 127,000 Unterthanen jest 558,000, ale lohn feines meis beutigen, ichlauen Benehmens und feiner Dinneigung m Franfreich; es fchien Deftreichs Rolle eingetaufcht gu haben, und feines friegerischen Rubmes gang ju vergeffen; fein Ruf fant taglich mehr in Deutschland, und feindlich inegebeim fant ihm Deftreich gegenuber, bas am Deiften von Allen verloren batte, und mit ber neuen Ginrichtung fich unmöglich verfobnen tonnte. Das Anfeben bes Raifers war

bahin; nicht bie vier neuen Churstrffen heffen-Kaffel, Baben, Würtemberg und ber Erzherzog von Tostana als Großherzog von Salzburg, gefährbeten seine Macht; aber baß von nun an Frankreich eigentlich herrschend wurde in Deutschland, da alle, die gewonnen, seines Schutzes zur Behauptung beffelben bedurften und erbaten.

XXXII. Im ftolgen Gefühl biefer Uebermacht achtete Bonaparte, ichon lebenblanglicher Konful (2. Dtt. 1802), weber Bolferrecht noch Lanbfrieben; frangbfifche Golbaten überfielen auf Babens Gebiet ben Bergog von Engbien (15. Mary 1804), folleppten ibn Aber ben Rhein, und erfchoffen ihn bort als Berrather feines Baterlandes, und angeblichen Theilnehmer einer Berichworung gegen ben Oberfonful. Diefer erflarte fich bann, um, wie er fagte, bie Revolution gang andzutilgen, jum Erbfaifer von Franfreich (20. Mai), ben ber Pabft felbft fronte, verwandelte bie ebemaligen meift von ibm geschaffenen Republiken in erbs liche Ronigreiche und Farftenthamer far feine Familie, und fuchte Macht und Ginfluß nach Außen auf alle mogliche Beife ju vermehren. Da England von feinem Ehrgeize und feiner Gewalt allein unerreichbar blieb, und die Friebensbedingungen ju erfallen verweigerte, bie er felbft nicht erfullt, begann er feinen weitreichenben Plan, ben Sandel beffelben auf bem Festlande ganglich zu vernichten; er verbot englische Baaren einzuführen, und fandte eine Beerfchaar nach Sannover, dieß beutsche gand Englands Ronige gu entreißen. Erwartungevoll ichauten Aller Augen nach Preugen; aber es blieb ftill, fuchte auch bier von Anderer Unglud Bortheil, verfprach gegen freie Fahrt fur feine Alotte bie Befegung hannovers und ben Schirm bes Boltes. 216 bieg verworfen, rudten bie frangbfifchen Schaaren ein , ber fleine Beerhaufen ber Gingebornen lobte fich auf; bas Land ward befest, und mit Lauenburg wie ein erobertes behandelt. Rein benticher Rurft ahnete, mas bier an einem beutschen Farften gelcheben; und ohne Wiberftanb befetten bie Frangofen auch Ripebuttel und Curbanen, welche

bem frieblichen hamburg gehörten, und expresten von biefer Stadt und von Bremen febr große Auleiben; Schifffahrt und hanbel wurben burch frautbifiche Bollmachter beinabe gang vernichtet. England aber fuchte unn jum nenen Rampfe Bunbesgenoffen; Rufland, beleibigt burch Franfreiche Stols und bie veränderte Lage in Deutschland, bas nach feinem Plane geordnet war, folof fich an; Defireich ruftete im Stillen, aber nicht unbemerkt von Rapoleon: Prenfen blieb bei allen Antragen falt und theilnabmolos. Balb zeigte fich ber Bund ber brei Dachte offen; im August 1805 rade ten ruffiche beerfchaaren in Galligien ein; Deftreicher bewegten fich an der Donan berauf, nahmen Bayern, beffen Churfurft fich anguschließen weigerte ; Rapoleon rief bie Seinen vom Oberrhein und Sannover nach Sabbentichland, wo bie Deftreicher bei Ulm und Memmingen in fefter Stellung ftanden, bas Beficht gegen ben Rhein gewendet, wober fle ben Angriff erwarteten. Ihnen nach radten jur Berfiarfung bie Ruffen. Da erhielt Bernadotte, Rapoleons Felbherr, Befehl, von hannover aus auf bem turgeften Bege nach Rorblingen vorzubringen, und auf die Frage, ob er benn burch bas frantifche Gebiet ber Preugen folle, bloß ben wieberholten gefcharften Befehl, und ber brang vor, ungeachtet Friedrich Bithelm alle feine Lanber far alle friegführenben Machte als gefchloffen und unberabrbar er-Mart hatte. Diefer Bug, ben Deftreichs Feldherr, auch gewarnt, nicht glauben wollte, entschied fein und feines Dees res Unglad; er war umgangen, von allen Seiten einges fchloffen, ftanb rathlos, ftatt fich fchnell nach ber einen Seite mit aller Macht muthig burchzuschlagen; nur wenige haufen retteten fich in ichneller Flucht, mehrere wurben bier noch eingeholt, bie übrigen alle, ihrer noch an feche gig Laufende, die hoffnung bes Raifers Frang, überlieferten fich mit neunzig Sahnen und zweihundert Gefchatftaden (17. Oftober) an Rapoleon, beffen Bort beinabe fcon erfallt war, bas er vor ber Schlacht gesprochen: es genigt nicht ber Bieg, fonbern nur bie Bernichtung bes Feinbes.

Bergebens war ein Aufruf bes Erztanzlers (8. Rovember) an sammtliche Reichsstände, welche er vor Frankreich warnte, und aufforderte, zur Abwehr des allgemeinen Unglücks sich allgemein zu vereinen, die deutsche Reichsverfassung durch Behauptung ihrer Gesetz zu sichern, und durch einstimmige Berwendung einen guten, ehrenvollen und dauerhaften Frieden zu erzwingen; schon hatten sich Bayern, Würtemberg und Baden an Frankreich geschlossen, und mit ihnen versstätt hatte es im Sturmeszuge die Fliehenden versolgt, und zog schon am 13. November in Wien ein, besetzt die Stadt, und bemächtigte sich auch der Donaubrücke durch trügliche List, als sei Wassenstillstand geschlossen, und eilte gegen Rähren, wo die Russen sich ihren Freunden zu Hülse in starter Wacht sammelten.

XXXIII. Unterbeffen war Preußen wie ploplich aus einem langen Schlummer aufgeschrecht; Alles fchrie über bie Berlegung bes Bebietes und ber Ehre; jest fei ber Rrieg endlich unvermeiblich; folche Schmach muffe man Bumal bie hauptstadt war in großer Bewegung; triegerifche Darftellungen auf ber Bubne forberte und be-Matschte man; bie jungen Rrieger, felbft bie toniglichen Sproglinge, maren ber langen Rube aberbraffig: Preugen muffe feine friegerifche Ehre wieder retten, ben alten Rubm verjungen; bie Schriftsteller, meift bem Tage und vom Tage lebend, felten über bie Begenwart im Taumel ihrer Leibens fchaften, blinben Saffes ober Schmeichelei, fich erhebend, nahrten bie allgemeine friegerische Stimmung, welche aufs Bochfte flieg, als Raifer Alexander in Berlin antam (25. Oftober). Er ward mit einem Jubel begrugt, wie taum von feinem eigenen Bolte, und nach ber Anfunft bes Erge bergogs Anton (30. Oftober) erfolgte ichon am vierten Tage (3. Rovember) ju Potsbam ein heimlicher Bertrag, ben bas Gerucht jedoch bald verfundete, beffen 3med bie Erfullung und Behauptung bes laneviller Friedens war; Frankreich follte alles berausgeben, was es gur Bergroßerung feiner herrichaft ungerecht an fich geriffen; wenn nicht, wolle

Breufen noch vor bem Sabredichluffe ben Rampf beginnen. Wie friegefreubig war von ba an Berlin! Rach Alexans bere Abreife bachte, traumte und rebete man nur vom Rrieg gegen Rapoleon, nahm aber boch bie Entschäbigung von fechezigtaufent Gulben, welche er gur Bergutung bes Schadens in Anfpach in bie Bant nach Furth gefenbet hatte. Er felbft taufchte fich aber ben Beift in Preufen nicht, und blieb rubig, blog bie nachfte Gegenwart beachtenb, und auf bie bevorftebende Schlacht gegen bie Ruffen und Deftreicher bedacht, welche fich am 18. Rovember in ber Gegend von Dimit vereinigt batten. Go traf ibn Graf Saugwis, ber feines Sofes Korberungen ibm ju Brunn vorlegte, als er fich eben mit ber Bubereitung gur entscheidenben Schlacht beschäftigte; barum warb bem Gesanbten ber Befehl, in Bien Ausgang und Antwort ju erwarten. Der Andaana mar anbere ale Breugen boffte. In feinem zweiten Rrb. mungstage (2. Dezember) lieferte er bei Aufterlig bie Dreis Raiferschlacht, fiegte trop ber ungeheuren Anftrengung ber Ruffen und Deftreicher burch bie besonnene Benntung ber geringften Bufalle und bas gut eingerichtete Ranonenfener, welches noch mehrere taufend Ruffen vernichtete, als von ben berabsturgenben Rugeln bie Dede bes fart gefrorenen Sees brach, über ben fie fich retten wollten. von Deftreich folog einen Baffenftillftand, Alexander tebrte nach Petersburg jurud, und ichon am 25. Dezember ward ber Friede ju Prefburg geschloffen, ber Deftreich bebeuten. bes Lanbergebiet entrif, mit bem Rapoleon feine und feiner Bunbesgenoffen, ber intbeutschen Farften, Dacht vergros Berte; Bayern und Burtemberg nahmen nach feinem Billen bie Königefrone (1. Jan. 1806), und entzogen fich baburch gang bes Raifers Dberhobeit, bie in ben letten Beiten ohnehin nichts mehr vermocht batte. Da riffen burch bie neuen Theilungen bie vielen alten Banbe, welche bieber bie Lander an habeburg gefettet; får Salzburg und Berchtesgaben trat es ab ben noch abrigen Theil bes Breisganes, bie Ortenan, Ronftang und die Komthurei Mainau an Baden; an Bartemberg die fünf Donaustädte, Hohenberg, Rellenburg und Altdorf; an Bayern, Destreichs Borfeste, Aprol mit Briren und Trient, Borarlberg, Hohenems, Konigseck, Rothenfels, Tettuang und Argen und Lindau, Burgan, Eichstädt und die bisher noch freie Reichsstadt Angsburg; dagegen trat Bayern Bürzburg ab. Mit diesen Bergrößerungen erhielten die drei Bundesgenossen als Fürsten die reichstitterschaftlichen Bestgungen und die volle Souveränität in ihren Ländern, wodurch sie ihre Rechte weiter ausdehnen konnten.

XXXIV. Roch waren biefe Bestimmungen noch nicht alle gemacht, viel weniger ausgeführt, als Rapoleon bem barrenden Saugwig ju Bien, beffen Auftrage nicht fur ben Rall einer Rieberlage ber verbanbeten Beere berechnet was ren, Antwort gab, und ibm feine Forderungen mittheilte, fatt von Preußen anzunehmen; er wollte einen gandertaufch; Preußen follte fur Unipach ben Reft von Cleve mit Befel und Reufchatel, von England Sannover wegnehmen. Sangwig, ber feinen Sof gut fannte, fchloß ab ohne Berhaltungsbe-Mis bieg in Berlin befannt murbe, wo man fich lange mit einem Siege ber Berbundeten taufchen ließ, und Alles im Rriegseifer entflammt war, entftand neue größere Bewegung, vor allem Tabel über ben eigenmachtigen Gefandten, ber Schmach auf ben preußischen Ramen gebauft, und Alles manichte ben Rampf gegen einen Zeinb, ben gu bellegen ber bochfte Rubm ichien; bie Sulfe mar nab, Alexander bereit, feine Seerhaufen fogleich an Breugen gu überlaffen. In Mitten biefer Bewegungen schwantte ber Ronig rathlos; er hatte bisher bei bem allgemeinen Rampfe ber verschiebenen Dachte immer Borte ber Dagigung und bes Friedens gefprochen, und mit unbegreiflicher Gleichgals tiateit ben Rampf und Fall Deftreiche, und bas Dachsen bes geiftvollen ftolgen Feindes gefeben, als ichien er nicht au ahnen, wohin ber Bug endlich führen muffe. Sest galt es fur Preugen felbit Rrieg und Friede, Chre und Schanbe; bie Berathung war farmifch, getheilt; ber Schluß aber:

man tonne und barfe jest Frantreich nicht betriegen, feinen Antrag auch nicht gang ablehnen, und fo bestimmte man: bis jum allgemeinen Frieden foll zwischen beiben Als les im bisberigen Buftanbe bleiben , Preugen feines ber versprochenen ganber raumen, und Sannover nur unterbeffen befegen, bamit England es endlich gutwikig und feierlich abtrete. Diefen Antrag brachte ber Befandte nach Paris, wo er von Rapoleon frenndlich empfangen wurde. ber burch fortgefeste Unterhandlung Preußen endlich jur entscheibenben Uebergabe von Anspach und Cleve, fo wie gur Befegung von Sannover mit Ginfchlug von Brautfcmeig-kaneburg vermochte (15. Rebruar 1806). Das Ungerechte geschah, und mabrent England in offenen Schriften Preufens Treulofigfeit und hinterlift fchmahte, wie fein Betragen vom Beginne bes großen Rrieges an blog jur eigenen Bergroßerung burch Berrath und Schwache an feis nen Kreunden und den Deutschen berechnet war, ging Rapoleon, ber nun mußte, wie viel er magen burfte, in feinen Rorberungen immer weiter. Er begehrte ben gangen Lanbertaufch obne bie fruberen milben Bestimmungen fur Prenfen; bieß mußte bie Mundungen ber Elbe und Befer ben enge lifden Schiffen fperren, Anspach an Bayern abtreten, mar preisgegeben bem allgemeinen Saffe und ber Berachtung; England und Schweben verschloffen ben preugischen Schif. fen bas Deer, bemmten ben Sanbel, und vernichteten viele Quellen bes Reichthums; Die felbftftandige Rraft, jener große Ginfluß auf Europas Angelegenheiten, fein alter Rubm mar babin; im Inneren hemmung aller Geschäfte, beimliche Ungufriedenheit. Dieß war ber Lobn feiner ganberfucht und Bergrößerung, bie nach bem gewöhnlichen hofe alauben Bolt und gand erhoben und begluden foll!

XXXV. Bon jest an war Rapoleon in ber That schon Oberherr Deutschlands, und verfügte nach Belieben, ohne Destreichs und Preußens Theilnahme; Cleve und Berg abertrug er als Herzogthum seinem Schwager Joachim Rustat; ber Erzkanzler Deutschlands ernannte ben Kardinal

Fesch, Ontel Rapoleons, ju feinem Rachfolger, um ben ergurnten Raifer ju verfohnen; Rehl wurde bem Großberjoge von Baben entriffen und in eine frangbfifche Reftung umgewandelt; und wehrlos lag Deutschland am Rheine jedem Ungriffe bes Reindes offen, ber in Beimlichkeit bie gangliche Auflosung bes alten Reiches betrieb. Ohne geborige Aufflarung trat jeder Einzelne, wie er fle bestimmt, in ben von ihm geschloffenen Rheinbund (12. Juli), daß am Ende Alle erftaunt und unwillig, aber fcmeigend, bas Band trugen , bas fie an Frantreich tettete (29). Rapoleon war Beschüger bes Bunbes, ber sechstehn Mitglieder verichiedenen Ranges umfaßte, unter welchen Bayern, Burtemberg und Baben, ber neue Grofbergog von Berg, ber Landgraf, nun Großherzog von Seffen Darmftabt, und bas Aurftenhaus Raffau und ber Erzfanzler bie vornehmften waren. Bur willigeren Theilnahme erhielt Bayern bie lette freie Stadt im fublichen Deutschland, Rurnberg; Frankfurt . tam an ben Ergfangler. Anbere erhielten burch neue Berfugungen, Taufch und Abtreten Anderes; jedes Mitglieb bie volle Unabhangigfeit feines eigenen und Dberhoheit über bie bisher felbfiftanbigen furfilichen, grafichen und reichs. ritterlichen Geschlechter, beren Gater im Gebiete eines ber Rheinbundesglieder lagen. Es mar ein Bertheibigungsbund. niß gegen Angriffe von Außen unter Rapoleons Schut; fein Mitglied follte feine Beerschaaren audruften, als auf feine Aufforberung, bagegen follten alle Rriege Franfreichs zugleich dem Rheinbunde gelten, ber nach Franfreichs Schatsung und Anordnung bie bestimmte Angahl Streiter ftellt; obne feine Buftimmung barf tein neues Mitglied aufgenome men werben; er fichert bas Gebiet eines Jeben; Streitias feiten unter fich follen von ber Bunbeeversammlung in Rrantfurt unter bem Borfige bes Primas entschieben werben; body mar ber Bunbestag nie eroffnet. Go lagen fie

<sup>(29)</sup> Darüber ausführlich und bestimmt: Rramer, im Leben Rarl Theodore von Dalberg.

in ber Gewalt bes Machtigen; bie alten Reichsgesetze und Berbaltniffe borten auf; jebes Bunbedmitglieb wurbe in feinem ganbe oberfter Richter und Gefengeber; bas Reiches tammergericht und ber Reichsbofrath lofeten uch auf, welche bibber bas bochfte Gericht in Deutschland gewefen, felbft aber Furften und herren; von nun an waren biefe erft unverautwortliche Gelbftberricher, und ihr Bille und ihr Befolug bochftes Gefet in ihren ganden. Es gab tein Gericht in Streitigleiten ber Furften unter fich ober mit ihren Unterthanen. In Die inneren Berbaltniffe ber Bumbedmitglieber wirkte Rapoleon nicht, ba ließ er jeden walten, wie in Sag ober Liebe, Berrichbegierbe ober Milbe leitete. Bis ber ihren Billen hatte er fie ju Eroberern gemacht, und fettete fie baburd noch mehr an fich. Auf bie Mittheilung Des Befchebenen erklarte ber beutsche Raifer (6. August) bfe fentlich bas Band, welches ihn bis jest an bas bentiche Reich gebunden, fur gelobt, bas Amt und bie Barbe eines beutschen Raisers erloschen, fich von allen baburch ibernemmenen Pflichten gegen bas beutsche Reich losgesprochen; er lege die Rrone bes beutschen Reiches nieder, entbinde alle Reichestanbe und bie Mitglieder ber bochften Reichegerichte ibrer bieberigen Pflichten gegen ibn ale Dberbaupt, und empfehle fie ber Dilbe und Unterftugung ber neuen Der-So ging bas beutsche Reich nach taufenbiabriger Dauer unter; ein Bild biefer Auflofung gewährten bie glame men, welche bie gefanbtichaftlichen feit Jahrhunderten aufs gehauften Schreibereien in Regensburg verzehrten, und ben mabfeligen Rleiß fo vieler Jahrzehnte in wenigen Stunden vernichteten (30). Aber bas Anbenten an bas alte nun beis nabe fabelhaft ausgeschmuckte beutsche Reich erhielt fich im Bemuthe ber Deutschen, und marb nicht erfest, wenn auch Frang Deftreich ichon (1804) nach Rapoleons Aromung jum erblichen Raiserreiche erhob.

XXXVI. Als Rapoleon die Grandung bes Rhein-

<sup>(10)</sup> Memoiren eines beutschen Staatsmannes. G. 87.

bundes an Preufens Ronig berichtete, forberte er ibn arge liftig auf, einen ahnlichen in Rordbeutschland zu bewirten, was wohl Preugens beimlicher Plan und Bedurfniß felbft fein mußte; ju gleicher Zeit binderte er aber bie Granbung eines folden Bunbes gewaltthatig und lauernd; fcon fchien es beutlich, er wolle nur reigen und jum Rriege brangen, ben Preugen ichon feit Langem und gerade in ben wichtige ften und ganftigften Zeiten gemieben. Churheffen und Sache fen murben aufgeforbert, bem Rheinbunde beigutreten; ben brei Sanseftabte marb geradezu verboten, fich an Preußen gu schließen, weil Frankreich fie in feinen befonderen Schut nebmen wolle; ju gleicher Beit fnupfte er bie Freundschaft mit Raifer Alexander fefter. Roch mar teine gegrundete Urfache jum Bruche; ale aber mabrend ber Unterhandlungen Eng. lands mit Franfreich als vorlaufige Bedingung ber Musgleichung und bes Friedens bestimmt warb, England folle feine beutschen Besitzungen wieder guruderhalten, die Preu-Ben ohne irgend eine Entschädigung berausgeben follte: fcbrie bief laut über Berrath und offenbaren Sobn; Boten eilten burch bas gange land, überall maffnete man jum entscheis benben Rampfe, und bes heeres und Boltes Gehnsucht, bie fo lange nach Rrieg begehrt, erft bie Ronigin und endlich auch ben gogernben Ronig in ber allgemeinen Begeifterung und wilben Rriegsstimmung mit fortriffen , warb erfallt. Gefandte gingen nach Rufland, mit Alexander ju unterbandeln; mit Schweden verfohnte man fich fchuell; aus Lauenburg gogen bie Preugen ab, bie Schweben rudten ein, und bie Oftfeehafen murben wieber frei; auch Englaub mar aur Musibnung bereit. Richt fo eifrig und willig zeigten fich Sachsen und heffen-Raffel fur Preugen; jenes traute bem Rachbar nicht, gogerte, und wollte fich nur bann anfchließen, wenn Preugen ibm bas land bedte, und Dredben nicht als Festung anfabe; Seffen, bas gwar beimlich fur Preugen warb und ruftete, wollte erft ben Ausgang ber erften Schlacht abwarten, begehrte und erhielt von Raps-Ieon Theilnahmlofigkeit; biefes binberte bie Bewegungen bes

preufischen Beeres, bas langfam auf verschiebenen Began burch Sachfen und Thuringen berangog, wahrend bie Fransofen alle nach einem Puntte binftromten, bie Leibwache aus Baris, die anderen Seerschaaren aus dem Innerfien Frantreichs auf Bagen berbeieilten, ber Rheinbund fich ruftete, und ju gleicher Beit ber bfireichische Erzbergog Churfurft von Bargburg, feinen Beitritt gum Rheinbunde erflatte, wofür er alle Gater bes Johanniter-Orbens in feinem Staate erbielt, bagu die Grafschaft Ortenburg, und baburch abuen ließ, Deftreich werbe bei biefem Kriege rubig fich verhalten, wie Breufen bieß bisber bei ibm gethan, welches, unents schloffen wie jum Rriege fo jum Frieden, gauberte, rathschlagte, wenig bebeutenbe Bortehrungen jum Rriege machte, bag bie gemeinen Rrieger oft am Rothigften Dangel litten, wahrend man im Sauptlager luftig gechte, aus eitlem Stolze nicht einmal Erkundigungen über bes Reindes Babl, Stellung und Bewegung einzog; jeder ber Oberfeldherren einen anderen Plan entwarf, bag man am Ende feinen hatte, und Riemand recht wußte, wer ben eigentlichen Dberbefehl Um fo fonderbarer erschienen bei folcher Lage ber Dinge bie fortbauernben Unterhanblungen und brobenben Korderungen an Napoleon: er solle alsogleich über ben Rhein jurud; fortan Niemanden hindern, fich an ben nordifchen Berein ju fchließen; Befel und mehrere weftphalifche Abteien fogleich raumen. Der Raifer erwieberte barauf mit bitterem Sohn und Stoly, erließ nach feiner Beife einen begeisternben Aufruf an fein Beer zu neuen Ruhmesthaten, und begann an bemfelben Tage (7. Oftober), ale er bem Rathe zu Paris die Rothwendigkeit bes Rrieges melbete, beffen Fuhrung, rafch vormarte bringenb.

XXXVII. Gleich beim ersten Zusammentreffen fällt (10. Oftober), zur üblen Borbebeutung für ben ganzen Arieg, Prinz Ludwig, ber im vollen Jugendmuthe und Selbstvertrauen, von dem das ganze heer, zumal die nies beren und höheren Führer abelichen Geschlechtes, wie auf errungene Siege stolz beseelt war, Allen voraus eilte, und

fo fein und feiner Schaar Unglad berbeifahrte. wirkte ichon entmuthigend auf bas gange Beer, beffen eingelne Abtheilungen beinabe alle am 11. Oftober in und um Jena vereinigt maren, angeführt von bem viel erprobten Kerbinand von Braunschweig. Diefer ichien friedlich, mitten in ber großen Gefahr, wie ben Reind verachtenb auf feinen alten Lorbeern ju ruben; Riemand mußte um feinen eigentlichen Plan, ber Geheimniß mar; bas Seer war weit ausgebehnt, mabrent Rapoleon in Sturmedeile feine gange Rraft jusammendrangend berangog. Un bemfelben Tage begannen die Schlachten bei Jena und Auerftabt (14. Ditober); balb faben fich bie Preugen, welche allguforglos ben Reind verachtet batten, überall umgangen, angegriffen, in Bermirrung gebracht, und ale ber Oberanführer gefährlich an ben Mugen vermunbet, feiner unbewußt aus ber Schlacht getragen murbe, Riemand in feinem unbefannten Plane gu befehlen mußte, gerieth Alles in Furcht und Schreden, balb loste fich alle Ordnung auf, und Schaar um Schaar finrzte fich in wilber Flucht babin. Aber Riemand mußte, wohin fich zu wenden; endlich ward Pring Sobenlobe gum Befehles haber aller übrigen Schaaren, Magbeburg jum allgemeinen Sammlungbort bestimmt, wohin ber Konig fich zuerst wandte. Diefer eine Tag vernichtete zwei Beere fur Preufen, und lotte bie erzwungene Freundschaft mit Sachfen; ba Rapo-Ieon burch bie gefangenen und auf ihr Bort entlaffenen Dberanfabrer ihrem Ronige und ben Farften von Gadien Schonung ihrer gander, Friede und Freundschaft bot, wenn fie ihre Beerschaaren abriefen, mas biefe, ohnehin nie aufe richtig an Preußen hangenb, bei folder Lage nicht verichmabten. Die Rachricht von ber verlorenen Schlacht wirfte mit vernichtender Betaubung in Berlin, beffen gefellschafte liche Rreife im Uebermuthe ben Feind erft vor Rurgem noch gelaftert und von leichten Giegen gefprochen, und burch bas gange Land; fatt gu fraftigen, aufzuregen, überließ man fich unthatig bem Schmerze, mabrend Andere felbft unpas triotisch jest ted in offenen Schriften bie Mangel und Gee Geid. b. Dentiden IV.

brechen ber Regierung und bes heeres rugten, bas vor allen anderen Standen geehrt fich folg bisher als State und Schirm bes Ronigs und Baterlandes gerabmt, jest in unaufhaltsamer Rlucht vor bem Sieger babinfloh, bes alten Rubmes und Stolzes vergeffend, daß bem Ronige eines bochberahmten militarifchen Staates nur wenige Taufend Bertheibiger blieben, weswegen er fcon am 21. Ottober einen Gefandten an Rapoleon ichicte, feine Forberungen ju vernehmen. Sie lauteten bart, aber bes Siegers Dabnung, ber Ronig moge eilen, ebe neue Siege bartere Forberungen auferlegten, gebot fcneffe Buftimmung, und fcon an demfelben Tage, an bem Rapoleon in Berlin (27. Oftober) einzog, beffen Bewohner feinen bittern Spott und Uebermuth fuhlten, wobei er vorzüglich bie Ginmifchung ber Frauen in Staatsangelegenheiten beißend und beftig rugte: brachte ein neuer Abgefandter die Buftimmung Friedrich Wilhelms. Jest zogerte jeuer, benn bas preußifche heer hatte fich unterbeffen beinabe vollig aufgelost; in Rurcht und Schreden, balb bie Gubrer ber Sorglofigfeit, balb Andere bes Berrathes anflagend, eilte es von Stadt gu Stadt in milber Rlucht; felbft großere Deerhaufen abergaben fich ohne Rampf bem Reinde: Alles gerftaubte, Die fonft unaberwindlichen Reften fielen nach einander; mande Befehlshaber verließen wirklich treulos die Sache bes Baterlandes, und unterhandelten ju ihrem eigenen Beffen fchon mit bem Feinde, ebe fie ibn gefeben ober von ibm aufgeforbert waren. Stettin und Cuftrin fielen fdimpflich; auch bas feste Magdeburg ergab sich; in Erfurt mit einander vierzehntaufend Dann mit bem Feldmarfchall Mollenborf, bie teinen Berfuch jur Bertheibigung machten; ja als bie Gefangenen von einem anderen preugifchen heerhaufen befreit wurden, fehrte feiner ju ben Rabnen gurud, fonbern es gerftreuten fich alle in ihre Beimath; ein unverfehrtes beer unter bem Bringen Gugen von Bartemberg gerieth bei balle burch bes Fubrers Schuld ins Berberben; vergeblich fuchte hobenlobe bie Dber ju erreichen, und ergab fich bei Drenglan mit mehr als sechszehntausend Mann; nur ein heers haufe schweiste noch von Blucher geführt auf der Flucht umher, weudete sich gegen Rorden, und zieht die Feinde nach; vergebens suchte er sich in dem freien, parteilosen Lübeck zu halten: er brachte nur das Verderben über die Seinen und die Stadt, die nach hartem Rampse vom Feinde gestürmt alle Gräuel eines eroberten Plates erduldete. Rirgends war Widerstand; alles Land sag wehrlos vor dem Feinde, und das Bolt düßte nun unschuldig im vollen reichslichen Maße, was seine Könige und sein heer früher durch liebermuth und Treulosisseit an der Sache der Deutschen gestündigt, daß ihre Demuthigung als gerechte Vergeltung vom himmel erschien.

Billfürlich ichaltete Rapoleon, wo immer MILLAXXX feine Schaaren flegreich einzogen; er erffarte: bas braunfcmeigifche Saus bore auf ju regieren, als Anftifter zweier Rriege gegen Frankreich; ber Bergog überlebte feine unb feines Saufes Mechtung nicht lange, am 10. Rovember ftarb er ju Ottenfee, wohin treue Diener ben Tobtwunden gebracht batten. Sannover, Die gander bes Bergoge von Die benburg, von Medlenburg. Schwerin, bas Fürstenthum Rulba, bes haufes Dranien murben befegt, und jest rettete bie fchlaue Zweidentigfeit ben Churfarften von heffen nicht mehr. Rapoleon batte ibn burchschaut, und feinen Untergang beschloffen; taum entfloh ber aberraschte Churfarft mit bem Erbpringen und einem Theile ber Schape in bas banifche Bebiet. Darauf warb bas Land befest; baffelbe gefchab mit ben Sanfeftabten, um bem englischen Sanbel alle Pforten gu verschließen, und alle englischen Baaren in biefen Stab. ten, fie mochten jest wem immer geboren, wurden als gute Bente erflart. Unterdeffen war auch Schleffen burch Sulfe ber beutichen Bunbesgenoffen fur Rapoleon erobert, bie iconungelos, mit ftolgem Uebermuthe gegen bie Beffegten perfubren; Deutsche betampften und beflegten Deutsche. Babrend bem war ber ungludliche, abelberathene Ronig, bealeitet von feiner liebreichen Gemablin, immer weiter in 5 \*

rudgebrangt; Stadt um Stadt, Fefte um Fefte gefallen; feine Rettung in feinem lande, welches vom Seere preisgegeben und verrathen, ber Muth begeifterter Barger gern noch gerettet batte, welche in Rolberg unter Sabrung und Ermunterung bes fchlichten Rettelbed Bunber ber Tapfers feit, ben Thaten ber gepriefenen Alten gleich, thaten, und bie wieberholten Sturme bes Reinbes abichlugen. Aber nicht alles Bolt mar bewaffnet, genbt; Rettung jest burch baffelbe nicht mbalich; bieß ertenuend zeigte es ben bitterften bag gegen bas heer, als habe bief bas Baterland allein in bie ichimpflichfte Schmach und bas Berberben gefturgt. Diefen Glauben schien eine Rundmadjung bes Ronigs an bas beet felbft zu theilen, ja zu ftarten; benn mahrend Rapoleon bie Seinen lobte, Gifer, Bachsamteit und Tapferfeit pries, tounte Friedrich Bilbelm nur reben von Riedertrachtigen, Die bem Feinde bie Feftungen übergeben, Die Rabnen verlaffen, treulos ihr Loos gefichert und bas Baterland verrathen. Er fette ein Rriegegericht nieber, bie Schuldigen gu ftrafen; aber bieg verfuhr nach ber Meinung bes Bolles viel ju milbe, fant nur Benige fculbig, überall Milberungegrande, und wenig befriedigend war ber Ausspruch bes Ronigs, baß jeder Befehlshaber werden tonne und folle. ben Unerschrockenheit und Geiftesgegenwart auszeichnen, gemilbert, ja graufam vernichtet burch ben Beifat, fo lang ber Rrieg bauere. Diefen übernahm jest Rufland, benn Friedrich Wilhelm legte fein Schicfal in Alexanders Sand, beffen heerschaaren in ftarten Bugen beranructen, mabrenb Rapoleon ben beiben Berbunbeten einen furchtbaren Feind erwedte. Gein Aufruf an bie alten Bewohner bes jerfindten, mifhandelten Polens, fich gu erheben, er wolle ihr Reich wieber berftellen, brang von Satte ju Satte, von Dorf ju Stadt, und ichnell ethoben fich Alle, Bornehme und Geringe, und ichwuren mit Giner Seele, Gut und Blut ber Wiebererwedung bes geliebten Baterlanbes ju meiben. In freudiger Dantbarteit schloffen fie fich an ben Sieger, ber nun auch bie Ruffen jurudorangte, in Barichan

einzog, und von bort aus ben unformlichen Aufftanb burch treffliche Suhrer balb zum geregelten furchtbaren Bereine sum Rampfe auf Leben und Tob gestaltete. Balb barauf begannen die felten unterbrochenen, furchtbaren Gefechte, unter benen bas Jahr endete, bie gulest nach ber morberi. ichen unentschiedenen Schlacht bei Eplan (8. Febr. 1807), wo beibe Gegner die größte Kraft und Tapferteit entwickels ten, und ein wiederholter Angriff Rapoleon jum Rudjuge genothigt hatte (31), ben Erichopften eine zeitlang Rube geboten, welche jener ju feiner Rraftigung und Ausführung feiner Plane weise benütte. Er hatte mit England Fries ben gefchloffen; bie fachuichen garften in bem Rheinbund aufgenommen; verforgte fein heer aus ben gefegneten lanbern Preufens, jumat aus Schleften, verftartte es und lier ferte, mabrend andere Seerhaufen im Rorben nicht unrabme lich tampften und Dangig wegnahmen, nach ben blutigen Rampfen an ber Paffarge und Alle endlich bie Schlacht bei Kriedland (14. Juni), welche den Rrieg endete, und Preu-Bens Schicfal entschieb. Alexander wollte bas Rriegeglad nicht weiter versuchen, jumal Deftreich bestimmt fich ber Theilnahme weigerte; er forderte und erhielt Baffenftilftand. besprach fich mit Rapoleon in Mitte bes Memelfluffes auf einem Flofe, am folgenden Tage nahm auch Friedrich Bils belm Theil; Rugland fchloß feinen Frieden gu Tilfit (7. Juli), gewonnen burch geheime Berabredung und bie todenbe Musficht auf ben Gewinn ber europaischen Tartei; zwei Tage barauf erhielt ibn auch Preugens Konig mit bem Berlufte ber Salfte feiner gander und Zablung großer Belbfummen und ber bemuthigenben Meußerung Rapoleons: er bewillige bieg nur aus Achtung gegen ben Raifer Alexanber, um biefem einen aufrichtigen Beweiß feines Bunfches får bie Fortbauer feiner Freundschaft ju geben. Allexander erhielt fogar einiges Gebiet von Preußen, und nahm es.

<sup>(31)</sup> So fagt Napoteon felbst in der handschrift aus St. helena; übersest v. Krug. S. 41.

Aus ben abgeriffenen größtentheils polnischen Landern entftand das herzogthum Warschau, das an den Chursürsten, nun König von Sachsen tam; Danzig erhielt die alte Unabhängigkeit; die westlichen Länder, mit der Elbe als Gränze, hannover, Brauuschweig und andere Gebietstheile bildeten das neue Reich Westphalen (18. August), welches Rapoleon seinem Bruder hieronymus verlieh.

XXXIX. Go verschwand Preugens Macht und Rubm; vertheibigungelos lag es bem Feinbe preisgegeben, burch Die Abtretung von Magbeburg blieb Berlin bloggeftellt; außerbem mußte es eigene Strafen, bie allmablig bis auf acht vermehrt murben, ben Sachfen und Frangofen ju ihren Bugen nach Barichau gewähren; am 10. Ditober follte Preufen von ben frangofifchen Schaaren geraumt fein; aber erft am 10. Dar; bes folgenben Jahres 1808 warb ein Bertrag fengefest, ber hoffnung gur Befreiung machte. Unterbeffen gabiten alle Memter an bie Frangofen; bas land fleibete und nabrte bas feindliche Beer mit feinen vielen prunt. und gelbinchtigen Felbherren, Die Menge Beamter aller Art, die feilen, bochmuthigen und ranbfachtigen Dies ner; einhundertvierzig Millionen Franten follte außer biefem ber Ronig gablen , welche Gumme felbft Alexanders Bermenbung nur um zwanzig Millionen verringerte; in ben nachften gebn Sabren follte Preugen nur zwei und vierzige taufend Mann Soldaten balten. Bon Tag ju Lag verzo. gerte ber Feind bie Raumung, ungeachtet ber Ronig, bie augenblicklichen barteften Leiben bes Bolfes an milbern, alles genehmigte, mas ber gurnenbe Sieger befahl. Endlich am 25. Rovember erfolgte die llebergabe ber landestaffen und ber Berwaltung an bie preußische Regierung, mit Dezem bers Anfang gingen bie Frangofen uber bie Gibe gurad, boch blieben noch brei Reftungen in ihren Sanben, bewehrt mit gebntaufent Mann, welche Preugen unterhalten follte. Aber auch jest borten bie Gewalttbatigfeiten, Erpreffungen und Tuden bes Feinbes nicht auf; aller Sanbel lag barnieber; alle preußischen Safen waren ben Englandern verschlossen; das Bolt erlag beinahe unter ben unerschwinglischen Abgaben unter Ramen mancherlei Art, die oft Erpressugen gleich tamen, zur Jahlung der Schulden; Papiergeld, in Menge geschaffen, sant täglich tiefer, damit der Kredit des Landes; alle Lebensbedürsnisse stiegen; die Roth des Landes, der Schmerz des Volkes wuchs; dabei beobachtete Rapoleon arzwöhnisch und mistranisch alle Schritte, alle Unternehmungen des Königs, der sich nicht an dem Rheinbund schloß, und oft verbreitete sich das Gerücht, Preußen werde ausgelöst. Rur der Borwand dazu schiem Rapoleon noch zu sehlen; diesen zu schaffen, wollte er einen Ausstand der Berzweistung, um erklaren zu können, das Haus Hobenzollern habe ausgehört zu regieren (32).

XL. Birflich ichienen alle Berbaltniffe in Europa, Die altesten Banbe nach Rapoleons Billen fich ju lofen, anders gu gestalten; auch Rugland war nun burch bie gebeimen locenben Bertrage von ibm umftrict; ber Bruch beffelben mit England erfolgte, als bieß Ropenbagen augriff; Danes mart fchloß fich an Frantreich; durch frangofische Lift und Treulofigfeit ward am fpanischen ohnedieß uneinigen Sofe ber Zwift unter ber toniglichen Familie genabrt, bis aufs Sochste gesteigert, bag Rapoleon endlich ein Seer binfanbte, bas berrichende Saus ber Bourbons ftarzte (10. Mai 1808), bie Mitglieder gefangen hielt, nub ben erledigten Thron feinem Bruber Joseph gab. Alles fchien bem Uebermachtie gen ju bulbigen; nur in Deutschland gabrte ber Beift ber Rache; in Breugen, ju Rouigeberg, entftand burch Lebrer der Dochschule (88) ber Tugendbund, urfprunglich fur fitte lich wiffenschaftliche Bilbung, Geift und Berg ju fraftigen, und bie Baterlandeliebe ju weden und ju nabren, Leute aus allen Stanben jur Theilnahme ju gewinnen, welcher Berein Rapoleon wie ein Gefpenft mit Schreden verfolgte; Deftreich, bem Rapoleon bie Friedensbedingungen erft nach

<sup>(32)</sup> heeren : Gefchichte bes europ. Staatenfuft. 11. 298.

<sup>(33)</sup> Rrug wird als Stifter angesehen.

langem Bogern und bann erft jur Salfte erfaut, ruftete mit harter Unftrengung; bas beer wurde ergangt, vermehrt, beffer genbt; breifacher Rachhalt, mit landwehr und landfturm gefchaffen, bag Rapoleon beunruhigt und boch mit bem Scheine, als wolle er ben Krieben, Die Englander als Unruheftifter und Aufwiegler gegen ihn antlagte; endlich an Deftreich bestimmt ertlarte, ber Rrieg fei entschieben, wenn es feine Ruftungen nicht einftelle; fcon gab er ben Ditgliebern bes Rheinbundes Befehl, ihre Beere bereit ju bal-Rlug mußte Deftreich biegmal noch ben Barnenben ju befanftigen, ber bamals wie im Triumphe in Erfurt einzog, und in Mitte ber glangenben Berfammlung, die er bortfin gelaben, mit feinen Deerführern thronte. Alexander von Rufland tam, und bie innige Freundschaft mit biefem fchien Rapoleon eine fichere Bewähr bes Friebens; bie vier Ronige bes Rheinbunbes, vier und breifig garften, vier und zwanzig Minifter und breißig Dberanführer waren erfchies nen, und zeigten ben Glang und bie Dacht bes frangofichen Raifers; babin ichicte auch Rrang II, feinen Gefandten mit einem verschnenben Schreiben, bag jener beruhigt und verfohnt fchien, und bie Schaaren bes Rheinbundes, ber enblich in neun und breißig Ditgliebern, neun gurften tonig. lichen Unfebens und breißig Bergoge und Farften umfaßte, får jest aufzulbfen befahl. Darauf reibte er nach Spanien, bort bie Angelegenheiten perfonlich ju ordnen; und ben Aufftand bes feurigen Boltes ju unterbruden, bas fich far bie Erhaltung feiner Gelbftftanbigfeit gegen bie Frangofen erhoben, und obgleich in regelmäßigen Treffen burch bie geübten fremben Felbherren beflegt, ben Rampf mit ftete mach fender Erbitterung erneuerte.

XLI. Die fühne Erhebung biefes Boltes, das von England unterfiut helbenmuthig streitend, bewies, man toune dem Gewaltherrscher widerstehen, ermuthigte Deftreich zum neuen Kampfe; seine Ruftungen dauerten fort, obgleich die Geldnoth durch den langen Krieg und den großen Berlust der letten Zeit ungeheuer drucke, allen Berkehr hemmte

1

١

und Tanfende nicht bloß in Destreich, sonbern burch gang Deutschland weiter in Armuth brachte; ale bie Bant in Wien gegen bie vielen und großen Glaubiger fich jahlunge unfabig erflarte: wußte es boch fein Bolt zu begeiftern, und insgeheim fuchte es bie alten, ibm entriffenen Bolferfchaften burch Boten und Briefe aufgureigen und gur Bereinigung jum Kampf zu ermuntern. Borzüglich in Tyrol, ber natarlichen großen Borfefte von Deftreich, waren Abgesandte thatig, ben Samen ber Zwietracht gegen Bayern, ben neuen herrn, ju fitenen, jum Rampfe fur Deftreich und bie alte umgeftarzte Berfaffung ju entflammen. Schon war ber Glaube in vielen lebendig: es gelte Biederherstellung ber Freiheit und Unabhängigfeit Deutschlands gegen Frantreichs Rapoleon, burch treue Spaber von Deftreichs Milliar. Merben und Sinnen unterrichtet, erließ von Spanien aus schon in ben erften Tagen bes Jahres 1809 ben Befehl an bie Furften bes Rheinbundes, fich ju ruften; fie gehorchten; frangofifche heerschaaren, auf bem Wege nach Spanien, wendeten nach Deutschland um; Rapoleon tam nach Paris jurad, und bereitete fich jum Rampfe, ben er als gewiß vorausfab; am 27. Marg erfchien eine Erflarung vom bftreichischen Sofe, eine lange Reihe von Rlagen über Befdwerben, bie es von Franfreich feit bem Pregburger Fries ben erdulbet; ber barauf folgende Aufruf bes Erzberzogs Rarl ale oberften Anführere an bas Deer fprach schon beutlich ben 3med ber Ruftung, bes Rrieges aus: bie Freiheit von gang Europa habe fich nun unter Deftreiche Rabne gefluch. tet; fie ju erhalten, ju erringen, fei bas fefte Streben; und ebe noch die offene Rriegsertlarung (15. April) erichien, batte ber Rrieg ichon begonnen, ba ber oftreichische Relb. berr Chasteler in Tyrol einracte (9. April), und badurch ben großen Aufstand erweckte, ber von Thal ju Thal, von Gebirg ju Gebirg, burch Stabte und Dorfer fich unaufhalt. fam fortwalzte. Feuerzeichen auf ben Bergen, schnell fich vermehrend und burch bie Racht binleuchtend, verfandeten bie nabe Sulfe, und riefen die Geschwornen gur That.

glaubte bem Rouig Maximilian von Bavern, ben bas Schwert und bes Fremblings Befehle aufgebrungen, feinen Behorfam ju fchulben, jumal er wenig verftandene, obaleich von ber Beit gebotene und gutgemeinte, Renerungen eingeführt, bie Rlofter aufgeboben und eine andere Regierungs. form geschaffen. Balb gerieth bas gange land in Bewegung; einzelne heerhaufen ber wenig beforgten Bayern wurden überfallen; gegen Bartaichenfener ichob man Benmagen vor uch ber; Beiber und Mabden traten in bie Reiben ber Ram. pfenden, mablten fich jum fichern Schuffe ficheren Stand binter Relfen und Baumen auf ben Bergen; rollten Steine, Releblode und gefällte Baume in bie Thaler, wo bie Bavern gogen, und gerichmetterten und begruben fie. Die Sampter ber großen Bewegung, welche Freiherr von hormapr, ans altem Geschlechte ber Eblen jenes lanbes, granblicher Gefchichtforfcher, gang fur beutsche Rreibeit begeiftert, und mit Deftreichs Billigung, aufangs erregte und leitete, waren ber Sandwirth Sofer von Paffaper, ber redlich und blind bem Alten und Deftreich ergeben, ehrwurdig burch feine große Bestalt und ben bis auf ben Gartel berabfallenben Bart, vor allen Anderen Auschen und Gewalt übte. ben meiften Gefechten leitete er ben Befehl von feinem Birthebaufe aus, in ber einen Sand ben Rofentranz, in ber andern eine Rlafche; im unteren Innthat war Spechbacher, im oberen Martin Teimer Meifter ber Bewegung, welche burch Donde genahrt und erweitert wurde, die den Rampfenden Muth jufprachen, und bie Bogernben auffchredten. Da war fur die überraschten, gerftreuten Bayern, welche fich in Freundes Lanbe glaubten, bas burch Dilbe und weise Leitung ibres Ronigs beruhigt und gewonnen schien, feine andere Bahl als wehrlofer Tob ober Gefangen schaft; boch begehrten bie frangofischen Befehlshaber zuerft bie Uebergabe, und bie Bavern mußten folgen; balb mar, ba von Italien Erzherzog Johann vorbrang, gang Tyrol bis auf Rufftein in ben Sanden Deftreiche: ber Dberintenbaut hormagr erflarte bie Wieberberftellung ber alten Berfaffung, bie nicht erfolgte; viele ber bayrifchen Beamten,

welche bei ber neuen Gestaltung des Laudes durch Bayern, bei der schnessen Ausbedung der Klöster und Zerstörung man cher alten Sitte grausamen Spott und Frevel bewiesen, gerriethen in Todesgefahr, und litten vieles vom erzüruten Bolke; Biele wurden als Geiseln abgesührt, darauf das Laud nach Destreichs Weise eingerichtet, und der Landsinrm geordnet (24).

XLII. Eben fo gladlich begann ber Rrieg in Italien und Polen; aber bald wendete es fich furchtbar. biefe Berfplitterung ber Rrafte, bie an vielen Orten jugleich ben Rampf begonnen, benfitte Rapoleon mit geiftvoller Ums Acht jum Untergange, und indem fich von Polen ber auch Alexander gegen Destreich erhob, bie frangofichen Felbherren in Italien bald Alles wieder berftellten, bereitete Rapoleon in Dentschland, bas nun einmal ber große Rampfplag Enropas fcheint, bie gange Entscheibung. Babrend bie bftreichis fchen Beerfchaaren ben Inn aberfchreiten, gewaltfam in Bapern vorbringen, und bier wie in Sachfen, Barfchan und Italien auf gefährliche, vollterrechtliche Beife bas Bolt jur Emporung gegen feine Furften aufrufen, und im folgen Bahne, es fei fcon Alles gewonnen, ober baburch Theilnahme und Sieg ju erzwingen, nur Mechtung ober - Anschließen an Deftreich zur Bahl laffen: bringt Rapoleon an ber Donau berab, erinnert bie Bayern an bie alte Reinbe schaft Deftreichs, beffen treulofes Benehmen bei fo vielen Belegenheiten, verfpricht fie fo machtig ju machen, bag fie fortan Deftreich allein widersteben tonnen, umgebt, brangt und verwirrt bie farten bftreichischen Seerschaaren auf bem rechten Donaunfer burch feine fuhn burchbachten und ichnell und willig ausgeführten Bewegungen fo, bag er fie wie in einen Sad zwischen ber Donau und Isar einengt, in einer fünflägigen Schlacht bei Abeneberg, Edmubl und Regens. burg vollig gerfprengt, und mabrend bie Sauptmacht noch

<sup>(34)</sup> Ueber ben Aufstand ber Eproler fiehe Bartoldys und Bauers Schriften; bagu bie Biographie hofers.

gludlich genug fich nach Bohmen rettet, und auf weiten Umwegen ber hauptstadt ju halfe eilt, die Keinere Abtheilung an ber Donau in Gile immer siegreich verfolgt.

XLIII. Unterbeffen batte fich auch Borariberg, als oftreichisches gand, erhoben, ein Deer ju Rug mit trefflichen Songen, Reitern und felbst einige Schiffe auf bem Boben fee geschaffen, und bie Baffen und ben Anfruf in die benachbarten ganber getragen; ichen fing auch bas Gebitg um Salzburg an, fich ju maffnen, und ber Sturm ber Bemes gung ichien wie eine gawine im Fortrollen von ben Alpen berab zu machsen; aber jest brangen, ba an ber Donan ber Sieg errungen, frangbfiche und baverifche Beerichaaren, unvermuthet und bie lanbleute taufdenb, gegen Zweol beran, nahmen ober umgingen im fchnellen Sturm bie wichtigften Paffe, befesten bie Sauptftabt Innebrud, und ba verübten bie Bapern jur Rache fur ihre binterliftig und menchlerifc angefallenen und gemorbeten Bruber und im nachbarlichen Rationalbaß folche Thaten, baß ihr Oberfeldberr Graf, nach. male Rurft, Brebe ihnen felbft mabnend und brobend gurufen mußte, Golbaten und Menichen zu fein! Aber noch waren die bochften Puntte und die unbezwingbaren Daffe in bes Reinbes Gewalt; hormapr rief aufs Rene in ben Baffen, ermunterte, troftete, ftartte, verfprach und belobnte, und fo bauerte ber Rampf in fteter Bieberholung balb bier bald bort aufflammend mit treuem Gifer fort. Bur felben Beit entftant im Rorden Deutschlanbs gefährliche Bewegung gegen Franfreichs herrschaft; im Bertrauen auf ben haß, ber alles Bolf gegen bie Fremblinge befeelte. wagten es einige Rrieger querft tur Deutschland und feine Fürsten die Fahne gegen Franfreich zu erheben, und eine geheime Berbindung ichien ploglich mabrent Rapoleons Rampf mit Deftreich fich mit Dacht ju gestalten, und fo feine Rraft zu theilen, zu fcmachen. 216 Dornberg, Dberft ber Jager-Leibwache bes Konigs von Befiphalen gegen bie aufrubrerifchen Bauern ber Gemeinbe Bolfshagen gefcidt wurde (21 - 22. April), vereinte er fich mit ihnen, eilte

fcnell auf bie hauptstadt Raffel los, hoffend ben Konig felbft ju überrafchen und ju fangen, marb aber von ben ihm entgegengeschickten Golbaten geschlagen, und rettete fich burch eilige Klucht; bie Bauern murben entwaffnet, Rube und Geborsam wieder erzwungen. Roch mar bie Runbe bes Unfalles nicht nach Berlin gebrungen, als (Major) Schill, ber fich fruber in Rolberg und bei mancher anderen Belegenheit ausgezeichnet, einen abnlichen Berfuch machte. In gebeimer Berbindung mit bem Bunbe gur Bieberberftellung bentscher Freiheit, anspruchlos, geliebt und geachtet von Allen, abte er bisher feine Schaar, bie er wie Braber behandelte, in Berlin, ale er (am 29. April) mit ungefahr fechebundert Dann aus ben Thoren jog, wie er es fonft gewohnt war, bann aber unter mancherlei Uebungen nach Potebam vorradenb, ploglich Salt gebot, bie Schaar um fich fammelte, und ihr feinen Plan eroffnete: ben Rampf gegen Frankreich ju beginnen, ben Deftreich ichon eroffnet und bald alle Deutschen aufnehmen werben; bagu bedurfe es nur eines thatigen, tubnen, ihres Beifpieles. Da begrußte ibn allgemeiner Jubel, im Glauben, alles Bolt umber erbebe fich, bas heer, ber Ronig von Preugen, genehmige, wiffe, theile Alles. Anfange eilten fie auf bas wenig befeste, mit betrachtlichen Schagen verfebene Bittenberg gu, boffend, es burch Ueberraschung ju nehmen. Dieg miglang, eben fo ber Plan, Magbeburg ju überfallen; jest an Allem beschrantt, oft an bem Rothigften Mangel leidenb, in ber Irre umbergiebend, mußten fie fich burch Plundern erhals ten, lofes Gefindel gefellte fich zu ben Tapferen, und aberall erichollen Rlagen über Ausschweifung und Gewalt. hieros nymus von Weftphalen achtete Schill ale ben Sauptling einer Rauberbande; Preugens Ronig forberte ibn vor ein Rriegsgericht, um Rapoleons Argwohn nicht zu erregen: ba in Berzweiflung, preisgegeben von Allen, balb von Feinben überallber umzogen, schrecklich getäuscht in feiner Erwartung eines allgemeinen Aufftanbes, und barniebergebrudt burch bie Rachricht ber Flucht Dornbergs, ber Rieberlage

ber Deffreicher, und aberftimmt in feinem Blane aber bie Elbe gurudgutebren: vertheibigte er bie fleine Geftung Domit nenn Tage lang mit Belbenmuthe, foling fich gludlich burch bie gabireichen Reinbe und eilte nach Stratfunb, bas er nahm, und bie wehrlofe Stadt fchneff jum befeftigten Sieber folgten ibm bie Reinbe, fturmten Plate umiduf. bie Stadt; wuthend marb noch in ben Strafen gefampft; Schill erlag, und fant tobt barnieber, wer gefangen in bie Bande bes Reindes fam, bufte als Rauber mit bem Tobe (25). Ihr Lood warb bebauert, ihr Anbenten lebte bantbar fort. - Bon größeren Folgen ichien ber Rampf bes Fürften von Braunschweig. Dels. Bon Rapoleon feines vaterlicher Erbes beraubt, vom glabenben Saffe getrieben, ftanb er fcon feit Langem insgeheim mit ben Ungufriebenen und ben bentichen Baterlandefreunden in Rordbeutschland in Berbindung, und warb beim Unsbruche biefes Rrieges, angeblich auf Roften bes vertriebenen Churfurften von Seffen, einen Streithanfen in Bohmen, von ihrer Rleibung, bem furgen fcwarzen Mod mit blauen Auffchlagen, bie Schwarzen, ober wie fie felber lieber wollten, die Rache,Legion genannt, beren Belm ein Tobtentopf mit freuzweis gelegten Beinen bezeichnet. Die Schaar bestand in bunter Dischung, aus Sufaren, Ublanen, Jagern und leichtem Fufvolte, alle ausgezeichnet burch fubne Lobesverachtung und treue Anhanglichkeit an ibren Rubrer, ben Deftreich bamals als felbftfanbigen garften und Bunbedgenoffen anerkannte (36). Rach fleinen Streife. reien in Sachsen befegten fie bie Sauptfadt, fuchten fic burch Berbungen ju verftarten, burch Gewalt Unterhalt ju verschaffen; boch auch an fie schloffen fich, bange wegen bes Mudganges, nur Wenige; Die vielen Din- und Bergige fchredten nur augenblidlich, brachten teine Entfcheibung,

<sup>(35)</sup> Manso III. S. 55 ff. — Schills Zug nach Stralfund und sein Ende. Tagebuch eines seiner Bertrauten. Queblinb. 1831.

<sup>(36)</sup> Friedrich Wilhelm herzog von Braunschweig. Zeitgenoffen B. L. h. II. G. 84 ff.

während fich von allen Seiten bie Macht bes Feindes gegen fie auch hier wie gegen Abenteurer sammelte.

XLIV. Unterbeffen war Rapoleon, unbeforgt um biefe, wie gang unbebeutenbe Ereigniffe, unter beständigem Rampfe an ber Donau abwarts gebrungen, und bereits am 13. , Dai flegreich in Wien eingezogen , willens, ben Reind jenfeits bes Stromes aufzusuchen, wozu ibm die unbesette Infel Lobau, unter Bien, ben Uebergang babute, welche, von Ratur ichon jum Schute eines heeres gegen unvermutheten Angriff geschaffen, er jest burd Annft noch mehr befestigte. Die Deftreicher, welche jest feinen Bug nicht mehr binbern tonnten und wollten, bereiteten Alles jum fraftigen Empfange, und ebe er noch alle feine Seerschaaren abergefest und entwidelt, begann nach einem trefflichen Plane bes Erzherzogs Rarl von allen Geiten in einem großen Salb. treise ber Angriff auf ibn. Die beiben Endpuntte, Aspern und Eflingen, von Rapoleon befest, waren bas Sauptziel bes Angriffes und ber Bertheibigung, weil von ihnen Ges winn ober Berluft ber Schlacht-abbing; mehr als zehnmal warb Aspern genommen und wieber verloren, bis es bie Deftreicher behaupteten; Die Racht endete ben unentschiebes nen Rampf; furchtbar begann er am folgenden Tage; weit umber bebte bie Erbe vom Ranonendonner; jene beiden Derfer lagen noch immer ale Rampfpreis vor Augen, ihr Bewinn fchien vollstanbiger Sieg, Rapoleone Rieberlage, ber bann im Brennpuntte zwifchen bie zwei Endpuntte und vom immer enger fich fchließenden Salbfreife umfchloffen in ben Wellen ber Donan ober im wathenden Zeuer feinen Untergang finden follte; aber wie fehr auch bie Tapferfeit ber Deftreicher glangte, wie auch Ergbergog Rarl bie Pflichten bes Reldherrn vergeffend, felbft mit ber Fabne in ben bichteften Saufen ber Streiter fich warf, und begeis fterte; Alles war vergeblich, ben Marschall Maffena aus Eflingen ju werfen, in bem jebes Saus jur Befagung und ein fartgebauter Rornfpeicher jur Festung ward; gefchlagen, aber nicht vernichtet, jogen fich bie Frangofen aus ber furcht.

baren zweitägigen Schlacht auf die Infel zurack. Den Deftreichern aber hob sich der Muth; von nun an hofften sie den vollständigen Sieg; der Ruf dieser Schlacht verbreistete, vergrößerte sich schnell durch Deutschland, einzelne Deerhausen drangen über Bohmen nach Baireuth und weister; andere sielen in Sachsen ein, und der Derzog von Braunschweig-Dels hoffte bald alle Deutschen unter seinen Fahnen zu sehen; in Würtemberg ergriff das Landvolt die Waffen; und obgleich hier schnell Alles unterdräckt wurde, erwartete man aufs Neue den Ausstand in Tyrol und Borarlberg, und dadurch entscheidende Wendung im Rücken der Franzosen.

XLV. Doch Rapoleon ichien baraber unbefammert; er batte auf der Jufel, bie er jum furchtbaren Rriegsbollwerte umae-. ichaffen, Alles jum ploglichen unvermutbeten Uebergang geordnet, bie Entscheibung berbeigufahren. Zaufchenb burch mancherlei Bewegungen lentte er auch biegmal, wie beinabe immer, bes Reindes Aufmertfamteit vom wahren Angriffspuntte ab, und fiargte fich mit verfiarfter Rraft fo ploblich und ungeftum auf ben Gegner, beffen Bugige burch Demmungen mancher Urt im entscheibenben Augenblide verzögert wurben, bag er nach heftiger Anftrengung ibre Linie bei Bagram burchbrach, ben langfam fich juruchiebenben Ery bergog unter beständigen Gefechten verfolgte und brangte, baß bei Bnavm eine neue und vollig entscheibenbe Schlacht nabe ichien, ale ber Surft Lichtenftein im Ramen feines Raifers Baffenstillstand begehrte und erhielt (12. Juli). Mur ber Bergog von Braunschweig verschmäbte ibn; ju ftolg, ein Felbherr Deftreiche ju beißen, und die Gunft ber Baffenrube jum eigenen Beften ju wenden; mit bem Trope, Alles fur fich allein gewagt ju baben, rief er feine Danu ichaft, entbedte feinen Entichluß, mitten burch Feinbedlanb fich nach England zu retten, empfing ihren jauchgenden Buruf, nur febr Wenige verließen ibn, und brach bann unvermuthet auf, jog burch heffen nach Braunschweig, nabm feierlich von feinen Erblandern in feiner Sauptftadt Beut,

bie er ichon am nächken Tage wieber verließ, brang an ber Befer vor, erprefte Schiffe und Matrofen, ging mit feinem Bolle, er von Allen ber Lette, jubelnb unter Segel (7. Aug.) und rettete fich gindlich nach England (38).

Eben bamals fanben Tyroler und Borarlberger bereit, Rrieg in bie Ebenen ju bringen, als fie burch offentliche Blatter vom gefchloffenen Baffenftillftand erfuhren; noch barrten fie, erwarteten febnsuchtevoll bie Anffanbigung ber Baffenenbe; ale biefe fich nicht bestätigte, tam 3wiefpalt unter bie Unfabrer; bie Ginen wollten ben Rrieg fortfegen, alle Rachbarn mit fich fortreißen, Andere ber Rothwendige feit weichen; biefelbe Unentichloffenbeit theilte Sofer, ber jest ben Rampf ernenern, bann fich als Grafen von Tyrol erheben, jest bas land mit ben Deftreichern verlaffen wollte, und balb barauf fluchtig von Gebirg zu Gebirg, von Soble gu Soble einen fichern Schlupfwintel fand; bie Deftreicher zogen ab, mehrere Rriegshauptlinge folgten ihnen, aber Spedbacher febrte, vom beftigen Beimweb getrieben, auf bem Bege wieber um. Jest erschieuen von allen Seiten bie frangbuiden und baprifden Deerschaaren. Borariberg warb schnell unterworfen; aber in Tyrol wedte die Gemalt aufs Reue bie Gewalt, und ber Rampf begann wieber, ba bie einbringenden Schaaren bie wichtigften Puntte zu befegen verfaumt, und bie erfte Betaubung bes Boltes nicht genant. Balb fammelten fich bie Erschrecken, gelobten aufs Rene, eingesegnet von Prieftern, ben Rachetampf; bie Sauptlinge ftellten fich wieber an ihre Spipe, und von allen Seiten, and Schluchten und Balbern, hinter Relfen bervor, von ben Boben berab, rollten Schuffe und Steine Berberben bringend in bie Reiben ber Reinde; balb war after Wiberftand gegen bie unfichtbar, unerreichbar Morbenben vergebens; mit großem Berlufte, von Thal ju Thal vorwarts getrieben, wichen Bayern und Frangofen in bie

Geich. b. Deutschen. IV.

Digitized by Google

<sup>(36)</sup> Bergl. oben und Maufo.

Chenen jurud, und jum brittenmale, biegmal ohne frembe Soulle, batten bie Turpler ihr Land befreit; bod) vergebend-Der Kriebe war geschloffen; ber Raifer von Deftreich apferte aufe Rene Gelb, Land und Leute, Galjburg, Bertolbigas den und bas Innviertel jur Bergrößerung bes Rheinbundes, Emberes feibft fur Ruffant, an feinen gladlichen Gegner, ben bas Schicffal felbft ju begunftigen fchien. Babrent ber Reiebensunterhandlungen brangte fich bei ber Beerfchen in Schonbrunn ein Inngling, Gtapf, an ibn, warb ergrif fen, gefragt, und geftanb offen feinen Borfas, Rapoleon an ermorben, und litt helben gleich fein Tobesloos. Reine Drohung batte bas Geftanbuig einer Theilnabme Anderer von ihm erpreft; aber bamafe fcon zeigte fich, unter der gebilbeten Jugend vorzäglich, eine vorber wie bemerkte Aufregung, bie nur burch bie mache Gewalt barnieberge brudt warb. Raifer Frang tounte fein Berfprechen an Torol und Borarlberg, fie nie von Deftreich ju trennen, wicht erfullen, nur Bergeibung bes Gefchebenen bedingte er ihnen; fortgesetter Rampf fchien von nun an thoricht; Erze herzog Johann mahnte felbft jur Unterwerfung, baju forberte auch hofer auf, benn es fei unmeglich, gegen Rapeleons unaberwindliche Macht zu friegen. Als barauf in blindem Parteieifer mit Lug und Taufcheng boch Ginige ben Rampf fortfesten, und felbft Sofer mistrauisch und miffleitet beufelben forberte, nicht bebeufend bie verandente Lage ber Dinge, flegten bie Bavern balb überall vollfanbig; nirgenbe fauben fie mehr ben fraheren Biberftanb, Die alte Einheit; bas Lant war von allen Seiten umftridt, burchichnitten; bie neue Erhebung brachte Berberben aber Biele, Manche retteten fich gludlich nach Deftreich, Sofer Andtete im frengften Binter auf bas Gebinge, warb von einem Waffenfreunde, ben er vielen Anderen unverbient vorgezogen, verrathen, nach Mantina abgeführt, gerichtet, und mit verbunbenen Mugen auf fein eigenes Bort: Gebt Rener! erichoffen (20. Febr. 1810).

Bon da an war Rube im bezwungenen Deutschland; von all seinen Fürsten, die sich in gegenseitiger Eisersucht und habsucht einander getäuscht und verlassen, waren die Einen unter dem ehrenvollen Ramen als Freunde und Bundesgenossen, die Anderen als Ueberwundene, die ihre herrschaft nur der Großmuth Rapoleons verdanken sollten, dessen Wächtigsten, Destreich und Preußen, und seitdem jenes eine Kaiserscher (2. April 1810) an Rapoleon vermählt (durch Prokur. 11. März), schien das neue Band den Zustand Deutschlands nur zu befestigen, nicht zu lösen oder zu ersheben.

Bier und zwanzigftes Buch.

## Der deutsche Bund.

Ein neues Leben bluht aus den Ruinen. Daß fich der Bund jum Bunde rasch versammle: Geid einig, einig, einig!

Inhalt. 1. Beränderungen in Deutschland. Die Bifchofe boren auf, weltliche Kurften zu sein. 2. Der Mel verliert feine meiften Borrechte. 3. Das Balten der neuen Gelbftherricher. 4. Rene gute Ginrichtungen. 5. Preufen. 6. Drud von Frankreich. 7. Allmähliget Erwachen der Deutschen. 8. Birten der deutschen Literatur. Bund in Beimgr. 9. 10. Der Krieg gegen Rufland. 11. Preufens Erheben. 12. Deftreicht Bund mit Rufland und Preufen. 13. Die Schlacht bei Leipzig. 11 15. Auflösung des Rheindundes. 16. Sturz Rapoleons. 17. 18. Der Biener Rongreft. 19. Brundung bes bent: fchen Bundes. 20. Der beilige Bund. 21. 22. Die fatholifche Geiftlichkeit gegen die Biener Beschluffe. 23. Begehren des Mels und bes Boltes. 24. Reue Einrichtungen in Destreich, Preugen, Sannover und anderen Staaten. 26. Rlagen und Birren. 27. Die Schule. 28. Das Bartburg: Feft. 29. 30. Folgen bes Rongreffes in Achen. 31. Roufitutionen in Bapern, Baden, Bürtemberg. 32. Biener Konfereng. 33. 84. Die Ronfordate. 85 Die Schriftfteller. 36. Das Bolt. 37. Die Julitage in Paris. 88. 89. Einfluß auf Deutschland. Brannfcweig. 40. Churheffen. 41. heffen Darmftadt. 42. hannover. Bavern. Baden. 44. Drefmifbrauch. Aufftand Dolens. Folgen des Falles von Barfchau. 47. Das Fest auf dem Schloffe hambach. 48. Die Folgen. 49. 50. Die Bundestagsbeschluffe vom 28. Juni 1832. 51. Die Studentenvereine und die Meuterei in Frantfurt. 32. Die deutschen Rollvereine.

1. Wie gewaltig, umfassend und alle alten Berhaltnisse zerkörend auch die Beränderungen waren, welche durch das Zertrümmern der bisherigen deutschen Reichsverfassung, durch Bernichtung und Schmälerung der einen Mitglieder, Erhebung und Bergrößerung der andern bewirkt wurden: so kamen sie doch der gewaltigen Umgestaltung nicht gleich, welche in den inneren Berhältnissen aller deutschen Länder erfolgte und für alle Rachwelt ganz neue Bahnen brach. Dabei zeigte sich deutsche Art und Weise wieder im allmähligen milden Umschaffen, und was in Frankreich durch Mord, Brand und Frevel aller Art zuletzt erst siegerich und gesläutert sich erhob, weil es im Wesen der Menschheit ges gründet ist, ward in den meisten deutschen Ländern durch das selbssperrliche Walten der Fürsten als Gesetz geheiligt und eingeführt.

Die Fürsten bes Rheinbundes geboten nun, durch Rapoleon veranlaßt und nach seinem Beispiele, eben so selbstherrlich in ihrem neuen vergrößerten Gebiete, wie es Destreich
und Preußen seit Langem schon gewohnt waren, und so erfolgten, größtentheils nach Frankreichs Muster, die gewaltigen
Berordnungen, welche alle bisher für heilig und unantastbar
gehaltenen Berhältnisse umanderten und neu gestalteten.
Dieses Loos traf zuerst die Geistlichen; die einst mächtige,
selbstständige Staaten unter gestlichen wählbaren Fürsten

gebilbet hatten, waren burch bie langen Rriege und Laubervertheilungen nurettbar vergangen; ber einzige Brimas von Mains batte anfangs ein fleines Gebiet gerettet, und glanbte biefen geiftlichen Staat wie ein theures Ueberbleibfel ber Borwelt ju erhalten, wenn er ben Onfel Rapoleous, Ratbinal Reich, ju feinem Rachfolger ernenne; allein an bem Unwillen bes Raifers arntete er noch bie Borwarfe ber Deutschen baraber, und jener erbob ben geiftlichen Rarfien (3. Mars 1810) ju einem Großberzoge von Frantfurt, und bestimmte nach beffen Tobe bas land feinem Stieffobne En-Auch bas Bebiet ber beiben geiftlichen Ritterorben, bes Deutschen . und Johanniter:Drbens, ging an bie weltlichen Karften aber, fo alle Befigungen ber Abteien und Albiter, und felbfiberrlich schalteten bie Sieger mit bem gewonnenen Gute. Alle geiftlichen Gater murben als Staats gut erflart, die Beiftlichen felbft verloren unn die langbehauptete Steuerfreiheit und ihr eigenes Gericht; fie ablten und bienten bem Staate, und ftanben ibm m Recht bei jebem weltlichen Bergeben; bas Rirchengut, bas Bermbaen ber Stabte und Bemeinden wurde von ber allgemeinen Staats verwaltung, nicht jur Bermehrung und Berbefferung beffelben, verwaltet, vieles in furger Beit verfchlenbert, und große Berwirrung in die einft einfachften Berbaltniffe ge-Die Monches und Ronnenflofter wurden größtentheils anfgelost, ihren Mitgliedern farglicher Gnabenfold bestimmt, Monche baufig jur Seelforge als Pfarrer und Laplane verwendet; Monnen als Lehrerinen und Erzieberinen mit breijahrigen immer gu erneuernben Belübben gebulbet. Darauf erfolgte ber Bertauf und bie Bertrummerung ber Ribfter und geiftlichen Guter, weil bie langbauernben Rriege neue Salfemittel nothig machten, oft mit einer Saft und Leichtfertigleit, welche an die Beiten ber Barbarei erinnert. Statt allmablig zu verfaufen, wurde in furger Beit Alles los geschlagen, und fo ber Werth bei überfulltem Martte gemalt. sam berabgebrudt. Juben und Bucherer brachten bie groß. ten Besitzungen um Spottpreise an fich; Ganftlinge und

feile bungrige Beamte bereicherten fich bei bem Bertaufe; bie großen Befigungen tamen nicht, wie man wollte, bem Bolle burch theilwelfe fleinere Antaufe ju gut; erft fpater konnte es von ben nenen herren zu außerorbentlich gefteigerten Preifen taufen; ber Staat empfing von allen geiftlib den Reichthamern nur Dagiges; fie tamen und verschwanben, man wußte nicht wobin. Da wurden altebrwurdige Tempel ihrer Bierben beraubt, Bemalbe und Schnigwert, goldene und filberne Rirchengefaße, Orgeln und Gloden genommen, Statuen und Bacher, mit Ausnahme von wenigen, welche in die hauptftabte ber vergrößerten Reiche, bem Sammelplage ber bochften Berwaltungs . und Richtere ftellen tamen, nach bem Gewichte vertauft, bie Rirchen abgebrochen und zu Privatgebanden vermendet; andere blieben halbzerstort als Dentmal jener Zeit ichauerlicher Berwittes rung preisgegeben, bie oft weit umber bas Bolt verfammelt, und als Ballfahrteorter Leben und Sandel in eine einfams Begend gebracht und die burftigen Umwohner genabrt batten: Bugleich begonnen neue Berordnungen, welche bie Ball fahrten einschränkten ober gang aufhoben, die Bahl ber Reiertage verminderten, die bie und ba auf den Aluren gerftreuten Rapellen und Relbfirchlein abzubrechen befahlen; ben Gotteebienft einfacher gestalteten, und Belebrung gum Sauptzwede machten.

ľ

Ì

18. Aehnliches Schieffal mit ber Geistlichkeit theilte ber Abel; viele ehemals selbstständige, bloß dem Reiche und Raiser unterworfene Fürsten verloren ihre Selbstständigsteit, und mußten den Anordnungen der neuen herren folgen, in deren Landermasse ihre Bestsungen lagen; das Loos der größeren Fürsten war durch Rapoleons Bestimmungen selbst ziemlich gemisvert, und der Willfürherrschaft der neuen Gebieter entzogen: sie behielten ihr sammtliches Eigenthum; die meisten auch herrschaftliche und Lehenbrechte, Steuerfreis heit, das Recht der niederen und mittleren Gerichtsbarkeit in bürgerlichen und peinlichen Rechtssachen, Recht der Jagd, Fischerei, des Bergmert, und Hattenbaues und der Forsten

mit anberen wefentlichen Borgingen; in peinlichen Sachen ward ben regierenben Farften und Grafen und ihren Erben, ben Sauptern ber Familien, ein Bericht von Chenbartigen jugefichert, und bestimmt, ihr Bermbgen tonne nie jur Strafe eingezogen werben. Aber tranniger war bas Loos bes ebes maligen Reichsabels , über beffen Berbaltniffe nichts beftimmt war, und ber alfo gang nach Billfur ben nenen herren preisgegeben war, beren Unterthan er murbe, unb in bas Berhaltniß bes alten Landabels fam; bie Steners freiheit borte auf, fo wie die alten Anfprache und Borrechte auf Armter und Pfrunden. Damals ging auch ber Schate ten der bieberigen landftanbifden Berfaffungen unter, bie in ben letten Beiten nur in bleibenben Ausschäffen ohne Rraft und Willen forigelebt, und in volltommenfter unumo forantter Macht walteten bie gebietenben Farften je und Laune und Billfar, ober nach milben Grundfagen und Recht und Billigfeit; bie Dajeftat ihrer Perfon galt als beilig, unverleglich, bas Berbrechen und Bergeben bagegen warb Arenge bestraft: Rapoleon gab bas Beifpiel (').

111. Eifersuchtig schlossen die einzelnen beutschen Fürsten ihr Gebiet gegen die Rachbarlander; aller Berband unter den deutschen Boltern schien jest erst ganzlich aufzus hören; Schlagbanme und große Zolle hemmten den Handel und Bertehr; das Wandern der Handwerker in die Fremde ward nun verboten, auch das Auswandern in einen ander ven Bundesstaat beschränkt, selbst die wissenschaftliche Ausschlieden nur in dem eigenen Lande geschehen; die hohen Schulen wurden sir Fremde gesperrt; wechselseitig verriessen die Fürsten die fremden Münzen, und duldeten nur ihre eigenen, und neibisch beobachtete jeder die Bergrößerung des Anderen. Am härtesten waltete der König von Wärtemsderg in der neuen Würde; schon sein Rame, den er bei dem Autritte seiner Regierung annahm, ließ auf strenge

<sup>(2)</sup> Ausführlich bei Dreich: Fortfehung ber bentichen Geschichte von Schmidt und Mibiller.

Gelbftherrichaft fchliefen, ba er fich Friedrich II. nannte, und jest begann er in ungemeffener Beife alles Alte m gertrammern, und eine Glut von Gefegen brach aber Bartemberg berein, die beständig wechselnd, fich erlauternd, auf. bebend, alte und neue Sitten und Rechte wie Einwohner verschmelzen follten, und grenzeulose Bermirrung brachten. Raum bat die frubere Beit je einen berrifcheren Mann gefeben, als ibn. Seine neue Sobeit ju jeigen, ju fteigern, glaubte er ben alten Abel und die ihm nun unterworfenen Farften nicht genug bemathigen ju fonnen. Reiner von ibnen burfte ohne feine ansbrudliche Erlaubnif langer als feche Bochen außer Landes gubringen, mo und wie reich er auch fonft irgendmo mochte begutert fein; bie meiften Rechte, Die ihnen bei ber Uebergabe gefehmäßig verburgt waren, nahm er ihnen willtarlich, alles Gericht und bie Steuerbefreinng; ja felbft auf ihren Gatern burften fie nicht ungeftort ihrem Schmerze leben, fie mußten wenigstens brei Monate im Jahr am hofe gubringen, bem Ronige pflichtschuldigft ihre Chrfurcht zu bezeugen. Wie wegwerfend, verachtend er fie behandelte, fo buldete er boch nicht, bag fie mit Bargeretochtern fich vermablten, und treu ahmten bie Beamten in ber Behandlung bes Abels ibm nach, bie er felbft wieber aufs bartefte brudte, und nach feinem Grundfage: teinem Menfchen fei zu trauen, nach turger Erift von ihrem bisherigen Umte entfernte, ohne Bergatung in Die entlegenften Theile feines Reiches ju neuen Bemtern fchiete, unb fie nach turger Beit an neue Plage gu neuen Geschaften Ber fich eines Fehlers, eines Bergebens fculbig gemacht, wer immer feine Ungnabe auf fich gelaben, warb obne Gebor entlaffen, geftraft und auf blogen Berbacht bin mit feiner gangen Familie ungludlich gemacht. Er entwaffe nete fein ganges Bolt, taum burften bie einfam Bobnenben eine Bebre gegen Ueberfall behalten; eine fauernbe Polizei beobachtete alle Sandlungen, und hatte ben treulichen Billen, wenn auch nicht bie Reinheit und Dacht, felbft ben Gebanten nachzuspähen, und bag nicht eine beillofe Angeberei ben Staat in feinem Innerften vergifte, bazu war bas Bolt felbit au redlich und offen. Seine Berachtung ber Menfchen, wie feine vertebrte Leibenschaft ju fconen Sange lingen, benen er fich willenlod bingab, fonnte nicht Liebe bei bem Bolte meden. Aus ber tiefften Erniebrigung an ben bochften Memtern und Warben emporfleigenb fonnten fle, fich felbft und ihrem herrn gur Schanbe, felten ibre Robbeit und Unfahigfeit verbergen; fle und ihre Sippfchaft hielten ibn eng umftridt, und leiteten Ales nach Gutbanten. Bum Berberben bes landes tam bagu feine ungebeure Drachts liebe; benn, feit er Ronig bieß, wollte er es allen Ronigen und Raifern guvorthun; bei jeber Gelegenheit umgab ibn ein Rreis neugefchaffener Grafen und Freiherren; fein Sof, feine Lieblinge verschlangen jabrlich Millionen; bie Ginnahme unfte fich nach ber Ausgabe richten, und fo fliegen, ungeachtet ber Lahmung bes handels und Berfebes, die Steuern taglich; und boch mehrten fich auch bie Staatsschulden gur laft får Die Entel. Am meiften bradte Land und Leute feine unges angelte Jagbluft; im berbft und Winter wurde bas Bil aus bem gangen lande auf einen fleinen Raum gufammen getrieben, baju bie Deufchen aus ben entfernteften Binteln aufgeboten, Tage ja Bochen lang ohne Entschäbigung bim gehalten, und fo febr begte man bas Bilb, bag es ungefcheut bes Landmanns Saaten germubite und gerfraß, und man in ber Refibeng und hauptftadt bes Reiches faum mehr por ben Bilbfauen ficher war, und beutlich fich zeigte, ber Ronig achte bas Wild bober, ale feine Unterthanen (2). Seine Behorben führten ju feinem Bortheile ben Salg. und Tabathanbel, vertauften Ralenber und Spieltarten und geftempeltes Papier, bas in ungeheurer Ausbehnung verbraucht werben mußte; nur mit feinen Pferben burfte man reifen, wer Miethpferbe nahm, gablte bedeutenbe Stener:

<sup>(2)</sup> Zeitgenoffen III. Bb. Ste Abthig. Pragmatische Entwidelung ber Leiben ber gegenwärtigen Zeit in Burtemberg, bei Klüber, Aften bes Biener Lougresses.

feine Gerichte, nicht mehr frei ju nennen, mußten ftreng urtbeilen, und ftatt bes Begnabigungerechtes abte er nur bas Scharfungerecht. Mancher Maun und Jungling, felbft Beamte, die ibm ju Bagen begegneten, und ihr Fuhrwert wenig geschickt lenkten, zwang er zu gemeinem Fnhrwertdienste; nicht bloß fur bas heer wurden bie tauglichen jungen Manner ale Golbaten ausgehoben, fonbern auch Anechte får feine Doften, Arbeiter får bie toniglichen Gater, felbit Diener fur ben Sof; bie Erlaubniß gum Stubieren verfagte und ertheilte ber Ronig nach Willfar, er liebte und achtete bie Belehrten nicht, beschräntte bie freie Beiftesthatigteit auf jebe Beife: er bachte får alles Bolt, biefes follte nur fdweigend gehorden und thun, wie er befahl. Balb waren alle, jumal bie neu errungenen, Ginwohner muthlos, eine gefchachtert, erfchrect, Biele fuchten auszuwandern; im Jahre 1808 verbanbeten fich mehrere Stubierenbe mit ans beren jungen Leuten, von benen jeder ein Sandwert lernen follte, um in bie nene Belt ju gieben, auch Dabchen waren gewonnen; aber fest warb felbft bief lette traurige Recht genommen: man mußte wartembergifch fein (3).

1V. Wie ganz anders waltete bagegen Karl Friedrich, ber weise, bejahrte Herzog von Baden, in seiner milden Art, menschenfreundlich das Loos seiner Unterthauen erleichternd, wo er nur konnte, daß sein Andenken, gesegnet bei seinem Bolle, fortdauert (gest. Juni 1810); wie anders walteten die Herzoge und der König von Sachsen, wie edel Maximilian von Bayern, die ihre errungene Selbständigsteit nur zur Erhebung und weisen Umgestaltung ihres Boltes und Landes benühten, und wie weckte und erhob dieser zumal, wahrhaft das beste Herz genannt, sein lang vernachlässigtes biederes Bolt durch Bildungsanstalten aller Art. Das Wichtigste, was in den meisten Staaten des Rhein, bundes zur zeitgemäßen Umgestaltung der alten Berhälts

<sup>(3)</sup> Diefelben. — Eifenbach, Befchreibung und Gefch. ber Stabt und Universität Lubingen.

nifie gefchab, und ungeachtet mancher eitlen Rachabmungs. fucht, welche alle frangofischen Ginrichtungen und felbft Gefene auf beutiche ganber anwenbete, jum Segen und jur fillen Rraftigung ber beutiden Beife, und jur Bereinigung ber gerriffenen Bolferftamme wirfte, mar: bie einfachere Bermaltung, Bertilgung bes beschräufenben Bunft . und Innungegeiftes, großere Bildung bes Boltes burch gemeine Schulen und bobere Lebranftalten jur Erziehung geiftlis der und weltlicher Beamten, wobei fachfifche Bilbung und Gelehrfamteit burch gang Deutschland fich in ihrem alten Rubme erhielt; in Bavern vorzäglich bie Erweiterung feiner alten Runftanftalten, Aufbebung ber Leibeigenichaft, Die nur in Bartemberg blieb, Aufbebung ber Leben, Ablosbarteit aller Laften, Die auf Grund und Boben baften; gleichformige Beftenerung, gleiches Gericht far Alle, und bie wichtige Erflarung, welche jeben Unterthan obne Unterschieb ber Abstammung je nach feinen Rabigfeiten zu allen Memtern bes Staates juließ, was fur bie oft geiftreichen Soone ber niebrigften Stande in tatbolischen Laubern jest ichon um fo nothwendiger erfchien, ale burch bie Aufhebung ber Rlofter und Abteien ihnen ber beinahe einzige Beg zu Ehren und Barben fonft verichloffen war; allgemeine Bewaffnung. wodurch ber lang unterbradte friegerische Beift bes bent fchen Bolfes fich wieber traftigte, Die Stiftung eines Orbens får jebe bargerliche Berbienfte, bas Streben, bie verfchies benartigen Theile ber neugebildeten ganber burch affgemeine Gefete gu vereinen, bie Berbreitung in manchen Staaten jur Einfahrung einer allgemeinen Boltsvertretung, bamit ben Stellvertretern bes Boltes Ginficht in Die Staatbrednungen, Theilnahme an der Gefetgebung, Recht ber Beidwerbefahrung über Mängel ber Staateverwaltung gewahrt, und ber Regent in ben Stand gefest warbe, Banfche und Rlagen feines Boltes felbft zu boren, und nicht blog von bem Ginfluffe weniger abbinge, welche nach Gutbanten ihm aber bes Landes Buffand berichten. Alles fchien berechnet, die bisberigen Unterscheidungen ber Beburt auf.

İ

ļ

anbeben, Ginen Stand freier Barger ju bilben, und jest erft murbe Dulbung, ja felbft Rechte ber brei verschiebenen driftlichen Rirchen allgemein und gleich (4). Gelbft far bie Juben, welche bisher unter allen Beranberungen in alter Stammweise fortgelebt, jeden Drud und jeden neuen Bedfel ber herrschaft wie jebe augenblidliche Erleichterung und Gunft wohl zu benuten verftanden, die durch Sandel, Borschuffe an geiftliche und weltliche Rarften und herren, Reichthum, Dadyt, Unfeben und felbft ben Abel erlangt hatten, forgten bie neuen Regierungen in milder Menfchenfreund. lichfeit, und man eröffnete ben verachteten, und boch, fo fchien es, unentbebrlichen Rachtommen Abrahams ben Beg ju ben Gewerben und Arbeiten bes driftlichen Bargers, um fie allmählich bem niedrig-fcmusigen und betrügerischen Sandel zu entwohnen, bem ber großte Theil allein oblag. - Auch bei ihnen ichien bie große Lebrerin, die Belt, nicht vergebens zu mahnen; fcon fraber batten einige Ebelgefinnte bas Bolt ju bilben, geiftig ju erheben gefucht, teis ner mehr als Menbelfohn, ber nicht allein mit ber Scharfe bes Berftandes forschte, und aus tieffter Armuth fich gut boben geiftigen Bildung erhob, fonbern auch die Bobltbat biefer geiftigen Beredlung in Anbern wedte und forberte. Er grundete eine Judenschule, wie man fie bisher nicht getannt, wirfte mit gleichgefinnten Freunden burch Boltsbacher auf fein Bolt, bas in alte tiefe Unwiffenbeit verfuns ten babin lebte (5). Wie batte fich überhaupt ber Anblick von gang Deutschland' veranbert! Beiche Erfindungen waren gemacht, bie burgerlichen Gewerbe ju vervolltommnen! Bo man fruber aus ben Balbern trat, und eine icone Landichaft erblidte, wurde ber Unblid getrabt burch Galgen und Rab, auf benen Leichname ber Diffethater, von Raubvögeln umschwärmt, moberten; Tafeln mit furchtbaren

<sup>(\*)</sup> Das Einzeine bei Dreich: Fortsetung der deutschen Geschichte von Schmidt.

<sup>(&#</sup>x27;) Seine Biogr. Zeitgenoffen. Reue Folge. B. II. 3. 1822.

Infchriften und Gemalben warnten vor Perleu-Fifcherri, Sagb und Diebftabl; por ben Stabten fdmarmte, founte Ach ein Beer von Bettlern, Cahmen, Rrappeln und Ausfasigen; in ben Stadten felbit Schmus, fchlechte ober feine Beleuchtung: jest war bieg Alles verbannt; Alles batte ein beiteres Anfeben, die Sanfer und Wohnungen murben bober, freunblicher; bie fleinen Fenfter mit ben runben grauen Glasicheiben verfdwanden, und ftatt bes fraberen Banb febrantes, bes bolgernen felten mit Leber gevolfterten Geffele und ber Dfenbant tamen gierliche Gerathichaften. Befcmad und Ginficht- batte fich allmablig über bie gange Raffe bes Boltes verbreitet; religible, patriotifche, gefellige, leibenschaftliche Lieber tonten von allen Seiten, und bie beutsche, ernfte, charafteriftische Mufit fand Gelegenbeit gu taufenbfaltiger Anwendung ihrer nuerfchopflichen Mittel. Die beutsche Sprache wurde immer reicher und fconer ausaebilbet, und verbantte ihre Berbreitung und Erhebung bem gebilbeten Mittelftanbe, ben Beamten, Sanbelbleuten und Fabritanten, ben Landgeiftlichen, vorzüglich ben Rranen und Tochtern jener Kamilien, die fich meiftens in zwar beschränften, aber wohlhabigen und bie Sittlichfeit forberuben Berbaltniffen befanden (.). Latein hatte fcon lange aufgebort die allgemeine Beltsprache ju fein. Anftalten får Arme und Baifen erhoben fich beinabe aberall , Schulen auf bem ganbe, und nur ein zu weit getriebener menichen freundlicher Ginn nahrte burch Rindelbaufer oft bad lafter, flatt es ju tilgen, und gab baufig Gelegenheit jum bequemen Gutes thun, fatt jum eigenen Beffer werben.

V. Dazumal schien sich auch Preußen ganglich umqugestalten; ber König und seine erften Diener, als Leiter bes
Staates, erkannten die veränderte Zeit, die Fehler und Gebrechen, welche Sturz und Schmach und brückende Leiben
für Bolt und Land gebracht. Bor allem sollte auch bier
bie Eisersucht und ber Rampf ber Stande unter sich auf-

<sup>(9)</sup> Sothe. B. 45, 140. 142.

boren, ber jest um fo lebhafter gewedt war, als bie Barger bem einft fo bevorrechteten prablerischen Rriegerstande bittere Bormarfe über ben letten ungladlichen Rampf machten, ber über Mile bas Berberben gebracht. Best follte fill und allmablig, obne Geraufch, die gange Ration in ben Baffen genbt werben; ber eble Gerharb Dav. v. Scharnborft und Gneisenan leiteten bas wichtige Geschaft ber friegerischen Uebung in raftlofer Thatigfeit, zwedmaßig und vorsichtig (\*); abwechselnt sammelten fich Innglinge und Danner jum Baffenbienfte, tehrten vollftaubig eingenbt ju ihrer alten Beschäftigung jurad, bamit fie nicht im fleinlichen Rafern . und Ramafchenbienfte verfammerten; andere tamen nach, und wechselten jo beständig, daß, um Rapoleone Urgwohn nicht zu reigen, nur die bestimmte Babl fcheinbar im Dienfte mar, wahrend bie gange Ration genbt murbe, bag fie auf ben erften Bint ichlagfertig bereit ftanb; bie fcmablichen bisber ablichen Strafen murben, wie bieg in ben rbeinbundifchen Staaten icon gescheben, meift abgeschafft, und es berechtigte die Beburt nicht mehr allein zu ben obes ren Stellen; im Frieden follte alle Beforberung an Renntniffe und Bilbung, im Rriege an Tapferteit und Auszeiche nung gefnavft fein. Rene Baffenplate wurden gefchaffen, porbereitet, Baffen aufgebauft. Diefelbe Thatigfeit, Umficht und Berbefferung zeigte fich in ber inneren Bermaltung, geleitet von dem Freiberen Rarl v. Stein, beffen Sauptftres ben war, bas Bolt von feinen bisberigen bemmenben Befchrantungen zu entfeffeln, bag jeber frei feine Rrafte innerhalb ben naturlichen und gefehmäßigen Grangen entwickeln Die Stabte erhielten eine beffere Berfaffung, bie Burgergemeinden die Berwaltung ihres Gemeinwefens, Beforgung ber Rirchen ., Schul . und Armenfachen, nur bie Beftatigung ber Bargermeifter und Rathe, Ginficht in bie Rechnungen und Entscheibung bei Streitigfeiten einzelner

<sup>(7)</sup> Ranke: histor. polit. Zeitschrift 1889. Ueber bas Leben und ben Charafter v. Scharnhorft,

Barger und ber Gemeinbe behielt fich ber Ronig wor; eine Berordnung aber Befit und Gebrauch bes Grundeigenthums erleichterte bie perfoulichen Berhaltniffe ber Laubbewohner, und legte ben Grund ju einem freien Bauernftanbe, und geftattete Bargern und Bauern ben Antauf und Befit won abelichen Gatern, benn alle Stanbe ber Ration follten m einem Bangen nach bem Geifte bes Chriftenthumes verfettet werben. Go warb Gleichheit vor bem Gefete, Eigentum bes Grundes und Bobens, freie Benntung beffelben und Berffigung aber benfelben, Aufhoren ber 3mang. und Banngerechtigfeit und bevorrechteter Alleinhanbel, gleichmäßige Befteuerung nach gleichen Grunbfagen, Bereinfachung berfelben und ihrer Erhebung, Aufhoren ber Gutsunterthanige feit zur Erneuerung bes Staates eingeführt, und and bier ben Grund zu einer allgemeinen Bolfevertretung gelegt. Der Muth ber Ration murbe mitten in ben bradenben Leiber gewedt, genahrt, erhoht (\*); überall war Berbefferung bes alten Buftanbes fichtbar, und wenn gleich im Streben, Alles ju beffern und neu ju gestalten, Manches wenig überlegt, oft unaubführbar, felbft fur Gingelne Rrantenbes befohlen wurde, fo erhielt bas gebrudte Preugen mabrhaft mie burch wunderbare Ginwirfung die hoffnung einer balbigen felbftfiandigen Erbebung, Die fich fo offen aussprach, baf Rapoleon argwohnisch und lauernd und mit Gorgen bie Bestrebungen ber Regierung und bes Bolles betrachtete, ben bochbergigen Freiheren v. Stein verbachtigte, jum Austritte zwang, und ihn endlich felbft achtete, woranf er fich nach Deftreich und fpater nach Rugland begab. Aber auch nach bem Austritte wirften feine Anfichten unter ber Staatsleitung bes Ranglers harbenberg noch fort jum Segen bes Run murben gur Erleichterung ber Staats Bolfes (°). schulden fammtliche Ribfter, Stifter und Balleien eingezogen, bas gesammte Bunft, und Innungswesen getilgt und seibft

(9) Siehe beffen Biographie in ben Beitgenoffen VI. Bd.

<sup>(1)</sup> Manso a. a. D. — Friedrich Wilhelm III. in ben Zeitgenoffen.

eine neue Universität in Berlin gegranbet, far ben Berluft in Salle, die ebelften Jänglinge in Biffenschaft und in Liebe jum König und Baterland zu bilben.

Aber alle biefe berrlichen Ginrichtungen ber eine zelnen Stagten Dentichlands, nur Deftreich orbnete außer ber Boltsbewaffnung nichts anderes in seinen inneren Berbaltniffen, vertummerte ober vereitelte die Furcht vor Rapoleon. Roch ichien ibm Deutschland, bas gerfplitterte, getheilte, gebemuthigte, nicht unterbrudt genng; er farchtete feine Erbebung, und immer fann er auf neue Rrantungen für Farften und Bolt, jumal feinem Saffe gegen England ju genagen. Die Gebote jur ganglichen Bernichtung bes englifden Sanbels brang er allen Rarften auf; ohne Bis berrebe follten alle brittifchen Baaren von Reapel bis Solland, von Spanien bis Rugland verbrannt werben; felbit Deftreich mußte feine Bafen ben Englandern ichliegen, Solland ward als Anschwemmung bes Rheines, ber Maas und Schelbe bem großen Raiferreiche einverleibt, wie fruber Belgien; wie gur Aufficht über ben brittischen Sanbel murbe endlich bas Gebiet ber Sanfeftabte Dangig, Samburg, Rubed und Bremen , die bisber unter vielfachem Drude einen Schein ber Freiheit behauptet, fermlich von frangofischen Schaaren befest, daß Deutschland gang jum Binnenlande, fein handel gang vernichtet warb; ber Bergog von Olbenburg, Bermanbter bes Raifers von Rufland, murbe auf bie beharrliche Beigerung, fein land ju vertaufchen, verjagt; ber Bergog von Abrenberg und bie Rarften von Galm verschwanden aus der Reihe ber felbstftanbigen Rurften bes Rheinbunbes; willfurlich erließ Rapoleon Berfügungen in Beftphalen, bem Reiche feines Brubers; feine Runbschafter lauerten burch gang Dentschland; feine Polizei achtete fein Bebeimnis fur beilig, die Billfur feiner Beamten brachte Feffeln und Tob, und ber Buchhandler Palm von Rarnberg ftarb, von Frangofen erichoffen, weil er eine Schrift verlegte, bie Deutschlands Schmach in Franfreichs Feffeln schilderte. Balb erschienen auf ben großen Festen Rapo-

leons die Rarften Dentschlands im Rreife feiner Relbberren wie jur Bermehrung feines Glanges, in ihren ganbern mur wie Statthalter, Die jeben Befehl bes Uebermachtigen wollgieben ober bei bem geringften Biberfpruche bas Mengerfie fürchten mußten. Am meiften wohl litt Preugen, als follte Bolt und Ronig fur fruberen Rubm, Stola und Banbern und Gleichgaltigfeit bei bem Rampfe bes übrigen Dentidlands gegen Franfreich in vollem Dage buffen. Dobn mußte ber Ronig ben von Sturmen verschlagenen englischen Schiffen seine Safen offnen, und fich bann wiber alles Bolferrecht ihrer labungen bemachtigen; ber frambfifche Befehlshaber ber Festung Glogan ertiarte wegen geringer Beranlaffung bie Stadt in Belagernugezustand, und erlaubte fich unerhorte Erpreffungen; feine Bewaltthatigleis ten wurden von Ravoleon mit übergroßem Dienfteifer ents fculbigt; ju ben fleben Rriegestraßen burch Preugen gebot er nun eine achte, bag bas Reich nach allen Richtungen burchschnitten, ben Frangofen offen fant, und ber Ronig fich faum mehr herr bes ganbes nennen tounte.

Diefes Alles erzeugte in Preugen, erzeugte burch gang Deutschland einen unversohnlichen bag gegen grantreiche herrscher und Bolt; tiefes Difvergnagen gabrte aberall, und fprach fich bier ftill, bort lauter und offener Die alten einft fo febr bevorrechteten Stanbe, Abel und Geiftlichkeit, baften Napoleon und Rranfreich als bie Quelle ihrer Demuthigung und all ber gewaltsamen Umwalzungen, welche alle alten Berbaltniffe verwirrt, bie ihnen felbst Rechte und Unfeben geraubt; bas Bolt, gerriffen, an Fremblinge verschentt, barniebergebrudt und mighanbelt burch Berheerungen, Brandschapungen und ganbertaufche, bie alle alten heiligen Bande gerriffen, feufzte unter gefteis gerten Laften, tonnte feines Lebens und ber ibm enblich zuerkannten allgemeinen Menschenrechte nicht genießen und frob werben; feine Cobne lagen bestånbig ju Felbe får Frantreichs, nicht fur beutsche Sache; bie ungebenern Beere, welche im ftete fdmankenben Krieben mußten erbal.

ten werben, tofteten ungeheure Summen; baju ber Glang ber neuen Sofe: barum bracenbe Abgaben an Gelb und Lieferungen aller Art; ber Sandel gelahmt; bie Gelbsiftanbigfeit nur Schein; die Sarften ihres alten Erbes nicht Solcher Drud vereinte bie Bergen ber verschiebenen beutschen Stamme, vereinte garften und Bolter, Sobe und Riebere ju einem Streben; Die gewaltigen Ereigniffe, welche Alle trafen, worunter Alle litten, wecten bie Erkenntniff ber Bergangenheit, bie Erinnerung und die Sehnsucht an bas alte herrliche beutsche Reich erwachte, Alle fühlten, bag nur ber innere 3wift, bag nur Giferfucht und Mangel an Eintracht bas Unglad herbeigefahrt, bag nur in gemeine schaftlicher Begeisterung bie Schmach, welche auf Allen laftete, getilgt werben tonne. Go fchloß fich ftill ohne Beprange, oft felbit ohne außere Sprache, ber Bund ber beutfchen Boller gegen ben Uebermuth ber Fremben: beutscher Sinn, bentiche Frommigfeit und Rraft erwachte, feimte und wuchs im Stillen. Er beburfte teiner Gibidmate und Berpflichtungen gegen ben gemeinsamen Reinb.

VIII. Diefe allgemeine Gabrung ber Beifter nabrten bie Lebrer ber Sochschulen Deutschlands, oft gefliffentlich, oft ihrer felbft unbewußt, burch erhebenben, ergreifenben Bortrag über Baterlandegeschichte und Rechte; die Turnanstalten, bie von ben Sochschulen in Preugen ausgingen, bezwecten bie gange maffenfabige Jugend im Rriegebienfte ju aben, an Abhartung und Befchwerben ju gewöhnen und forperliche Gewandheit ju verschaffen, fo wie Bebarrlichkeit und Gelbfiverlaugnen; der Tugentbund, obgleich verboten, bauerte unter anderen Ramen und Formen fort, und verzweigte fich balb außerhalb Preußens. Dazu tamen bie Schriftsteller, welche mit begeifternder Rebe bie beutsche Borwelt vorüberführten, und, wenn auch oft eine blinde Schwarmerei fur bas Mittelalter mit feinen Beftalten und Ginrichtungen nahrten, boch bie Liebe jum beutschen Baterlande wedten; mabrend Andere auf fraftige Ergiebung ber Jugend, Dagigfeit im Leben, Recht und Bahrheit brangen,

um nach Bestegung bes inneren eigenen Feindes befto leiche ter die frembe Anechtschaft zu brechen; Fichte's Reben an die beutsche Ration verschosten nicht unbeachtet.

Damale aber wirfte Riemand mehr jur Bereinigung und Erbebung aller Deutschen, als ber berrliche Manner. verein in Beimar, beffen Schriften wie Sterne in bie Racht bes Unglude Allen jur Beruhigung, jum Erofte und jur Ermunterung frahlten. Tort berrichte ber Großberzon Rarl August, beffen edelfinnige, feingebildete Mutter Amalie, nach bem fruben Tobe ibres Gemable (1758), Die Erziehung bes geliebten Sohnes bem eblen Grafen Guftach v. Gors, ber nachmals får ben großen Friedrich wichtige Staatsgefcafte beforgte, und nicht ben prunfenden, bamale meift roben Solbaten übergab. Diefer bildete ben geiftreichen gurften auf eine bis dabin feltene Beife zu Engend und Biffenfchaft, und leitete ibn jum ichonen, eblen Lebenegenug und aur Begladung feines Boltes, und fab feine Bemubung berrlich belohnt, ba fein Bogling ber Stolz und Troft feis ner Mutter, Bater feines Bolles und Gegenftant allgemeis ner Berehrung und liebe murbe. Der Mutter, einer Rarftenfeele, wie man fie felten fab, gelang es, Danner von glangenbem Talente und großem Schriftfiellerruhme nach Beimar ju gieben und festjubalten (1"), welche jener Stadt mit Recht ben feitbem oft migbrauchten Ramen bes nenen Athen erwarben. Qufer Bieland, bem gefchmeibigen Rachahmer frangofischer lafterner Schriften , welche bet Abel gierig las, ber aber jugleich bie beutsche Profa in fußer, angenehmer Beife, und oft in fcmabifcher, feines Geburts. lanbes, Berglichfeit einfahrte, und Anberen, bie vorzäglich ben Rreis bes gefelligen Lebens fcmudten, wie Rnebel, waltete ber fernbeutsche biebere Berber in feinem Rreife jur Bilbung gottesfürchtiger Priefter, bie nicht verfahrt von dem Unglauben ber fogenannten Gebildeten, noch befangen

<sup>(10)</sup> Diftor, und polit. Dentwürdigkeiten bes Grafen v. Gorg. B. 1. 21. Anebel: literar. Rachlag, I,

im alten Aberglauben, bas Bort bes herrn rein und tren predigten. Er forfchte über Alterthum und Befchichte, und ftellte feine tiefen Gebanten in einfacher lieblicher Rebe Bor allen aber leuchtete Bolfgang Gothe, ben bie Ratur felbft jum Dichterfarften geschaffen ju haben icheint, ber mit bem Bauber ber Phantafte und ber milben Sprache Affer Bergen feffeln tonnte, wie er mit feiner Forfchungs. gabe und bem anhaltenben Bleiß beinahe in alles Bebiet bes menfchlichen Biffens einbrang, es bereicherte und mit feinen angenehmen Darftellungen unter bie boberen Stanbe verbreitete. Seine Jugend, genahrt in reicher gate bes freien bargerlichen Lebens in feiner berabmten Baterftabt Frantfurt am Main, entfaltete fich in appiger Rraft burch Reifen, Betauntichaften mit Bornehmen und Geringen, jum berrlichen Mannesftreben; ber Umgang mit ben Ebelften und Gebilbetften feiner Beit, wie mit ben boben Beiftern bes alten Griechenlands, wirfte belebend, bilbend auf feine eigenen Berte, bie balb in muthwilliger Laune phantaftifche Schopfung einer taum gezügelten Ginbilbungefraft und einer appigen verführerifchen Sinnlichfeit, bald im boben feuschen Priefterernfte bie feelenvollsten Gestalten einer ichonen beis mifchen fernen Borwelt im Bauber ber bramatifchen Diche tung ober in lieblichen Beifen bie Gebilde einer bewegten Mitwelt an une vorüberführen; fein Geift, immer jung und lebenbig, belebt Alles mit bem Lichtftrable feines Benies, und gewinnt fpielend Aller Bergen (11). An ibn fchloß fich ber jungere feelenvolle Friedrich Schiller, ber in bem fangerreichen Schwaben geboren, eine barte Jugend, fich felbft gur Rraftigung und gang Dentschland jum Rubme, ju Stutte gart in ber Raris. Schule burchlebte, mo er gum Argte beftimmt und gebilbet, lange Beit gegen feine innere Ratur antampfte, bis er von bem 3wange fich losreißend, ju freier Thatigfeit fich muthig erhob, und dem großen Britten Shafespeare nachftrebte. Aber erft als er burch Gothe ber

19

<sup>(11)</sup> Seine Berte. — Sein Leben von ihm felbft.

Befchichte jugeführt murbe, welche er in Jena lebrte, all er bie Belbengeftalten zu feinen Trauerspielen gefunden, als er im Umgang mit Gothe und ben eblen Mannern in Beis mar bie tiefften Tiefen aufschloß, als Giner ben Anberen belehrend, erhebend unterftatte (12): zeigte er fich in feiner mabren Große, als ernfter, finniger, fprifcher Dichter, beffen Ballaben und Lieber die Lieblingsgebichte ber Deutschen womben; ba zeigte er fich als erfter bramatifcher Dichter. Durch ihn wurde die Darftellung anf ber Babne in Bortrag innerer Schönheit, Rraft und Anmuth wie in ber Aufführung aufe Sochfte gebracht, und fein Ballenftein und Bitbeim Tell wirkten wahrhaft begeisternd und erhebend auf bas bentiche Bolf. Der geistreiche herzog rief und bewirthete bochfinnig bie eblen Geifter, und bilbete einen Rreis um fich, wie ihn taum je eine Beit wieber vereint gefeben, bef. fen Mitglieber burch Liebe ju Runft, Bahrheit und Biffen schaft wie Bruber verbunben waren, und nicht in unwarbigen Schmeicheleien überfließend fich und ihren hoben Sonner Bon Beimar and gingen bie berelichen Schopfungen, welche in Schrift und von ber Babne berab in lebenbigem Borte ju Deutschland fprachen, und wahrend Die Sturme alle alten Rormen gerbrachen, und Gewalt alle alten Bande gerrif, erhoben, beseitigten ihre Lieber, bie im Munde und herzen affer Gebilbeten Deutschlaubs und balb bes gangen Europas find, Geift und Berg, und tunpften fo bie Deutschen burch biefes geiftige Band fefter als je gufame men (13), und lauter und immer weiter verbreitete fich Bunfch und Schwur: Wir wollen fein Gin einig Bolf von Brabern, wir wollen frei fein, wie bie Bater maren (14). Aber noch war bie Beit nicht reif, und tren barrte bas

<sup>(12)</sup> Schillers Leben, verfast aus Erinnerungen ber Familie, feinen eigenen Briefen und Nachrichten feines Freundes Rorner. Stuttgart, Cotta, 1830.

<sup>(13)</sup> Aber in Rom hießen fie unmoralisch und Jugendverführer. Desperus 1894 Rr. 28.

<sup>(14)</sup> Shillers Tell. II. Att. Lepte Scene.

trene Bolf bes Rufes ber Farfien, bie noch voll gegenfeltiger Eifersucht und Diftrauens einander beobachteten.

1X. Rachbem Rapoleon alle Farften und Bolter Guropas beleibigt, gebohnt und ihm ichen lange nichts mehr beitig gegolten, vertrieb er bas Oberhaupt ber tathokifchen Rirche von feinem alten fur beilig geachteten Farftenfige, erflarte Rom und bas gange Rirchengebiet, bas en vorber fcon geschmalert und tief gefrantt, feinem großen Reiche einverleibt, befegte bas land, entwaffnete bie Truppen, gerfirente bie Rarbinale, und ale ber Pabft fein Racht und feine Barbe muthig gegen alle Drobungen und bei allen Mifhanblungen behauptete, ließ er ben mehrlofen Greis aus ben innerften Gemachern feines Palaftes reifen und gefam gen nach Frankreich abführen. Da traf ihn ber Fluch bos driftlichen Oberhauptes, wie er ichon feit langem über teis men Farften mehr ausgesprochen war; alle Borficht ber frangbfifchen Spionerie war vergebens, die Baunbulle wurde an die Rirchentharen angeheftet, und ichnell burch Frantreich, Italien und Dentschland verbreitet; ber Raifer und alle feine Gebalfen waren wegen ber im Rom und im Rirs chengebiete begangenen Gewaltthatigfeiten aus ber Rirche ausgeftoßen, mit ihnen alle, bie fich ber Befanntmachung bes Bannes widerfegen murben. Aber noch harrte Deutsche land, in firchlicher Unficht ohnehin getreunt. Daranf ents fanden Uneinigfelten zwifden Frankreich und Rufland. Alexander war burch die Bertreibung bes herzogs von Oldens burg gefrantt; Rapolean that menig jur Berfohnung: jener unterfagte bie Ginfuhr frangofifcher Baaren, mit benen fein Land überschwemmt ward, und offnete ben Erzengniffen ans ben Rolonien feine Safan, und verbandete fich mit Enge land, wahrend fich bie Frangolen bes gangen ichwebisch Pommerns, Straffunds und ber Infel Rugen bemachtigten, ben Sandel mit England abzuhalten; Schweden naberte fich nun Rufland: neue Bande wurden im Rorben gefchoffen, alte trennten fich, und ichon im Sabre 1811 erwartete man. ben Rrieg gegen Rugland, ben Beibe ju fchenen fchienen.

Man unterhandelte, mabrend Beibe fich jum entfcheibenben Rampfe ruffeten, Alexander enthot bie Stamme aller Ratio nen aus feinen entfernteften Reichen; Rapoleon jog bie heerschaaren von allen feinen Berbanbeten gufammen, unb fahrte fie gegen Rufland; Preufen, preisgegeben ber furcht. baren Daffe, Die fich beranmalte, und gebrangt von bem argwohnifden Frantreich, folof ein Banbuiß (24. gebruar 1812) mit ibm, verfprach gegen Rufland ju wirfen, Die Englander abzubalten und jur Abtragung ber noch ractian digen Rriegssummen fur die beranrudenben Deere fo viel möglich ju forgen. Auch Deftreich mußte fich bem großen Bereine anschließen (14. Dary), ba feine andere Bahl blieb, als får ober gegen Rapoleon, und bie Rlugheit jest bas Bu Presben versammelte er beinabe alle bie Erfte rieth. verbundeten Farften um fich, bie in Mitte ber bochmathis gen Rriegsemportommlinge erfchienen, welche ihren Raifer pruntvoll umgaben; ber Rrieg warb beichloffen, ber Bug gegronet, und alfobalb erfallten in einer langen Rette bie Beerschaaren aus verschiedenen Gegenben beramiebenb, einander brangend, Preugen, und wendeten fich Alle gegen Rufland bin , får bas gegen folche Racht teine Rettung fdrien.

X. Zweihunberttausend Franzosen, bazu Spanier und Portugiesen, Schaaren von allen Bollerschaften Italiens und Deutschlands, aus der Schweiz und holland, Polen, Bos-wen und Ungarn, zusammen über vierhundertachtzig Tausend zu Fuß und sebenzig Tausend zu Pserd wälzten sich Verderben bringend gegen Ausland und bessen, die sich inswerhalb ihres Reiches sammelten und bewegten, und wenig Austalten trasen, den Feind schon an den Gränzen abzuhalten. Am 24. Juni überschritt Rapoleon den Riemen, zog, nicht ernstlich gehemmt in seinem schunken Zuge, in gewaltiger Eile, als wollte er in einem Seldzuge das ungeheme Rusland stürzen, immer vorwärts, geloch durch die seit zurückweichenden Russen, welche erst vor Smolenst sich zur tapseren Gegenwehr stellten. Rach hartem, surchtbaren

Rampfe liegen fie bem Reinbe bas Schlachtfold und wenbeten fich jurud; Rapoleon jog in die oben Mauern ber Feftung ein (18. Muguft), und farmte bang unaufhaltfam gegen Modfan, bie hamptftadt ber alten Baren, nach feis ner bisberigen Gewohnheit bort bas Schicfal bes Reiches, nach bem Ralle feiner erften Stabt, ju entscheiben, ober bort fein heer im reichen Binterlager ju verforgen, und mit bem Frablinge bie Eroberung bes Reiches ju vollenben. Done bie gewohnliche Borficht ju uben, ohne feine Seiten gehörig ju beden; auf bem angerften rechten Ringel gogen Die Deftreicher als eigene felbfiftanbige Schaar, auf bem linken die Prenfien, beide in zweidentiger Trepe; ohne får die ubthige Bufuhr ju forgen, eilte er im Gewaltfturme dabin, wahrend Freunde und Feinde Die Gegend umber verwäßteten, und traf enblich vor Doblan, feinem Biele, Aber fein Feind ftellte fich ihm fchlagfertig entgegen, bie reiche Stadt ju fchirmen; ju retten; feine Sulbigung brachte ibm bie Schlaffel entgegen; mit banger Ahnung jog er in bie Stadt ein, und fant fle wie tobt und ausgestorben. Alle Einwohner, Die reichften Befchlechter, Die wohlhabenben Barger, hatten fich gefluchtet, und hinterließen ben größten Theil ihres Gutes ben Fremblingen; nur ber niedrigfte Pobel war jurudgeblieben, und burchftreifte in Schaaren, ju benen fich die lodgelaffenen Berbrecher aus ben Gefangniffen gesellten, Die ungebeure Stabt. Rapoleon nabm Befig van bem Kreml, bem alten Palaft ber Baren, und aberblidte gebanfenvoll die bre Stadt; ba flammte es auf in ten feruften Theilen, jest bier, balb barauf an einer anderen Stelle, an mehreren jugleich; Die Einwohner badje ten an feine Rettung, bie Frangofen erft fpat, ale ein une gebeures Riammenmeer bie gange Stadt erleuchtete, und mit feinen Renerwogen Alles ju begraben, ju vernichten brobte, und jebe Rettung vergeblich machte. Bergebens mar jest bas Gebot bes Machtigen, bas Element geborchte kinem Befehle; furchtbar mifchte fich bas Gebenl bes berumftreis fenden, pinnbernben, brennenben Pobels in bas Gafdrei

vollten; in das Wimmern der Berwundeten, deren Salfer wollten; in das Wimmern der Berwundeten, deren Salferschrei die sprudelnden Flammen verschlangen. Da flartte plöglich der köhne Gedankensing Rapoleons wie gelähmt; er zauderte, wußte nicht zu wählen; im können Anstlammen seines Gesses wollte er dann rasch nach Petersdung, dem reichgefüsten Sige, vordringen, und wenn auch alles verteren, sich zur See mit seinen Schaaren nach Frankreich verten; aber seine Feldherren widersprachen, hemmten; Enge und Wochen vergingen; jest machte er seich Friedensanträge: der Feldzug möge nun enden; aber hingehalten durch nichts bedeutende Unterhandlungen, endlich offen bedautet: der Feldzug beginne jest erst, saste er den Entschluß, sich zurückzuwenden, um vor dem Einbruche des Winters seste, sichere und schäftende Lager zu beziehen.

Doch bie Rache bes himmels aberfiel ibn und fein heer mitten auf bem Wege; umfdywarmt von dem immer fühner anbringenden Seinbe, burch die felbftgemachten Bis ften fich wieber im ungebeuren Buge juradfchleppenb, fielen Chiere und Menfchen vor Ermattung und Dunger, bis m Diefem Schreden ber Winter früher (f. Rovember) als gewohnlich und mit fo furchtbarer Strenge bereinbrach, bas Die Erbe borft und bie Bogel tobt and ber Enft fielen. Bie ein schreckbarer Leichenzug, maschinenartig, obne irgend einen Laut, bemegte fich bie Daffe gurid; obne Theilnabme fiel ber Rebenmann, die Folgenben fdritten unbewegt aber ibn; wer nur auf Augenblide rubte, ftanb erfarrt; Die fich vorwarts bewegten, fchoben und brangten fich vielmehr einem ber umvillfarlich, Saare, Bart, jelbft bie Angemoimpen waren gefroren; fein Blid radmirts ober feitwarts, mir vorwarts, vorwarts! Ram bann bie Racht, ba wintte nie genbe ein Dobach, nirgente Rahrung und Lubfal. Morgen waren fie ju hunderten und Taufenben, liegend ober febend in Reihe und Glieb, erftaret; wer gladich eine Scheune erreichte und Feuer gefunden, lagerte fic todimade an demfelben, fcob fich vor innerem Rroft in bat-

felbe, und verbraunte; bie Rachfolgenben festen fich ungeraftet auf bie Leichname, warmten fich, und fanten ermattet ins Rener, und machten venen Opfern Plat. Mit jebem Tage wurde bas Berberben furchtbarer ; feine Rube und Rettung in Smolenet, feine Salfe burch bie berbeigezogenen Berftare tungen; aber noch ichien hoffnung einen Theil bes heeres gu retten, wenn es gelang, ben llebergang aber bie Berefina vor ber Ruffen Antunft ju wollenben; babin brangten nun Alle, die lette Lebenblraft aufbietenb, und Ravolepn that jest Alles, mas er tonnte, ju retten. In großter Gile wurden Braden gefchlagen, barüber fluteten (26 - 28. Rovember) im lingeftime ber Rlucht bie Maffen, jeber nur an feine Rettung benfenb; noch ward bie Ordnung erhalten, bis das Gerncht und die wirkliche Rabe des Reindes alle Banbe bes Geborfams gerriß, und die Flucht gur entfehliche ften, graulichften Rieberlage machte. Alles figrmte nun auf bie Bruden, brangte, rif, zerfchmetterte, warb gestoffen and gerfchmettert, beulte und jammerte, bat und fluchte, ein furchtbares Menfdengewirre: ber Starte überraunte ben Schwachen, ber Gefunde ben Rranfen; rechte und lints brachen bie Gelanber, und bie Meußerften farzten in ben reifenben Strom; mitten auf ber Brade baber rollten bie noch geretteten Ranonen angefturmt, und gerbrudten Maes unter fich; wer fdwimment Rettung fuchte, fant erftartt, von ben Gisichollen gerftoffen, wund geschunden, von Freune ben beschwert, unrettbar in die Tiefe. Bon nun an allgemeine Anfidfung; die Geretteten brangten nach Bilna gu; ben Radzug zu beden radten gebntaufenb Mann aus biefer Stadt, meift Deutsche, ansgernht, mehigetieibet und genabrt, aber fcon in vier Tagen waren fie obne Gefechte, blog burch ber Ralte Gewalt bis auf breitausend gentmolgen; und als · mei Tage fpater bie Leibwachschaaren von Reapel auszogen, tehrte ichon nach einigen Stunden ber britte Theil halb erfroren jurad. Go furchtbar mar bas Gericht bes herrn, bag fein Menich fich rabmen moge, ben Gewaltigen befiegt an baben, als er. Als Mes in Rugland unrettbar verloven,

eitte Rapoleon vermunnt, unerfannt, in einem Schlitten, nachbem er bie Kunde seiner Rieberlage schon vorundgeschickt, nach Paris; noch vor Ende des Jahres 1812 war ganz Austand von dem Feinde befreit. Ueber zweihundert fänszigtausend Leichname wurden dort bestattet, über hundertstausende mit neunhandert Kanonen wurden des Siegers Bente; die Delbenschaaren, mit denen Rapoleon seine Derrischaft erkämpst, vergebsert, erhalten hatte, lagen auf den sernen Gisselbern; die Soldatenherrschaft war vernichtet, und ein neues Geschlecht erhob sich.

X1. Ueber ben furchtbaren Bechfel war anfangs bumwfes Erkannen (15), barauf allgemeine Rlagen burch alle Ganen, Stadte und Dorfer Deutschlands um bie gefallenen theuren Opfer, bann allgemeiner Ausbruch ber Begeiftes rung, bas 3och bes Gewaltherrichers, ben ber himmel gefolagen, ju brechen. Die Sache ber garften, Eblen, Priefter und bes Bolfes war Gines geworben. Buerft erhob fich, nach ber lage ber Gegend und ber Dinge, Preugen, bas in biefem letten Rriege burch Lieferungen affer Art, und ben Uebermuth ber vorradenben Frangsfen am meiften erfcopft und erbittert war, und jest bas Glend ber ebemaligen verhaften Sieger in feiner gangen gafte fchante. Die Runde von ber Rieberlage ergriff alle Stanbe mit frober Abnung; alles Gefahl ber Menfchlichfeit gegen bie Erbarmungemar bigen fchien erloschen, benn fie waren Reinde; wohl war ber Furchtbare felbft entfommen, und viele Reftungen in feiner Gewalt, aber mit ber Unnaberung ber Stuffen verfcwand alle weitere Bebenflichfeit, überall begrüßte man lle als febufuchtsvoll erwartete Freunde. Roch am letten Tage bes Jahres 1812 ergaben fich ber prenfifche Welbherr Dort und fein Unterfelbherr Daffenbach ben Ruffen, und fanben bei Ronig, heer und Bolf bie verbieute Amertennung; bas verbangnifvolle Jahr 1813 brach an unter mancherlet Beforgniffen, allgemeine Gabrung ber Gemather;

<sup>(15)</sup> heeren : Gefch. des europ. Staatenfpftems. II. 889.

poch tonute und burfte fich Ronig Friedrich Bilbelm nicht offen aussprechen, ale er aber am 22. Januer erflarte, er werbe Berlin eine Zeit lang verlaffen und in Breslan wohnen; als die durch Rapoleons Argmobn von feiner Geite verbrangten eblen Manner, Blacher, Scharnhorft, Gneisenan und Anefebed ihn wieber umgaben, errieth fcon jeber bie Menberung ber bisberigen Berhaltniffe, und Riemand taufchte fich, ale er mit Anfang Rebruare ben Anfruf gur Bildung freiwilliger Jager erließ, und jebe bieber übliche Ansnahme vom Kriegsbienfte aufbob. Die Anffen waren allmablig aber bie Grenze vorgebrungen, nachdem auch fie bie Strenge bes Binters in ber Berfolgung gehemmt, und ichon am 28. Februar mar ber Bund ju Sont und Trut zwifchen Friedrich Wilhelm und Alexander gefchloffen, Preußen wies ber berguftellen, und England und Deftreich jum Aufchluffe einzulaben; ber Relbherr Antufow erflarte, fein Raifer giebe im Bunbe mit Preufen beran, um ben unterbracten Bolfern Europas bie nuverangerlichen Guter wieber ju geben, welche ihnen Gewalt und Unrecht entriffen, und wolle vor Allem Dentschlands Unabhängigfeit wieder berfiellen belfen. Um 15. Mary jogen bie verbunbeten Berricher unter bem Inbel bes Boltes in Breslau ein; am zweiten Tage barauf befahl ber Ronig von Preußen allgemeine Bolfsbewaffnung, bie Candwehr, und erließ einen Aufruf an fein Bolf; er gablte auf, wie die Frangofen Unrecht, Gewaltthat und Schmach auf Schmach aber baffelbe gehauft, wie bie Jahre bes Friebens verberblicher wurden, als bie bes Rrieges; jest fei ber Augenblid, Preufens alten Rubm wieber ju erwerben, Bewiffensfreiheit, Chre, Unabhangigfeit, Sanbel, Runffleif und Biffenschaft ju retten. Und allgemeine Bewegung erbob fich unter ben norbbeutschen Boltern, fetbft bebentlich får Manche, ba alle anderen Gefete jest ichwiegen und nur Rriegerecht gelten follte (16), burch Lieberspannung einzelner Beniger entehrt. Aber bie allgemeine Begeisterung tilgte

<sup>(16)</sup> Golgers nachgel. Schriften.

solche Flecken. Manner in Amt und Marben, Jänglinge auf ben hoben Schnlen ergriffen bas Schwert, und rafteten sich selbst; die Mutter segnete ben Sohn, die Brant den Brantigam, voll hober Indrunst, zum Rampse; die Barger, darniedergedräckt durch die Leiden so vieler Jahre, erhoben sich, und opferten begeistert das Lepte, was der Feind ihnen abrig gelassen, zu bessen Bertreibung; in den Schulen und auf den Kanzeln ertonte der Anf zum Rampse für das Baterland, und was fein Gebot je dewirkt hatte, that die Begeisterung: es war in Allen ein Herz, ein Sinn, und ploglich stand ein Heer von mehr als hunderttausend Mann zum Schlagen bereit, während die Landwehr sich mit rustelosen Eiser bildete: das eiserne Rreuz mard der Lohn der Kapserseit für Einzelne, und Panier sit Alle (17), in dem heiligen Kriege, den das Bolt für seine Freiheit tämpste.

Schon am 4. Marz waren bie Franzosen and Berlin zurückgewichen, bie Ruffen eingezogen; von hier aus wendete fich Tettenborn gegen hamburg, wo das Bolt fich in hober Begeisterung erhoben, burch furchtbare Gransamteit und Strenge der französischen Besatung wieder darniedergedrückt nur der Annaherung der Ruffen harrte, sich von Reuem zu erheben. Als jeuer Feldberr erschien, wurden die Feinde schnell verdrängt, die alte Berfassung hergestellt; so in Medlenburg, dessen Fürsten sich zuerft vom Rheinbunde lodsagten.

XII. Unterbeffen hatte auch Rapoleon jum neuen Kriege fich mit aller Kraftanstrengung gerüstet; er ahnete, es gelte nicht ein gewöhnlicher Rampf, nicht bloß heer gegen heer, sondern gegen ein ganzes gereiztes Bolt, bas zu siegen ober zu sterben entschlossen war. In unglaublicher Thatigkeit waffnete, übte er sein neugeschaffenes ungehenres heer; ber bemäthige Senat in Paris hatte ihm die Aushebung von zweihundert fünfzigtausend Mann, mehr als er seibsk wollte, gewährt, und so brang er verstärft mit ben unvoll-

<sup>(17)</sup> Beeren.

ftanbigen Seerschaaren bes Rheinbundes, mit dem Arkblinge auf ben befannten Beerftragen mit wohlfberlegtem Blane por, alle feine alten Runfte aufbietenb. Die Elbe fchieb in ihrem laufe von ihrer Dunbung bis nach Bohmen bin Die Gegner, obgleich brei preugische Reftungen jenseits und Dangig, bas bie Ruffen ichon belagerten, noch immer in ben Sauben ber Frangofen maren, und obgleich bie verbanbeten Ruffen und Preufen ichon Dredben befest batten und bis Leipzig vorgebrungen waren; fo warb Deutschland, Sache fen anmal, bas furchtbare Bablfeib far ben großen eutfcheibenben Rampf, in welchem ju flegen bie Begner Alles aufboten. Aber ichon gleich aufange warb die beilige Sache entehrt, als England und in ber Folge auch Raifer Alexanber in ben Unterhandlungen mit Schweben, um biefes jur Theilnahme jum Ariege ju bewegen, Gelb und die Erwerbung von Rorwegen verfprach; Danemart wolle man anberemo entichabiaen. Der Ronig von Sachsen ward gum Beitritte ermabnt; aber biefer weigerte fich, und ging nach Regensburg, benn noch war feine Schlacht gegen Rapoleon geschlagen, vielweniger gewonnen, und er, wie fein Land, mußten bie Rache bes bamale noch Gemaltigen fürchten: au bem war Destreiche Theilnabme felbft noch zweifelbaft, bas varteilos jest zwifchen ben Barteien fand, um im gunftigen Angenblicke fur bie eine ober bie andere fich zu ertlaren und ju gewinnen. Dit Anfang Rai begann ber große Entfcheidungstampf. Durch flug berechnete, wohl geleitete Buguge, Gintreffen feiner Seerfaulen gur rechtent Beit am rechten Orte, brang Rapoleon vorwarts, und fuchte mit feinen oft gelungenen Runften bie Berbandeten ju ums geben, ju trennen, einzeln ju fchlagen und ju gernichten. Bei Groß. Gorichen trafen fich die gegenseitigen heerschagren querft mit furchtbarer Gewalt (2. Mai); vor der überleges nen Menge bes Feindes wichen bie Berbanbeten in guter Ordnung aber bie Elbe gurad, Rapoleon fab ben Reind gefchlagen weichen, aber nicht in Klucht gerftrent, jog triumubirend mit bem Ronige von Sachfen, ben er gernfen, in

Dreiben ein, folgte ben Gegnern aber bie Elbe, welche ibn bei Banben (21. Mai) erwarteten. Zwei Tage lang bauerte bie Schlacht, und warb nicht entschieben, uur abgebrochen. obgleich Rapoleon auch bier flegte; Blacher und Barflay be Tolly, die Oberfeldherren ber Berbundeten, jogen fich nur langiam verfolgt jurad; Blacher felbft legte Sinterhalt. ftartte und erhöhte burch einige gladliche Rleingefechte und Gefaugene ben Duth ber Seinen. Rapoleon folgte ibm nach Schleffen, aber Die Erfchopfung Beiber, Die Soffung fich ju ftarten und Bunbesgenoffen ju gewinnen, machte, daß man gegenfeitig Baffenfillkand bot und nabm, ber vom 4. Juni bis jum 26. Juli banern follte. Unterbeffen war der Kronveinz von Schweben in Vommern gelandet (18. Daf), es bauerten bie Unterhandlungen mit Danemart fort, bas bereit war, fich ben Berbunbeten anzuschließen, und hamburg und labed ju befegen; bie geforberte Abtretung von Rorwegen aber vereitelte ben Anfchluß, Rugland nud Preugen erwarteten von Bernabotte, bem ehmaligen Rampfgefahrten Rapoleone, einen gewaltigen Ausschlag far ibre Sache, ben fie besmegen auch auf Roften Anberer belobnen ju maffen glaubten. Die Beerichaaren Rapoleons brangen gegen Samburg an, die Ruffen, ju fcwach jum Biberftanbe, raumten bie Statt, welche am 30. Rai von den Frangosen unter Davoust befett, und fur bie tabue Erbebung in vollem Mage bufte. Die unbewahrte Stadt ward in Gile mit einer furchtbaren Strenge und Gewalt jur Feftung umgeschaffen; bie gange Umgegend verwaftet, bas Bermdgen ber Einwohner ber Sabsucht und ber Raubgier preisgegeben, und enblich auch bie Bauf geplanbert. Danemart fchloß fich an Franfreich (10. Juli), und beftiger als je warb alles zur Fortfegung bes Rampfes aufgeboten, wahrend Deftreich feine Bermittlung jum Frieden anbot. Der Raifer Frang begab fich beswegen felbft nach Bobmen; ber Tag gur Unterhandlung in Prag wurde bestimmt, burch bie Bogerung Rapoleons hinausgeschoben, mabrend beffen ichon indgebeim Rufland, Deftreich und Prengen burch Abgefanbte

im tiefften Gebeimniß zu Reichenbach fich verftanbigten und ben Bund, wenn auch nicht formlich, abichloffen, und einige vaterlandeliebende Manner felbft ichon ben Sof von Minden ju gewinnen fuchten, ba man ben allgemeinen Saf in Bapern gegen die Kranzofen tannte. So begannen bie Unterhandlungen in Prag enblich ohne ernftlichen Billen jum Frieden von beiben Geiten; noch hoffte Rapoleon Deftreich ju gewinnen, indem er Schleffen bot, benn far Preußen fiebe jest nach bem Abfalle bie gangliche Anflofung bevor; aber Metternich, Deftreiche ftanbhafter, umfichtiger Geschäfteführer, warb baburch nicht getäuscht; bie Antworten Rapoleons zeigten bentlich, er wolle nur Beit gewinnen, feine Oberberrichaft nicht aufgeben: fo funbeten Breufen und Rufland am 10. Muguft ben Baffenftillfand auf, und am 12. erflarte Raifer Frang: ba alle hoffnung babin, burch Unterhandlungen einen gerechten und billigen Frieden gu erringen, wie ibn die Sicherheit Europas verlange, fo bleibe ibm nichts abrig, als ihn mit den Baffen gu ertampfen, und jugleich erfolgte bie Rriegserflarung an Frantreich. Die Berbundeten hatten unterbeffen bie Beit ber Rube jur Starfung und Ausraftung ihrer Deerschaaren aufs treff. lichfte benügt; mabrent Rapoleon fcmantte, ber Anbang. lichfeit feiner alten Bundesgenoffen felbft nicht mehr ficher. teinen feften Dlan, wie fonft, entwerfen und verfolgen tonnte: mar in Preußen eine Thatigfeit ohne Beispiel; bie Landwehr verftartte fich mit jedem Tage; ber Landfturm waffnete fich fo gut als moglich, als lette entscheibenbe Rothwehr; England fanbte Gelb, Baffen und Rleiber, und bie brei boben Berbanbeten, perfonlich bei bem Beere, in Gintracht und Liebe, ichienen wie brei Braber vereint; es mar nur Gin Seer, Gin Gedante in Allen (14).

XIII. Go begann ber Rampf um Die Entscheidung mit neuer Dacht. Auf allen heetstraften nach ber Elbe ju

31

<sup>(16)</sup> Darüber vor Allen: Plotho, der Krieg in Deutschland und Frankreich in den Jahren 1818 — 1815. Manso, Dresch.

brangten fich bie frangbifichen Schaaren, an berinal funberts taufend Mann; nicht weniger ftellten ihm bicfebnal bie Berbanbeten entgegen. Die Gegenwart ber Berricher belebte alle Unternehmungen ber Auführer bes vereinten arogen Beeres; Schwarzenberg, Blacher und Barflay be Tolly leiteten vereint, ohne niebere Giferfucht, im eblen Betteifer bie großen weit ausgebehnten Bewegungen; vom Rorbmeer bis nach Italien war eine einzige große Schlachtlinie, mabrend maleich in Spanien ber Rampf gegen Franfreich forts banerte, und feit ber ganbung ber Englanber unter Beis lington und ber bentichen Legion (19) beftiger begann. Beis nabe tein Tag verging ohne Gefrecht; fcon fuchte man ben Feind burch feine eigenen oft gelungenen Ranfte ju taufchen, gu verwirren; die Schaaren Rapoleond, welche im Rorben ploglich im Ruden ber Berbanbeten auf Berlin losgeben follten , wurden bei Groß-Beeren (23. Anguft) von bem Rronprinzen und endlich (f. September) bei Dennewis von bemielben und burch Bulow gefchlagen, und ber verberbliche Plan vereitelt; wahrend man Rapoleon in bie Laufit lodte, warb ein Angriff auf Dresben unternommen, aber burch bas fpate Gintreffen ber einzelnen beerfchaaren auf ben schlechten Begen und durch bie schnelle Radtebr Ras poleons vereitelt, bag bie Berbundeten gurudwichen, unb Moreau, ber von Ravoleons Saf nach Amerita vertrieben. ient zu beffen Befampfung aber bas Deer berabergeeilt mar, fiel auf bem Rudjuge; aber Rapoleon erlitt burch Banbammes Gefangennehmung einen großen Berluft, als biefer ben Rudjug ber Gegner abzuschneiben ju unvorsichtig vorgebrungen, burch Rleift bei Rulm und Rellendorf angefallen und nach barter Gegenwehr feine Schaaren gerftrent, er felbft mit den Deiften ber Seinen (29. und 30. August) gefangen war, welcher Sieg um fo freudiger überrafchte, als er auf dem Ructinge und im Augenblide ber bochften Gefahr errungen murbe. Unterbeffen war Blucher mit bem

Digitized by Google

<sup>(19)</sup> Beamifch: Gefch. ber beutfchen Legion.

schlestichen heere aufgebrochen, raich und besonnen vorwarts geradt, und an ber Ragbach (26. August) auf Mathonald gesturat, von beffen Schaaren achtzebn Taufend gefangen. bie Anderen gerftreut, bas gange heer vernichtet murbe. Diefes mar ber erfte volltommene Sieg, ben bie Berbandeten errangen, und babei freudig geftanden: ber herr babe mit ihnen gefampft! Bu ber Begeifterung far Rreibeit ente ganbete fich auch, wie biefes in Zeiten großer Roth unb Drangfale und allgemeinen Erwachens meift zu gescheben pflegt, jener fromme Sinn wieber, ber ben Deutschen fo eigen war, ebe bie frangofische Leichtfertigfeit bie boberen und mittleren Stanbe verborben batte. Bon nun an folgten fich alle Bewegungen rafcher, juversichtlicher und immer enger ichloß fich ber große Salbfreis ber Berbunbeten um Dreeben ber, wo ber Feind noch immer im unbegreiflichen Eigenfinne festgelagert war, und jest fcmantend und jaubernt, jest mit aller Rraftanftrengung bald bier nach Bob. men, balb borthin nach Berlin fich wendenb, burchzubrechen und zu umgeben fuchte, was ihm jedoch nimmer gelang. Schon ichwarmten in feinem Ruden bie leichten Schaaren ber Rofaten, Czernischef nahm Raffel (30. September), und lotte bas Ronigreich Weftphalen auf; hieronymus manbte fich in eiliger Rlucht, ber fleine Rrieg, welcher ben Frangofen balb einzelne fleinere Schaaren, balb lebensmittel und Gepade toftete, bauerte fort, felbft viele Sachfen traten au bem beere ber Berbundeten uber, nur ber Ronig, in Rapoleons Rabe festgebalten, tonnte nicht folgen; immer enger warb ber Rreis um bas frankengefulle, ausgehungerte Dredben: ba manbte fich Rapoleon (7. Oftober), vergeblich fuchend bie Begner einzeln ju überfallen, von bem Ronige begleitet gegen Leipzig feinem Schidfale entgegen, bas ihm die Berbunbeten in vereinigter brei Tage langer Schlacht bereiteten. Das Gefecht am erften Tage (16. Ottober) war unentschieben; benn obgleich Rapoleon bie Bachauer Soben nahm und bie Berbundeten guractbrangte, und in der Stadt ichon bie Gloden feinen Sieg Beid. b. Deutiden. IV. 3

ŀ

verkladeten: fiegte Stader bei Midern, und mifeend Rapolean ben folgenden Tog mit Unterhandlungen verlor,
die feine Schwäche deutlich appeigten, grichoh an Mend
die Bereinigung der vier heere der Berbandeten, welche
durch wunderbare Begünstigung des himmels diefimal und
mit seltenem Gifer und sester Ginigkeit der Feldherren auf
dem Ginen Entscheidungspunkte im wichtigken Angenblick
gläcklich gelang.

Darauf gefchah am folgenben Tage (18. Oftober) von allen Seiten ber furchtbare Angriff auf ibn, ber nach neup findigem Rampfe fcon bie Entscheibung berbeiffinte: Die Grangefen wichen am Abende bis vor die Thore von Leipe na gurad; bie fachfichen heerschaaren gingen gu ben Berbanbeten über; in ber Racht fenbete Ravoleon ichen einen Theil seines Gepades seines noch abrigen heeres nach Tharingen, und flob, als am 19. Oftober ber Sturm auf Leipzig begann; ber Rouig von Sachfen, eingelaben ibm weiter ju folgen, blieb, bem Ebelmuthe ber Berbanbeten vertrauend, welche feine bieberige Lage ju marbigen wiffen warben, in ber Stabt, bas Schicfal feines Bolles ju theis len. Leipzig fiel im Sturme, ber Ronig marb als Gefangener behandelt, er mußte fein land, bad unter bie Berwaltung ber Berbunbeten fam, verlaffen, und in Berlin wohnen.

XIV. Das siegreiche heer aber verfolgte Rapoleon, bessen Schaaren erschopft durch Anstrengung von allen Seiten gedrängt, selbst von ben Landbewohnern übel empfansen, verfolgk und einzeln Ziehende getöbtet wurden; die schmale Bahn ihrer eiligen Flucht war mit Kranken und Berhungernden furchtbar bezeichnet. Ehe sie noch den Rhein erreichten, erwartete sie bei Danau ein neuer unvermutheter Ramps. Maximilian von Bavern hatte schon am 8. Ottober durch den Bertrag zu Ried sich mit Destreich verbunden, Wrede, der Oberansschrer des baprischen und östreichischen Deeres, radte sogleich nach dem geschlossenen Bertrage im eiligen Buge gegen Franken, nahm Warzburg, ohne bie

8. XXIV. 35

Fefte, und ftellte fich bei hanan, in ber hoffnung bie Berbandeten folgen den flüchtigen Franzosen auf dem Fuße; aber die frühere Anstrengung bei der großen dreitägigen Schlacht hemmte die Eile der Berfolgung; Rapoleon warf sich mit Ungestüm auf die vereinten Bayern und Destreicher (30. Oktober), durchbrach nach hartem Kampfe ihre Reihen, und eilte, die geretteten Trümmer von dem großen Heere, in allem etwa noch siebenzigtausend Mann, in der Festung von Mainz zu bergen, die Borfeste Cassel aber siel schon am 9. Rovember in die Hande der nachdräugenden Berbündeten.

١

j

Ì

Mit bem Austritte von Bavern lofete fich ber Rheins bund; Bartemberg, Baben und die Uebrigen folgten: innerhalb vier Bochen entfagten Alle bemfelben; bie vertriebenen Sarfien fehrten unter bem Jubel ihres Bolfes jurad: nur ber Rouig von Sachsen war aber fein Loss ungewiß; bem eblen Dalberg ichien gleiche Demathigung von ben Berbandeten bereitet; er hatte fein gand, durch bas fich bie Rlucht ber Rrangofen fturgte, nach ber Schlacht bei Leipzig, verlaffen, fich nach Ronftang gewendet, und in bas Sauptlager ber großen Berbanbeten feinen Botfchafter gefanbt; man wollte ibn nicht boren, ibn nicht erkennen: ba legte ber Eble, fich die Demuthigung, ben Furften vielleicht gerechten Bormurf einer Ungerechtigkeit ober Gewaltthat bei ber Ditund Rachwelt zu ersparen, feine großherzogliche Barbe nieber, entichloffen als Bifcof in filler Burudgezogenheit und driftlicher Thatigfeit gu leben, welchem Borfage er bis gu feinem Tode (1817) treu blieb.

Babrend am Rheine ber Krieg jest rubte, bauerte ber Rampf im Rorden gegen Danemart, und bie in Dentschland, jumal in Preußen, noch von den Franzosen besetten Stadte und Festungen gludlich fort, von denen eine nach ber anderen, aller hoffnung auf halfe und Entsetung beraubt, sielen, manche erst spat, nachbem die feindlichen Befehlshaber alles harte gegen die Bewohner geabt, und sie ben bitterften Kelch zu leeren gezwungen; der Siegeszug

Digitized by Google

der Berbandeten brangte unterdeffen gegen holland fin, wo fich der Aufftand schnell über das ganze Land verbreitete; die Franzosen wurden überall vertrieben, und Abgeordnete riefen Oranien zuruck.

XV. Damals war eine allgemeine Begeifterung und Unfregung ber Gemather; allgemein war ber Glaube, ber Sieg fei nicht vollftanbig errungen, fo lange ber Gewandte, Rabne in Franfreich waltete, und von bortber mit ben alten Rinften ber Taufchung und Berführung Deutschlands Anriten wieder entzweien, und fo bie alte Abhangigfeit berbeifabren tonnte. Dan muffe barum ben Comen in feiner eigenen Soble auffuchen, befdranten, einengen, ja ben unrechtmaßigen herricher gang vertreiben, bas alte Roniggefalecht nach Frantreich jurudrufen, und fo ben großen Umwalzungen fur immer bammen. In biefer Gefinnung fromten von allen Seiten die Freiwilligen herbei, Die Deere nen au bilben, ben Berluft ju erfegen; bie garfien felbft glaubten bie allgemeine Aufregung burch Aufmunterung und felbft Berfprechen mancher Art noch mehr beleben und ftarten ju muffen; in bffentlichen Aufrufen fprach man von Gin tracht, beutscher Einheit, und verhieß freie Berfaffung, um Karften und Bolf ju nabern, ju begladen; nur Deftreich blieb mågig und nachtern, warnte felbft bie Rarften vor abereitten Berfprechen: nicht bas Bolt, fonbern blog bie Regierung that bort Alles, ober fchien Alles in wirfen; jenes that nur in alter treuer Anhanglichfeit und Billige teit, wie biese befahl. Destreich galt vorzugemeise als bas Land bes alten Bestanbes; mabrend ringenm in Deutschland bie großen Beranderungen fich bilbeten, blieb bort Ales im alten Buftanbe, wie es Raifer Jojeph II. angeordnet, ja manche feiner Ginrichtungen vertummerten allmablig, anbere wurden ale ftaategefährlich befeitigt; nur bas heer und Rriegsmefen wurden beffer geordnet. Das Bolizeimefen in ber Sauptstadt und bem gangen Reiche gebieh aber zu einer Bortrefflichkeit, bie jum Sprichworte geworben ift. Minifter Thugut waltete mit unumschrantter Bollmacht, und

hinderte, im Glauben, bie Gebankenfreiheit in Frantreid habe all bas nachfolgende Unbeil aber Europa gebracht, jede freie Entwickelung bes Beifes. Selbftbenten und unabhangiges Forfchen, zumal über Staatsbinge, fchien geführlich; jebe Berbefferung und Entbedung bieg Reuerung, und warb beswegen mistranisch beobachtet, jedes neue Buch wurbe von bestimmten Richtern gepruft, felbft alte von Joseph IL erlaubte einer neuen Prafung unterworfen und häufig verboten; von allen großen Schriftftellern bes Auslandes, wie Deutschlands, welche Gemath und Geift burch große Ibeen und die Schonheit ihrer Form erheben, war tein Bert gang erlaubt, beinabe alles murbe nach eftreichifchen Aufichten verftummelt, vorzäglich bie gefchichtlichen Berte, welche Staatbeinrichtungen anberer Bolter und Zeiten ichildern, und bie herrscher in ihrer Perfonlichkeit ohne Purpur und Krone zeigen, waren verboten, und bie meiften großartigen tragifchen Charafter, welche bas Gemuth erheben, von ber Babne verbannt, ober in arger unfenntlicher, oft lacherlicher Berfimmelung gegeben, nur mit Dathematit, Dechanif und Tontunft murbe bas Streben nach geiftiger Bilbung genabnt und abgefunden; bie Zahlentunftler und fleinen genauen Beschäftsmanner wurden über die Dagen geschätt; bas genufreiche Leben, felbft Lifte und Ausschweifungen aller Art, jumal in ber großen Sanptstadt, wenig geftort (26).

XVI. Während am ganzen Rhein, bis zu feinen Mandungen, die Heere sich ansbreiteten, und das Volf in großer Bewegung den Fluß zu aberschreiten wäuschte, beriethen die verbändeten Färsten, wie die allgemeine Ruhe und den Frieden wieder herzustellen; in weiser Mäßigung erklärten sie zu Frankfurt am 1. Dezember: sie kämpfen nicht gegen Frankreich, sondern gegen das Hebergewicht, welches Napoleon bisher über die Grenzen ausgedehnt; sie bieten ihm Frieden an unter der Bedingung gegenseitiger Unabhängige keit, Frankreichs und aller Staaten Europas; sie bemilligen

<sup>(20)</sup> Fr. v. Hormanr: histor. Taschenbuch 1882. S. 426 f.

Aranterich ein Gebiet, größer als es je unter feinen Rouis gen batte; bas Meer, ber Rhein, bie Alpen und Pyrenden feien fortan die naturlichen Grenzen; fle wollen teine Eroberung, fonbern Rube und Frieden, ber burch gerechtes Gleichgewicht bie Bolter vor ben Leiben und Unbilben fichere, bie feit zwanzig Jahren barnieber braden: Bis biefer 3med erreicht fei , werben fie bie Baffen nicht nieberlegen. Rape leon jauberte, fuchte burch Unterhandlungen Beit jur menen Rraftigung ; fcon raftete er fich mit aller Anftrengung. und befestigte felbft bie hauptftabt, ertheilte ausweichenbe Ant worten: ba brach man bie Unterhandlungen ab; die Beere ber Berbaubeten batten fich unterbeffen ergangt, geftarft; Mile maren won gleichem Duthe und gleicher Gintracht befeelt, magrent in Frantreich fich fcon ber innere 3miefpalt offenbarte, und fo überschritten bie brei großen Seeres Abtheilungen unter Schwarzenberg , Blucher und bem Rronprinzen von Schweben ben Strom, ertannten bie Parteilofigfeit ber Schweig nicht au, welche ber affgemeinen Bewegung fich nicht anfolog, und feine Rache nehmen wollte am gemeinichaftlichen Beinde, wenbeten fich bier gegen Gaben jur Bereinigung mit bem bftreichischen Beere, bas von Italien ber vorbrang, gingen fcnell vor ben Festungen vorbei, ju beren Beobach tung fie bloß einzelne heerhaufen jurudliegen, mabrend bie anberen gegen Beften und von Rordweften vorbrangen. Der Sieg Blachers in ber Schlacht bei Brienne nabrte bie hoffnung balbiger Entscheibung; noch einmal bot man Rapoteon Frieden, und unterbanbelte mabrend bes fortgefetten Rampfed; aber noch zogerte er, forberte Unmagiges, um fo mehr, ba nach jenem Siege bie Thatigkeit und bie Gimbeit ber Berbanbeten zu wanten ichien, benn es fonnte nicht feblen, bag unter fo verschiedenen Beerhaufen, auf fo weit ansgebehnter Streitlinie, unter fo verschiebenen Bolfern und Feldberren nicht Bogerung, Difverftanbuiffe und Demmungen, oft unvorhergefeben und unverschulbet, wie enblich auch Eifersucht eintraten, was Alles Rapoleons Relbberrublid schnell benügte. Jest, ba bie lette Entscheibung nabte, reibte

fich Rampf an Rampf; bei ben Berbanbeten Berluft an Berluft; bie Thatigfeit Rapoleons abertraf alle feine biebes rige Anstrengung, innerhalb acht Tagen burchflog er abet breifig Deilen, wies brei Seerabtbeilungen gurfid, ichien fich zu vervielfaltigen, balb bier, balb bort angreifend, ermunternb, brangenb; hatte felbft ben tubnen Plan, im Rio den ber Berbanbeten gang Frankreich gegen fie ju erregen; aber biefe brangen jest unaufbaltfam auf Baris los, in ber hoffnung mit bem Sturge ber Sauptftabt, welche in grants reich feit Langem ichon ber Mittelpunft von allen Bewes gungen mar, bie herrichaft Rapoleons gu enben. Sie taufche ten fich nicht. Die Schlacht vor Paris entichled fur fiet bie große Stadt ergab fich, im Triumphe zogen bie Bers bunbeten ein (31. Dary), und auf ihre Erflarung, von nun an wolle man nicht weiter mit Rapoleon unterham beln, entfeste ber Genat ibn und feine Erben (1. April). Da wantte auch die Trene feiner Felbherren, die er groß und reich gemacht; und verlaffen von bem frangofichen Bolfe und Deere, verzichtete er far fich und feine Erben auf feine bieberige Berrichaft (11. April), erhielt die Infel Elba mit voller Gelbftberrlichfeit und bebeutenbem Jahrenges balt von Franfreich; babin fegelte er am 20. April, bas Gefchlecht ber Bourbonen febrte auf ben alten Thron gurad, ber Kriebe von Baris (30. Mai) ficherte Kranfreich feine Grenzen, bie es vor 1792 batte, mit einigen Beranderungen und felbft Erweiterungen; bie Rieberlande und bie Schweiz erbielten ihre Gelbfiftanbigfeit, fo bie bentichen Staaten in einem Bund vereinigt, über beffen Berbaltniffe eine Berfammlung ju Bien bestimmen und ordnen follte. Mie Summen, Die Frantreich burch Erpreffungen und auf welche Art immer aus Deutschland gezogen, follen niebergefchlagen fein.

XVII. Als ber Inhalt biefes Friedens befannt wurde, zeigte fich Ungufriedenheit in Frankreich, Difvergnagen in Dentschland unter bem Bolte, und ergriff zumal die fur Bies berherftellung bes alten beutschen Reiches Begeifterten; benn

Frautreich ein Gebiet, größer ale es je unter feinen Romigen hatte; bas Deer, ber Rhein, bie Alpen unb Porenden feien fortan die natürlichen Grenzen; fie wollen feine Eroberung, fondern Rube und Frieben, ber burch gerechtes Gleichgewicht bie Bolter vor ben Leiben und Unbilben fichere, Die feit zwanzig Jahren barnieber braden: Bis biefer Bued erreicht fei, werben fie bie Baffen nicht nieberlegen. Rabes leen janberte, fuchte burch Unterhandlungen Beit ger neuen Rraftigung ; ichon raftete er fich mit aller Anftrengung, und befeftigte felbft bie hauptftabt, ertheilte ausweichenbe Ante worten; ba brach man die Unterhandlungen ab; bie heere ber Berbaubeten batten fich unterbeffen ergangt, geftartt; Mle maren won gleichem Duthe und gleicher Gintracht befeelt, mabrent in Frantreich fich fchon ber innere Zwiefpalt offenbarte, und fo aberichritten bie brei großen Beered-Abtheilungen unter Schwarzenberg , Blucher und bem Rronpringen von Schwer ben ben Strom, erlannten bie Parteilofigfeit ber Schweiz nicht au, welche ber affgemeinen Bewegung fich nicht aufcbiog, und feine Rache nehmen wollte am gemeinschaftlichen Beinbe, wenbeten fich bier gegen Gaben jur Bereinigung mie bem bfreichischen Beere, bas von Italien ber vorbrang, gingen feinell vor ben Feftungen vorbei, ju beren Beobachtung fie bloß einzelne heerhaufen guradließen, mabrent bie anberen gegen Beften und von Rordweften vorbrangen. Der Sieg Blachers in ber Schlacht bei Brienne nabete bie hoffnung balbiger Entscheibung; noch einmal bot man Ras poteon Frieden, und unterbanbelte mabrend bes fortgefetten Rampfes; aber noch zogerte er, forberte Unmagiges, um fo mehr, ba nach jeuem Siege die Thatigfeit und die Einheit ber Berbanbeten ju wanten fchien, benn es fonnte nicht fehlen, bag unter fo verschiebenen Deerhaufen, auf fo weit ausgebehnter Streitlinie, unter fo verschiebenen Boltern und Relbberren nicht Bogerung, Difverftanbnife und Demmun gen, oft unvorhergefeben und unverschulbet, wie endlich auch Eifersucht eintraten, mas Alles Rapoleons Kelbherrnblid fcuell benütte. Jest, ba bie lette Enticheibung nabte, reibte

fich Rampf an Rampf; bei ben Berbanbeten Berluft an Berluft; bie Thatigteit Rappleons abertraf alle feine bisberige Anstrengung, innerhalb acht Tagen burchflog er abet breifig Deilen, wies brei Seerabtheilungen gurud, fchien fich zu vervielfaltigen, balb bier, balb bort angreifenb, ermunternb, brangenb; batte felbft ben tabnen Blan, im Har den bet Berbunbeten gang Frankreich gegen fie ju erregent aber biefe brangen jest unaufbaltfam auf Paris los, in ber hoffnung mit bem Sturge ber Sauptftabt, welche in Frantreich feit gangem ichon ber Mittelpuntt von allen Bemes gungen mar, bie herrichaft Rapoleons gu enben. Sie taufchten fich nicht. Die Schlacht vor Paris entschied fur fie; Die große Stadt ergab fich, im Triumphe zogen bie Bers banbeten ein (31. Dary), und auf ihre Erflarung, von nun an wolle man nicht weiter mit Rapoleon unterbanbeln, entfeste ber Genat ihn und feine Erben (1. April). Da wantte auch die Trene feiner Feldherren, die er groß und reich gemacht; und verlaffen von bem frangofischen Bolfe und Deere, verzichtete er fur fich und feine Erben auf feine bieberige Herrschaft (11. April), erhielt die Infel Elba mit voller Gelbftberrlichfeit und bedeutendem Jahrengebalt von Franfreich; babin fegelte er am 20. April, bas Gefchiecht ber Bourbonen tehrte auf ben alten Thron gurad, ber Friede von Paris (30. Dai) ficherte Franfreich feine Grenzen, bie es vor 1792 batte, mit einigen Beranberuns gen und felbft Erweiterungen; Die Rieberlande und Die Schweig erhielten ihre Gelbfiftanbigfeit, fo bie beutschen Staaten in einem Bund vereinigt, über beffen Berbaltniffe eine Berfammlung ju Bien bestimmen und ordnen follte. Ale Summen, Die Frantreich burch Erpreffungen und auf welche Art immer aus Deutschland gezogen, follen niebergefchlagen fein.

XVII. Als ber Inhalt biefes Friedens befannt wurde, zeigte fich Unzufriedenheit in Frankreich, Migvergungen in Dentschland unter bem Bolte, und ergriff zumal die für Wiesberherftellung bes alten beutschen Reiches Begeisterten; benn

jest fei ber Augenblid gewefen, Lothringen und Elfag und alles, mas Rranfreich feit Jahrhunderten burch Unterhands lungen, Lift und Gewalt abgeriffen, wieber ju geninnen. Um fo begieriger wenbete fich jeber Blid nach Bien, wo Die herricher von Deftreich, Rufland und Prenfen eintrafen, perfonlich bie wichtigen Unterhandlungen ju leiten, wie fie perfonlich ben Rrieg mitgetampft; babin tamen bie So nige von Bapern und Bartemberg, ihre Barben und Rechte an mabren, ber Ronig von Danemart, in Gefahr Rormegen ju verlieren, ber Churfark von Seffen, bie Bergoge von Beimar und Braunschweig und Raffan , Roburg ; bagn bie Befandten und Bevollmachtigten von beinahe allen Staaten Europas. Aller Erwartungen waren gefpannt auf bie Entfcheibungen bes großen europaifchen Rathes, welcher Rube und Ordnung berftellen, bie Forberungen und Anfprache ausgleichen und feften Frieben granden follte. Dentfchland insbesondere boffte und erwartete jest im Frieden Ermaffis aung ber brudenben Stenern, Berminberung bes toftbaren heeres, feften Bund gegen alle tauftigen Gefabren, und inpere, fichere, gemäßigte Regierung in ben einzelnen Staaten; die Geiftlichteit und ber Abel forberten Bieberberftel lung ibrer alten Borrechte und Gater; einzelne Stabte und Rerperschaften, mas fie im Laufe ber Ummalzungen eingebaft; wer verloren, forberte Biebererftattung ober Erfas; wer gewonnen, wollte nach menschlicher Beife baffelbe nicht mehr miffen (21); eines Gottes Dacht batte nicht bingereicht Alle ju befriedigen; und fo begannen benn unter ben wiberfprechenbsten verschiebenften Unfichten, Bunichen und Begebren querft bie feierlichen, toftbaren, langbauernben gefte, bann, nicht mit religibfer Feier, bie Berhandlungen, auf welche Leibenschaften, Reigung und Sag ber Ginen ober Anderen und alte ober neue Borurtbeile einwirften, um nene Bunbuiffe ju fchließen, alte ju trennen, ju erwerben

<sup>(23)</sup> Rlübers Alten bes Wiener Kongresses I. Bd. vorzugeweise 2. und 3. heft.

und ju fleigen. Am wichtigften und beingenbfien erichien bie Entscheibung aber Sachsen, beffen Berwaltung querft Rufland geführt, bann an Prenfen abgegeben hatte, mit ber nicht undentlichen Meußerung: Sachfen werbe gang an Preugen abergeben. Reine Stimme erhob fich unter ben vier großen Machten fur bie Erhaltung bes altehrwurbis gen Stammvolfes und feines Furftengefchlechtes; Infland, welches Polen far feine geleifteten Opfer anfprach, wollte feinen Rachbar und trenen Waffengefahrten, Prenfen, burch Sachfen entichabigen, und obgleich man Ruflands immer weiteres Borichreiten und hereinbrangen nach Gaben und Beften ichon ju farchten begann, erhob boch Niemand ber Machtigen jest offen Alage ober Borwurf. Der gefangene eble Ronig aber vermahrte fich feierlich gegen die Befignahms feines Landes, legte feine bamalige Lage beutlich vor Augen, erinnerte, wie Preußen und Rugland felbft als 3med bes nun fo gladlich geenbeten Rrieges bie Erhaltung und Bes festigung ber rechtmäßigen Throne angegeben (28); zweimal fei es in ber Sand Rapotebus geftanden, ibn gu verberben, und er habe es nicht gethan, um fo weniger fürchte er biefes jest. Aber alle feine Gegenreben ichienen vergebens; Preußen wollte bie Gelegenheit nicht verfanmen, fich in Rordbeutschland zu erweitern, zu befestigen: ba abernahm ber gewandtefte aller Unterhanbler Franfreichs, Talleyrand, bie Bertheibigung Sachsens nach ben Grundfagen bes bffent lichen Rechtes, bes Gleichgewichtes und ber bffentlichen Deinung, zeigte, bag mit bem Ronige von Sachfen, ber weber gerichtet fei, noch gerichtet werben tonne, nothwendig bie Burbe aller anberen herricher finten muffe, und bie Umwalzungen fich ins Unenbliche fortpflanzen, und wußte fo geschickt, gewichtig und ernft bie Sache barguftellen, bag England fich allmablig far Sachfen erflarte, und auch Deftreich fich milber zeigte. Aber nicht blog in Wien murbe biefer Streit geführt, gang Deutschland nahm Theil, jumal

<sup>(31)</sup> Rifter. I. B. 2 Sft. Rr. 4-6.

gehren, bamit alle Billfar. und Banftlingsberricaft, welche fo viel Uebel und Unbeil über Deutschland gebracht, enb. lich verschwinde. Aber gegen alle folche Antrage ftraubte fich, fonberbar genug, ber gatige, menfchenfreundliche Rbuig won Bayern nub ber Ronig von Bartemberg, and Rurcht, bie Seibstberrlichteit zu verlieren; fie wollten in allen tanb tigen Umanberungen in ihren Staaten frei und unabhangig fein, ja Bayern weigerte fich lange Zeit beharrlich, in einen nenen Bund an treten, ba bie Erfahrung überhaupt und feine eigene fchmergliche genugfam lebre, bag bei Banb niffen von ungleichen Ditgliebern ber Starte gern ben Schwachen als Mittel und Berfreng bloß feiner eigenen Bergrößerung ansehe und benüte; endlich verlangten auch bie fleineren Fürften und freien Stabte Antheil an ben Berathungen; Die Gabrung ber Gemather wuche: ba brachte bie Borfebung felbft Ginigfeit unter Die Streitenben, benn Rapoleon war von Elba abgefegelt, an Frankreiche Ruften gelandet (1. Dary), und wie im Trimmphange, beer und Bolf mit fich fortreißend, welches bie Bourbonen nicht befriediget hatten, in Paris eingezogen. Der allgemeine geind verfohnte bie Uneinigen, es galt fcmelle Enticheibung, Gintracht, gemeinfames Bufammenwirfen. Schon am 13. Mary erneuerten Deftreich, Rufland, England und Preugen ben alten Bund gegen Rapoleon; vergebens aberfchicte biefer, um Zwietracht unter bie Berbanbeten ju fden, ben gebei men Bertrag ber brei Dachte an Alexander nach Bien, benn bei ber eiligen Klucht Endwigs XVIII. and Paris war bie wichtige Schrift vergeffen worden, und in Rapoleons Sande gefallen; aber bie gemeinfame Befahr vereinte jest bie Giferfüchtigen und beimlich fcon Entzweiten fcuell wieber jum festen Bunbe; alle europaifchen, bie beutfchen Staaten traten bei; von Reuem erscholl ber Baffenruf gegen ben gemeinsamen Zeinb, von Renem allgemeine Gabrung, Begeifterung.

XIX. Bon Reuem bewegten fich bie heere an den Rhein, aberschritten ben Strom, ben Gegner zu suchen,

ŀ

1

welchen Bellington mit feinem beere and Britten, Sannoverauern, Rieberlandern, Braunschweigern und Raffauern bei Baterioo und Bell-Alliance traf (18. 3mni) und einen barten Rampf tampfte. Dit Ungeftum ftarmte Rapoleon beran, fcon mantte ber Sieg, als Blucher mit feinem heere antam und die Entscheidung berbeifabrte. pferfeit feiner Feinbe, Berrath feiner Freunde entrif Rapoleon feinen letten Sieg; fein heer ward geschlagen, zerfprengt, vergebens suchte er fich hinter ber Loire noch einmal gu ftellen; vergebens baun nach Amerika gu entflieben. Ueberall gehemmt und eingeschloffen, ergab er fich an bie Enge lander, welche ihn nach ber weitentfernten Infel Belena mitten im Ocean abführten (8. Oftober), wo er feinen großen Erimerungen und feinem Schmerze, bis ju feinem Tobe (5. Mai 1821), lebte. Go fiel ber bentmarbige Belb. ber von Franfreich in ben Zeiten ber graulichften Bermirs rung woll Bertrauen empfangen war, ber bie große Umwaltung auf furge Beit bemmte, bann eine neue uber gang Europa ausbreitete, und bie Solbatenberrichaft aufs bochte fteigerte, und endlich ben erwachten Bolfern erlag. Diefes ertaunten bamale Mile, und fo verschwand beun auch bie Glorie bes Soldatenstandes allmählig, und von Reuem of fenbarte fich, bag im Bolfe alle Rraft liege, welche recht gepflegt und geleitet ben Thron ber Furften wie bes lanbes Ruhm und Gelbstftandigfeit ichugen und retten tonne. Bon Renem ward aber die hoffnung rege, nun endlich werbe das leicht bewegliche Bolf von Franfreich in seinen alten ursprunglichen Grenzen eingeschloffen, alle ober boch bie meiften ebemale beutschen ganber wieber genommen, und in biefen beutscher Ginn, beutsche Ordnung und mobl auch beutsche Sprache bereinft gewedt. Es geschah nicht. gut, wenn es gefcheben mare, zeigt bie Erfahrung jest aus mal, und die gurcht vor ben bortigen ftete machfenben Gahrungen; aber weber Englands noch Ruflands Bortheil gewann babei; man wollte auch Deutschland nicht zu mach. tig; überdieg babe ber gange Rampf nur Rapoleon gegols

ten, ber boch bine bas leichtfunige Boll immöglich fich wieber hatte erheben konnen. Alexander abte gern Großmuth, zumal er selbst nichts dabei opfern durste, im zweiten Parifer Frieden (20. November 1815) verlor Frankreich nur einige Festungen mit dem dazu gehörigen Gebiete, und zahlte Kriegsentschädigung, welche in die Hand ber Färsten meist zu ihrem Privatvortheil kam. Der Kampf schien für immer geendet.

Unterbeffen waren bie Berbandinngen, wahrenb man fich waffnete und tampfte, rafder vorwarts gefchritten; man effte und brangte, und bewilligte fo gur Bieberberftellung Preugens far feinen Berluft in Polen einen bebentenben Theil von Sachfen. Rortan war aller Ginfpruch bes umgladlichen Ronigs und Boltes vergebens, als er auf feiner Beigerung verharrte, folgte bie Ertlarung: ber Mangel feiner Buftimmung tonne bie Bollgiebung ber Dagftregeln nicht mehr aufhalten, welche bie Rothwenbigfeit gebiete : bann erft willigte (18. Dai 1815) Friedrich August in fein hartes Gefchid, und gewaltfam wurde nun ein Bolt zerriffen, bas feit mehr als einem Jahrtaufenbe burch gleiche Sitten und Gefete und gleich theure Erinnerungen vereint mar : ichon diefe Trennung, und noch mehr die Art und Beife. wie fie von Dreugen vollzogen wurde, erwarb biefem burch ganz Deutschland wenig Liebe, und allgemein bebauerte man bas Bolt, bas bis jum freiwilligen Tobe feinem Ronige tren blieb (26), bedauerte man, bag bie Eroberungefnet noch nicht ausgestorben. Rach biefem vereinten fich endlich wach manchem Biberfpruche bie felbftberrlichen beutschen garften und freien Stabte, Deftreich und Preufen fur ihre gefamme ten ebemale jum bentichen Reiche geborigen ganber, Dames mart fur holftein und bie Rieberlande fur Enremburg, mit einander neum und breifig Glieber, ju einem beftanbigen,

<sup>(26)</sup> Siehe den Auffat: Geschichtl. Darftellung von der Theilung ber fächstichen Armee und den badurch veranlaften Bewegungen. In 3ichoffe's Beberkieferungen III. Jahr. (1819.) G. 18.

ı

İ

í

bem beutschen Bunbe (Wien 8. Juni und Paris 15. Juli 1815). beffen 3med fei, Erhaltung ber außeren und inneren Gie cherheit Deutschlands und ber Unabhängigfeit und Unverletbarteit ber einzelnen Staaten; beffen Mitglieber als folche gleiche Rechte haben, fich verpflichten ben Bunbesvertrag unverbrachlich zu balten, einander nicht zu befriegen, fonbern bie obwaltenben Streitigleiten burch bie Bunbesverfammlung zu entscheiben; gemeinfam bei ertlartem Rriege ju tampfen, und nicht einseitig mit bem Zeinbe ju unterbandeln, und feinen Bund einzugeben, ber gegen bie Sichere beit bes Bunbes ober einzelner Mitglieder gerichtet ift; beffen Berfammlung, bei welcher Deftreich ben Borfit bat, beftanbig, mit bem Rechte ber Bertagung, ju Grantfurt fein, und beffen erftes Befchaft nach feiner Eroffnung bie Muffaffung ber Grunde gefete bed Bunbes und beffen Ginrichtungen in Rudficht feis ner auswärtigen militarifchen und inneren Berhattniffe fein folle (27). Bu ben besonderen Bestimmungen geborte die Erflarung : In allen Bunbesftaaten wird eine landftanbifche Berfaffung ftattfinden ; bie driftlichen Religionebetenntniffe genießen aleiche burgerliche und politische Rechte; freier Umaug obne Radiftener von einem in ben anderen Bunbesftaat ift geftat tet; bie Bundesversammlung wird über Preffreiheit, Sicherftellung gegen ben Rachdrud verfügen; bie fürftlichen und graflichen mittelbar geworbenen Gefchlechter geboren in affen Bundesftaaten ju bem boben Abel, und es bleibt ihnen bas Recht ber Cbenburtigfeit; bie Saupter biefer Stanbesberren find bie erften Stanbesberren in bem Staate, ju bem fe geboren; fie und ihre Familien bilben bie privilegirte Rlaffe vorzäglich in Unfebung ber Beftenerung; überbieg merben ibnen alle Rechte und Borguge jugefichert ober bleibend, bie auf ibrem Gigenthum und beffen ungefiortem Befit berrabren, unb nicht zu der Staatsgewalt und ben hoberen Regierungsrechten geboren. Die erhalten eigenen Berichtsftanb, Befreiung von Militarpflichtigleit, Ausabung ber bargerlichen und veinlis den Berechtigfeitspflege im nieberen Grabe, Forfigerichtes

<sup>(27)</sup> Rluber: Staatsardiv bes beutschen Bundes. I. B.

barteit, Aufficht in Rirchen. und Schnlfachen und aber Rach feiner Stellung bat ber bentiche milbe Stiftungen. Stagtenbund als Gefammtmacht bas Recht Rrieg, Frieden, Banbniffe und andere Bertrage ju fchließen; boch unr ju feiner Selbftvertheidigung und ber außeren Sicherheit Deutichlands, fo wie ber Unabhangigfeit und Unverletlichfeit ber einzelnen Bunbesftaaten. Diese bilben mit einander als Bund bie allgemeine Bersammlung, bei welcher jeber nach ber Große feines Bebietes eine ober mehrere Stimmen fabrt, und zwar Deftreich und bie Ronigreiche Preugen, Bavern, Sachien, Sannover und Burtemberg, jebes vier; Großbergogthum Baben, Churheffen, Deffen Darmflabt, Solftein und Luxemburg jebes brei; Braunschweig, Dedlenburg-Schwerin und Raffau jedes zwei; von ben übrigen feche und zwamig. als: Die fachfischen Linien Beimar, Gotha, Roburg, Deis ningen, Silbburghaufen; bann Braunfchweig, Dedlenburg-Strelie, Olbenburg, Anhalte Deffau, Bernburg und Rothen; ferner Schwarzburg. Sonberehaufen und Rubolftabt; Dobensollern Dechingen und Sigmaringen; Lichtenftein, bie zwei Linien ber Rurften Reuß; Lippe-Detmold, Schauenburg-Lippe, Balbed, Beffen-homburg und bie vier freien Reicheftabte Lubed, Frantfurt, Bremen und Samburg, jedes eine Stimme haben. Ale Bundeeregierung handelt bie Bunbesversammlung in Form eines engeren Rathes mit fiebzebu Stimmen, und beschlieft ale folche mit einfacher, aber absoluter Stimmenmebrheit.

XX. Als diefer Schluß ber langen Berhanblungen bekannt wurde, fanden sich die Meisten in ihren Erwartungen getäuscht; hart insbesondere fühlte man, daß kein oberstes Bundesgericht erlangt wurde, um die Unterthauen gegen Willfürherrschaft und ungerechte Rechtspflege, wenn sie ja kunftig in einem Staate wieder sich zeigten, zu schäpen; jeder Fürst blieb mit seinem Gerichte der höchke Richter im Lande; es war nichts entschieden über Berminderung des heeres, Gleichheit von Maß, Munze und Gewicht, über Ausseung der Leibeigenschaft, wo sie noch bestand,

Freiheit und Sicherheit ber Berfonen, Bermaltung bes Rirdenvermogens und Anderes, Bar Bieles, ja bas Meifte blieb bem Ermeffen ber garften aberlaffen. Daraber flag. ten nun Biele; vor Allen erhob fich bie Beiftlichfeit, es flagte ber Pabft, nach ihnen ber Abel, ber in einer eigenen Bunbestette und Bereinigung fein altes Unfeben und feine Borrechte mabren, und theilnehmen wollte an ben Enticheis bungen ber Bunbesversammlung, aber nicht burchbrangen. Mit größerem Bertrauen fab bas beutsche Bolt ber Eroff. nung ber Bundesversammlung, ber gemäßigten milben Serre schaft ber Furften entgegen, jumal Deftreich, Ruftand und Preußen noch an Paris (26. September 1815) ben beiligen Bund geschloffen, ju beffen Grundfagen und Beitritt fle alle übrigen Machte einluben. Gie versprachen fich aber, ba bie beilige Schrift allen Menfchen befiehlt, fich als Braber au lieben, burch die Banbe ber mahren und unaufloblichen Bruberliebe gebunden ju bleiben, fich einander ftete Beis ftanb und Sulfe ju leiften, und ihre Unterthanen ale Familienvater ju beberrichen, und Religion, Frieden und Gerechtigfeit aufrecht zu balten; fle betrachteten fich mur als Glieber einer und berfelben driftlichen Ration, von ber Borfebung beauftragt, die Zweige Giner Kamilie ju regies Aber biefe schonen Worte schienen obne Kraft und Bebeutung, ale jene brei Rachte mit England über Bavern, obne beffen Biffen und Bufimmung, einen letten Bertrag fchloffen, wodurch biefes Land einen bedeutenden und fchonen Theil feiner ihm fruber jugeficherten Befigungen an Deftreich abtreten follte, ohne bafur binlangliche Entschäbigung gu erhalten. Bergebens waren alle Ginfpruche, Unterhandlungen, felbft Barnungen im Augenblide, wo ein neuer Befit. Kand und ein nenes Bollerrecht gegründet warbe, nicht burch bie That allen Glauben an baffelbe zu ichwächen, ja ju vernichten; bie Berbanbeten blieben fest auf ihrem Entfchluffe, benn Bayern batte fich Preugens Unwillen jugegozogen, weil es ftanbhaft gegen bie Bernichtung Sachsens gesprochen und gewirft; Deftreich und Babern rufteten fich; Beich, b. Deutichen IV. 4

ber beutsche Rarftenbund fchien in feinem Entfichen fcon wieber zu zerfallen; enblich wich Baverus ebler Rbnig ber Gewalt, bie burch bie perfonliche Milbe bes Raifers taum ermäßigt warb, und trat an Deftreich ab, was es verlangte (\*\*), woburch biefes Reich eine außermebentlich farte Rriegelinie gegen Deutschland erhielt , gefchatt burch bit nathrlichen und burch Runft verfidrften Feftungen ber Turp fer und Salzburger Alpen und ber bobmifchen Gebirge; bentlich erichien Deftreichs Plan, Bayern in Abbangigfeit ju bringen und juradjubrangen; Bapern verlor feine mich tigften militarifden Puntte. Damit fchien enblich bie unwarbige Theifung, bas Berreifen und Berhandeln ber finber geenbet, wobei man, wie in ben Beiten ber Botterwande. rung, bie Menfchen als Bugabe betrachtete, und fe mehr nach ber Große ber Abgaben als ihrer moralifden ober phyfifden Rraft marbigte; begierig, fehufuchtvoll barrte unn alles Bolt auf bie Berfügungen aber bie innere Cinrichtung und Bestaltung ber Bundebstaaten.

Aber insgeheim war ber Feind thatig, bem Bolle bas Errungene wieber ju entreißen, und wie es nach großen vielgeftaltenben und veranbernben Ereigniffen immer ju geschehen pflegt, wie es in ber Ratur bes Menfchen liegt, fo zeigte es fich auch bier: Ber verloren, wollte bas einstige Anfeben, Dacht und herrlichleit wieder erhalten; ber am meiften burch bie neuen Ereigniffe und burch ben Soling bes Biener Rongreffes verloren hatte, war ber bentiche Abel und bie tatholifche Geiftlichfeit. Beibe tonnten es nicht vergeffen, baß fle einft felbfiftanbig ober vorzäglich mit ben Farften herrschten, und mit biefen anch alle irbis fchen Borguge theilten. Go begann im Stillen ber mertwarbige Rampf ber Partejen, ben bie Borfebung fur gang Deutschland jum gladlichen Enbe fabren moge, ben bie Rachwelt flar und beutlich erfennen und barftellen wirb, mehr als es jest möglich ober rathfam ift. Bunachft fuchte

Digitized by Google

<sup>(26)</sup> Rlübers Staatsardiv. I. 81 ff.

8. XXIV. ' 54

bie katholische Geiftlichkeit ihre vorige Sobeit wieder zu erlangen, und fand barin bei ihrem Oberhaupte treuen Beis stand; fchien es boch, als hatte bie gewaltige Beit, bie alles Menschliche anbert, nichts in ben Gefinnungen ber Rirche geanbert. Diefes zeigte fich querft burch Bieberberftellung bes Orbens ber Jesuiten (7. August 1814), und sonberbare Empfindungen wedte bas befrige Schreiben bes beiligen Baters gegen bie fogenannte Deft ber Bibelgefellichaften, Die schenfliche Erfindung, wie er fie nannte, welche abet gang Europa und weiter verbreitet, body bie ebelften Danner, bie frommften und gelehrteften Bifchofe jabite, von welchen bie beiligen Schriften, die Urquelle unferes Glans bens, an bie Urmen unentgeltlich, an Andere wohlfeil ausgetheilt wurden, damit fie barans Eroft und Belebrung schöpften, und endlich eine allgemeine driftliche Bereinigung entftånde.

Die tatholische Rirche war, weil fie großen irbischen Beng batte, und bie meiften Bifchofe und Aebte Deutsche lands jugleich Reichsfarften waren, mit in bie große Ums waljung burch Rapoleon geriffen worben; bie fanbereien ber Geiftlichen wurden ben weltlichen Berren abergeben fcon burch ben Reichefriebeneichluß ju Regensburg; burch bie Unterhandlungen Rapoleons mit bem Pabfte und ben Abschluß eines frangofichen Ronforbats, fo wie burch bas Abtreten vieler bentschen ganber an Frankreich mar eine große Umbilbung in ber außeren Geftalt ber fatholifden Rirche in Deutschland berbeigeführt; ber altehrwurbige Sis bes erften Bifchofes in Deutschland ju Maing, warb burch ben Babit felbit in einem Ronfiftorium ju Baris (1. Rebr. 1805) auf die Domfirche in Regendburg übertragen, und bas Domfapitel baselbst follte nach Dalbergs Tobe ben nenen Erzbischof mablen burfen, und Dalberg nannte fich und war Drimas von Deutschlanb (20), er ber Legte.

Digitized by Google

<sup>(2°)</sup> Selbst in der Rongrefakte von Wien wird er noch Primas genannt, und ihm als vormaligem Groffürsten eine jährliche Rente von 100.000 fl. bewilligt.

Richt bloff er war anfangs von feinem urfpranglichen Sige in anbere gelchoben, bis er endlich alles weldliche Gebiet abtrat, bas er obnebin nicht mehr hatte bebaupten tonmen; bie gange tatbolifche Geiftlichfeit batte in Deutichlanb ihre felbftberrlichen Gater und Rechte verloren, und biefe feite und jenfeits bes Rheines ein Gebiet von 1719 Gevierte Meilen mit einer Menschenzahl bingegeben, Die brei Dil lionen überflieg, und es blieb ihnen, ba gegen ben gewaltigen Rapoleon felbft ber Bannftrahl nichts vermocht hatte, vom Sochften bis jum Rieberften Richts abrig, als nach einer banbigen Rechtsvermabrung fich in bie Sarte bes unerbittlichen Schicffals zu fagen, und fich ber hoffnung einer verfohnenben Butunft unter Gebet und Genftern an überlaffen (80). Allmablig farben bie alten Bifchofe, nachbem fle mit Schmerzen bie firchlichen Stiftungsguter entweber vertauft ober mit bem Gebiete ber weltlichen berren vereinigt faben, und als bie große Berfammlung in Wien eroffnet wurde, waren nur fehr Benige mehr am Leben, welche bie tatholische Rirdie in Deutschland in ihrer reichen Ausstattung gefeben und felbft mit regiert batten. Die mei ften Bifchofelite, fo wie die Pfrunden ber Domberren waren erlebigt, bie von biefen noch lebten, von ihrer Rirche Dalberg machte ichon fruber aus Borforge fur Erhaltung ber uraltfirchlichen Ginrichtung ber Bisthamer, in einer eigenen Drudfdrift feine Banfche und Borfcblage befannt, und glaubte, ber Friede ber bentichen Rirche werbe bergeftellt, wenn bie Uebereinfunft bes Pabfies mit Frants reich auch in Deutschland angenommen murbe, jeber Staat einen ober mehrere Bischofe ernenne, welche nach erhalte ner pabfilichen Beftatigung biefelbe geiftliche Gewalt and abten, und får beren Musftattung ber Lanbesberr Gorge Aber folde Borichlage fanben in Rom teinen Beis tritae.

<sup>(20)</sup> Reueste Einrichtung des kathol. Kirchenwesens in den königlich preuß. Staaten. Frankf. 1822. — Rlüber: Uebersicht der diplomat. Berhandlungen des Wiener Kongresses. III. Abthla. S. 407.

fall, man jauberte, unterbeffen ftarben ber Bifchofe immet mehrere, und bie ehemals fo machtige, ehrwarbige, firchliche Unstalt in Deutschland schien gang zu verfallen.

XXII. Sonberbar ichien es freilich, bag bas beutsche tatholifche Bolt fich wenig um ben Abgang ber Bifchofe, um bas Ausfterben ber Domberren und Monche fummerte. aleich als waren biefe mit ihren Anstalten fchon langft unnothig geworben; man borte feinen Sehnsuchtslant banach, als etwa von ben geiftlichen Mitgliebern felbft, unb mabrend ber großen flaatsburgerlichen Ummaljungen, beren jebes Jahr beinabe neue brachte, vermißte man jene wie in fich felbst aufammengefallenen Bereine nicht; es bile bete fich eine Gleichgaltigfeit gegen bie außere Form ber Rirdje; Ratholifen, Protestanten und Reformirte vergagen ibred einstigen gegenseitigen bitteren Saffes, und naberten fich in braderlicher Liebe, ale Deutsche und Christen, erft um bas harte ju tragen, bann bas gemeinfame Joch abzuwerfen; bie Farften gingen mit fconem Beifpiele voran, und was feit Jahrhunderten taum geschehen war, jumal fo lange Jesuiten an ben tatholischen Sofen bie einflugreis den Beichtvater waren, bas geschab jest haufig, ohne alles Auffeben, ja fogar jur friedlichen Bereinigung ber verfchiebenen driftlichen Rirchen: tatholifche Farften beiratheten, und zwar oft zum Gegen ihres Landes, protestantische Farftinen, und eine Dulbung religibfer Deinungen murbe in Deutschland verbreitet, wie man fie vorber nie gefannt Das allgemeine Unglad lehrte wohl anch in Religionsbingen bulbfam fein; aber nur Berblenbete tonnten behaupten, baß bie driftliche Religion felbft bamals wenig lebenbig in ben Deutschen gewesen sei; benn nur fie lehrte bas harte tragen, und nur fie verband Gemuther jum all. gemeinen Rampfe, und erhielt bie Begeisterung, auszuharren, und mas feit langer Zeit in ben Kriegen bloß jur Erobes rung fur bie herren geführt, nicht geschehen war, bas fab man in jener verhängnisvollen Zeit; vor und nach ber

Schlacht Inieten bie Schaaren nieber, und riefen gu bem herrn ber himmel, bem Bater aller Menfchen.

Den altromifc Gefinnten war freilich eine folde Dubung, ja Bereinigung ber driftlichen Rirchen ein großer Grauel; mitten in ben großen Birren gab et in Deutschland Ranmer, welche mit eifernem Sinne an ben alten gormen und an Rom bingen, und nur von baber alles Beil erwarteten. Ale biefes nicht von borther, fonbern aus bem belbenmathi aen Lampfe ber bentiden Boller mit ihren garften tam, hofften jene Giferer, hoffte Rom jest im Frieben, ber alte Auftand ber tatholifden Rirde in Dentidland follte mend febren, und fie glaubten, ihre Rechte auf ber Berfamminng in Bien leicht geltenb ju machen. Der Pabft forberte gerabem Dieberanfrichtung bes beiligen romifden Reiches, als eines gemeinfamen Mittelpunttes ber politifden Ginbeit, Dieberberfiellung ber geiftlichen Rarftenthamer in ihren weltlichen Gatern , und mas fonft ben alten Buftand berbeifabren tonnte. Die brei Redner, welche in Bien ungernfen erfchienen, und bafur in offenen Schriften fprachen, begebrten außer jenen noch bie Buraderflattung ber alten bentichen Rirdenfreiheit, und bie freie Babl ber Bifcofe burch bie Domlavitel. Reben ibnen fuchte ein reichgebilbeter, ebelfin. niger Mann und Schriftfteller, ber allgemein verehrte Bid. thumsverwefer von Ronftang, Freiherr v. Beffenberg, ber bie Bergeblichfeit jener Antrage nach folden weltungeftaltenden Greigniffen mobl einfab, im milberen Sinne zeitgemaß far bie tatholifche Rirche ju wirfen, und brang auf fanonifche Einrichtung und Ausstattung ber Biethamer burch Berftanbigung mit bem Pabfte in einem Konforbate; er wollte, bag alle beutschen Bisthamer mammen ein Ganget. bie beutsche Rirche unter einem Primas, bilben follten; er verlangte neue Gintheilung ber bischbflichen Sprengel, Aufrechthaltung ber Domfapilel mit ben nothigen Berbefferungen, Ausftattung mit liegenben Gatern verbunben mit Lambftand. ichaft, felbfiftanbige Berwaltung ihrer Gater, und überhaupt freie Wirffamteit ber Rirchenbeborben, nicht beeintrachtigt

von ben weltlichen Beborben. Solche und abuliche Antrage geschaben, und man fchien wirklich anfangs geneigt, bie tatholifche Rirchenangelegebeit mit in ben Rreis ber Berbanblungen und Enticheibungen ju gieben, ba felbft Deftreich und Preufen fur allgemeine Bestimmungen geneigt waren; benn jebe ins Einzelne gebenbe ichien unüberwindliche Schwierigfeiten und Bergegerungen berbeiguführen; auf ben Antrag Bayerns aber wurde die gange Angelegenheit ber fatholischen Rirche von ben Berhandlungen ausgeschloffen, jeber Surft mochte fich mit bem Dabfte felbft verftanbigen. 216 bann bie eingelnen Artifel ber Wiener Kongregalte befannt murben, und weber bie Gerechtsame bes pabfilichen Stubles, noch bie Rirchenangelegenheiten Deutschlands beracfichtigt waren, Abergab ber Rarbinal Legat Confalvi eine feierliche Bermabrung wider alle Berifigungen und Unterlaffungen ber Berfammlung in Bezug auf bie firchlichen Angelegenheiten,

XXIII. Doch nicht bie tatbolischen Briefter allein waren mit ben Befchluffen unzufrieben, und fuchten biefelben bei bem Bolle ju verbachtigen und ben Glauben ju weden, es tonne fein Seil werben, fo lange nicht bie Rirche in ibr Eigenthum, ibre Burbe und Sobeit wieder eingefest mare: noch gar Biele batten einen anberen Ausgang gehofft und Berbefferung ihrer Lage erwartet; vor Allem grollte anch ber Abel, weil fein Loos nicht auf ber allgemeinen Berfammlung gemildert war; er fuchte fich aber burch feine Berbindungen, Geschmeidigfeit und offenes und beimbiches Berben allmablig wieder in ben Beff ber erften befoldeten Memter eines jeben Staates ju fegen, um baburch fich fur bie geleifteten Steuern ju entschabigen, und in Ghre und Barbe, Ginflug und Mitherrichaft ju glaugen; bas Bolt, welches fich fo vorlant und breit ibm jur Seite geftellt, und wahrend ber großen Bewegungen burch Geift, Duth und Rraft, und Geben und Dulden am meiften geleiftet batte, follte wieder in bescheibener Entfernung weifen. Iber gerade biefes batte får feine belbenmatbigen Auftrengungen nach Errichtung ber alten Throne Die Erfallung feinen, wie

es glaubte, gerechten Banfche und Bitten gehoft: Freiheit bes inneren Berlehres, Wiebererweckung ber burgerlichen Gemeindetbeper mit selbstftäubiger Berwaltung bes errungenen Bermögens, Mäßigung ber Stenern und Abgaben, Berminderung bes Staatshaushaltes, vorzüglich im Militärwesen, damit dieses nicht jeht im Frieden wie ehemals den größten Theil der Einkunste verzehre, und so den triegerischen Zustand fortsehe.

In ber großen Aufregung, bie nach ben langen Stirmen nicht mit Ginemmale tounte gestillt werben, erwarteten Die Ueberspannten nicht nach menschlicher Beise ein allmis liges Entwickeln und Berbeffern, fonbern eine plogliche Umgeftaltung aller Berhaltniffe, bie als brudenb erfchienen; fie bebachten nicht, bag ein Bortbeil fur fie oft ber Rachtheil eines anderen Standes fei, und bag bie Menfchen noch nicht fo weit in Bilbung und driftlicher Liebe und Anficht feien, um ben Anberen gleichmäßig biefelben welt lichen Gater und Ehren nach driftlichem Recht und Gefete au gonnen; so übersab man, bag wirklich wesentliche Gåter errungen waren: Unabhangigfeit und fefter Friebe und die Mittel fie zu behaupten ; bie Ehre bes Beeres und bes gangen beutschen Boltes, Gelbfigefühl und freie Entwidelung. Sebnfachtig wanichten Manche bas alte Raiferreich jurud, und wollten bie felbsifianbigen Rarften als Beamten eines Raifers. Da biefe hoffnungen vereitelt fchie nen, wandte fich beinahe Aller Blid auf Die Erfallung bes breigehnten Artifels ber Bunbesafte, ber bloß im Allaemeinen ohne nabere Erlauterung aussprach: In allen Bunbesstaaten wird eine landstanbische Berfaffung fein. wurde nun balb laut und offen, bald ftill und beimlich in mancher Weife verlangt; bagu schienen auch alle ober boch bie meiften Furften geneigt, und icon beriethen fie mit ihren Rathen, wie jeber in feinem ganbe nach reiflicher Ueberlegung und Berudfichtigung ber verschiebenen hinder niffe, Anfprache ber Gingelnen ober ganger Stanbe und ber Forderungen ber Beit, bie fo Bieles gebracht und entwickelt,

sten ben Drangenben zu lange; gleich als waren bie landten ben Drangenben zu lange; gleich als waren bie landflanbischen Berfassungen ber Talismann, Aller Glud zu
schaffen, als wurden durch sie herrscher und Beherrschte plotelich zu anderen Menschen umgeanbert, rief man von allen
Seiten nach ihrer Einfahrung. Dieses gewaltige Drangen emporte manche Regierung, verbächtigte die Forbernden, und
als in heibelberg Burger zusammentraten, gemeinsam ihre
Bitte an ben Großherzog wegen Milberung der schweren
Steuern und um zeitige Einberusung der schweren
Steuern und um zeitige Einberusung der schon beschloss
senen Landstände zu bringen: erschien dieß wie eine Verschwörung; die Steuer wurde etwas gemilbert, von Einberusung der Landstände aber war, so lange der damalige
Großherzog Karl lebte, nicht weiter die Rebe (a1).

Die Berhandlungen ber einberufenen Stande in Bartemberg waren ohnehin nicht geeignet, die Rurften fur bie fanbifchen Berfaffungen einzunehmen. In eigener Macht hatte ber felbstherrichenbe Ronig eine Berfaffung gegebent, wie er fle får fein Reich, bas aus fo mannichfachen Theilen entstanben mar, fur gut fanb. Bie erfchrad er nicht, als fle von ben Berfammelten einstimmig verworfen marb (15. Rebruar 1815), als fie in bitteren Worten und Schrife ten (82) bas bisberige Balten ragten, und bie Bieberberftellung ber fraberen Berfaffung forberten, vor Allem eine eigene fandische Raffe verlangten, um ben Ronig in feiner tanftigen Berwaltung auf alle Beife zu beschranten. verwarf Alles; bie Stande beharrten auf ihrer Forberung, felbit bie Bruber bes Konige waren gegen bie gegebene Berfaffung; vergebens fuchte ber Kronpring ju vermitteln; fo murbe bie Berfammlung aufgelbet. Aber auch bei ber neuen Einberufung banerte ber Streit fort, gebu Monate gingen ohne Ausgleichung vorüber; man fab feine hoffnung ber gegenseitigen Unnaberung: ba farb ber Ronig, ber

<sup>(31)</sup> Dreich : Fortsetzung ber beutschen Besch, von Schmidt.

<sup>(32)</sup> Bei Ritber abgebrucht.

Rachfolger unfin viele harte und beschwerliche Berechungen ber früheren Regierung jurud, suchte durch weise Massing Bertrauen ju gewinnen, und darauf wurden, durch fremde Bermittelung, um den langen Zwift ju enden und die Gemather zu verschnen, vierzehn Puntte als Grundlage der nenen Bersassung bestimmt; dadurch wurde die vorige killschweigend jurudgenommen, und die Stände errangen, daß die alten Standesverträge für das alte Land erkannt wurden, so wie der Grundsat, daß die neue Bersassung nur vertragsmäßig einzussähren sei. Weiber geschah noch nichts.

XXIV. Aber auch da, wo bie fogenaunten ganbfiande in alter Beife eingeführt wurden, war man wenig zufrieden, bie Zeit schien anberes ju forbern. Go wurden von Defireich Die Laubftande in Tyrol wohl wieber bergeftellt, aber gang in ber fraberen beschrantten Urt; fie batten feinen Antheil an ber Gefengebnug; bas Recht ber Beftenerung blieb bem Raifer nach feinem gangen fraberen Umfange, Die von ibm befchloffene Ausschreibung ber Grundftener wirb ben Stan. ben alljährlich befannt gemacht, fie tommen, boren, genebmigen bie Forberungen, und geben. Gie haben bas Recht, Bitten und Borftellungen im Ramen bes Lanbes ju entwerfen, boch bebarf bie Absendung querft einer eigenen Ge. fanbtichaft an ben Raifer und beffen Genehmigung (23). Aber unmöglich fonnte Deftreich, bas ant fo verichiebenen beutschen gandern mit verschiebenen Intereffen befteht, eine allgemeine flandische Berfaffung geben, jumal es noch an ben Folgen bes langen Krieges litt, und bie Geldnoth vorerft alle anderen Fragen und Plane vergeblich zu machen Schien. Bie viele Kamilien im Lande und außerhalb beffelben baburch ihr Bermogen verloren, lebt noch in frifchem Andenfen, und hat Bertranen und Liebe zu Deftreich geminbert. Bludlicher war Preußen in ber neuen Reglung feiner Belbverhaltniffe, ungeachtet es in ben vorbergebenben Rrie-

<sup>(33)</sup> Polip: die Staatenspfteme Europas u. Ameritas. III. Thl.

gen ungehener gelitten; nach biefem aber galt bie Bilbung einer bewaffneten Dacht por Allen bie Sauptsache, und wohl ericheint bas beer im Berbaltniff jur Große bes ganbes ju groß. Zwar fprach man von Einfahrung einer alle gemeinen fianbifden Berfaffung, icon that bie Regierung Einiges, mas ben Glauben baran nahrte, am 22. Mai 1815 erichien eine fonigliche Befanntmachung, welche anssprach, es foll eine Bolfevertretung gebilbet werben, befregen find bie Provinzialftanbe ba, ober berzuftellen, und ben Bedarf. niffen ber Beit gemäß anzuorduen (34), und aus biefen wird Die Berfammlung ber Landebreprafentanten gebilbet; aber bald ertannte man, die Regierung fuche Beit ju gewinnen, noch fei es ju frub, and ben erft vor Aurgem verbundenen, nicht freundlich einander gefinnten, gandestheilen bie 216geordneten jur allgemeinen Berathung ju rufen. wohner ber ehemaligen Proving Sachsen sprachen ihren Unmuth über bie nene lage, in die man fie gezwungen, in bitteren Worten aus; Polen ichien ohnehin nie zu Preugen au flimmen, und bie Rheinlander, welche fo vieles erlebt und erbuldet, waren in Berfaffung und Gefinnung mehr ben Frangofen gugethan; barum ichien es rathfam und gut, einft. weilen bie Regierung und Bermaltung im Gangen und in ben einzelnen Provinzen fo fraftig, milb und weife als moge lich ju bilden, mas auch mit großer Ginficht geschab.

XXV. In hannover hatte zwar ber Prinzregent, lange bevor in Wien etwas über ständische Angelegenheiten besschloffen war, die Stände seiner beutschen Staaten einbernsen, aber ganz nach alter Weise: die größte Gewalt war und blieb bei bem Abel, nur die freien Gutsbestzer wurden vertreten, der Baner blieb erbunterthänig, abhängig von seinem herrn. Beinahe in gleicher Weise, nur noch härter, erschien bas Walten des wiedereingesetzen Chursursten von hessen. Ansel. Sogleich nach seiner Antunft befahl er, Alles in benselben Zustand herzustellen, wie es bei seiner

<sup>(34)</sup> Friedr. Wilhelms III. Biographie in den Zeitgenoffen.

Mireise (1806) war; er trug felbft noch immer Puber und Bopf, und fo mußte auch bas Dilitar wieber thun; er that, als batte fein ganges land unterbeffen gefchlafen. Ber vorgerudt war in Amt und Barbe, mußte jurud; wer won bem ebemaligen Staatsqute gefauft, follte bief ohne Ent. fchabigung berandgeben. Die Bieberherftellung ber Land ftanbe geborte ju ben gebeimen Bebingungen, unter welchen bie verbandeten Dachte ibn wieder in bie Regierung feiner Lander einsesten; Die alten Stande wurden berufen, bain aber auch ber Bauernftand; nur die Steuerfreiheit ber Pra laten und ber Ritterschaft wollte weber ber Churftest noch ber Bauernftand erfennen. Balb zeigte fich, bag bie eigent liche Urfache ihrer Einberufung bloge Geldverlegenheit bes Churfarften fei: fie follten bewilligen, und ba bie Ginen auf ihre frubere Stenerfreiheit, bie Anberen auf ihr Umvermogen bei ber ganglichen Erschöpfung nach fo langen Rriegen uch beriefen, und bei ihrer Uneinigfeit nichts gefbebert wurde, entließ man fie in Ungnaben, berief fie nach einem Jahre wieber, und entließ fie auf gleiche Beife. Die Beitungen burften nur wenig ergablen von ben ftanbifchen Berband lungen, bie Rebe in Schrift und Bort war beschräuft; boch erschollen bie Rlagen, und zu ben Birren in jenem Lanbe tamen noch bie Rlagen bes Golbatenftanbes, ber feit langer Zeit ale bie vorzüglichste Stute ber Throne angefeben, nur fårglich befolbet mar, und im Alter wahrhaft barbte, baß fich bie Offiziere um Berbefferung ihres loofes an bie Stanbe wenbeten, moraber ber Churfurft beftig gurnte, Ginige jum Gefängniffe und jur Entlaffung verur. theilte; als aber barauf fechebundert funfzig Offiziere, ber Berabrebung gemaß, ihre Entlaffung begehrten, verzieh er, und nahm jeue wieber auf. Rlagen über Rlagen erfcollen aus bem lanbe, beffen gurften man fo freudig bei feiner Wieberfehr, nach Bertreibung ber Frangofen, begrust bats te (36). Diese Rlagen wieberhallten balb an anderen Orten,

<sup>(35)</sup> Dreft. - Beitgenoffen. Reue Folge. III. 88. 10. Sft.

ba einige Farfien wirklich mit weifer Umficht ber Beit und ihrem lande gemaß bie fehnlich begehrte Berfaffung einfahrten, und Liebe und Butrauen burch Offenbeit und Gereche tigfeit bei ihrem Bolfe fich erwarben. Der herzog von Raffan batte zuerft, ebe fich noch bie großen Dachte zur Entscheidung in Wien versammelten, eine neue Berfaffung in feinem tanbe eingeführt, Die nach Frankreichs und Enge lands Duffer gebildet mar, und mit Recht tonnten fich jene Fürften ruhmen, bie unumschrantte Gewalt nur bagu benatt ju haben, um bargerliche Freiheit und politische Gleiche beit burch Gefete ju grunben; ebe noch bie großeren Rarften baran bachten, ward bier ber Rachbrud verboten, bie Leibeigenschaft vom Grunde aus vertilgt und eine große Einfachbeit ber Steuern bezielt. In gleicher Beife berief ber Großbergog von Beimar bie alten Stande und Ab. geordnete aus ben neuen Besitzungen, voll Bertrauens gur Berathung und Entwerfung bes neuen vertragemäßigen Grundgefeges bes Landes, und behielt fich nur die Genehmis gung vor. Der Beift ber Bilbung, Dulbung und Berede lung, welchen bie großen Manner im Canbe gewecht und genabrt, zeigte fich bier augenscheinlich; ebe noch vier Boden vergingen, war bie Berfaffung vollenbet, und Abgeorde nete aus ben Bargern, Bauern und ben Befigern ber Mittergater follten funftig aber bes Lanbes Befte berathen. Jebe Steuer, Abgabe ober Leiftung follte fortan nur auf bie ausbrudliche Bewilligung ber Stanbe erfolgen, und ihnen follte Rechenschaft werben aber bie Bermendung; fie erhiele ten bas Recht, bem Furften über Dangel und Difbrauche ber Gesetgebung und in ber Bermaltung bes Laubes Bora trage und Borfchlage über beren Abftellung ju thun; auch erbielten fie bas Recht ber Anflage in Beziehung auf Amts. banblungen ber bochften leitenben Staatsbiener. Die frans abfifchen Rriegoftenern murben verwendet gum Beften und jur Erleichterung ber Unterthanen, und fo allgemeine Liebe und Bertrauen zu der milben und weisen Regierung gewecht (26).

<sup>(36)</sup> Dresch.

XXVI. Beil nicht fonen und auf biefelbe Beife bie Berfaffungen in ben anberen gandern entftanben, erhoben fich Rlagen; ber Friede gewährte ben Chrgeizigen, Ungufriedenen, Unrubigen wenn auch oft Talentvollen, weniger Belegenheit fich bervorzuthun; fchon fing, burch Bermanbtfchaft und Empfehlung gehoben und unterftugt, ber Mbel, oft auch die Mittelmäßigfeit , au, fich breit in Ehren und Burben ju feben, well im Krieben leicht jeber fein taglie des Gefchaft erfallen ju tonnen fchien; bagu tamen manche andere Urfachen, welche bie Ungufriebenheit nahrten. gehofften und laut geforberten Erfparniffe im Staatshaus halte traten nur allmählig ein; ber zahlreiche Soldatenfland blieb and im Arieden noch ansehnlich; noch war ber hanbel gelabmt, und waren auch die Rurften in ber Gefinnung einig, fo blieben boch bie einzelnen beutschen Reiche burch bie gahlreichen Schlagbaume und Mauthlinien einander ab geschlossen; die fleineren Stabte fablten fich immer mehr zurudgefest, bes nothigfien Erwerbes beraubt und verarms ten; alle oberen Bermaltungeftellen murben und blieben in ben hauptfiabten gufammengebrangt, wo Pracht und Schwelgerei neben ber tiefften Armuth wohnte, was bie Bunfde ber Rieberen fteigerte, Lurus und Laften forberte, und bie Ungufriebenbeit vermehrte, und ben noch nicht genug gemurbigten feilen, bungernben, ju Allem reigbaren Pobel vermebrie; ber Drud bes landmannes bauerte fort, ba fich weber bas heer ber Solbaten noch ber Beamten ju vermindern ichlen, und ber Friebe offenbarte jest ben Ruin ber taufend gamilien, bie im Rriege arm geworben ober bie fich vom Ariege genabrt. Unmöglich fonnten bie Regierungen fogleich ober Allen belfen, jumal auch fie balb in ben Streit ber Parteien verflochten murben, inbem bie Ginen maßig vorwarts in ber allgemeinen Entwidelung, bie Muberen aber wieber gurad wollten. Bu biefen Birren tam Theurung bes Getreibes. Das unfruchtbare Jahr 1816 ber fanftigte bie Gemuther nicht, fonbern regte fie nur noch mebr auf; aus ben gefegnetften Laubern Deutschlands. Baben,

Wärtemberg und ben Rheingauen wanderten viele nach Amerika, felbst nach Gudrufland und Polen aus, weil sie daheim sich nicht wehr ernahren zu tonnen glaubten. Dazu kam die Feier des dritten Resormationsfestes (1817), welches den alten unseligen Streit zwischen Katholiken und Protestanten erneuerte, dessen man im Kriege und im langen Ungläcke vergessen hatte: Deutschland schien jeht im Frieden unglücklicher, als vorber im Kriege, weil nur Wenige bas Glück zu benägen wußten.

In diefen Streit ber Meinnugen und Parteien griffen bie Schriftfieller thatig, aber nicht immer verfohnend und belehrend ein; Die freie Preffe, welche, um alle Gemuther aum Rampfe gegen Rapoleon aufzuregen, entfeffelt war, abte bald eine furchtbare Racht, und tonnte jest im Fries ben nicht alfogleich wieber beschräuft merben. Der Strom ber Meinungen brauste wie in öffentlicher Rebe fo in einer Rluth von Schriften verwirrend und aufregend einher, und manche unbeilige Menferung warb vernommen. Alles wurde besprochen, gepraft, getabelt, balb altes Deimifches, balb attes Frembes, bann wieber gang Reues vorgefchlagen, bringend empfohlen, als Beilmittel fur bie beutschen Bolter, die nach Einigen nun fich bloß aus fich felbft entwis deln follten, nachbem Deutschland lange Beit gleichsam ber Affe anberer Bolfer und ihrer Ginrichtungen gewefen : es entstand bie fabe, abgeschmactte Peutschthumelet, welche von Rordbeutschland ausging, und bei ben Stubenten fich am auffallendften zeigte. Da follten nur bentiche Morter får jeben Begriff gelten, nur ber bentiche furge Rocf mit bem großen hembfragen, und nur lange haare in Anfeben Alles Auslandifche marb verachtet, verhöhnt, ein bentiches fraftiges Geschlecht follte beranblaben, bie Turnfculen follten es erziehen und fraftigen, und gar oft nahm man Robbeit får Rraft, und Ungefchliffenbeit får beutsche Ginfalt. Best zeigte fich ber Biberfreit ber lebre und bes Lebens offen.

XXVII. Die beutschen Innglinge wurden von jeber

te ben Berfalen gebilbet, ihre Rraft und Beit ift ber Erlernung ber alten Sprachen, und mit benfelben ber beinabe einzigen Renntnig bes alten Roms und Griechenlands gewidmet: Griechen und Romer fchweben ihm vor, bas leben ber Soben und Rieberen in jenen alten Republiden lernt er tennen, bie Reben, Anfichten und Rechte ber Alten verfteben; aber tein Blick warb ibm gegonnt in bas innere Leben, die Berwaltung und Regierung Deutschlands und feines Baterlandes; bas war ein verfchloffenes Deiligthum, beffen Borbang tein Lebrer auf ber Rangel lanfen burfte. In allgemeiner fluchtiger Uebersicht lernten fie bie Ramen ber Raifer, Ronige und Sturften, Die vielen Streitigkeiten und Theilungen berfelben, ber tauftige Rechtsgelehrte bie romifchen und beutschen ungabligen Gefete; bain betanbte ben Jüngling eine philosophische Sprache mit ihren eigenen Ausbraden, bie gang befonbers erfunden fchienen, ben gefunden Berftand ju verwirren, fatt flar und bentlich bie Begriffe ju bezeichnen, ben Berftand ju weden und ju fcharfen, und ben Jungling får bas wirkliche Leben zu bifben. Bobl und ichon find bie fogenammten Gelehrtenichulen, bie Bilbungbankalten får Alle bie im Staate irnenb ein Amt erlangen wollen; aber gerabe bie fconfte frucht bes Alterthums, und ber alten Philosophie, welche lebrte, bag und wie man bie Gotter fürchten, bie Eltern ehren, Die Greife achten, ben Gefeben gehorchen, ben Borgefetten folgen, im Unglade weber allgutvanrig, noch im Glade hiermaßig frenbis und in allen Genaffen Maß balten folle (2); grrabe biefe fconfte Frucht ichieuen bie wenigsten fogenannten Philosophen und lehrer ben reifen Sanglingen bieten ju wollen, fomdern fie vielmehr wie planfos mit Bortfdwall und Unterfuchungen über hirugespinnfte anzufällen. Die Jänglinge nun mit folder Bilbung waren mit Begeifterung in bie Schaaren ber Rampfer gegen Frankreich getreten, batten helbenmathig mit gebulbet, gefochten und gefiegt, hatten bie

<sup>(11)</sup> Pluturd: über Erziehung ber Jugend, c. 11.

Welt etwas tennen gelernt, und ihrer Biele, vielleicht bie Meiften, waren wieber ju ben verlaffenen Studien in bie Sorfale gurudgetehrt. Der Stole, Die Freiheit Deutschlands mit errungen gu haben, begleitete fie, und nach Junglinge. weise überschätten fie balb ihr Berbienft, als batte bie beutfche Jugend Deutschland gang allein befreit; Die Ungebunbenheit bes lagere, ben Stoly bes Sieges trugen fie in bie neuen ober alten Lebensverbaltniffe binaber, einzelne Lebrer batten bie Gemuther mit einer Alles anderuden Beltverbefferei angestedt (38), und balb glaubten fich Manche im Innglingsmahn auch berufen, Deutschland felbst nen ju geftalten , und im Inneren Einheit und Ordnung ju fchaffen. Bobl ließ fich bei bem allgemeinen Aufftande gegen bie Fremben, ba alle alten Banbe gelobt ichienen, und Alles nur Rrieger war, ichon ertennen, bag bie aufgeregte Denge nur langfam und fdwer ju ihren Gefchaften mit Ernft gue rudfehren murbe (39); aber baß gerabe bie fogenannt mife fenschaftlich gebildeten Innglinge am meiften in der Thorheit befangen fein wurden, mochte schwer jemand voraus erten-Eitelfeit und Poffenspiel, bie als etwas Großes gelten follten, wurden berrichend; bie Turnanftalten bauerten fort, und verbreiteten fich; man behauptete, ber Tugenbbund bestehe noch: ba tam ein Ereignig, bas alle Untlagen gegen bie Studenten ju rechtfertigen ichien, und bie Regierung mit Recht mißtrauisch und angftlich machte.

XXVIII. Bereine von mehreren Hochschulen hatten beschlofen, auf ber berühmten Wartburg ben 18. und 19. Oft. 1817 als Jubeltage zur Erinnerung an die Befreiung Deutschlanbs aus römischer und frauzösischer Anechtschaft zu seiern, und von allen Seiten her strömten Geladene und Ungeladene, zogen unter Gesängen mit Fahnen auf die Burg, am ersten Tage würdig, in den folgenden im Uebermuthe; in diffentilichen Reden sprachen sie selbst über Staatsbinge und die

1

<sup>(28)</sup> Dieß fagt Solger (nachgel. Schriften I. 227.) felbit von Bichte. (29) Derf. 208.

Beid. b. Dentiden IV.

Butunft Dentschlands, und glaubten fich bernfen gur Umgefaltung ihres Baterlandes; baju wollten fie fich bie hande bieten und alles Ernftes arbeiten. Go bief es in einer Rebe: "Die Burichen wollen fampfen, bie Ungethame ju vertilgen, bie aus ber vergangenen Beit ihre Schlangenibpfe in bie neuefte binaberftreden; bie Sochichulen find bie Bert. flatten, wo die Arbeit beginnen muß, bann fonnen fie eintreten in ben Rreis bes Staates, und bort fobern, was Redt ift, und vollbringen, was Roth thut " (40). Ja man borte ben Ausruf: Bas wollen bie Bolter wider folch wandernd beer und eine turnenbe Jugend beginnen (41)? 3m Leichtfinne und Uebermuthe hielten fie Gericht über bie garften, Boffer und Belehrte, und verbrannten bie Titel von acht und zwenzie Schriften (von Rogebue, Schmalz, Endm. Saller und Anderen), jugleich wollten fie bie bestehenben vielen ganbomannichaften oder Studentenvereine aufbeben, und eine allgemeine Bereinigung grunden, fo wie bas Unwefen ber Duede enben, und fich mit einander ju wiffenschaftlicher und fittlicher Ausbilbung verbinden. Das Gerucht von biefer Feier ging bald burch alle lander, an alle Sofe, vielfach entftellt und gebeutet., balb mit jugendlichem Leichtfinne entschnibigt, balb wie Berrath und Berfchworung bezeichnet. Doch fchienen fich bie Bofe eber zu beruhigen, ale bie gefrantte Gitelfeit jener Gelehrten, beren Schriften man verbrannt. wechselten Schriften und Gegenschriften mit einer Leiden. Schaftlichkeit, wie fie fur gebilbete Ranner fic nicht giemt, und badurch erhielt jener Borfall erft Bichtigfeit. Freiheit der Preffe ward mißbraucht; wo man fie beschränfte, bieß es, man fürchte fich vor ber Bahrheit und ber Aufbedung ber alten Schaben; bie Recfereien murben Spott und frevelnder Sohn, und bie Gabrung ber Gemuther wuche (\*\*), welche jugleich burch andere Erscheinungen erboht warb.

<sup>(40)</sup> Rebe auf der Wartburg von Carove. G. 6.

<sup>(43)</sup> Rurge mahrhaftige Beichreibung bes großen Burfchenfeftes auf ber Bartburg. G. 8. 48. 62.

<sup>(49) 3</sup>ichofte: Ueberlieferungen jur Gefch, unferer Zeit. Jahr 1819. Bom Geift des deutschen Boltes.

XXIX. In biefer Beit versammelten fich (Ottober und Rovember 1818) bie vier verbundeten großen Dachte gu Achen, wo die vollige Aussohnung mit Krantreich gefchab, bas feine Berpflichtungen bisher erfallt batte, und nun in ben Bund aufgenommen wurde. Es erfolgte bie neue Erflarung ber boben Saupter: bag bie Berbantung feinen auberen 3wed babe, als ben allgemeinen Rrieben au erhalten, und fie feien entschloffen, nie abzuweichen von ber ftrengften Beobachtung bes Bolferrechtes, babei bie Unabhängigfeit jeder Regierung, und die Softigfeit ber alls gemeinen Berbindung ju fichern: boch wurden fle einschreis ten, wenn eine andere Regierung ihre Dazwischentunft formlich anriefe. Damale übergab ein junger Ruffe Stourbag eine Schrift über ben gegenwartigen Buftanb von Deutschland, in welcher er fich vorzüglich angfilich aber bas bentiche Universitatemefen aussprach, und ben Anrften somobi Lebrer als Studenten verbachtigte. Die Schrift murbe nur in fünfzig Abbruden an bie Rurften und Minifter vertheilt. und babei mit foldem argwohne bewacht, bag mabrend bes Drudes die Druderei mit Bachen befest und ein rufficher Staaterath fo lange blieb, bis bie Schrift wieber zerlegt Uhngeachtet biefer Borficht ericbien fie bald baranf in Paris gebruckt, verurfachte großen garmen, und fleigerte bie Gabrung ber Gemuther Deutschlanbs. 3mei Studenten in Jena forberten bierauf von Stourdza wegen ber Befchulbigungen, die er ohne Beweis ben beutschen Sochschulen aufgeburbet, Benugthnung, bie er aber mit ber Erffarung verweigerte, er habe bie Dentschrift auf Befehl feines Rais fere geschrieben, beffen Deinung er nicht ju vertreten babe. Da wendete fich ber gereiste Born ber Junglinge gegen Rugland; jest galt Ruglands übermachtiger Ginfing auf bie Farften als bie haupturfache ber Bergbgerung affer Beriprechen; man mußte, daß der unumschrantte Gelbft. berricher mit ber Geschichte, Entwidelung und ben fraberen Ginrichtungen Deutschlands nicht binlanglich befannt, Die Rebben ber Schriftfteller, bas offene Befprechen ber Staats.

binge schon auf ber Bersammlung zu Bien mit Missaken geseben; man wußte, daß er in Deutschland seine Rundschafter halte, und fürchtete, er möchte durch sein Ansehen und seine Macht die beutschen Fürsten an sein Interesse ketten, und Rußland könne von Rordosten her bald dasselbe drückende Uebergewicht geltend machen, das man so eben glücklich gen Frankreich bekämpst; man erschrack vor der Gesah, vor der Größe des Reiches, das immer weiter auf des übrige gebildete Europa hereindrängte. Die Gährung danerte sort, die Gemüther der Jänglinge, leicht entzündet, gereit, sahen das Aergste schon nahe, und als Opfer dieser Ansregung siel Rogebue, der russische Staatsrath.

XXX. Er war in Beimar geboren (43), als leichter Erzähler, ohne eben viel Beift und Geschmad zu entwickln, bei ber Menge beliebt, die ibn auch als ungemein frucht baren bramatifchen Dichter ehrte, und feine jammer- und thranenreichen Trauerspiele mit ben gang gewöhnlichen MItagedgarafteren, benen unmöglich etwas Großes begegnen fann (44), und feine gemeinen, magrigen Luftfpiele lang gerne fab. Das Glud begunftigte ibn unverdient vor vielen Trefflichen, und verschaffte ibm Memter und Burben, Bertrauen ber Großen und Duge, fo bag er im Gangen gegen bundert bramatifche Stude lieferte; julest murde er, immer bereit Baterland und Reigung nach Bortbeil zu wechfeln, ruffifcher Staaterath, und hatte ben Auftrag, aus Dentid. land über ben Buffand ber Literatur und ber öffentlichen Meinung unmittelbar an ben Raifer ju berichten. that er nach seiner Weise, sprach babei in offentlichen Blattern mit beißendem Spotte über bas Berlangen nach Bolfs. vertretung und aber bie freifinnigen Ideen, pries offen und verstedt ben Buftand vor ber frangofischen Ummaljung ale bie gludlichfte Beit, und wollte, die Bolfer follten von ber Onade ber Rurften ihr Seil erwarten; jugleich marf er uch

<sup>(43) 3.</sup> Mai 1761.

<sup>· (44)</sup> Schiller: Shakespeare's Schatten,

als Richter über alle Schriften aus allen Rachern auf, und erschien mit feiler Bereitwilligfeit gang als ruffischer Bertreter in Deutschland, und als Bater ber gemeinfinnlichen, bas beutsche Bolt entnervenben Grundfate und Schanfpiele. Daburch reigte er viele gegen fich, vor Mien aber Karl Sand, einen schwarmerischen Jungling, ber schon in Schus len eine tiefe Berachtung gegen Rogebue gelernt, und nun bie Rache far gang Deutschland an ibm abernehmen gu muffen glaubte. Go ftarb biefer, mit mehreren Doldftichen toblich verwundet, eines bentwurdigen unverbienten Tobes (23. Marz 1819) zu Mannheim. Dbgleich Sand bis jum Tobe burch bas Schwert fich als einziger Urheber ber That, ohne Theilnehmer und Mitwiffer, erflarte, verbreitete fich boch überall bas Gerücht und bie Furcht vor geheimen Berbindungen und Berichworungen, jumat bald barauf ber Apotheter Loning einen Morbanichlag auf bas leben bes naffauifchen Regierungsprafibenten 3bel machte.

In manchen Sofen mar großes Bangen vor einem beimlichen Bunbe, beffen 3med fei, Deutschland in einen einzigen Staat zu verwandeln; Biele nahrten biefe Furcht und biefen Glauben, verdachtigten Bolt und Jugend, um fich felbst wichtiger, unentbebricher zu machen, und alte Rechte und Unfpruche auf Roften bes Boltes wieder ju erlangen. In Preußen wurden Untersuchungen augestellt, bie Turner mißtrauifch beobachtet, manche gefangen gefest, und fo beftig får und gegen bas Befteben ber gebeimen, faats gefährlichen Berbindungen gefchrieben, baß ber Ronig endlich jebe fernere Streitschrift barüber fireng unterfagte; von nun an zeigte fich Preußen immer weniger geneigt, bie landstånbifche Berfaffung einzufahren (48), ja es fchien, als wolle fich Preugen gang abschließen, und biefen Glauben forberten einige ber boberen Staatsbeamten geftiffente lich; außerte boch Giner in feiner offentlichen Rede bei ber Beerdigung bes Fürsten Blucher (16. Oftober 1820). "Bir

<sup>(45)</sup> Biographie des Fürsten Harbenberg in den Zeitgenoffen. B. VL

find einzig Preußen. Eine fefte Burg foll und fein der Glaube an ein Preußenthum; fragen wollen wir nur, ob und Preußen die achte Freiheit gebricht. Wir harren nicht einer Reichsstandschaft, um in solcher Rational-heitiges ober die Rangel des Baterlandes aller Belt mit offenkundigen bitteren Schmahworten zu verrathen."

XXXI. Aber nicht alle Rarften Deutschlands ließen fich abbringen von ihrer einmal gefaßten Ueberzeugung und ihrem Berfprechen, weber burch bas laute Gefchrei ber Unbefonnenen, welche leicht Alles auszugleichen meinen, und leicht über Alles ju flagen gewohnt find, weil fie nicht mitregieren, noch burth die Alles vergrößernde Aurcht der Bangen, welche ben Stury aller Throne vor bem Erwachen bes Bolles faben. Roch im Jahre 1818 gaben nach einanber bie eblen Farften von Bayern (27. Dai), Baben (22. August) und Bartemberg (25. September) landfianbifche Berfaffungen nach reifer und vielfeitiger Berathung, Die gleich ehrenvoll far fie felbft, wie fur ihre Bolter, eine driftliche Ordnung im Staate fchaffen follten, und gang geeignet fchienen, bas Bolf in leiblicher und geiftiger binficht zu forbern und fortschreitend alle menfchlichen Rrafte auf gefehmäßige Beife zu entwickeln.

Die wichtigen Bestimmungen und Zusagen darin find: Freiheit ber Gewissen, Freiheit ber Meinungen mit gefetzlichen Beschränkungen gegen ben Mißbrauch; gleiches Recht aller Eingebornen zu allen Graden des Staatsdienstes; gleiche Berufung zur Pflicht und Ehre ber Baffen; Gleiche beit der Gesetze und vor dem Geset; Unparteilichkeit und Unaushaltbarteit der Rechtspslege; Gleichheit der Besteuerung und der Pflichtigseit ihrer Leistung; Ordnung durch alle Theile des Staatshaushaltes, rechtlicher Schutz des Staatstredits; Wiederbelebung der Gemeindetorper durch die Wiederbergabe der Verwaltung der Angelegenheiten, die ihr Mohl zunächst berühren; endlich eine Staatsbarger mit den Rechten des Beirathes, der Zustimmung, der Willigung und

Bunfche und ber Befchwerbefahrung wegen verlegter verfaffungsmäßiger Rechte, und julegt eine Gewähr der Berfaffung gegen willfarlichen Wechfel (46).

Mit allgemeiner Freude und Dantbarteit murben vom Boite biefe Ertlarungen, fur bie Butunft beilige Gefete, aufgenommen; bie Stande murben berufen, und bie Bergthungen begannen. Die Rreibeit bes Bortes über Staats, binge, welche nach faum bentbarer Beit wieder jum erftenmale gewährt mar, erregte lebhafte Theilnahme, und bie Berbandlungen wurden mit großem Gifer, felbft nicht ohne Leibenschaftlichkeit, geführt, weil bie Sache neu und Benige fich in den rubigen Bang einer Entwickelung und Erdrtes rung fanden, erfolgten oft berbe Mudbruche, und Danche wollten Alles verandern, beffern, fanden an Allem ju flagen, mabrend Undere jur Bebauptung ihrer Borrechte in bie feruften Beiten gurudgingen. Die offentlichen Blatter gaben bie Berbandlungen, und verbreiteten fie unter bas Bolf: es erichellen Rlagen über manche Berwaltungszweige, über Drud ber Steuern und Beamten-Billfur, und wenn auch bie Regierung fich eifrig bemubte, ben Beschwerben abaubelfen und Manches au beffern: fo fonnte nach menschlie cher Beise boch nicht Alles auf einmal geschehen. meiften marb geflagt über bie ungebenern Summen, welche bas ftebenbe heer alliabrlich verschlänge, welches jest im Frieden blog gur laft im Dußiggang lebe, und in ben Rafernen verderbe, ftatt fich fraftige, mabrend boch bie lette Erfahrung bewiefen, bag ber fraftige Landmann und Sandwerfer ba'b eingenbt jum Rampfe tuchtig werbe. Borte erichrecten viele, vorzüglich bie beiben machtigften Bofe in Deutschland; fie ichienen ju furchten, auch ibre Provinzen mochten folde Landtage forbern; folche Sprache war den Regierungen gegenüber noch nie gebort worden, man erschrad vor ber Butunft, wenn bie Freiheit in Bugel

<sup>(46)</sup> Siehe darüber die Konstitutionen von Bapern, Baben und Raffau ic. bei Bolis : die europ. Berfastungen.

fosigfeit ausarte, und von allen Seiten naherte fich ber Sturm gegen bas konstitutionelle Wesen in Deutschland, ber gerade bamals in Berlin ausbrach, als man glaubte, ber König werbe bie Grundlinien ber Berfassung unterzeichnen (47). Da hieß es, eine Berschwörung sei entbeckt, Berschtungen und Bersiegelungen wurden vorgenommen, und bange Erwartung bemächtigte sich ber Gemäther.

XXXII. Da versammelten fich ju Karlebad (August 1819) bie Minifter ber vorzüglichften bentichen Ranften unter bem Borfite bes Rurften Metternich ju gemeinfamer Berathung aber bie Ergangung ber Beschlaffe bes Biener Rongreffes, fofern fie bie innere Bilbung und ben jetigen gefährlichen Buftand Deutschlands angingen. Bas fie bort berathen, murbe ale Befchluß bes Bunbestages am 20. September befannt gemacht, gemaß bem jebe Regierung an ben Sochschulen eigene Beamte gur Aufficht aber Lebre und leben ber lebrer und Studenten aufftellte; bie Dref. freiheit in den Zeitungen so wie in den periodischen und anberen Schriften wurden beschrantt; endlich wurde eine allgemeine Untersuchungsbeborbe von fieben in ber Bunbesversammlung ernannten Regierungen in Maint nies bergefest, um ben Urfprung, die mannichfachen Bergweigungen ber gegen bie beftebenbe Berfaffung und bie innere Rube bes gangen Bunbes als einzelner Bunbesftaaten gerichteten Umtriebe und vollsaufwieglerifcher Berbindungen au unterfuchen. Die bestimmte und bentliche Auslegung bes breizehnten Artifels ber beutschen Bunbesatte follte auf einer neuen Berathung in Wien erfolgen, ba über ben Sinn berfelben fo viele Difverftanbuiffe und fchmere Grethamer herrschend geworden seien, und da fich auffallende Reigung zeigte, frembe Berfaffungen auf beutschem Boben gu verpflanzen, bas monarchische Prinzip ju gefährben und eine Boltsberrichaft ju grunden. Farft Metternich außerte: "Benn ber beutsche Bund nicht gerfallen, Deutschland nicht

<sup>(47)</sup> Biograph. hardenberg.

allen Schrechiffen innerer Spattung, gefehlofer Billint und unbeilbarer Berrattung feines Rechts und Boblftanbes Preid gegeben werben foll; fo muß es fur bie wichtigfte feiner Angelegenheiten, får bie Bubung feiner funftigen Berfaffungen, eine feste gemeinschaftliche Grundlage gewin-Ungeachtet folder Meußerungen fürchteten boch Ginige bie Burudnahme ober boch große Beschrantungen ber gegebenen Berfaffungen, jumal in hinficht auf bie Deffents lichfeit ber Berbanblungen. Aber auch biegmal waltete fluge und weise Dagigung bei ben Berathungen; Bapern ließ in Wien mit fester Buverficht auf ben bieberen Charafter feines Bolles erffaren, es werbe in feiner gegebenen Berfaffung nichts anbern. Anbere murben baburch ermuntert auszuharren; bie bisberigen Digbrauche und Leidenschaftliche feit wurden mit ber Renheit und baufigen Untunde über Staatsbinge entichulbigt: man muffe bem Bolfe vertranen, Deffentlichkeit und Freiheit ber Rebe mabrend ber Berbandlungen fei ber Prafftein bes Beftebenben, und ber Beder manches Guten fur Bolf und Regierung. So murben bie Berfaffungen gerettet, bie Schlugatte (ber über Ausbildung und Befestigung bes beutschen Bunbes zu Wien gehaltenen Berathung (8. Juni 1820) ale Bunbebatte befannt gemacht), fprach fich barüber beruhigend aus, und fuchte bie bentichen Bunbebftaaten noch mehr zu fraftigen, zu vereinen. Rene ward jest beutlicher als fraber die Erflarung geges ben (49): Da in allen Bunbesftgaten landftanbifche Berfaffungen flattfinden follen, fo bat bie Bunbesversammlung barüber ju machen, bag biefe Bestimmung in teinem Bunbesftaate unerfullt bleibe: einem jeden Rurften bleibe überlaffen, biefe innere ganbedangelegenheit mit Berudfichtigung fowohl ber fruberen gefetlich bestanbenen stanbifden Rechte, als der gegenwärtig obwaltenden Berhaltniffe zu ordnen (50);

<sup>(45)</sup> Polip : die europ. Berfassungen. I. 22.

<sup>(49)</sup> Artifel 54.

<sup>(50) 55.</sup> 

tein Farft folle burch eine lanbftanbifde Berfaling in ber Erfällung feiner bunbesmäßigen Berpflichtungen gehindert und beschränft werben (31); die gesammte Stantigewalt bleibt in dem Oberhaupte des Staates vereinigt, und der sonveraine Farft tann durch eine landständische Berfassung nur in der Andhung bestimmter Rechte an die Mitwirtung der Stände gebunden werden (52). Wo die Deffentlichteit gestattet ift, sollen die geseplichen Grenzen der freien Renserungen weder bei den Berhandlungen noch bei deren Bertantmachung durch den Ornd auf eine die Rube des eiw zelnen Bundedstaates oder des gesammten Deutschlands gessährbende Weise überschritten werden (32).

Durch folde Bestimmungen, får beren Boll-XXXIII. giebung bie Regierungen ber einzelnen bentichen Staaten eifrig machten, ichien bie innere Rube nicht weiter gefahrbet, und jugleich war die hoffnung ju einer allmablig fortfchreitenben Entwidelung jum Befferen gelaffen, Unterbeffen fuchten bie Rarften einzeln fich mit bem Babfte ju verftanbigen, und burch eigene Bertrage (Ronforbate) (14) eine neue Rirchenordnung berguftellen, und bie Gemather angit. licher Glaubigen in biefer hinficht gu beruhigen. Der erfte Staat in Deutschland, bem es gelang, fich mit Rom ju vergleichen, mar Bavern. Seit Langem unterhanbelte, felbft mabrend ber Rriegejabre nach bem Billen bes Rouigs Da. rimilian, bem die herstellung und Ordnung ber firchlichen Berbaltniffe jum Boble feiner Unterthanen am Bergen lag. fein umfichtiger Minifter Graf Montgelas mit bem pabftlie chen Rungins, und glaubte nach langer Bemabung endlich bie Sache geenbet; ale ber romifche Sof ploglich alle Unterbandlungen abbrach. Deffen ungegebtet verzweifelte man nicht an einer friedlichen Ausgleichung, und nur bas umwurdige Schicffal bes Pabftes, ber endlich gang in Rapo-

<sup>(\*1)</sup> Art. 58. (\*2) 57. (\*3) 59.

<sup>(14)</sup> Darüber wurde vorzüglich benütt: Munch, Cammlung aller Kontorbate. B. II.

d

ĭ

Ħ

y

ï

İ

İ

leons Gemalt mar, verzögerte ben Abichluß. Als aber ber Pabst frei, ber Rirchenkaat wieder bergeftellt mar, sendete ber Ronig einen eigenen Bevollmachtigten nach Rom, um Die Sache endlich zu einem ermunschten Ausgange zu forbern; noch leitete Montgelas ben Gang ber Unterhanblungen; allein Rom gogerte von Tag ju Tag, und es begann eine lange ermubende Reibe von Schriften und Begens fchriften, bie ju feiner Ausgleichung führten. Als aber Monte gelas burch bie Freunde Deftreichs und Roms aus feiner wichtigen Stellung, welche er jum Ruhme und Beften feines Ronigs wie Baverns viele Jahre lang befleibet hatte, verbrangt war, und bie neuen Minifter weniger umfichtig und romifcher Beredtfamteit leichter juganglich fich zeigten, wich Rom plotlich von allen bisberigen Unterhandlungen ab, und aberichiette (7. Juni 1817) einen letten Antrag, bem ber baprifche Gefandte Safelin im Boraus fcon wie nach bem Billen bes Rouigs feine Buftimmung ertheilt hatte. biefem Bertrage maren fcon fraber gemachte Bugeftaubniffe juradgenommen, bagegen neue Forberungen gefiellt, unb eine Rirchenverordnung beinahe gang im Sinne bes Dite telaltere porgefchrieben. Bergebens war bas Stranben ber Regierung und ber Biberftand bes fenntnifreichen Miniftes rialrathes von Soller, ber ichon unter Montgelas und nach ihm diefe wichtige Unterhandlung leitete; Rom beharrte auf feiner Forderung, der König war des langen Berhandelns mude, und weil die Minifter ibm die Annahme bes Ronforbates als Berubigungemittel fur bie eifrigen tatbolifchen Priefter und bas Bolt riethen, ba bie Regierung immer noch Macht genug befige, burch einzelne Berordnungen ju erlautern und ben übermachtigen Ginfluß Rome ju befchranten; fo unterschrieb Maximilian ben Bertrag (Oft. 1817). an welchem nur Beniges geanbert, und als vorzäglich wichtig bie Ernennung ber Bischofe und Erzbischofe bem Ronige gewährt murbe. In biefem Rontorbate ericheint, wie ein tuchtiger Gelehrter bemerkte (53), gang beutlich bas

<sup>(15)</sup> Bertmeifter: Betrachtungen über bas baper. Rontorbat.

Streben Roms, die Rirche wieder vom Staate ju trennen, und bie Ergiebung ber beranwachsenden Gefchlechter almab. tig allein zu erhalten; ber Bistbumer find im Berbaltniffe Bu ber Einwohnerzahl Baverns viele, Erzbisthamer find: Freifing, Danichen und Bamberg, Regensburg wieber ein blofes Bisthum; alte Ginrichtungen: bas Beten im Chore, bie Errichtung einzelner Ribfter und ber ausschließenbe Ge brauch ber lateinischen Sprache bei ber ginsspendung ber beiligen Saframente und bei ber Deffe find befohlen. bereitwillig Marimilian Alles gemahrte, was fur Bernbigung angftlicher Gemuther beitragen tonnte, und fo reiche lich er får ben Unterhalt ber bischöflichen Rapitel forgte, fo begungten fich bie Freunde Roms damit nicht, fie bofften Debreres ju erlangen, und wollten querft liegende Gater, auf welche ihre Ginfunfte angewiesen wurden; ohnehin mar ber Rirche gewährt, neue Befigungen mit Gigenthumbrecht zu erwerben. Go begannen aufe Reue bie Unterhandlungen; und es fchien, als follte bas Ronfordat nie jum Bollguge fommen, gumal in die bayerifche Berfaffungeurfunde Beftimmungen über firchliche Begenftanbe aufgenommen waren, welche bie ro mifch Gefinnten beftig beleibigten. Darin wird jedem Ginwohner bes Reiches volltommene Gemiffensfreiheit gefichert; bie einfache Sausanbacht barf Niemanben verwehrt werben; Die brei driftlichen Rirchengesellschaften genießen im Reiche gleiche burgerliche und politische Rechte; Die Rirchen und Beiftlichen find in ihren bargerlichen Sandlungen und Beziehungen, wie auch in Ansehung bes ihnen zustebenben Bermogens ben Gefegen bes Staates und ber weltlichen Gerichten untergeben, auch tonnen fie von offentlichen Staatblaften teine Befreiung ansprechen. - Riemand barf in Gegenständen bes Glaubens und Gewiffens einem 3mange unterworfen werben. Die Babl bes Glaubensbefenntniffes ift jebem Staatseinwohner nach feiner eigenen freien Ueberzengung überlaffen; feine Bartei barf bie Mitalieber ber anberen burd 3mang ober Lift jum Uebergange verleiten. Sind feine Chevertrage zwischen Eltern verschiebenen Glaubenebefenntniffes, wegen Ergiebung ber Rinber, errichtet, fo folgen bie Sohne ber Religion bes Baters, Die Löchter werden im Glaubensbefenntniffe ber Mutter erzogen.

XXXIV. Diefe und abuliche Bestimmungen tonnten unmöglich ben Beifall Rome und feiner Freunde erhalten, bie fich offen und tubn in baufigen Schriften bagegen ausfprachen, und felbft ben Gib auf die Berfaffung verbachtige ten, fo wie auch die Bischofe fich beffelben weigerten, und Rom nie die Ebe zwischen Gatten verschiedenen chriftlichen Glaubenebefenntniffes einfegnen wollte, wenn nicht gelobt war, bie Rinder fatholisch erziehen ju laffen. Rach manchem hartem Streite erfolgte endlich die Ernennung und Befid. tigung ber Bifchofe in Bavern; über bie übrigen Buntte ichien Rirche und Staat gefliffentlich nichts mehr anregen au wollen, boch zeigte fich beutlich, bag Rom nur auf gunftige Gelegenheit harre, seine Forberungen um bie alten Borrechte wieber geltend ju machen, wobei ibm feine über gang Deutschland verbreiteten vielen Freunde treulich beis Randen, und Manchen murde fur Guddeutschland gemiffermaßen ibr Sammelplat; boch vermochten fle, bei bem ern. fen Billen des Ronigs fur Berbefferungen aller Art, ibre Buniche nicht burchzusegen; aber bas Streben gur Grundung einer deutschen Raffonalfirche unter einem Erzbischofe Primas war nun vereitelt burch ben Abschluß bes baveris fchen Ronforbates, und die anderen Staaten fuchten fich auf abnliche Beife burch Privatvertrage mit Rom über bie fürchlichen Ungelegenheiten zu verftanbigen. Preufen mar barin befonbere gludlich; Staatbrath Riebubr mußte burch besonnenes und gefälliges Betragen ben Pabft zu geminnen. ber fich gegen Preußen besonbere gefällig zeigte, und fo fam am 18. Juli 1821 bie Uebereintunft ju Stanbe, welche, obne auf Glaubenefage und fonftige von der Rirche beftig angesprochene Borrechte einzugeben, bloß bie Ginrichtung, Ausstattung und Begrenzung ber Bisthumer und aller barauf fich beziehenden Gegenftanbe umfaßt, und bie Daje, ftatbrechte ber Rrone, fo wie bie Rechte ber evangelischen

Unterthanen ücherte. Unter abulichen, ja beiftabe gang benfelben Beftimmungen murbe bas Ronforbat mit hannover geschloffen (1824); aber bei weitem ichwieriger war bie Unterhandlung gur Bilbung ber oberrheinischen Rirchenreving, welche bie tatholifden Unterthauen der gander Bartemberg , Baben , Seffen Darmftabt , Churbeffen , Raffan Olbenburg, Dedienburg und die anderen fleineren beutichen Staaten und ber freien Reicheftabte umfaffen foute, und wobei bie Angelegenheit bes Freiheren von Beffenberg eine große Berühmtheit erhielt. Der eble, fur Renfchenbildung und Berbefferung wahrhaft begeisterte, Mann war von Dalberg jum Bermefer bes Bisthums Rouftang ernannt morben, und batte in feinem Birtungefreife Alles aufgeboten, Priefter und Bolt ju belehren, und achtes Chriftentham gur Befeligung ber Gemuther ju forbern, mabrend er in feinem geiftlichen Amte und leben überall als Mufter gelten burfte. Aber er murbe in Rom ale Reuerer verbachtigt, ber von bem Grundfage ber fatholifchen Rirche abweiche, und bas Bolt lutherisch machen wolle; er galt als Beschüter und Berbreiter ber Stunben ber Anbacht, jenes driftlichen Erbanungebuches, bas bie Erhebung bes Gemuthes, bie Bereinigung mit Chriftus und bie bruberliche Berbindung ber verschiedenen driftlichen Befenntuffe beabfichtigt, von Reller und feinen Freunden verfaßt, balb in vielen taufend Abdruden über gang Deutschland verbreitet murbe. biefes Buch galt ben eifrigen tatholifchen Prieftern als ein Grauel und mahrhaft ein Bert bes Satans, gegen welches fie jogar offentlich predigten; um fo mehr erregte alfo Bef. fenberg ihren Sag, ba fie bei ibm abnliche Anfichten fanben, aumal er auf die Streitfrage wegen ber gemischten Chen nach driftlicher im Evangelium befohlenen Duloung ents fchieb, die vielen oft überfinffigen Formen beim offentlichen Bottesbienfte beschrantte, und felbft eine beutsche Liturgie jut Belehrung und Erbauung bes Bolles einfahrte, welches mit freudigem Staunen und inniger Theilnahme anm erftenmale Die oft berrlichen Gebete und Beifen ber beiligen Deffe

jest in feiner Muttersprache borte. Solches Beginnen brachte Rom gegen ibn auf, und er follte bei ber neuen Gintheilung und Befegung ber Bisthumer ansgeschloffen werben; vergebens war feine Reife nach Rom, fich zu rechtfertigen; awar forberte laut bie offentliche Deinung feine Ernennung jum Erzbischofe, und ber eble bochfinnige Grofbergog von Baben, Rarl, unterftuste ibn thatig; als aber nach beffen Tobe auch die weltliche Macht in Baben nicht mehr zu feinen Gunften fprach, entfagte er freiwillig ber ihm angebotenen und gebahrenden Barbe (1822). Babrend biefes unwurdigen Streites maren bie Antrage megen neuer Befimmung ber Bifchoffite in den angegebenen ganbern burch die Bemühungen ber Freiherren von Bangenheim, Tart. beim und Schmig-Grollenburg nach langwierigen abgebrochenen und wieder aufgenommenen Unterhandlungen enblich fo weit gedieben, bag am 16. August 1821 bie Umschreis bungebulle erlaffen murbe , nach welcher ein Erzbisthum ju Freiburg im Breisgau und die Bisthamer Maing, Ro. tenburg und Limburg errichtet wurden. Durch einen Bertrag vom 8. Februar 1822 nahmen fammliche Kurften und Stabte bie Bulle an, und fchritten gur Ermablung ber Bifchofe. Bei allen Berhandlungen mit ber romifchen Rirche zeigte fich beutlich, baß fie bas ftarre Refibalten am Buchftaben und den alten Formen, an welche fich auch die Borurtheile von manchem Borrecht knupfen, ale vorzügliche Richtschnur ihres Sanbelns betrachtete; daß fie felbft von ber Beit nothwendig gebotene Berbefferungen verfchmabe, und fo bauert benn auch noch jest bei Ausspendung ber Gnabenmittel wie bei ber Feier bes offentlichen Gottes. bienftes ber Gebrauch ber lateinischen bem Bolle unver-Ranblichen Sprache fort, und es lauten bie Gebete, fatt ju erheben, wie Bauberformeln. Das Streben ber fatholis fchen Rirche zeigte fich bann vorzugeweife babin gerichtet, wieder Boben und baburch Ginflug und Dacht ju geminnen, und die nachfolgenden Greigniffe gaben fur fie oft gute Belegenheit, bei ben Rurften bas Alte ju preifen, und bie

Herrschaft ber Geistlichen als Quelle ber alten guten Ordnung anzurühmen, und bazu wohl auch Umwissenheit, Armuth und Aberglauben als Unterpfand der Ruhe eines Staates zu empfehlen.

XXXV. Wie fie får Herstellung ber alten pabsilichen Gewalt und bes aberwiegenden Ginfluffes ber Geiftlichen auf alle bargerlichen, offentlichen und bandlichen Angele genheiten freben, und biefelben gern fort und fort ale erften Stand erhalten ober wieber erheben wollen, ber von ben abrigen Standen genahrt und in Duge gepflegt, mahrhaft allein forgenfrei auf Erben manbeln mochte; fo bilbete Ech bei ben Protestanten, jumal eine bem thatigen Leben geras beju entgegengesete Anficht, bie in Unthatigfeit allen Er eigniffen gufeben lehrt und ben eigenen fich felbit beftimmenben Billen aufgibt. Diese Unficht verbreitete fich unter bem Ramen Pietismus und Mpflicismus vorzüglich von Preugen aus über einen großen Theil von Deutichland, und fand Eingang bei Ratholifen und Protestauten, die fich bier freundlich begegnen. Die Religion bei ben Aubangern biefer Unficht ift beinabe nur Gefühl, ein inneres Schanen ohne Erfenntniß, ein Gelaffensein in Gott, und fucht bas Heberfinnliche und Unergrundliche gebeimuigvoll auszusprechen. fo wie fle auch aberall Geheimniffe erblicht, und oft im fullichen Wortschwall Rebel statt Licht verbreitet (56), und in mannichfachen Bermirrungen im Leben fich felbft tunb thut.

Aber ihnen entgegen wirft eine große Bahl redlicher, gebildeter Mauner, die mit scharfem Berfande Altes und Reues untersuchen, die Quelle des Glaubens prafen, die Thatigkeit des Geistes weden und wahre Pfleger der Biffenschaften sind, welche immer mehr Einfluß auf das bargerliche Leben gewinnen, wie denn die wichtigen Entdechungen in der Chemie von Nerzten und handwerkern benaht

<sup>(46)</sup> Bretfchneider: Ueber ben hang jnm Mpflicismus in unferer . Beit. In Polit Jahrbucher 1829 Febr. S. 159.

werben. Babrhaft forbernd wirfte in biefer hinficht bie alljabrliche, burch ben geiftreichen Dien im Jahre 1822 veranlagte, Berfammlung ber Raturforfcher und Merate, abwechselnd in einer bedeutenden beutschen Stabt, jur Befprechung, Erbrterung und Berbreitung wichtiger Entbedungen; die Univerfitaten waren noch immer bie Queffe ber eigentlichen boberen Bildung, und bie neue Beit wedte manche fraber verbachtigte ober unbefannte Biffenichaften, wie bie Staatswiffenschaft und allgemeine gander. und Bolfertande; in jener find als grundliche Forfcher und Schrifts fteller allgemein befannt: Bacharid, Deigel und ber unermåbete vielfach thatige und auregenbe Polis; fur Forberung diefer wirfte ein eigener Berein vorzäglich von Beimar aus und Ritter in Berlin, wo fich in furger Zeit bie nen erriche tete Universitat zu einem boben Glanze erbob, und bie ebelften Manner begte, jeboch bas altere gebiegene Gottingen nicht verbunteln tonnte; in ber Rechtswiffenschaft glangten Renerbach, Rlaber, Savigny, Gichborn, Mittermajer, Gonner und Rleinschrod; bie geschichtliche Forfchung und Darftels lung abertraf bie ber fraberen Beiten in mannichfacher bins ficht; bie bentsche Sprache ward in ihren Quellen und ben alteren Dentmalern erforicht von Abelung, am meiften aber von ben Brabern Grimm, von hofmann und heinfius; burch mabrhaft gebiegene auf bas leben vielfach einwirtenbe Schriften über Rirchengeschichte, Die allmablige Entwides lung ober Ansartung bes driftlichen Lehrbegriffes zeichnen fich and Mant und Reander; bie Geschichte ber alten bente fchen Runft gewann burch bie Bearbeitungen und berrlichen Sammlungen ber Brader Boifferee, burch Moller u. A., fort und fort wurden mit beutschem Fleife und Scharffinne Die Alten erflart, erlautert und burch treffliche Ueberfepungen als bie taum erreichbaren Dufter in einfacher, lieblicher Runftdarftellung ben Deutschen vorgeführt; nur bie Philoso. pben gefielen fich wie in einem abgeschloffenen, felbfifianbigen Reiche ju malten, und in einer Sprache, worin fie taum einander felbft verftanden, ju lehren; felten aber und nur Geid. d. Deutiden IV. 6

e la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la c : sensone france or Tale Sur o : 1.4. ranging. All college the Singe. TO THE A SER BEST TO HE S TOTAL OF TAXABLE AND DE AND THE BEAUTY AND e : it in in in frank in mit in i 100 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 August 2000 Au and the 15 of An Angeles and the Analysis and unen us latere an eine, ment Berffele arrett un Leit des Antongenter unt ben and it is a remove the latter and undergefenteren Arma's Larmona, une un 12. Obien 255 fein un trace i i ite at liebitet in Com be Sale auf im ite ause aute ben fid Bereit ju Ger, Tree. literen um Mant mielen feine. Mer und bei the alternie in most though the grafiengies Communer. is amount alle etials auchen femen; 1 dentem anne aprop on ten Regionaglantete be percentung dem generatig ist aus Americanna ar promite, triffi a mogeringen berch bem ettlen Grafen me trimentenn. De Roge ber Gentens muche weife ju zenen Sangtinngen, smenauch im Gebiete ber Aunft benfti, inn ile gauntfant Manchen erhielt burch bie neichen mabre iall aunherlamen Anningebilbe in Banfung, Ralerei unb felnankes Aunit eine Berühmtheit, Die ihr taum eine Stadt hoffvellen tonn, ant fie mit Roche ben tenftridften Stabten bes Alterthums gleichftellt. Sofen unter Raximilian blabte Sa eine gut eingerichtete Malericule burch bie beiben ganger, entftanben fcone Gebaube, erhoben fich Runfiftraffen gur Belebung bes handels.

Konig Ludwig, Freund und Berehrer ber Runft und Biffenschaft, felbft Runfttenner und vielfeitig gebilbet, verfeste bie alte ganbebuniverfitat von ganbibut, mobin fie Maximilian von Jugolftadt (1800) verlegt batte, nach Dinchen (1826), ließ eine Reihe ber berrlichften Bauten burch Rlenge, Gartner und Andere entfteben, und fabrte mabrhaft eine neue Runftepoche berbei, inbem er jur Andfchnikang feiner Gebaube bie geiftreichften Danner rief; an ihrer Spige fteht Cornelius, burchbrungen von mabrer Runftbegeifterung , ber mit benticher Innigfeit bie Mumuth und Barbe ber Alten verbindet und eine Menge Schaler bile bete, burch welche feine Entwarfe fowohl in ben Banten bes Ronigs Ludwig ausgefährt, als anch bie Runft burch neue Schöpfungen immer mehr Theiluabme bei bem Bolte gewinnt. Reben Cornelius wirften Schnorr und bie beiben Def, der unerschöpfliche Schwanthaler in plaftifchen Gebilben, Stiegelmaier, Quaglio und viele treffliche junge Runftler; in Minchen murbe bie Glasmalerei in vollem Glanze wieber erwedt; in Preußen glanzen Schabow, Schim fel und Rauch; bie Aunftvereine, bie fich in ber letten Beit in ben größeren Stabten bilbeten, fo wie bie Ranft lerschulen in Bien, Berlin, Daffelborf und Dretten trugen wefentlich jur Aufnahme und Forberung ber Aunft bei; and ber Ginn für Dufit murbe burch Duftvereine und Lieberfefte wach erhalten, und es fchien fich allmablig im Frieden bas gange Bolf zu erheben; jur Gewaltthat bei Umanberung politischer Berhaltniffe warb es weber burch bringende Rothwendigfeit hingeriffen , noch burch feinen gemäßigten Charafter. Aber fort und fort zeigte es liebevolle thatige Theilnahme an bem geiftigen Erheben frember Boller, und ale Griechenland feine Retten brach, in welche es Die Tarten Jahrhundette lang jur unverbienten Anechtichaft gefchmiebet hatten: jeigte fich Dentichland vor Anberen in Bort und That rufig, ben belbenmuthigen Rampfern bei-

ſ

mfleben, fo wie es auch burch bie Bilbung ber griechifchen Jugend, vorzüglich in Danden burch ben berabmten Gries chenfreund Friedrich Thierfch, am meiften bagu beitrug, baß bas gebrudte Bolt feine Ruechtschaft fühlte und geiftige Rraft gewann, fie ju brechen. Dichter und Gefchichtichreiber wetteiferten, die Theilnahme får bas unglactiche Bolf zu weden, und Deutschland zollte ben Enfeln bes helbenvolfes reichlichen Dant bafår, bag es ihm in Annft und Biffenfchaft tanm erreichbare Dufter aufgestellt, und bag nicht ber Bibel bie Griechen vorzäglich feine Lehrer und Bifbuer jur Renfchlichfeit geworben. Bon allen Gegenben murten bebeutenbe Belbbeitrage gefammelt, viele Inngliner unb felbft Danner eilten nach Griechenland, am Rampfe gegen bie Tarten Theil ju nehmen, und aberall fprach fich bie febhaftefte Theilnahme fur bie Befreiung beffetben aus, und bantbar werben bie ipateften Entel noch rubmen, was Endwig, ber Kronpring von Bavern, får fie gethan. Aber wie febr auch bas muthige Ringen ber Griechen um Rreibeit hobe und Geringe, Gebilbete und felbft Ungebilbete in Deutschland erfrente, fo brachte biefe Theilnahme boch feine Aufregung bervor : bis ploulich ein Ereignif tieferschatternb auf alle Berhaltniffe in Deutschland wirfte, und nachmals gerade bie entgegengefesten Folgen brachte, als welche fich anfange bie Aufgeregten verfprachen.

NAXVII. In Frankreich, bem Dentschland seit Jahrhunderten mehr in schlimmer als guter Beziehung nachahmend gesolgt war, hatten mit dem Sturze Rapoleons und der Herstellung des Geschlechtes der Bourdonen die Anhanger des Alten sich wieder den ehemaligen Einfluß bei Hofe zu verschaffen gewußt, und maren die Urheber mancher Beränderung geworden, welche den alten Instand wieder herbeisühren sollte, dei welcher Abel und Geistlichkeit sich vor der Revolution so wohl, der Burger und Buner aber um so schlechter befunden hatten. Die Ausgewanderten und von ihren Gatern Bertriebenen wurden nicht bloß entschätigt, sondern in ihre Hande kamen auch bald wieder bie erften reichbefoldeten Memter, und ichon begannen fie familienweife fich in bem Befit berfelben feftanfegen. Jefuiten fiebelten fich beimifch an, und trieben mit angerem Gottesbienfte großen Prunt, um auf bas Bolt gu wirten; bie tatholifchen Geiftlichen faben fich auf bem ebenen Bege, wieder ber erfte Stand gu merben; ber Abel bulbigte ihnen, und verehrte glaubig, außerlich weuigftens, mas fie geboten. Die Barger faben fich wieber gurudgefest, mit Abgaben bart belaben, bie immer mehr zu machfen brobten. nahm fich bie freie Preffe an, welche von Paris ans, bem wahren bewegenden Mittelpuntte Frantreiche, alle Provingen mit ihren Klug. und Tageblattern aberichwemmte und meift immer aufreigend, fatt rubig untersuchend, über bie gegenwartigen Berhaltniffe fich außerte. Die Gabrung, bie Unzufriedenheit wuchs von Tag ju Tage, die Regierung that nichts zur Beribhnung, fie war vielmehr gang in ben Sanden bes Abels und der Geiftlichfeit, Die nur far ihr Beftes forgten; Berordnungen aber Berorbnungen erfolgten gang im Sinne, ben alten Buftanb wieber herbeiguführen; Die Preffe warnte, brobte, reigte auf, und ale bie Regies rung fie beschranten wollte, in ber hoffnung, bann leichter alle anderen Befehle burchfegen ju tonnen, brach unter Rarl X. am 27., 28. und 29. Inlius 1830 ber berahmte Aufftand in Paris aus, in welchem ber Ronig, von bem Bolte und ben Solbaten verlaffen, jur Flucht fich gezwungen fab. Dan wollte ibn nicht tobten, begleitete ibn bis an bie Grenge, und bas Bolt mablte einen feiner Bermanbten, Ludwig Philipp, Bergog von Orleans, jum Rouige.

١

ţ

١

1

Dieses merkwürdige Ereignis blieb nicht ohne Einstuß auf die übrigen Staaten von Europa, zumal die benach, barten, welche seit Jahrhunderten von dorther den Anstos zu mancher Rachahmung genommen hatten. Die Freiheit des Volkes, hieß es, habe gestegt; man musse die gunkige Gelegenheit benüßen, Anderen dasselbe zu verschaffen. Die Fürsten umber waren über die neue Gewaltthat erschrocken, und wusten kaum mehr was zu thun; unterdessen ergossen

fich Schriften und Aufwiegler aus Frankreich in bas benachbarte holland, welches burch ben Kongrest in Wien
mit Belgien zu einem einzigen Königreiche verbunden wurde,
ungeachtet es foit Jahrhunderten durch Religion und politische Berhältnisse getrennt war. Die Belgier, immer ucht Franzosen als Dentsche, ließen sich von der Leibenschaft himreisen, trennten sich von Holland, und erklärten sich für ein unabhängiges Reich. Man ließ es geschehen, um durch einen Kampf gegen dasselbe nicht allgemeinen Krieg herbeizusähren, und die Empörung wanderte immer weiter.

Solche Aufregung follte Deutschland in XXXVIII. feiner bibberigen Rube erfchattern, tonnte aber auch jest bas im Ganzen biebere und nachterne Bolf nicht in blimber Bewaltthat fortreifen, obgleich viele Granbe jur Ungufriebenbeit ba maren, und bie Aufwiegler biefe Gelegenbeit nicht unbenatt vorüber ließen. Roch mar die verbeißene Berfaffung nicht aberall eingeführt; bie Preffe lag im barten Bwange, ber Sandel war burch Schlagbaume gebemmt. und Deutschland in biefer Sinficht gerftudelt; noch war und wurde Jahrelang bie freie Schiffahrt auf bem Rheine nicht errungen, und Solland, biefes beutiche Tochterland, wels des ben Deutschen feine Bieberherftellung verbantte, tonnte und burfte mit fleinlichem Rramerfinne ben Deutschen bie Rabrt bis in bas Deer verfagen: Granbe genng gur Ungefriebenbeit; boch brach biefe nur ba offen und mit Gewalt ans, wo noch andere Urfachen bingn famen, bas Bolt aufguregen und gleichsam Gewalt mit Gewalt zu vertreiben. Diefes war besonders in einigen ber fleineren Staaten Rorb. deutschlands ber Kall, und in Braunschweig erhob fich ber Sturm zuerft.

hier fahrte nach bem Tobe Friedrich Wilhelms ber König von England bie Bormundschaft, und das Land ersholte fich allmählig von ben fraheren Leiben, ungeachtet Alles in den alten Formen blieb, und die erneute Landschaft den Bedärsniffen richt entsprach. Am 23. Oftober 1823 abernahm Herzog Karl, an welchem Färst Metternich Spu-

ren einer fconen Geele entbedt haben wollte, mit Bollens bung feines neunzehnten Lebensjahres bie Regierung felbit, anberte nichts in bem bisberigen Bange, nur wollte er bie Laubftande ungeachtet banfigen Bittens und Mabnens nicht berufen, und begann einen uneblen Streit mit bem tonige lichen Bormunde, von bem er feine Regentenrechte gefrantt glanbte (67), griff ibn felbft mit Schmabfdriften an, lieft ben Grafen Manfter, ber fie im Auftrage feines herrn erwieberte, jum 3meitampfe forbern; verfolgte Alle, auf bie er wie immer einen Groll begte, bis auf bas Meuferfte, verfentte fich in niebere Chite, Die Geift und Rorver ichwach. ten, und fuchte auf alle Beife, felbft jum offenbaren Berberben bes ganbes, Gelb jufammengubringen. ftellen blieben unbefent, um bie Befolbung ju erfparen; bie Offiziere mit Wartegelb erhielten, and jum wirflichen Dienft verwendet, nicht mehr; alle bffentlichen Bauten murben eingeftellt und ber Bertauf ber Stiftes und Staatsguter verfagt, um bie Brivattaffe bes Bergogs ju fallen, gleich als abuete er im Beifte, bag feine Berrichaft mur turg fein werbe; er verbot ben Staatsbienern mit ben ganbftanben au verfehren, und trieb feinen Saf fo weit, feinem Leibe arzte ju verbieten, ber Gemablin eines landftanbes arztliche Balfe ju leiften. Das land fenfate, bulbete und fcwieg; ber Ronig von England und Sannover aber brachte feine Sache an ben Bundestag, und biefer entschieb, bag Rarl widerrufen folle. Er zogerte, und als er auf neue Rlage und wiederholten Ausspruch nicht langer faumen burfte, that er ben Biberruf auf eine fur ben Ronig beleidigende Beife, und blieb feft auf feiner Erflarung, weiter marbe man nichts von ibm erhalten; überließ bas gand feinen Gunfilingen jur Regierung, und reifete ju Anfang bes Jahres

<sup>(\*\*7)</sup> Beil ber Konig, ber die Sinnesweise des herzogs wohl kannte, die Bormundschaft, jedoch mit Genehmigung Rarls, ein Jahr langer geführt und ihm dann orft die Regierung übergeben hatte, als Burk Metternich vermittelte.

1830 nach Paris, fich von feinen gefammetten Schägen gu vergnugen.

Als er bort bie große Staatsumwälzung fab, und man ihme felbit ant feinem Reifewagen bie Baffen jum Rampfe nahm, gerieth er in große Furcht, bag er eiligft bie Stadt verließ, und ohne Begleitung in Bruffel antam, wohin er einen Theil bes Beges fogar ju Fuß gemacht haben foll. auch bier fab er mit Schreden, balb nach feiner Antauft, Um. maljung und Rampf, und eilte nach feiner hamptftabt Braunfcmelg jurad, mo er obne Geprange und Begraffung und mur in Begleitung eines neuen Gauftlings am 13. Aug. anfangte. Die allgemeine Stimmung war nicht far thu; bas land batte mabrent bes Sommers burch Baffer, Diffmache und Sagelichlag gelitten, um fo mehr erwartete man jest von ihm Milbe und Unterftagung. Statt beffen zeigte er fich berrifch, ftoly, lief fich burch Spaber alle Bengerungen aber feine Regierung berichten, lebte in beftanbiger Aurat, und rabmte fich boch, jeben Aufrnhr mit Gemalt fchnell unterbraden ju wollen. Bu gleicher Beit frantte er bie verbienteften Danner bis jum Tobe, und foll, als er wirklich burch ausgesuchten Sohn ben Tob bes Oberftallmeifters von Depnhaufen beforbert batte, noch an bem leichname frevelnb geaußert baben: 3ch muß mich an Leichen gewöhnen. Solche Borte gingen von Rund ju Rund, erfauten bas berg mit Rummer und Schreden; Die niedrigften Bolteflaffen obne Arbeit faben mit Bangen bem Minter entgegen, und brates ten; ftatt ber hoffnung auf Bulfe verbreitete fich bas Gerucht ton einer neuen Reife bes Bergogs. Da begaben fich am 1. September Abgeordnete ber Burgerfchaft ju ibm, ftellten bie bebrangte lage bes Bolfes bar, baten um Abbulfe und zugleich um Berufung ber Lanbftanbe; Rarl ants wortete ausweichend, bewilligte Richts, ruftete wie bei Befabr eines Aufruhrs, berief die Beurlaubten ein, befahl ber Befahung, icharf ju laben, und am 6. September fechszehn Ranonen auf einem offentlichen Plage ber Stadt aufurfabren. Dieß Alles reigte, ftatt ju beruhigen; Rengierige, Um

anfriebene, Unbefchaftigte fammelben fich, und eine große Gabrung fam in die Gemather. Im Abend ichaarte fic bas Bolf in großen haufen vor bem Schloffe und bem Theater; ber Bergog verließ auf biefe Rachricht feine Loge, und eilte in den Bagen; alfobalb erbob fich Gefchrei und Pfeifen; bas Bolt fturmte bem bergoglichen Bagen nach, verfachte ihn aufzuhalten, bie Strange abzufchneiben, und mehrere Stimmen riefen: Rieber mit bem Bergog! Die Schnelligfeit ber Pferbe rettete ibn; er gelangte glaciich in fein Schloß, ließ bie Bugange fperren, ben hof mit Soldaten besegen; die Daffe aber brangte an bas Gitter. indeffen ber Bergog mit gezogenem Degen ju Pferbe erichien; wie um die Soldaten gegen bas Bolf ju fahren; lief aber querft ben General Dergberg rufen. Als biefer ericbien und bas versammelte Bolt zu beruhigen fuchte, erfcholl ibm bas Gefchrei entgegen: Es lebe Bergog Bilbelm! Diefes mar ber Bruber bes Bergogs Rari. Es lebe General Bergberg ! Dazwifchen-tonte untermifcht mit furchtbaren Drobungen gegen ben Bergog: Arbeit! Erlag ber Personalsteuer! Landftanbe! Bergebens bot Bergberg Alles auf, bas Bolt ju befanftigen, und tonnte auch nur mit Dabe ben Bergog von bem Ente fchluffe abbringen, unter bas Bolt aus ben feche gegen baf. felbe gerichteten Ranonen mit Rartatichen feuern zu laffen.

XXXIX. In dieser Lage machten Abgeordnete ber Bürger lange vergebens die bringendsten Borstellungen, eine Bürgergarde errichten zu dürfen, um den Pobel von weisteren Gewaltthätigkeiten abzuhalten; nur auf wiederholtes Drängen und Bitten erlaubte der Herzog die Bewassnung der Bürger mit Sabel und Picken, zugleich mit dem aussprücklichen Besehle, daß sie nicht in die Rähe des Schlosses kommen und keine Schießgewehre sühren sollen. Ehe die Bürgerwache noch gebildet war, gelang es den husaren um Mitternacht die versammelte Menge ohne Blutvergießen zu zerürenen. Der Herzog aber schließ nicht, ließ seine Schäge in ein seines Gewölde des Schlosses bringen, und gab den Besehl, ans der Pulverniederlage über sünstausend

Weniges and ihrem Schape bem Bolle mitzutheilen, bas auch an ben gelehrten Streitigkeiten wenig Theil nahm, aber mit alter einfältiger Treue und Liebe seinen Fürften zugesthan war, wenn biefe nur irgend beutsche Gefinnung und Liebe zu bem Bolle hegten.

XXXVI. Dit wahrhaft rabrenber Begeisterung feierten die Deftreicher, Sachien und Bavern bas Reft ber fanf und zwanzigiabrigen Regierung ibrer Rarften, Beimar bes ein und fanftigjabrige, burch Frendenfeier, fromme Stiftungen, garte Beichente und Bebichte, und es war ein fchoner Mublid ju ichauen, wie febr bas Bolt ben Glauben an Die Beiligfeit ber Regierung und bie alte Liebe bemahrte, und wie es mit Dant gleich wie Geschente jebe auch noch fo fleine Berbefferung, die ihm von Oben berab warb, binnabm, und wie es im Allgemeinen von ben verfabrerifchen Stimmen bes Auslandes und feiler, reigbarer Schriftfieller Diefe schone Anhanglichkeit und Treue unberührt blieb. zeigte fich in Bayern bei bem Tobe bes vielgeliebten Ronigs Maximilian Joseph, ber (13. Oftober 1825) farb, und welchen fein Sohn und Rachfolger im Sinne bes Boltes "bas befte Berg, nannte, unter bem fich Bevern in Glant. Große, Ansehen und Dacht erhoben batte. Aber auch bas erfte Auftreten bes Konigs Ludwig erregte bie großartiguen Ermartungen, Die unmöglich alle erfallt werben tonnten : es begannen barauf fogleich bei bem Regierungsantritte bie weitumfaffenben Plane jur Erfparung und Bereinfachung ber Geschäfte, trefflich ausgeführt burch ben eblen Grafen von Armansperg. Die Muße bes Friedens wnrbe weife gu neuen Schopfungen, vorzüglich im Gebiete ber Runft benant, und bie hauptftadt Runchen erhielt burch bie reichen mabre haft wunderfamen Runftgebilbe in Baufunft, Malerei und bilbenber Runft eine Berühmtheit, die ihr faum eine Stadt bestreiten tann, und fie mit Recht ben tunftreichften Stabten bes Alterthums gleichstellt. Schon unter Maximilian blabte ba eine gut eingerichtete Malerichule burch die beiben ganger, entftanben fcone Gebaube, erhoben fich Runfiftrafen jur Befebung bes Sanbels.

Ronig Lubwig, Freund und Berehrer ber Runk und Biffenschaft, felbft Runftenner und vielfeitig gebilbet, verfeste bie alte lanbeduniverfitat von landsbut, wohin fie Maximilian von Ingolftabt (1800) verlegt batte, nach Dine chen (1826), ließ eine Reihe ber berrlichften Bauten burch Rlenge, Gartner und Andere entfteben, und fahrte mahrhaft eine neue Runftepoche berbei, indem er jur Ausschnichung feiner Gebande die geiftreichften Manner rief; an ihrer Spige fteht Cornelius, burchbrungen von mabrer Runftbegeifterung , ber mit benticher Innigfeit bie Anmnth und Barbe ber Alten verbindet und eine Renge Schaler bile bete, burch welche feine Entwarfe fowohl in ben Bauten bes Ronigs Ludwig ausgefährt, als anch bie Runft burch neue Schopfungen immer mehr Theilnahme bei bem Bolte gewinnt. Reben Cornelius wirften Schnorr und bie beiben Def, ber unerschöpfliche Schwanthaler in plaftischen Gebilben, Stiegelmaier, Quaglio und viele treffliche junge Runftler; in Donden murbe bie Glasmalerei in vollem Glange wieder erwedt; in Preufen glangen Schadow, Schim fel nub Ranch; bie Aunftvereine, bie fich in ber letten Beit in ben großeren Stabten bilbeten, fo wie bie Ranft lerschulen in Bien, Berlin, Daffelborf und Dretten trugen wefentlich jur Anfnahme und Forberung ber Runft bei; auch ber Sinn für Dufit murbe burch Dufitvereine und Lieberfefte wach erhalten, und es fchien fich allmablig im Frieden bas gange Bolf gu erheben; jur Gewaltthat bei Umanberung politischer Berhaltniffe warb es weber burch bringende Rothwendigkeit hingeriffen , noch burch feinen gemäßigten Charafter. Aber fort und fort zeigte es liebevolle thatige Theilnahme an bem geiftigen Erheben frember Bolfer, und als Griechenland feine Retten brach, in welche es Die Earten Jahrhunderte lang jur unverbienten Anechtschaft gefchmiebet hatten: jeigte fich Dentschland vor Anberen in Bort und That rufig, ben belbenmuthigen Rampfern bei-

ţ

1

mfleben, fo wie es auch burch bie Bifbung ber griechlichen Jugend, vorzüglich in Danden burch ben berahmten Gricdenfreund Friedrich Thierich, am meiften bagu beitrag, baff bas gebructte Bolt feine Anechtschaft fublte und geiftige Rraft gewann, fie ju brechen. Dichter und Gefchichtidreiber wetteiferten, die Theilnahme får bas ungladliche Bolf an weden, nub Deutschland zollte ben Enfeln bes heibenvolfes reichlichen Dant bafftr, bag es ihm in Runft und Biffenfchaft taum erreichbare Mufter aufgestellt, und bal nach ber Bibel bie Griechen vorzäglich feine Lehrer und Bilbner jur Menfchlichfeit geworben. Bon allen Gegenben wurten bebeutenbe Gelbbeitrage gesammelt, viele Junglinge und felbft Manner eilten nach Griechenland, am Rampfe gegen bie Tarten Theil ju nehmen, und aberall iprach fich bie lebhaftefte Theilnahme fur bie Befreiung beffelben and, und bautbar werben bie ipateften Gufel noch rabmen, was Lubwig, ber Kronpring von Bavern, fur fie gethan. Aber wie fehr auch bas muthige Ringen ber Briechen um Rreibeit Sobe und Geringe, Gebilbete und felbft Ungebilbete in Deutschland erfrente, fo brachte biefe Theilnahme boch feine Aufregung bervor : bis ploulich ein Ereignif tieferschatternd auf alle Berhaltniffe in Deutschland wirfte, und nachmals gerabe bie entgegengefesten Folgen brachte, als welche fic anfangs bie Aufgeregten verfprachen.

KXXVII. In Frankreich, bem Dentschland seit Jahrbunderten mehr in schlimmer als guter Beziehung nachahmend gesolgt war, hatten mit dem Sturze Napoleous und der Herkellung des Geschlechtes der Bourdonen die Anhänger des Alten sich wieder den ehemaligen Einsuß bei Hofe zu verschaffen gewußt, und waren die Urheber mancher Beränderung geworden, welche den alten Instand wieder herbeisühren sollte, dei welcher Abel und Geistlichseit sich vor der Revolution so wohl, der Burger und Bauer aber um so schlechter befunden hatten. Die Ausgewanderten und von ihren Gatern Bertriebenen wurden nicht bloß entschätigt, sondern in ihre Hände kamen auch bald wieder bie erften reichbefoldeten Aemter, und fcon begannen fie familienweife fich in bem Befit berfelben feftanfeben. Sefuiten fiebelten fich beimifch an, und trieben mit außerem Gottesbienfte großen Prunt, um auf bas Bolt ju wirten; bie tatholischen Geiftlichen faben fich auf bem ebenen Bege, wieder ber erfte Stand ju werben; ber Abel bulbigte ihnen, und verehrte glaubig, außerlich wenigstens, mas fie geboten. Die Barger faben fich wieber gurudgefest, mit Abgaben bart belaben, bie immer mehr zu wachsen brobten. nahm fich bie freie Preffe an, welche von Paris ans, bem wahren bewegenden Mittelpuntte Franfreiche, alle Provingen mit ihren Flug. und Lagsblattern überschwemmte und meift immer aufreigend, fatt rubig untersuchend, über bie gegenwartigen Berhaltniffe fich außerte. Die Bahrung, bie Unjufriedenheit wuchs von Tag ju Tage, bie Regierung that nichts jur Berfohnung, fie war vielmehr gang in ben Sanden bes Abele und ber Geiftlichfeit, bie nur far ibr Beftes forgten; Berordnungen aber Berordnungen erfolgten gang im Sinne, ben alten Buftanb wieber berbeigufahren; bie Preffe warnte, brobte, reigte auf, und als bie Regies rung fie beschrauten wollte, in ber hoffnung, bann leichter alle anderen Befehle burchfegen ju tonnen, brach unter Rarl X. am 27., 28. und 29. Julius 1830 ber berfhmte Aufftand in Baris aus, in welchem ber Ronig, von bem Bolle und ben Soldaten verlaffen, jur Flucht fich gezwungen fab. Dan wollte ibn nicht tobten, begleitete ibn bis an bie Grenge, und bas Bolt mablte einen feiner Bermandten, Ludwig Philipp, Bergog von Orleans, jum Ronige.

Dieses merkwürdige Ereignis blieb nicht ohne Einfluß anf die übrigen Staaten von Europa, zumal die benach, barten, welche seit Jahrhunderten von dorther den Anstos zu mancher Rachahmung genommen hatten. Die Freiheit des Volkes, hieß es, habe gestegt; man musse die gunktige Gelegenheit benüßen, Anderen dasselbs zu verschaffen. Die Fürsten umber waren über die neue Gewaltthat erschrocken, und wusten kaum mehr was zu thun; unterdessen ergossen

fich Schriften und Aufwiegler ans Frankreich in bas benachbarte Holland, welches burch ben Kongreß zu Wien mit Belgien zu einem einzigen Königreiche verbunden wurde, ungeachtet es feit Jahrhunderten durch Religion und politische Berhältnisse getrennt war. Die Belgier, immer mehr Franzosen als Deutsche, ließen sich von der Leidenschaft himreisen, trennten sich von Holland, und erklärten sich für ein unabhängiges Reich. Man ließ es geschehen, um durch einen Kampf gegen dasselbe nicht allgemeinen Krieg herbeizusähren, und die Empörung wanderte immer weiter.

XXXVIII. Solde Aufregung follte Deutschland in feiner bisberigen Rube erschattern, fonnte aber anch jest bas im Gangen biebere und nuchterne Bolf nicht zu blinber Bemaltthat fortreißen, obgleich viele Grande jur Hugufriebenbeit ba waren, und bie Aufwiegler biefe Gelegenbeit nicht unbenatt voraber ließen. Roch war bie verbeißene Berfaffung nicht aberall eingefahrt; Die Preffe lag im barten Zwange, ber Sanbel war burch Schlagbaume gehemmt, und Deutschland in biefer hinficht gerftudelt; noch war und wurde Jahrelang bie freie Schiffahrt auf bem Rheine wicht errungen, und Solland, biefes beutsche Tochterland, wels des ben Deutschen feine Bieberherstellung verbaufte, tonnte und burfte mit fleinlichem Rramerfinne ben Deutschen Die Rabrt bis in bas Meer verfagen: Grande genng jur Ungufriedenbeit; boch brach biefe nur ba offen und mit Gewalt ans, wo noch andere Urfachen bingu famen, bas Boll aufguregen und gleichsam Gewalt mit Sewalt zu vertreiben. Diefes mar befonbere in einigen ber fleineren Staaten Rorb. beutschlands ber gall, und in Braunschweig erhob fich ber Sturm zuerft.

hier fahrte nach dem Tode Friedrich Bilhelms ber Zonig von England die Bormundschaft, und das Land ersholte fich allmählig von den fraheren Leiden, ungeachtet Alles in den alten Formen blieb, und die erneute Laubschaft den Bedürsuffen richt entsprach. Am 23. Oftober 1823 abernahm herzog Karl, an welchem Farft Metternich Spu-

ren einer fconen Seele entbedt haben wollte, mit Bollenbung feines neunzehnten Lebensjahres bie Regierung felbit, auberte nichts in bem bisberigen Bange, nur wollte er bie Landftande ungeachtet banfigen Bittens und Dabnens nicht berufen, und begann einen uneblen Streit mit bem tonige lichen Bormunde, von bem er feine Regentenrechte gefrantt glaubte (67), griff ibn felbft mit Schmabichriften an, lief ben Grafen Manfter, ber fie im Auftrage feines herrn erwieberte, jum Zweitampfe forbern; verfolgte Alle, auf bie er wie immer einen Groll begte, bis auf bas Meußerfte, verfentte fich in niebere tafte, bie Geift und Rorper fcmade. ten, und fuchte auf alle Beife, fetbft jum offenbaren Berberben bes Lanbes, Gelb ansammengnbringen. ftellen blieben unbefest, um bie Befoldung zu ersparen; bie Offiziere mit Wartegelb erhielten, and jum wirflichen Dienft verwendet, nicht mehr; alle offentlichen Bauten murben eingefiellt und ber Bertauf ber Stiftes und Staatsguter verfügt, um bie Privattaffe bes Bergege ju fullen, gleich als abnete er im Beifte, bag feine Berrichaft nur turg fein werbe; er verbot ben Staatsbienern mit ben ganbfianben ju vertebren, und trieb feinen Saß fo weit, feinem Leibe grate ju verbieten, ber Gemablin eines landftanbes argtliche Balfe ju leiften. Das land fenfate, bulbete und fchwieg; ber Ronig von England und Saunover aber brachte feine Sache an den Bunbestag, und biefer entschied, bag Rarl widerrufen folle. Er zogerte, und als er auf neue Rlage und wiederholten Ausspruch nicht langer faumen burfte, that er den Biberruf auf eine fur ben Ronig beleidigende Beife, und blieb feft auf feiner Ertlarung, weiter marbe man nichts von ihm erhalten; überließ bas Land feinen Gunftlingen gur Regierung, und reifete gu Anfang bes Jahres

<sup>(17)</sup> Beil der Konig, der die Sinnesweise des herzogs wohl kannte, die Bormundschaft, jedoch mit Genehmigung Rarls, ein Jahr langer geführt und ihm dann orft die Regierung übergeben hatte, als Kurk Metternich vermittelte.

1830 nach Paris, fich von feinen gefammeiten Schägen in vergungen.

Me er bort bie große Staatsumwälzung fab, und man ihm felbit ant feinem Reifewagen bie Baffen jum Rampfe nabm, gerieth er in große Kurcht, bag er eiligft bie Stadt verließ, und obne Begleitung in Briffel anfam, wobin er einen Theil bes Beges fogar ju Fuß gemacht haben foll. and bier fab er mit Schreden, balb nach feiner Antunft, Um. maljung und Rampf, und eilte nach feiner hamptftabt Bramichweig jurid, mo er obne Geprange und Begräffung und mur in Begleitung eines neuen Gauftlinge am 13. Mug. anlangte. Die allgemeine Stimmung war nicht fur ibn; bas tanb batte wahrend bes Sommere burch Baffer , Diffwachs und Sagelichlag gelitten, um fo mehr erwartete man jest von ihm Milbe und Unterftugung. Statt beffen zeigte er fich berrifch, folg, ließ fich burch Spaber alle Menferungen aber feine Regierung berichten, lebte in beftanbiger gurcht, und ruhmte fich boch, jeben Aufruhr mit Gewalt fcnell unterbracten zu wollen. Bu gleicher Zeit frantte er bie verbienteften Danner bis jum Tobe, und foll, als er wirftich burch ausgesuchten Sohn ben Tob bes Dberftallmeifters von Depnhaufen beforbert batte, noch an bem Leichname frevelnd geaußert baben: 3ch muß mich an Leichen gewohnen. Golche Borte gingen von Mund ju Rund, erfauten bas berg mit Rummer und Schreden; bie niebrigften Bolistiaffen obne Arbeit faben mit Bangen bem Minter entgegen, und brateten; fatt ber hoffnung auf Bulfe verbreitete fich bas Gerucht Bon einer neuen Reife bes Bergogs. Da begaben fic am 1. September Abgeordnete ber Burgerichaft ju ibm, ftellten bie bebrangte lage bes Bolfes bar, baten um 216bulfe und zugleich um Berufung ber Lanbftande; Rarl ants wortete andweichend, bewilligte Richts, ruftete wie bei Gefabr eines Aufruhre, berief bie Benrlaubten ein, befahl ber Befatung, fcharf ju laben, und am 6. September fechegebn Ranonen auf einem öffentlichen Plate ber Stadt aufzufabren. Dieß Ales reitte, ftatt ju berubigen; Rengierige, Um-

jufriebene, Unbeschäftigte fammelten fich, und eine große Gahrung fam in bie Gemather. Am Abend ichaarte fich bas Bolf in großen haufen vor bem Schloffe unb. bem Theater; ber Bergog verließ auf biefe Rachricht feine Loge, und eilte in ben Bagen; alfobalb erbob fich Gefchrei und Pfeifen; bas Bolt fturmte bem bergoglichen Bagen nach, verfachte ibn aufzubalten, bie Strange abzuschneiben, und mehrere Stimmen riefen: Rieber mit bem Bergog! Schnelligfeit ber Pferbe rettete ibn; er gelangte glacifc in fein Schloß, ließ bie Bugange fperren, ben Sof mit Soldaten bofegen; bie Daffe aber brangte an bas Gitter, inbeffen ber Bergog mit gezogenem Degen ju Pferbe erichien; wie um die Golbaten gegen bas Bolf ju fabren; lief aber querft ben General Dergberg rufen. Als biefer erichien und bas versammelte Bolt ju beruhigen fuchte, erscholl ibm bas Befchrei entgegen: Es lebe Bergog Bilbelm! Diefes mar ber Bruber bes Bergogs Lari. Es lebe General Bergberg ! Dagwifchen tonte untermifcht mit furchtbaren Drobungen gegen ben Bergog: Arbeit! Erlaß ber Personalsteuer! Lanbftanbel Bergebens bot Bergberg Mes auf, bas Bolt in befanftigen, nub tonnte auch nur mit Dabe ben Bergog von bem Entichluffe abbringen, unter bas Bolt aus ben fede gegen bafe felbe gerichteten Ranonen mit Rartatfchen feuern zu laffen.

RXXIX. In dieser Lage machten Abgeordnete ber Barger lange vergebens die bringendsten Borstollungen, eine Bargergarde errichten zu barfen, um den Pobel von weisteren Gewaltthätigkeiten abzuhalten; nur auf wiederholtes Drängen und Bitten erlaubte der Herzog die Bewassnung der Barger mit Sabel und Picken, zugleich mit dem aussprücklichen Besehle, daß sie nicht in die Rahe des Schlosses kommen und keine Schießgewehre sahren sollen. Ehe die Bargerwache noch gebildet war, gelang es den husaren um Mitternacht die versammelte Menge ohne Blutvergießen zu zerstreuen. Der Herzog aber schlosses bringen, und gab den Besehl, ans der Pulverniederlage über sunfangend

Pfund nach ber Megybien-Rivche ju ichaffen , und ließ bie Barger, beren Saufer bem Schloffe gegenaber waren, mab. nen, ihre Sachen in Sicherheit gu bringen; benn bei einem neuen Auflaufe merbe er unfehlbar bab fdwere Beidag gebranchen laffen. Diefes machte erft bie Gabrung am Rorgen allgemein, und ein nnerfchrodener Barger brangte fich bis ju bem erschrochenen Derroge vor, und machte ibm bie wirtfamften Borftollungen , im Ramen feiner Mitbarger, bağ ber Berzog nicht leben und Eigenthum gefährben mige, und biefer befahl, bas Pulver wieder zu entfernen. erft nach wieberholter Abweifung ließ er barauf bie Abgeordneten bes Bargerrathes vor fich, bie ibn von ber berrichen ben Gabrung benachrichteten, worauf er funftaufenb Thaler får bie Urmen verfprach; auf bie Bitten um Bernfung ber Lanbftanbe nicht antwortete, und angerte, bas Schlof werbe er felbft ju fchagen wiffen. In bufterer Stimmung ging bas Bolt vor bem Schloffe umber, bie Daffe mehrte fich mit jebem Angenblicke; ba ruftete ber Bergog jur Abreife, lief bie gefammte Bejagung im Dofe aufftellen, und gab an Bergberg ben Befehl, bei ber erften Unruhe auf bas Bolt ichießen ju laffen, mogegen ber General vergebliche Borftellungen machte, und enblich erflarte, er werbe nur bann auf bas Bolt feuern laffen, wenn ber Bergog neben ibm flebend ben Befehl bagu ertheile. Dit Anbruch ber Racht sammelten fich immer großere Saufen, fie fchienen bie Abficht bes Bergogs ju abnen, und feine Reife binbern ju mollen, und mabrend ein wildes Gefdrei vor bem Schlofe bofe ericholl, und bie Ginen bes Bergogs Ramenszug ans bem eifernen Gitter brachen, fuchten Andere burch bie Rebengebaube in bas Schloß zu bringen. Jest entfchloß fic Rarl gur eiligen Rlucht, ließ fich von bem größten Theile ber anwesenben Soldaten begleiten, und entfam gladlich, wahrend bie Menge nur in ben Schlofgarten und in bas Schlof felbft einbrach, im wilben Grimme Alles ber Bernich. tung weihte, und mit Kadeln bas Gebäude in Klammen Rectte. herzberg, ber unnothiges Blutvergießen binbern und ben

aufgereaten Bobel nicht noch mehr reizen wollte, jog fich mit feinen Golbaten fanafam mrad, und bie wilbefte Rachfucht wathete barauf obne Schen und Bagel. Ale Auftalten, ben Braub ju lofden, wurden burd bie emporte Denne vereitelt, welche beftandig rief: Das Schlof muß brennen! freudig jufchante und burd fein Berfprechen jur Rettung vermocht werben fonnte. Rur bie Schanfammer und Sils bergewolbe gelang es, bem Berberben zu entzieben. Um abulichen Auftritten an begegnen, bewaffneten fich bie Barger, burchzogen in Abtheilungen bie Stadt, fiellten fic auf ben offentlichen Diagen auf, und forgten far Sicherheit; ber Anbichuß ber landftande verbieß beren Bufammenberufung in ber nachsten Beit, und als am 10. September um Dittag bie Rachricht fam, Bergog Bilbelm fei auf bem Luft foloffe Richmont, in ber Rabe ber Stabt, angefommen, entftand eine allgemeine freudige Bewegung; man jog ihm entgegen, und bolte ibn mit Jubel ein; burch ibn, ben Geliebten und Erfehnten, ber aus Berlin, mo er in preußis fchen Dienften ftand, jur Ansgleichung berbeigeeilt mar, schien in Aller Gemather Bernhigung zu tommen, und was vorber fich jeder nur ftill gefagt, fprach man jest offen and: Bilbelm foll bie Regierung fatt feines Brubers über-Um biefes baten querft bie Barger ber Stadt Braunschweig (12. September), bann richteten am 22. September alle Stadte bes Landes eine gleiche Abreffe an bie Stande, und entwickelten in fraftiger Darftellung ibre Grande und legten bas bisberige Balten Rarls ichonnnasios aller Belt vor Augen (\*\*). 9m 28. September erflarte ber herzog, bag er bis auf Beiteres bem bringenben Bunfche bes Bolfes gemag bie Regierung abernehme, bingufagenb, baß er fich bemaben werbe, bie Buftimmang feines Brubers ju erhalten; jugleich begann er, bie nothigften Berbefferungen ju machen, bas verhafte Minifterium burch ein anbe-

<sup>(18)</sup> Roch: Der Aufftand in Braunschweig am 6. u. 7. Sept., seine nachsten Beranlaffungen u. s. w.

reg ju erfeben, und aberall Kraft und Thatigkeit jur Derftellung ber Rube und Orbnung ju entwickeln. Auf war unterbeffen nach England geeilt, bemabte fich eber bort vergebens ben Ronig får fich ju gewinnen, ber im Gegentheile ibn jur freiwilligen Abbantung gegen auftanbige Entichabigung vermogen wollte. Diefes gelang nicht; Derton Rarl verließ unwillig England, und wahrend man ibn auf bem Bege nach Italien glaubte, borte man plotlich, er fei an ber Grenze feines herzogthumes angetommen, und beebfichtige, mit Gewalt einzubringen und fich ber Regierung wieber ju bemachtigen. Auf bieles Geracht verfammelte fich, bie Bargergarbe, und fprach unter freiem himmel bas feierliche Gelabbe aus, Rarl nie wieber ale Canbesperen zu erkennen, bem herzoge Wilhelm bagegen Trene und Geborfam bis zum Tobe zu leiften. Bugleich ruftete man fich ben geinb ju empfangen, hielt Spabe auf alle Umtriebe, und ergriff einen Abenteurer, welchen ber herzog Rarl mit offenen Rundichreiben ausgeschickt batte mit ben großmutbigften und feltfamften Berfprechen, wenn die Barger ibn wie ber aufnehmen warden. Ale barauf am 29. Rovember ber herzog wirklich an ber Grenze in bem prengischen Stabtden Ellrich mit wenigen jufammengelaufenen und burch reiche Gelbspenden gewonnenen Menfchen erfchien, und bie Solbaten, welche ibm ben Gingang wehrten, burch Beripreden an fich loden wollte, und er bem Offiziere, welcher bie Grenze bewachte, feine Untrene vormarf, antworte biefer: 3ch und bie Solbaten haben nicht Eure Durchlaucht, fonbern Sie haben und und bas land verlaffeng ließ bann, als ber Bergog mit Bemalt vorbringen wollte, feine Leute anschlagen. Da wendete Rarl fein Rof um, und eilte gurud, um, wie er fagte, bas Blut feiner Unterthanen nicht au vergießen, und tam in bem trauriaften, Mitleib erregenben Buftande in Gotha an, von mo er ju biefer verungladten Unternehmung ausgegangen mar. Auf biefe Borgange entschied ber Bunbestag, und man nahm es fur eine gute Borbebeutung, baß er bespotische ungezügelte Gewalt nicht gut heiße, und er erklarte am 2. Dezember nach reiflicher Ueberlegung und in der Ueberzeugung von der ganzlichen Regierungsunfähigkeit des Herzogs Karl, daß Wilhelm die Regierung dis auf Weiteres übernehmen solle, um Rube und Sicherheit herzustellen; und die entscheldende Anordnung des Herzogthums bleibe dem welsischen Hause überlassen (18). So wurde der Friede in diesem Lande wieder herzestellt, und Herzog Wilhelm erklarte öffentlich: ein geregeltes Fortschreiten zum Besseren werde die Richtschunr seines Strebens sein.

XL. Aus abulichen, wenn auch geringeren, Urfachen entftanben Unruben in Churbeffen, wo nach bem Tobe bes alten Courfurften (1821) fein Sobn Bilbelm II. die Regierung abernommen, die Bopfe abgefchafft, fouft aber Ales im alten Zustande gelaffen batte. Die Raufer ber Staate. gåter blieben unentichabigt, und wurden mit ihrer Rlage von bem Bunbestage abgewiefen; bie Stanbe wurden nicht wieber berufen, und mannichfacher Druck, verzüglich von ber Polizei, laftete immer fcwerer auf ben Unterthanen; bagu mar bie Preffe fortwährend in ben engften Reffeln, Musipaber aberall, welche alle Meugerungen, mabre und bagu erbichtete, berichteten; es fehlte auch wirtlich nicht an berben Borten aber bie Regierung und ben Churfarften, ber ju benjenigen beutschen Farften gebort, von welchen ber ehrliche Juftus Mofer fagt: fie gleichen italienischen Bemalben, nm bie Sochachtung gegen fie nicht zu verlieven, muß man fie niemals zu nabe betrachten (60). Geit langer Beit lebte er von feiner Gemablin und bem Churpringen getrennt, mit ber Grafin Reichenbach, welche auf die offente liden Gefchafte einen abergroßen Ginfluß abte, und bei bem Bolte verhaft mar; eine icheinbare Beridhnung bes Chutfarften mit feiner Gemablin gewann ibm die Liebe bes

<sup>(5&</sup>quot;) Rlüber: Fortsetzung ber Quellenfammlung jum offentl. Recht bes beutschen Bundes. G. 17.

<sup>(40)</sup> Blatter für literar. Unterhaltung 3. 1881. Rr. 270.

Bolfes nicht, und fein obnebin fcon miftranifdet Gemutb wurde burch Profbriefe, welche ibm von verfchiedenen Seiten und bieber noch unbefannten Berionen aufamen, noch verschloffener, und Aurcht und Difbehagen bemachtigte fich feiner Seele. Er war im Babe ju Rarisbab, als bie große Ummalgung in Frantreich die Sarften erfchrechte, und fcon auf bem Radwege in Gifenach, ale in Raffel ein Boltbanie Rand entftand (6. September), in welchem bie Baderlaben gertrammert wurden, was aber nur bie Rolge ber noch immer herrschenden ganftischen Difbrauche war. Das mutbiee entschloffene Anftreten bes Churpringen, ber bamals in Raffel war, und bie Thatigfeit und Umficht bes Stadtrathes zugleich mit ber Bewaffnung ber Barger jur Danbhabung ber Ordnung binberten weitere Unruben; ber Churfark fam baranf (12. September) nach Raffel, Die Grafin Reichen bach blieb in Gifenach. Aber nun wurde Bunfch und Bitte um Berufung ber lanbftanbe immer bringenber; erft antwortete ber Churfarft ausweichend, bann auf neues Drangen wills fåbrig; er begab fich von ber Bilbelmibbe unter aroftem Jubel bes Boltes nach Raffel, erflarte, bag auch bie bisber von ber Bertretung ausgeschloffenen Provingen Danen und Rulba an ben Bablen Theil nehmen follten; befahl aber an gleicher Beit, in jenen Provinzen alle Baffen abanliefern, berief bie Beurlaubten ein, und umgab Raffel in einem Salbfreife mit Bewaffneten. Daraber entftand große Gabrung , und als er um biefe Beit ben Abgeordneten von hanan bie Gewährung ihrer Bitte um Abichaffung ber Mauth verweigerte, wurben in ber Racht bes 24. Septemb. alle Bollftatten in Sanau und au ben Grangen gerftort. Diefer Sturm wurde burch bas Ericheinen bes Churpeinzen und bie Bewegung in einigen Dorfern burch bas Ginfdreis ten ber Solbaten fchuell geenbet; body banerte bie Gaprung fort, und offenbarte fich balb bie balb ba ohne Bebentung und Erfolg. Die Errichtung von Bargergarben trug viel jur herstellung und Sandhabung ber Rube bei. Die Stande hielten am 16. Oftober ibre erfte Berfammlung; bie Ebrenl

į

Ì

mache leifteten Burger, und ale biefen ber Stadtfommanbant Leftberg auseinander zu geben befahl, ware er in bem barüber entftandenen Auflaufe beinabe umgefommen. 5. Jauner 1831 unterzeichnete ber Churffteft bie nene wiels fach verbefferte Berfaffungenrinnbe; fie murbe feierlich und mit mabrer Theilnahme beschworen; and die bandlichen Berbaltniffe bes Churfurften fchienen fich milb auszugleichen; bie Churffrftin tehrte am 8. Janner gurad, und Alles war noch voll Arende über biefe Greigniffe: als bie Grafin Reidenbach (11. Janner) auf ber Wilhelmstobe eintraf. Diefer Schritt, jest gethan, emporte die Gemather felbit ber Gemaßigften; icon vorber waren gegen fie bie beftigften Anbe falle manblich und in Schriften geschehen; fcon im Rovember hatte man ben Churfurften gebeten, ber Brafin bie Rodfebr nach Raffel nicht mehr zu geftatten; jest erhob fich brobende Bewegung, Die Grafin reifete wieder ab, aber and ber Churfarft verließ Raffel, begab fich nach Sanan, und erflarte, nicht eber nach Raffel guradtebren gn. wollen, bis fich ein anderer Geift bei beffen Bewohnern gezeigt batte. Dag an allen biefen Borgangen bie Parteien bes Bofes felbft ben wichtigften Antheil batten, ift nicht zu verfennen.

XLI. Die Bewegung, welche in Churheffen sich an ben Grenzen zegen die Zollanstalten erhoben, theilte sich auch dem Großherzogthume Pessen mit, wo am 6. April 1830 Ludwig I. gestorben und bessen Sohn, Ludwig II., gesolgt war. Der Perzog vertagte gleich aufangs die Stände, und berief sie am 16. Juli wieder ein, neue Geldbewille gungen verlangend, während das Bolt auf Erleichterung hoffte. Roch waren die Stände versammelt, als die Unruhen von Churhessen her sich verbreiteten, und unter dem Pobel bald Anhänger sanden, welche auf die Zoslanstalten und die Wohnungen vielsach verhaßter Stundesherren und Beamten, welche oft drückende Willfür übten, losssämmen, und mit Zerstörung des Eigenthums gemeine Dieberei verbanden. Bald vermehrte sich die Masse, theilte sich dann, und zog raubend und vernichtend durch die Dörfer, ohne Ansührer

und ohne irgend einen politischen Zweck, als bloß ben perfonlicher Rache und ber Aufhebung ber Manthen. Pobel fand aber felbft unter bem reblichen Bolfe beftigen Biberfand, und die Dorfer Gobel und Bolfersbeim tampften muthig gegen die Emporer, und verfolgten fie, fo bag fle fich fcon gerftreuten, ale die Regierung ein Rriegegefet erlieft, ben Oberbefehl über bas beer bem Pringen Emil abertrug, und aberall, wo Meuterer mit ben Baffen in ber Dand ergriffen murben , ftanbrechtliches Berfahren amordnete. Die Goldaten jogen nun in die beunrubigten Gegenben, tamen nach Gobel, beffen Ginwohner erft Tags zuvor (30. Septemb.) fo tapfer gegen ben Pobel gefumpft batten, und abten bier, ale maren noch Aufwiegler angegen, emperenbe Gewaltthaten, an beren Rolgen mehrere Dorfbemob-Deffentliche Blatter melbeten, man mare auf ner farben. Emporer gestoßen; ber wirkliche Thatbestand wurde in benfelben nie mitgetheilt, bie falfche Rachricht nie wiberrufen; auf bie gerechte und bringende Klage ber Beschäbigten zwar Untersuchung versprochen und gehalten, mehrere Solbaten wirtlich ftrafwarbig befunden, aber entschulbigt, ale batten fie bie Aubschweifungen nur im Raufche begangen, bie gange Sache nur als ein ungludliches Digverftandnif bebanbelt, und bie Berurtheilten ganz unbedeutend geftraft (61), wodurch im herzen bes Bolfes großes Diftranen jurade blieb. Doch wurden am 21. April 1831 bie guteberrlichen Arobnben mit wenigen Ausuahmen aufgehoben, und die Bauern jur Leiftung einer Gelbsumme als Arobuderfat verpflichtet.

In Sachsen, mit bem alten Rernvolke, welches eine reiche Geschichte hatte, und brüderlich manches Unglud gestheilt hatte, aber burch ben Rongreß zu Wien seiner einen Salfte beraubt war, galten noch ganz die alten reichestandisschen Formen ans dem vorigen Jahrhunderte, und weder Friedrich August, noch fein Bruder und Nachsolger der schon

<sup>(61)</sup> Mengels Tafchenb. ber neueften Gefch, 3, 1881. 81.

greife Rouig Union tounten fich von benfelben entwohnen, obgleich fie in ber nenen Beit vielfach bie Entwickelung bes Bolles bemmten, und mancher Drud laftete von alten Beiten fchwer; ber landtag forderte nichts; felbst bie bringendfen Berbefferungen, welche bie Zeit forberte, verschob man, und fo war vielfacher Same ber Ungufriebenheit ausgestreut, bie burch bas Berbot, ben Jahrestag bes Mugsburger Glaubenebetenntniffes mit Rufit und Kenerwert ju feiern (Junius), und burch manche gunftifche Ginrichtung, und eine brudenbe Polizei genabrt wurde, und fich auch vielfach tund that, vorzüglich in Leipzig, wo man ben verhaften Beamten bie Um weiteren Unruben und ber Bugello-Kenster einwarf. figteit bes Pobels ju bammen, ber feine Angriffe fortfette, und felbft manche Saufer gerftorte, braugen bie Burger auf Bildung einer Rationalgarde, Abfegung ber am meiften verhaßten Beamten, Berminberung ber Abgaben. Die Bebor. ben wichen ber Uebermacht, und gewährten Alles. Beispiel wirfte auf Dredben, bier bilbete fich ein formlicher Aufftand, und am 9. September brangen zwei Bolfsbaufen von Unfahrern geleitet in Die Stadt ein, gertrammerten bie Renfter ber Schloftmache und ber tatholifchen Geiftlichfeit, vermufteten und gundeten bas Polizeigebaube und Ratbbans an, um bie Inbelfeier ber Mugbburger Ronfession, wie fie fagten, nachzubolen. Der Aufruhr bauerte fort, bie beranradenden Goldaten wurden mit einem Steinhagel empfangen und jurudgeschlagen, und nur ber Burgergarbe gelang es, gegen Morgen bie Orbnung berzuftellen. Auch in anberen Stabten, Chemnig und Bangen, erhoben fich Unruben, bas Bolt verlangte bringende Abbulfe feiner Befchmer. ben. Auf biefen Borgang ertlarte Ronig Anton feinen Reffen Friedrich Anguit, auf ben bas Bolt vertraute, und von bem man teine feindliche Gefinnung gegen bie protestantische Lebre ermartete, jum Mitregenten; biefes und bie Entlaf. fung bes Minifters Ginfiebel, ber bem gangen gande und porguglich ben Dresbenern wegen feines Monopols im Gifenhandel verhaßt mar, fo wie bie Ertlarung bes Mitregenten Beid. d. Dentiden. IV.

überlegte, berieth gang in benticher zogernber Beife, fprach von Bewahrung ber Treue gegen ben Ronig, fchidte Abgeordnete nach Saunover, wo man, wie ohne alle Abnung eines folden Greigniffes, bei ber Rachricht hechft erfannt und überrafcht ichien, um bie Bitten und Banfche ber Stadt vorzutragen. Diefes wurde gemahrt, Bieles, and bie Anfunft bes Bergogs von Cambridge nach Gottingen, versprochen, um ben Stand ber Dinge felbft gu unterfuchen; gerechten Beschwerben wolle man bereitwillig abbelfen; aber augleich murbe ftrenge befohlen, fogleich jur alten Orbnung wrudufebren, und bie getroffenen neuen Ginrichtungen, bie nur von ber Regierung ausgeben tonnen, ju vernichten. Anfange ftraubte man fich, fchmur feft ausunharren; als aber Golbaten von allen Seiten gegen bie wiberfpenftige Stadt heranrudten, und Aufforderungen jur Uebergabe geichaben, wantten fcon Biele, bald fab man nur bas leste Beil in ber Uebergabe, Die vorzäglichften Urheber und Theils nehmer der Unruhen entfloben, und am 16. Januer war bie Rube wieder bergeftellt; gegen abnliche Bemegungen wurde mit ben ftrengften Dafregeln gebrobt. Der Erfolg war, bag bie Regierung in einem Umlaufschreiben vom 27. Banner an alle Obrigfeiten bes Ronigreiche felbft geffanb. bag ihr bie hoffnungen , Bunfche und Befchwerben ber Einmohner beinabe ganglich verborgen gemefen; Graf Ranfter wurde am 12. Februar entlaffen, ber bergog von Cambribge jum Bicetonig ernannt, bie allgemeine Stanbeverfammlung gur allmähligen Ginführung ber nothigen Berbef. ferungen berufen und eröffnet (Anfang Dars 1831), unb. abgleich bas 3weifammerfuftem auch bier eingeführt und bem Abel baburch ein großes Uebergewicht eingeraumt marb. gewährte boch bie Regierung felbft fcon bedeutenbe Berbefferungen in bem vorgelegten Staatsentwurfe, beren vornehmften Bedingungen mit benen ber anberen tonftitutionellen Staaten Deutschlands beinahe gleich find; barin ift anch ausbrudlich bestimmt: Jeber mundige Staatsburger bat bas Recht ber Bittftellung (Petition) bei bem Souverain und

allen Laubesbehörden. Der Bauernstand wurde bei ber Erdsfinung bes neuen Landtages (Mai 1832) durch fünfzehn Abgeordnete vertreten. Im Laufe ber Berhandlungen zeigte sich großer Freimuth der zweiten Kammer, welche dem Abel gegenüber mehr Rechte ansprach, als dieser gewähren wollte, und während jene vorwärts strebte, und immer mehrere und größere Zugeständnisse für das Bolt verlangte, suchte die erste Kammer sest an dem Bestehenden zu halten und zu retten, was zu retten nur immer möglich wäre, und die Regierung hielt vor Allem sest auf dem wichtigen Grundssatz, daß sie die Berfassung gewährt habe, und daß dieselbe nicht durch gegenseitiges Einverständnis und freie Bereinigung zwischen Fürsten und Bolt entstanden sei, und jede Berbesserung nothwendig von ihr ausgehen müsse.

Go war im Allgemeinen Die Lage ber fleines ren norblichen beutschen Staaten febr bewegt, mabrent im Suben noch Rube berrichte, und bie allgemeine Erwartung in Baben und Bavern auf bie Eroffnung bee Canbtage gerichtet war. In Bayern rief ber Minifter bes Inneren, ber als Dichter befannte Ebuard von Schent, aus übergroßer Mengfilichkeit vor ber Aufregung im Norden, Die fich auch allmablig nach Guden fortbreitete, durch übereilte Berfugungen erft bie Bewegung berbei, bie er burch freies offer nes und muthiges Bertrauen auf ben bieberen Charafter ber Bapern gewiß für immer batte entfernen tonnen. batte auch bier die Preffe angefangen die Schranfen ber Ordnung und rubigen Entwidelung ju brechen, und Dr. Birth eiferte bald in maßlofer Ruhnheit gegen alles Beftebenbe, und fuchte offen und verfledt die Schritte ber Regierung ju verbachtigen und gegen fie aufzureigen; boch fand er im Bolte wenig Anflang, bas feinem Ronige tren erges ben, vorzäglich nur gegen Drud mancher Beamten flagte. Um nun die Preffe gang ju feffeln, und bie Befahr von baber abzuwenden, erschien am 28. Janner 1831 ein ftrens ges Benfurebift, und von bem berufenen ganbtag murben manche Abgeordnete als Staatsbiener ausgeschloffen, weil

ihre Reben und Unfichten von fraberen Beiten ber ber Regierung nicht gefallen mochten, und man von ihnen großen Ginfluß auf ben Bang ber Berbandlungen farchtete. Diefe Berfågung regte erft- auf, in offentlichen Blattern murbe bie Sache bitter befprochen; die zwelte Rammer verwarf mit großer Stimmenmehrheit das Benfurebift als verfaffungewibrig und eiferte fo gegen ben Urbeber beffelben, ben Dinifter Schent, bag er feine Entlaffung nabm und erhielt (22. Rai 1831). Unterbeffen batten bie Berhandlungen einen immer rafderen Bang genommen; im Gifer Erfparniffe ju machen, Alles ju beffern, nen ju geftalten, aberfah man nicht bloß bie nothige Rlugbeit, man vergaß fogar, baß alle Borfchlage nur von ber Regierung andgeben follten, murbe im Biberfpruche immer lauter und fühner, und manche Abgeorbnete fchienen fich nur hervorzuthun, um ben Beifall ber Menge ju gewinnen; getaufchter Chrgeis, gefrantte Gitelleit, Durft nach Gold und Auszeichnung und alle felbfinchtigen Leibenschaften wenbeten fich bamale an bas Bolt, und verbachtigten bie Regierung, ftatt fie ju unterftuben. Je beftiger bie zweite Rammer vorschritt, um fo ftarfer widerfeste fich Die erfte, und es fchien ber landtag ohne Erfolg fic anfichen zu müffen.

Bu berselben Zeit waren die Abgeordneten bes Großberzogthums Baden auf dem Landtage versammelt, der am
17. März unter sehr günstigen Borbedeutungen eröffnet und
fortgesett wurde; der Großberzog Ludwig war am 30. März
gekorden, und Leopold ihm gesolgt, der sich dem Botte geneigt und bereit zeigte, zu bessern und zu helsen, wo er
nur konnte, daß er mit Recht den Zunamen der Bürgerfreundliche erbielt. Manches, was unter der vorigen Regierung das Bolt gedrückt und beleidigt hatte, suchte er allmählig zu entsernen, auszugleichen, und als die Ständeversammlung eröffnet war, welche dießmal aus beinahe
lauter anerkannt freisinnigen Männern bestand, wurden von
der Regierung mehrere sehr schone und vortheilhafte Geseversorschläge zur Präfung vorgelegt, über Aussehung der

Stnatsfrobuben, Berbefferung ber Gerechtigfeitenflege, einer Stabteordnung und andere wichtige Gegenkande; beffen ungeachtet zeigten fich bie Mitglieder ber zweiten Rammer damit noch nicht befriedigt, es brangte ein neuer Borfchlag ben anderen, und oft wurde gerade auf bas, mas får ben Angenblid minder wichtig mar, bas meifte Gewicht gelegt, und in langen Erorterungen Gelb und Beit vergendet, und burch ungeitige, untluge Andfalle auf frembe Regierungen beren Born erregt. Richt jufrieden aber Begenftande ibres Laudes fich zu berathen, mobei ibnen die Regierung willfabrig in ben meiften Dingen entgegen tam, abernahmen fie fich; die Abgeordneten behnten ihre Reben und Antrage auf Die Angelegenheiten bes dentschen Bunbes aus, vergaßen, bag ber beutiche Bund ein Bund ber Rurften und nur von biefen gefchloffen fei, thaten, ale ob bie beutfchen Boltoftamme ibn gefchloffen und bilben mußten, und brangen gerade damals auf Ginfahrung der Preffreiheit, als biefe wahrhaft beftand, und fich in wenig edlen gruchten ju ertennen gab.

XI.IV. Denn gerade bamals überschritt die Presse alles Maß, und es war nicht bloß jeder Hochgestellte, sondern der Monarch selbst persoulichen Angrissen bloßgestellt; alle Rechtlichen und Gutgesinnten traten wie scheu und besschämt zurück aus einer Gesellschaft, wo Alles herrschte, nur nicht Anstand, Sitte, Kenntnis und Gerechtigkeit (64), und so geriethen die öffentlichen Zeitblätter in die Hande ersbärmlicher, rober Nabulissen, die im jugendlichen Uebermuthe und oft mit wahrem Tollsinne alle Schranken der Ordnung frech umstärzten, Privatsachen zu öffentlichen machten, und über alles Alte, weil es alt war, mit Spott und Hohn hersielen. Alle ruhige und ernste Forschung und Darstellung schien aus diesen Schristen verbaunt, und im sprudelnden, seichten Wortschwall häusten sie Kränkung auf Kränkung, und nicht selten war ihr offenes und geheimes

<sup>(44)</sup> Beigel: Briefe vom Rhein.

Loofungewort: ein Freiflaat aller bentschen Stamme. Der angesessene Burger, jeder Begüterte, jeder Lalentvolle, der durch Fleiß und Thatigkeit sich sein Loos gegründet, blieb dem Areiben fremd, da nun gerade diese durch den platischen Umsturz am meisten verlieren musten. Ehre und gelde gierige Rechtsauwälte, gebildet in romischen Kunken und aberfließend vom betändenden Wortschwalle, oder brausertopsische Jänglinge, die aus der Schriftsellerei ein Gewerbe machten, und denen alles seil war, überboten sich einander in Umwälzungsversuchen und dem hervorrusen alter Formen, vorzäglich Eines Deutschlands.

Die beiben größeren beutschen Staaten, Deftreich und Preugen, mabrten gwar mit großer Rraft und Umficht bie bestehende Ordnung im Inneren, und hielten ben angellofen Beift ber freien Preffe gludlich ab, und granbeten tren und feft im allmähligen Fortichreiten jum Befferen manche gute neue Ginrichtung; aber fur fie fchien ein weit geftiprlicherer Reind von Augen ju tommen, ber bas Befteben ber beiben Staaten felbft gefahrden fonnte: ber Aufftand in Dolen. Die große Umwaljung in Frantreich, diefem far Polen oft freundlich gefinnten Laube, wirfte auf bie Gemather mit unwiderstehlicher Gewalt. Roch war bie Bunbe und ber Schmerz aber ben Untergang bes felbftftanbigen Bolens nicht vernarbt; bie ruffifche Regierung batte gwar Danches getban, bas land ju erheben, aber es mar nur ein Rebenland von Rufland, von biefem beberricht, bie Dolen ben Ruffen in mehr als einer hinficht in ihrem eigenen Lande nachgefest. Schon biefes Gefühl mar bradent, bagu tamen in ber Sauptftabt Barichau noch andere eigenthämliche Urfachen zur Ungnfriedenheit, welche, wie bier unlaugbar ift, burch Abgefandte frangofischer Bereine und aufregende Briefe genabrt wurde, bag endlich ber Aufftanb wirklich ausbrach, und ber Groffurft Ronftantin, nachdem feine Leibwache größtentheils ermorbet mar, nur mit Dabe entfam. gleich erhoben fich, wie verabrebet, beinabe alle ebemals polnischen Provinzen, bie unter Rugland fanden, felbft

jene, die ichon fraber abgetreten waren, und es warb wie ber ein felbstftanbiges Polen ausgerufen. Im furchtbaren begeisterten Rampfe watheten fie mabrhaft gegen bie ruffe fche Uebermacht, errangen Sieg auf Sieg, daß gang Europa ftannend auf fie fchaute. Aber Preugen und Deftreich mußten fich mabren, bag ber Krieg nicht auch ihr Gebiet ergriffe, benn fie befagen Theile von Polen von jener großen Schuldtheilung ber, und bas Mitgefabl ber Volen gegen ihre Braber mar fo groß, bag bie bes bftreichifchen Umtheiles, dazu auch Ungarn, aus Dankbarkeit fur alte ihnen von Polen erzeigte Bobitbaten, belfen wollten. Die Regies rung tounte fein Gebor geben, um nicht offenen Rrieg mit Rufland berbeigufahren; fie verbot felbft bie Theilnahme am Rampfe, ichien aber nicht hindern ju tonnen, bag nicht mehrere bewaffnete Saufen nach Bolen jogen, und gegen Die Ruffen mitftritten. Sonft hielt Deftreich ftrenge Unparteifichteit; nicht fo Preugen, bas feit bem Rampf gegen Rapoleon fich immer mehr mit Rugland zu befreunden ichien, und jest unzweideutigen Autheil fur baffelbe nahm, ohne gerade mit Baffen gegen bie Polen zu tampfen. Einzelne gefichtete Beerschaaren ber Polen mußten bei ihrem Gintritte in Dreußen bie Baffen nieberlegen, und erhielten fie nicht wieber; bie Ruffen nahm man bereitwilliger auf, und entließ fie bei gunftiger Gelegenheit bewaffnet, alle Baffen und Gelber, bie nach Polen bestimmt waren, murben in Prenfen mit Befchlag belegt, alle Polenfreunde, bie burch Preußen wollten, gurudgewiesen, nur bie Mergte ausgenom. men; von Preufen aus wurden bie Ruffen mit Lebensmitteln verfeben, und jumal bei bem Uebergange über bie Beichfel bulfreich unterftugt, mabrend man bie geffüchteten Polen bart behandelte, und fie zur Rudfehr nach Rugland auf manche Beife nothigte. Wer von preugisch Polen feinen Brubern jur Solfe geeilt war, wurde mit Gingiehung ber Guter bebrobt (10. Rebruar), und biefe bann wirklich und fireng vollzogen, wenn er binnen vier Bochen nicht gurude getehrt war, mabrend bie bftreichische Regierung fich somobl

gegen bie polnischen Rlachtlinge, als gegen ihre eigenen Unterthanen, die nach Polen geeilt waren, wild zigte, leicht eine Entschuldigung far biefe gelten lief, und jeme freundlich behandelte; mit Behmuth borte man, bag ber Raifer Franz felbit, als er einen Bug ber Geffachteten fab, ibnen feine Bewunderung über ibre Tapferfeit nicht verfagen fonnte. In Preugen murbe bie Aufficht aber alle Drudfchriften, noch mehr als bieber ichon gefcheben war, verfcharft; jebe Schrift verboten, welche fich aber bie Polen ganftig außerte, und jebes Urtheil aber Staatsbinge mißfällig aufgenommen. Go war in Preugen zwar angere Rube berbeigezwungen, aber eine Gabrung ber Bemather wicht zu verfennen. Bu allem biefem tamen noch benurnbis genbe Raturericheinungen, und mit ben Ruffen brang eine furchtbare Rrantheit, Die Cholera, aus Affen immer weiter vor, und brobte Berbeerung bem lante, wie ben Stabten, ba fie in wenigen Tagen, oft Stunden, gleich einer Deft tobtete. Bergebens fchicken alle Abwehranftalten bagegen; Preufen und Defreich ichenten weber Dabe noch Roften, fle von ihren ganbern abzuhalten, aber fle brang wie mit bem Enftzuge burch, und brachte Schreden und Tob nach Bien und Berlin, und noch etwas weiter gegen Abend bin, ba bie Peft bann allmählig an Rraft und Furchtbarteit verfor, einen minber gefährlichen Charafter annahm, und verichwand.

Selbst biefe, wie von Gott zur Beruhigung bes Kampfes gesandte Pest, brachte keinen Frieden zwischen Rustand und Polen, obgleich von beiden Seiten, mit einer ungebensen Menge aus dem Bolke, die ausgezeichneisten Fährer bahinfanken; aber allmählig neigte sich der Kampf, mehr durch inneren Zwist der beinahe zu keiner Zeit einigen Polen, und selbst durch inneren Berrath als durch die Tapferskeit der Russen, zu Ende; diese drangen immer weiter vor, und siegten zulest entscheidend. Doch selbst dieser Sieg schien neuen Krieg zu bringen.

XLV. Der gall von Barfchan im September 1831 und

bas grenzenisfe Umglad ber Polen, bas fie burch ben Die ger erlitten, welcher fie nicht wie beflegte Reinde, fonbern wie menterifche Unterthanen ftrafen ju maffen glanbte, erregte noch mehr bie allgemeine Theilnahme, fethft ber Gutgefinnten und Friedlichen und Ronigliebenden; benn bas Berg ber Deutschen ift fur jebes frembe Unglad empfanglich und balfreich, und batte bie Sache ber Polen fcon fraber innigen Untheil in gang Deutschland gefunden, von wo viele Innglinge gur Unterftagung nach Polen gogen, und wohin and Geld, und Charpiefenbungen von eigenen Bereinen tamen ; fo erwarb ibr Schickfal jest noch größere Theile nahme, zumat die Gefinchteten, ale fie nach Prenfen tamen, vielfach belaftigt und gur Ractebr nach ihrem Baterlande gezwungen murben, bag bei ihrem Biderftande felbft Blut floß, mabrent auf bie thatige Berwendung Deftreichs ber Raffer von Rufland auch ben meiften Schuldigen, Die fic nach Deftreich geffüchtet, Bergeibung gewährte. 216 baber jene Bedauerungewürdigen, welche frangofiche Lift und Tanfchung erft jum Rampfe ermuntert, barin bestärft und benen frangoffiche Prablerei fort und fort Sulfe verfprochen, und fie endlich treulos geopfert batte, nun ohne heimath und von Allen verlaffen und boch noch voll frendiger Zuverficht auf eine freie gludliche Butunft nach Deutschland tamen, einige Beuige, um bier eine rubige Bufluchtfiatte gu finden, bie Deiften aber um nach Franfreich ju manbern, und von bort aus, wie fie mabuten, jum neuen Rampfe gegen Rufiland aufzubrechen: ba zeigte fich Aberall bie lebenbiafte. thatigfte Theilnahme. Eigene Bereine traten jufammen, far bie nachften Bebarfniffe ber Glachtlinge gu forgen; man unterfatte ffe mit Gelb und Rleibung, gab ihnen ju Ehren Refte, an vielen Orten begrufte man fie wie helben, mas manche Regierung nicht gleichgaltig aufnahm, zumal von Ungeftamen bie Unmefenheit ber Ungladlichen benutt murbe, auf Raifer und Ronig ju fcmaben, ale mare burch fle allein ben Polen bigfes Schidfal bereitet worben. noch bie Leichtglaubigen hofften, ber nene Ronig Frankreichs

werbe bie Sache ber Polen mit Frenben jur Befeftignung feines Thrones burch einen Rrieg mit Ruftanb ergreifen, ba die allgemeine Stimmung gegen biefes offen fich andfprach: wanderten nach und nach bie letten Bage ber Bolen aber ben Rhein, erhob fich Rufland ftolger als je, und wie ber Stof und bie Erschatterung von Frankreich ant nach Rorboften gegangen war, fo tehrte jest ber Stof mit verstärfter Kraft von ba jurud, nub es ift uulangbar, daß von ba an, vorzäglich burch Breugen, ber Ginfing Anglands auf bie beutschen Angelegenheiten machtig wirkte. entwickelten bie beutichen Rarften, bie biober burch ben rafchen Gang ber unerwarteten Greigniffe wie ftannenb gugefeben batten, allmablig eine größere Thatigfeit, und zeige ten eine wirkfame Uebereinstimmung, die Ummalzunge. und Reuerungefucht in Deutschland ju bammen, bie fich bither, jumal in Zeitschriften, unbesonnen, finrmisch und oft babifchfrech und lafternd ausgesprochen batte, ohne bas im Grunde erufte und friedliche Bolt ju einer allgemeinen Bewegung perleiten ju fonnen; benn einzelne Schlagereien, balb bier balb bort, tamen aus verschiedenen Unlaffen, wie fonkt baufig, und enbeten ichnell. In Preufen murbe, wenn moglich, die Benfur noch ftrenger gebandbabt, alle Buchhand. lungen unter die Aufficht ber Polizei geftellt, und jest erbob fich auch ber Bunbestag, ber bei ben großen Borgangen in Franfreich nichts gethan, um mahnend und troftend auf bas beutsche Bolt zu wirfen; ber bisber nicht ein freundliches Bort an bie Gutgefinnten, nicht ein Bort bes Troftes fur bie Leibenben, nicht ein Bort ber Berbeifung fur Die hoffenden batte (65), und alle Bitten und Befchwerben um Abichaffung ber Mauthen, Berminberung ber ftebenben heere als unstatthaft gegen bie Bunbespflicht erklarte; jest verbot er am 27. Oftober 1831 bie Abreffen ber einzelnen Burger an ihn, und bas Sammeln berfelben nals einen bie offentliche Rube und Ordnung, bas Anseben ber Landes-

<sup>(43)</sup> Beigel: Briefe vom Mein. G. 306.

regierungen gefährbenden Berfuch, auf die gemeinsamen Angelegenbeiten und Berbaltniffe Dentschlands einen ungefestichen und mit ber Stellung ber Unterthanen zu ihren Regierungen und diefer ju bem Bunbe unvereinbaren Ginfing ju aben (66) #; er verbot mehrere Tagesblatter (2. Darg 1832), unter welchen fich die beutsche Aribune von Dr. Birth, und ber Bestbote von Dr. Siebenpfeiffer und bie Beitschwingen andzeichneten, ba fie mit burchbachter planmaßiger Rububeit alles Beftebende angriffen, Privat- und offentliches Leben ber Surften ber allgemeinen Benrtbeilung preisgaben, alle verborgenen Gebrechen frech aufbedten, und offen ihren Plan jur Schau trugen, ein neues einziges Deutschland zu grunden, Aber es waren biefes nur ohnmache tige Berfuche gereigter Berblenbeter; ber Kall von Barfchan gab wie den Berhandlungen ber beutfchen Abgeordneten. Rammern, fo ber Bewegung überhaupt eine andere Benbung, und erzeugte felbft baufig ben Glauben, nicht burch bloges Refthalten an bem Alten allein, fondern noch mehr burd, gefiffentliches Burudrufen langft verfchollener Ginrichtungen tonne bie Rube und alte Orbnung ber Stanbe mit dem Uebergewichte bes Abels und ber Beiftlichfeit am besten gefchatt werben. In Bavern endeten bie langen und frumifchen Sigungen ber zweiten Rammer, welche gulegt in ber erften ein entscheibenbes Gegengewicht jur Babrung nicht bloß ber toniglichen, fonbern auch ber abelichen Rechte gefunden, ohne baß einer von ben vielen bedeutenden Antragen berfelben burchgegangen mare; boch batte bie Regierung jum mabren Beften bes Landes mobitbatige Entwarfe burchgefest; von jest an offenbarte fich ber Wille bes Ronige entschieben, alle Gingriffe in feine Rechte guradzumeis fen, und fefte Ordnung ju handhaben, und er zeigte biefes bei bem Sabreswechsel (1. Janner 1832) burch Beraubes rung feines gefammten Ministeriums, weil es jumal mabe rend ber letten Ståndeversammlung nicht gant fur ibn in

<sup>(66)</sup> Rlüber: Fortsegung ber Quellenfammlung 2c.

feinem Sinne ju wirten fchien. Er wollte fein Anfeben, wie fein Recht fich wahren, feine Vlichten erfallen, unb fo polltog er auch die Bunbesbeschläffe. In Rheinbauern bilbete fich bagegen ein Berein får Preffreiheit, welcher freiwillige Beitrage jur Unterftagung ber betheiligten Schrifts fteller fammelte; bie Bundesbefchluffe wurden von ihnen als ber baprifchen Berfaffung juwiber, verachtet; bie verbotenen Tagblatter erschienen fort, jagellofer als vorber, Mes aufregend, und Siebenpfeiffer brobte fogar wuit taufend Armena, über welche er verfigen tonne. Zwar wurden von ben Beborben bie Preffen verflegelt, jene Schriftfteller aber von bem Begirfegerichte freigesprochen, wie im Triumphe beimgebolt, und bie Sache far ben Augenblid uneutschieben gelaffen. Jeboch fab man and jest noch fo wenig Gefahr, baß ber Ronig forglod nach Italien reibte (4. April), und ber neue Minifter bes Inneren, Farft von Bullerftein, am 20. April ein offentliches bernhigenbes Schreiben erlieg, worin er fagte: "bag bie Bermaltung Baverns nie eine gebeime Denunciantenpolizei einführen, ober eine polizeiliche Inquisition bulben, bagegen aber auch alles anwenden werbe, alle Umtriebe fcharf ju beobachten, welche bie offentliche Ordnung ju gefährden broben, und jeden offenen Berind biefer Art mit aller Strenge bes Gefetes ju ahnben." Doch blieb eine Art Diftrauen, und bie in Rheinbapeen und Burgburg ericheinenden Blatter trugen bas Meifte bagn bei, baffelbe zu erhalten, und auch fonft zeigte fich burch Dentfchland bald bie bald bort Anfregung und gegenseitiges Dif. verstandniß zwifden Regierung und Bolt.

KLVI. Im herzogthum Raffan hatten fich bie Stande im Jahre 1831 ftandhaft gegen das Anstunen erflart, allen Staatsbedarf durch Steuern zu beden, weil der ungeheure Ertrag der Krongüter von Weinbergen und dem berühmten Selterserwasser in die Privatsasse des herzogs fließe. Da weder die Stande noch der herzog von ihrem Anstunen wichen, und jene die Steuern verweigerten, vermehrte der herzog die Mitglieder der erften, gang von ihm abhängigen

Rammer, gegen bie fraber (4. Rovember 1815) gegebene Berfaffungeurtunde, und ließ burch fle bie Befchluffe ber zweiten Rammer vernichten. Darauf ertlarte biefe (7. Sanner) nicht mit ber ungefestichen erften Rammer verfehren gu wollen, und wurde beswegen entlaffen (19. Janner). Das Boll zeigte ben Entlaffenen feine bergliche Theilnahme, und veranftaltete Refte; Die von ber Regierung abbangigen Theilnebmer jener Refte aber murben gestraft; mauche Beamte, bie nicht im Ginne berfelben ftimmten, in Rubeftand verfest, und ale fich baraber bes Bolles Unwife in Unftaufen zeigte, machte bie Befahung von Daing einen militarifchen Spaziergang burch bas berzogliche Gebiet; boch eines broe benben Schreibens ber Regierung ungeachtet, murben in bie neue Rammer beinabe lauter freifinnige Danner gewählt, und bei ber Eroffnung zeigte fich fogleich, bag bie Regierung und bie Stande ber zweiten Rammer Diefelben Anfichten, wie im verfloffenen Jahre trennen, und fo erliegen bie Mitglieber ber zweiten Rammer, funfzehn an ber Babl, nur funf ausgenommen, am 18. April eine offene Ertlarung: fie tonnen mit ber erften Rammer nicht verhanbeln, ba biefe gefetwidrig, bloß bazu vermehrt scheine, um ihnen får immer das Recht ber Steuerbewilligung ju entziehen; gubem werbe, trop ber alten Uebung und bergebrachten Geschäfts. ordnung verweigert, biefen wichtigen Gegenstand gur allgemeinen Berftanbnif in offener Sigung ju erortern; fie weichen baber bem Drange ber Beiten, und geben freiwillig einstweilen bie Uebung ihrer ftanbifchen Berechtfame auf, vermahren fich aber zugleich in ber Urt, bag fie feine Sandlung ber verfaffungewidrig jufammengefesten erften Rammer Darauf gingen fle aubeinanerfennen barfen und werben. ander: jene funf zurudgebliebenen Abgeordneten aber erflarten fich, mit Billigung ber Regierung, fur die rechtmäßige Rams mer, ichloffen bie Abmefenden, nachdem fie biefelben gum Biedereintritte vergeblich eingeladen batten, gang anb, erliegen Umschreiben ju neuen Bahlen, marteten aber felbft bas Eintreten ber Reugewählten nicht ab, hielten regels

mafige Sigungen, bestimmten und genehmigten bie felbft erhöhten Steuern, und ber Landtag wurde gefchloffen.

Da zeigte fich benn gang ber milbe Charafter bei Bolfes, bas in alter Gewohnheit feiner Regierung eigen fortlebt; eine einzige Stadt und jene fanfzehn Abgentonte (ju benen noch einer tam) verwahrten fich gegen folche Steuerbewilligung, ba ju jeber gultigen Berbandlung und je bem Befchluffe die Anwefenheit von vierzehn Ditgliebern erfer berlich fei; aber bie Steuern waren bewilligt, und wurden bezahlt. Go wenig batten meber bie aufregenden Blatter, noch felbft bas Anfeben einer gefeglichen Rammer Ginfing auf bas Bolt, baffelbe gegen feine alte verehrte Regierung gu bestimmen, und biefer Sall zeigte ben garften und jeben tiefen Beobachter beutlich bie innere rubige Lage Deutsch-Burtemberg eilte nicht mit Ginberufung ber Berfammlung; die Bereine jur Berathung landftanbifcher Am gelegenheiten und Belehrung ber neu gewählten Abgeordneten wurden verboten (21. Febr. 1832); bie Abreffen an bie Regierung um Ginberufung ber Stanbe nicht beruchtigt. Date auf fammelten fich mehrere berfelben bei hobenftaufen im Babe Boll und erließen (30. April) eine Erflarung an tas Bolt, worin fie unter anderen flagten, bas verfaffungs maffige offentliche leben fei gelahmt, und die Preffe liege in Reffeln. Diefe von Manden fo febulich und oft beftig begehrte Freiheit ber Preffe ichien allein bem Groffergog. thume Baben unter feinem geliebten jungen Berricher Leo. vold beschieden ju werben; fle mar von ben Stanben an Ende 1831 ale gludliches Ergebniß bes lanbtages beantragt unt von ber Regierung bestätigt, mit vollem Jubel begrutt morben, und follte am 1. Darg 1832 ins leben treten, mit welchem Lage auch ein Blatt in Freiburg von Abgeordneten ber zweiten Rammer, Rotted, Beller und Duttlinger, erschien, ale Organ freifinniger Mittheilungen; am Zebruar aber murbe, und zwar wie man fpater burch Deftreich veranlagt, ein Ausschreiben ber Regierung befannt gemacht: daß zwar die Preffreiheit, neben berfelben ø

2

ŗβ

ü

7.

1

ita

erikî

抽相

ip ip

errick.

alika Maria

im \$

fiet 21

CHAPTE.

į de

5111

MI

e bit P

6 📦

ME F

n jai

HELE

6 K25

el haps

jen 🗯

DOE 🚅

ind De

ıgen; 1

frim f

M MA

ben Mi

aber anch jebes gegen bie Preffreiheit gerichtete Bundesgesfet bestehen sollte. Diese Erklarung machte einen großen Eindruck; von vielen Seiten erschienen Ergebenheitsadressen an den Großberzog, worin sie ihn um Standhaftigkeit baten, als wäre seine Unabhängigkeit durch den Bundestag gesährbet, so daß die Regierung durch das Mahnen von Außen her und die gutgemeinten Adressen im Inneren in Berlegenheit gerieth, endlich mit edler Zuversicht erklärte: sie werde stebt sihren Rechten und Pslichten nachzukommen wissen, mahne aber alles Ernstes ab, Bersammlungen zu Berathung allgemeiner Landesangelegenheiten anzuregen oder baran Theil zu nehmen; auch sei nirgends Gesahr für die Bersassung oder Preßsreiheit, wie Manche übereilt glauben machen.

ALVII. Aber balb anberte fich die Sache; die ruhige Mäßigung wich immer mehr der Leidenschaft; nicht bloß die heimischen Angelegenheiten wurden öffentlich besprochen; aber ganz Deutschland verbreitete sich oft in unzarten, oft selbst in höhnischen und nedenden Borwurfen die Erörterung von Staatsbingen, was natürlich jeden Rächtigen reizte und zur Abwehr aufforderte, und bald tam ein Ereignis, das jeden Billigen und Rechtlichen erschreckte und dem wilden Treiben entfremdete, so wie den dentschen Fürsten eine gerechte Waffe zur Berfolgung und Unterdrückung der zu-gellosen Frevler und ihrer Preffreiheit verlieb.

Die Anfregung in Rheinbayern wuchs mit jedem Lage; bie unerhorte Ruhnheit der Blatter schien bald keiner Steigerung mehr fahig, und fand in vielen Bewohnern jenes Landes volle Nahrung, Beifall und Anklang, wozu die Rahe Frankreichs, die frühere Berbindung mit diesem Lande, welsches einen reichen Samen aus den Zeiten der Revolution zurückgelaffen hatte, und die Lebensweise und der subliche Sparakter so wie manche öffentliche, von früheren Zeiten her gerettete Einrichtung, zumal die öffentliche Gerechtigskeitspflege mit dem Geschwornengerichte, viel beitrug. Die Regierung mahnte und drohte, und gebrauchte alle friedlichen

Gefch. d. Deutschen. IV. 8

Mittel, Rufe und Ordnung ju erhalten; Die unbandigen Schriftfeller bobnten balb aller Sitte und alles Rechtes machten bie redlich gefinnten Danner, welche almablia mit Magigfeit auf rechtlichem Bege in ben Rammern einiae Berbefferungen erzielen wollten, lacherlich, und fahrten in ibrem blinben Unftarmen enblich felbft bie Entfcheibung berbei. Bur Reier bes baperifden Berfaffungefeftes auf bem alten Schloffe Sambach erließ Dr. Birth, wie an einem allgemeinen bentichen Boltefefte, einen Aufruf an alle Boite freunde in Dentschland; bie Regierung verbot aufange, und geftattete bann boch bas Reft, ju welchem fich eine Demae Menfchen, vorzäglich aus ben benachbarten Gegenben, fammelte. Wie zu einer großen Deffe mar ber Dat, ber bie berrlichfte Ausficht in bie fruchtbaren Rheingaue mit feinen blabenben Stabten und Dorfern gemabrte, ichon tagelang vorher ausgeschmudt, mit Terraffen, Belten und Buben aller Art reichlich verfeben; babin bewegte fich am 27. Dai ber große Bug mit Dufit, die Festordner mit ichmary . rothgoldenen Binben an ber Spige, polnische Offiziere mit bem Banner Polens, Jungfrauen in weißer Seftleibung; bie portuglichften Sprecher und Schreiber fur eine neue Beftaltung ber Dinge: Birth, bem aus Frankfurt von einem Bereine ein Chrenfabel überschickt und bier im Triumphe jur Schau getragen wurde, Siebenpfeifer, Schiller, Savoie, Beib, Borne, Groffe, Sarro-Barring, Corneline und An. bere; felbft Burgermilitar mit Mufit und Rahnen, endlich Die Beinbauern mit einer ichwarzen gabne mit ber Infchrift: Der Beinbauer Trauer; auf fie folgte bann eine grune mit ber golbenen Schrift: Der XXVII. Mai ber Meinbauern Soffnung; ber Landrath des Rreifes, Stubenten pon vielen Sochichulen; Mufitchore und Rabuen und Rabnlein maren reichlich unter bie verschiedenen Gruppen vertheilt, und als fie auf bem Berge angefommen waren, pflangte man unter Ranonenbonner eine ungebeure Sabne auf ber bochften Spige auf, bag fe weitumber gefeben wurde; fie trug auf ber einen Seite Die Inschrift: "Tentsch-

lands Einbeit-, auf ber anteren: "Freiheit unb Bleich. Raum war bieg vollbracht, ftargte, als bofes Bore bebenten, ein Theil ber alten Schloftmauer ein, und route in den bichten Menschenhaufen, bag man mehrere febr fart Beschädigte von bannen trug. Doch brangte ber Bug binan, man pflanzte auf ber bochften Spige bes Thurmes bie fcmargeroth goldene Fahne, als alte Raifer und Reichse fahne jum Beichen ber Ginheit Deutschlands, und unter biefer bas Banner Polens und je nach Willfur bie übrigen Rabnen umber auf, unter welchen die schwarze ber Beinbanern einen bebeutfamen Ginbrud bervorbrachte. begannen bie Reben über bentiche Areibeit, über Gleichheit und eine neue Gestaltung von Leutschland, mit solchen bw benhaften und frechen Schmabungen auf Ronige und Surften, bag Danche, bie mit berbeigefommen waren, bas Reft en ichquen, in Gile fich bavon machten, um nicht mit in Die Rolgen einer folden gagellofen Berirrung und mabrbaften Emporung gegen alle bisberige Ordnung verwickelt gu werben. Die beliebteften Rebner murben jauchzend begruft, auf ben Sanden umbergetragen, alle Bemagigten, bie noch angegen maren, ichwiegen befturgt und befchamt, und erfannten im Beifte, welche Bufunft folche Aufregung bereite. An bemfelben Tage, wurde ein abnliches Feft unter abulichem Bormante auch in Gaibach bei Bargburg gefeiert, gwat mit mehr Dagigung aber boch mit Reben, welche beftige Bormurfe und Beschulbigungen gegen die Regierung ente Mis Folge bes Festes jeigte fich eine große Aufe regung burch Rheinbavern und in ben benachbarten Begens ben; in mehreren Stadten murben Freiheitsbaume gepflangt, gerieth ber Pobel mit ben Golbaten in Streit, erbob fich tropig ber broblofe Saufe.

ľ

١

RLVIII. So lag benn aller Welt offen ba, mas biefe Reuerer wollten, und es gebot nun die Pflicht ber eigenen Gelbsterhaltung, so wie bes friedlichen Boltes, die ftrengsten Magregeln gegen bas frevelnde Beginnen anzuwenden und ben inneren Kriez abzuwenden. Dieß that benn auch die

Digitized by Google

bauerische Regierung jest mit großer Umficht um Thatigfeit, und mit allgemeiner Billigung jebes Reblichen, ber bei ben angebrohten Umwälzungen etwas zu verlieren hatte; Se migbilligte offen bas Dambacher Reft, und leitete fogleich Untersuchung gegen bie vornehmften Theilnehmer ein; Deb rere entfloben, wie von einem bofen Gemiffen gejagt, nach Granfreich; Birth, vielleicht ber thatigfte und fraftigfte, und Siebennfeiffer blieben, wie auf autes Recht vertrauent, ober ben naben Erfolg ihrer Anfregung unter bem Bolfe erwartenb, und ließen fich verhaften. Als ber Ronig ichon am 18. Juni aus Italien guradfebrte, fanbte er am 22. ben Relbmarichall Rurften Brebe als außererbentlichen hoffommiffar mit unumfchrantter Bollmacht und mehrere Regimenter nach Speier; ein ftrenger Befehl an tie Beamten gebot, bie volle Rube wieber berguftellen, bie Polizeigemalt mit Strenge ju haubhaben, und nothigen galle bie Soldaten zu Gulfe zu rufen; bem landrathe wurde feine bieberige Schwache gegen bie Aufwiegler verwiefen und bas Bolf gur Orbning und jum Geborfame gegen bie Regierung ermabnt. Daffelbe zeigte fich zwar anfaugs etwas tropig und aufgebracht, und es follen Ginige fogar ihren Sobnen gebrobt haben, wenn biefe fich gegen bas Bolt brauchen liegen; als aber Brebe mit heeresmacht anfam, bie ftreuge Gerechtige feitoliebe feines Konigs und bie Aufrechthaltung ber Berfaffung betheuerte, mit großer Alugheit und Magigung nicht aufreizend, fondern gegen die Daffe felbft nachgebend verfubr, und nur Gingelne verhaftet wurden, legte fich bie Unruhe, und es ward Friede und Ordnung, fo bag ber Feldmarichall ichon am 31. Juli wieder nach Danchen zurudflehrte, und nur einen Theil bes heeres in Rheinbayern ließ, wo bie Rube am 14. August im Dorfe Irheim, als man einen Kirchweibbaum mit einer verbachtigen Inschrift feste, nur vorübergebend gestort murbe. Auch in Bavern, vorzüglich in Buriburg, murben nun mehrere ber beftigften Sprecher, Zeitungeschreiber und Buchbruder verhaftet, und bie Regierung genoß bas Bewußtsein, mit Kraft bie Aufregung und die umwalzenden Plane der Renerer vernichtet zu haben, ohnehin gewiß, daß der Masse des wohlhabenden Boltes jeder Gedante an eine Umwalzung sern liege. Der Prozes der im Rheintreise Berhafteten ward nach den dortigen Gesehen öffentlich vor dem Geschwornengerichte verhandelt, und die Angeklagten, wie Bielen schien, auf eine ganz unbegreisliche Beise freigesprochen (16. August 1833), was die Regierung vielleicht durch allugroßen Eiser und durch Nahnen an die Geschwornen, wodurch es schien, als seine durch diese nur der Berurtheilung wegen ganz neu zusammengesest, veranlaßt hatte; doch sand sich Grund genug, die Freigesprochenen wegen anderen Bergeben zu verurtheilen und im Gesängnisse zu verwahren, aus dem jedoch Siedenpseisser nach der Schweiz entlam.

XLIX. Da burch bie offen ausgesprochenen Plane bei bem hambacher Fefte alle gurften Deutschlands betheiligt maren, und bas Rortbeftehen bes beutschen Bundes zweifels baft wurde; so richteten biese jest, ba die Gefahr von Aus Ben ber verschwunden war, alle Thatigfeit nach Innen, und vereinten fich insgefammt, um die gemeinschaftliche Gefahr abzumenben, mit einer Uebereinstimmung und Entschiebens beit wie man fie fraber taum gefunden batte, und als Folge biefer gegenfeitigen Bereinigung und Freundschaft erfchienen am 28. Juni 1832 bie berühmten Bundesbefchluffe (67), in beren Eingang ber Charafter ber Beit geschildert wirb: Die Unruben in ben Rachbarlandern fteigerten bie Aufregung in Deutschland, bas innere Rube und Sicherheit ber einzelnen Staaten und bas Bestehen bes Bunbes felbit bebrobt mar; es ergoß fich eine Fluth von revolutionaren und fonftigen Schriften, felbft in ben Rammern murbe bie Rebe unter bem Gemande flanbischer Opposition immer mehr miffe braucht und bemagogische Grundfate ausgesprochen, und eine enageschloffene Gefellichaft fuchte ungescheut ihre ver-

<sup>(47)</sup> Fortfepung ber Quellenfammlung jum offentlichen Rechte bes beutichen Bundes. 1883.

Derblichen Grunbfage ju verbreiten und bas Bolt jur Umwaltung ber befiebenben Berfaffung in bearbeiten; es wigte fich ein Geift, ber neue mit bem monarchifchen Bringive und mit Erhaltung ber offentlichen Orbnung unvereinbare Angeftanbuiffe in Anfpruch nahm, wie mit Berwerfung ber Steuerbewilligung, im Kalle Die verlangten Bugeftanbuiffe nicht erfolgten; es zeigte fich, bem Bunbe gegenaber, eine Reigung, fich aber bie Bunbedgefete binmegufeten; es gefchaben endlich felbft offene Angriffe auf ben Bund und bie Bunbebverfammlung: barum befchloffen bie Mitglieber bes Bunbed, unter bantbarer Anerfennung ber von Deftreich unb Preugen angeregten Sicherheitsmaßregeln, jur Bahrung ber bentichen Bundesverfaffung, bag jebes Glieb bes Bunbes gur Bermerfung von landftanbifchen Antragen verpflichtet fei, welche mit ber ibm ale bem Oberhanpte bes Staates gutommenben Staatsgewalt wie immer im Biberfpruche Reben : bag feinem beutschen Rarften jemale burch bie land. fignde bie ihm jur gabrung einer ber Bunbedpflichten und ber Canbebverfaffung entfprechenben Regierung erforberlichen Mittel verweigert werben, ober bag bie Stanbe bie Bewile ligung ber Steuern auf eine mittelbare Beife burch bie Durchfegung anderweitiger Banfche und Antrage bedingen barfen; bag bie innere Gefengebung ber beutschen Bunbes. faaten weber bem 3wede bes Bunbes Gintrag thue noch Diefelbe ber Erfüllung fonftiger bunbebverfaffungemäßiger Berbindlichfeiten gegen ben Bund, und namentlich ber babin geborigen Leiftung von Belbbeitragen, hinberlich fei. Es foll eine eigene Rommiffion, vor ber Sand auf feche Jahre, niebergefest werben, um bie Gerechtsame bes Bundes gegen alle Gingriffe ju mahren, bie zwifchen ben Regierungen und ibren Stanben beftebenben verfaffungemäßigen Berbaltniffe ju erleichtern, und von ben flandifchen Berbandtungen in ben beutschen Bundebftaaten fortbanernd Renutnig ju nebe men; bei ber Deffentlichfeit ber laudftanbifchen Berhand. lung barf bie Grenze ber freien Meußerung (weber bei ben Berhandlungen noch bei beren Befanntmachung burch ben Ş

ſ

Drud) auf eine die Anhe bes einzelnen bentichen Bundese ftaates ober bes gesammten Deutschlands gefährbende Beise aberschritten werden. Bu einer Anslegung der Bundese und Schlufakte mit rechtlicher Birkung ift nur allein und aussschließend ber beutsche Bund berechtigt.

Rach biefen folgten noch andere Beftimmungen (5. Juli): feine Beitschrift und feine aber zwanzig Bogen reiche Drude fchrift politischen Inhalts barf ohne Genehmigung ber Regierung erscheinen; alle Bereine, welche politische Bwede baben , find in tammtlichen Bunbebftagten verboten; ebenfe alle angerordentlichen Bolfeversammlungen und Bolfefefte; auch ift verboten bas offentliche Tragen von Abzeichen in Baubern ober betgleichen, fo wie bas nicht vorber genebe migte Auffleden von gabnen, Flaggen ober bas Errichten von Freiheitebaumen; alle öffentlichen Lehrer, welche burch erweisliche Abweichung von ihrer Pflicht ober Ueberfchreis tung ber Grengen ihres Berufes, burch Difbrauch ihres Berufes, burd Difbrauch ihres rechtmäßigen Ginfluffes auf bie Bemather ber Jugend, burch Berbreitung verberblicher, ber bffentlichen Ordnung und Rube feindseliger ober bie Grundlagen ber bestehenden Staatseinrichtungen untergrabenben Rehren migbrauchen, find von ihren Stellen gu entfernen, and ein auf folche Beife Ausgeschloffener barf in teinem Bundebftaate wieder angestellt werben; die fcon bestebenden Gefete gegen unerlanbte Berbindungen auf ben Sochfchulen follen ftrenge aufrecht erhalten, alle Einbeimifchen, vorzüge lich aber alle Fremben, Die burch offentliche Reben, Schrife ten ihre Theilnahme an aufwieglerischen Planen fund gethan oder wie immer ju gegrunbetem Berdachte Anlag gegeben baben, fcharf berbachtet, bie gluditlinge ausgeliefert werben; augleich fichern fich bie Landebregierungen gegenfeitig, auf Berlangen, bie fdmelifte militarifche Sulfe gu, und geloben fich bie Bollgiehung ber Befchluffe jur herftellung und Ers baltung ber Rube in Dentschland ernftlich angelegen fein Darauf wurden noch einige Zeitschriften verbo. ten, das freie Prefgefet in Baben marb gurudgenommen,

mäßige Sigungen, bestimmten und genehmigten bie felbft erhöhten Steuern, und ber Laubtag wurde gefchloffen.

Da zeigte fich benn gam ber milbe Charafter bes Raltes, bas in alter Gewohnheit feiner Regierung ergeben fortlebt; eine einzige Stadt und jene faufzehn Abgeordnete (m benen noch einer fam) verwahrten fich gegen folde Steuerbewilligung, ba ju feber gultigen Berhandlung und jebem Befchluffe die Auwefenheit von vierzehn Ditgliebern erforberlich fei; aber bie Steuern waren bewilligt, und murben bezahlt. Go wenig batten meber bie aufregenben Blatter, noch felbft bas Anfeben einer gefeglichen Rammer Ginfing auf bas Bolt, baffelbe gegen feine alte verebrte Regierung ju bestimmen, und biefer Kall zeigte ben garften und jebem tiefen Beobachter beutlich bie innere rubige lage Deutsch-Burtemberg eilte nicht mit Ginberufung ber Berfammlung; bie Bereine jur Berathung laubftanbifcher Angelegenheiten und Belehrung ber neu gewählten Abgeorbueten wurden verboten (21. Febr. 1832); die Abreffen an Die Regierung um Einberufung ber Stanbe nicht beruckichtigt. Darauf fammelten fich mehrere berfelben bei Sobenftaufen im Babe Boll und erließen (30. April) eine Erflarung an bas Bolt, worin fie unter anderen flagten, bas verfaffungs. maßige offentliche leben fei gelahmt, und die Preffe liege in Reffeln. Diefe von Manden fo febulich und oft beftig begebrte Freiheit ber Preffe fchien allein bem Grofbergog. thume Baden unter feinem geliebten jungen herricher leopold befchieben zu werben; fie mar von ben Stanben zu Enbe 1831 ale gladliches Ergebniß bes Landtages beantragt und von ber Regierung bestätigt, mit vollem Jubel begruft worben, und follte am 1. Dary 1832 ind Reben treten, mit welchem Tage auch ein Blatt in Freiburg von Abgeordnes ten ber zweiten Rammer, Rotted, Belfer und Duttlinger, erschien, ale Organ freifinniger Mittheilungen; am 29. Februar aber murbe, und zwar wie man fpater erfuhr, burd Destreich veranlagt, ein Ausschreiben ber Regierung befannt gemacht: bag amar bie Preffreibeit, neben berfelben

8. XXIV. 113

aber anch jebes gegen bie Preffreiheit gerichtete Bundesges sessen bestehen sollte. Diese Ertlarung machte einen großen Eindruck; von vielen Seiten erschiemen Ergebenheitsadressen an den Großberzog, worin sie ihn um Standhaftigkeit baten, als ware seine Unabhängigkeit durch den Bundestag gefährbet, so daß die Regierung durch das Mahnen von Außen der und die gutgemeinten Abressen im Inneren in Berlegenheit gerieth, endlich mit edler Zuversicht erklärte: sie werde stebs sihren Rechten und Pflichten nachzukommen wissen, mahne aber alles Ernstes ab, Bersammlungen zu Berathung allgemeiner Landesangelegenheiten anzuregen ober vathung allgemeiner Landesangelegenheiten anzuregen ober daran Theil zu wehmen; auch sei nirgends Gesahr für die Bersassung ober Preßsreiheit, wie Manche übereilt glauben machen.

ALVII. Aber balb anderte fich die Sache; die ruhige Maßigung wich immer mehr ber Leibenschaft; nicht bloß die heimischen Angelegenheiten wurden offentlich besprochen; aber ganz Deutschland verbreitete fich oft in unzarten, oft selbst in höhnischen und nedenden Borwarfen die Erörterung von Staatsdingen, was natürlich jeden Mächtigen reizte und zur Abwehr aufforderte, und bald tam ein Ereigniß, das jeden Billigen und Rechtlichen erschreckte und dem wilden Treiben entfremdete, so wie den deutschen Fürsten eine gerechte Wasse zur Berfolgung und Unterdrückung der zugellosen Frevler und ihrer Presseiheit verlieh.

Die Aufregung in Rheinbayern wuchs mit jedem Tage; bie unerhorte Kuhnheit ber Blatter schien balb keiner Steisgerung mehr fahig, und fand in vielen Bewohnern jenes kandes volle Nahrung, Beisall und Anklang, wozu die Nahe Frankreichs, die srühere Berbindung mit diesem kande, welsches einen reichen Samen aus den Zeiten der Revolution zurückgelaffen hatte, und die Lebendweise und der südliche Charafter so wie manche öffentliche, von früheren Zeiten der gerettete Einrichtung, zumal die öffentliche Gerechtigskeitspflege mit dem Geschwornengerichte, viel beitrug. Die Regierung mahnte und brohte, und gebrauchte alle friedlichen Beich. d. Deutschen. Iv.

Mittel, Rube und Ordnung ju erhalten; Die unbanbigen Schriftfteller bobnten balb aller Sitte und alles Rechtes machten bie redlich gefinnten Ranner, welche almablig mit Daßigfeit auf rechtlichem Bege in ben Rammern einiae Berbefferungen erzielen wollten, lacherlich, und führten in ibrem blinden Unftarmen endlich felbft die Entscheidung berbei. Bur Reier bes baverifchen Berfaffungefeftes auf bem alten Schloffe Sambach erlief Dr. Wirth, wie at einem allgemeinen beutichen Bollefefte, einen Unfruf an alle Bolle freunde in Dentschland; Die Regierung verbot aufangs, und gestattete bann boch bas Reft, ju welchem fich eine Denge Meniden, vorzäglich aus den benachbarten Begenden, fammelte. Wie ju einer großen Deffe mar ber Das, ber bie berrlichfte Ausficht in die fruchtbaren Rheingaue mit feinen blabenben Stabten und Dorfern gemabrte, ichon tagelang vorber ausgeschmudt, mit Terraffen, Belten und Buben affer Art reichlich verseben; babin bewegte fich am 27. Dai ber große Bug mit Dufit, die Festordner mit ichwars . rothgoldenen Binden an ber Spige, polnische Offiziere mit bem Banner Polens, Inngfranen in weißer Reftleidung; Die vorzäglichsten Sprecher und Schreiber für eine neme Bestaltung ber Dinge : Birth, bem aus Rrantfurt von einem Bereine ein Chrenfabel überschickt und bier im Triumphe jur Schan getragen murbe, Siebenpfeifer, Schiler, Savoie, Geib, Borne, Groffe, Sarro-Barring, Cornelins und In. bere; felbft Burgermilitar mit Dufit und Fahnen, endlich bie Beinbauern mit einer fcmargen gabne mit ber Infchrift: Der Beinbauer Trauer; auf fie folgte bann eine grune mit ber golbenen Schrift: Der XXVII. Mai ber Weinbauern Soffnung; ber lanbrath bes Rreifes, Stubenten von vielen Sochschulen; Mufitchore und Rabnen und Rabnlein maren reichlich unter bie verschiebenen Gruppen vertheilt, und als fie auf bem Berge angefommen waren, pflangte man unter Ranonenbonner eine ungeheure gabne auf ber bochften Spige auf, bag fie weitumber gefeben wurde; fie trug auf ber einen Seite bie Inschrift: "Tentich.

lands Einheite, auf ber anderen: "Freiheit und Gleiche beit. " Raum war bieg vollbracht, ftargte, als bofes Bore bebeuten, ein Theil ber alten Schlofmaner ein, und route in ben bichten Menfchenhaufen, bag man mehrere febr ftart Beschäbigte von bannen trug. Doch brangte ber Bug binan, man pflanzte auf ber bochften Spige bes Thurmes bie fdwarg-roth goldene Rabne, als alte Raifer - und Reichs. fabne jum Beichen ber Ginheit Deutschlands, und unter biefer bas Banner Polens und je nach Billfar bie übrigen Rabnen umber auf, unter welchen die ichwarze ber Beinbauern einen bedeutsamen Ginbrud bervorbrachte. begannen bie Reben über bentiche Freiheit, über Gleichheit und eine neue Geftaltung von Deutschland, mit folden bus benhaften und frechen Schmabungen auf Ronige und Rurften, bag Danche, bie mit berbeigefommen waren, bas Reft gu fchauen, in Gile fich bavon machten, um nicht mit in Die Folgen einer folchen jagellofen Berirrung und mabrhafe ten Emporung gegen alle bisberige Ordnung verwickelt gu werben. Die beliebteften Rebner murben jauchgend begruft, auf ben Sanden umbergetragen, alle Bemaßigten, bie noch jugegen maren, ichwiegen befturgt und befchamt, und ertanus ten im Beifte, welche Bufunft folde Aufregung bereite. In bemfelben Tage, murbe ein abnliches Fest unter abnlichem Bormante auch in Gaibach bei Burgburg gefeiert, gwar mit mehr Dagigung aber boch mit Reben, welche beftige Bormurfe und Beschuldigungen gegen bie Regierung ents hielten. 216 Folge bes Feftes jeigte fich eine große Aufe regung burch Rheinbapern und in ben benachbarten Begenben; in mehreren Stadten murben Freiheitebaume genflangt, gerieth ber Pobel mit ben Golbaten in Streit, erbob fich tropig ber broblofe Saufe.

XLVIII. Go lag benn aller Welt offen ba, mas biefe Reuerer wollten, und es gebot nun die Pflicht ber eigenen Gelbsterhaltung, so wie des friedlichen Boltes, die strengsten Maßregeln gegen bas frevelnde Beginnen anzuwenden und ben inneren Krieg abzuwenden. Dieß that denn auch die

baperifche Regierung jest mit großer Umficht unb Abatigs feit, und mit allgemeiner Billigung jebes Reblichen, ber bei ben angebrobten Ummalgungen etwas ju verlieren hatte; Se migbilligte offen bas Dambacher geft, und leitete fogleich Untersuchung gegen bie vornehmften Theilnehmer ein; Deb rere entfloben, wie von einem bofen Gewiffen gejagt, nach Granfreich; Wirth, vielleicht ber thatigfte und fraftigfte, und Siebenpfeiffer blieben, wie auf gutes Recht vertrauent, ober ben naben Erfolg ihrer Anfregung unter bem Bolte erwar-Als ber Konig ichon am tenb, und ließen fich verhaften. 18. Juni aus Stalien jurudfehrte, fanbte er am 22. ben Keldmarichall Farften Wrede als außerorbentlichen hoftom miffar mit unumschränkter Bollmacht und mehrere Regimen ter nach Speier; ein ftrenger Befehl an tie Beamten gebot, die volle Rube wieber berguftellen, die Polizeigewalt mit Strenge ju haubhaben, und nothigen Falls bie Soldaten ju Sulfe ju rufen; bem landrathe wurde feine bieberige Schwäche gegen bie Aufwiegler verwiefen und bad Bolt ut Orbnung und jum Geborfame gegen bie Regierung ermabnt. Daffelbe zeigte fich zwar anfange etwas tropiq und aufgebracht, und es follen Ginige fogar ihren Cobnen gebrobt haben, wenn biefe fich gegen das Bolt brauchen ließen: als aber Brebe mit Deeredmacht antam, Die ftreuge Gerechtig. feitoliebe feines Konigs und die Aufrechthaltung ber Berfaffung betheuerte, mit großer Rlugheit und Dagigung nicht aufreigend, fonbern gegen bie Daffe felbit nachgebend verfuhr, und nur Gingelne verhaftet wurden, legte fich bie Unruhe, und es ward Friede und Ordnung, fo daß ber Felbmarichall ichon am 31. Juli wieder nach Dunchen gurudtehrte, und nur einen Theil bes heeres in Rheinbayern ließ, wo die Rube am 14. August im Dorfe Irbeim, als man einen Rirchweibbaum mit einer verbachtigen Inschrift feste, nur vorübergebend gestort murbe. Much in Bavern, porguglich in Burgburg, wurden nun mehrere ber beftigften Sprecher, Zeitungeschreiber und Buchbruder verhaftet, und bie Regierung genoß bas Bewußtsein, mit Rraft bie Aufregung und die umwälzenden Plane der Renerer vernichtet zu haben, ohnehin gewiß, daß der Masse des wohlhabenden Boltes seder Gedanke an eine Umwälzung fern liege. Der Prozes der im Rheinkreise Berhafteten ward nach den dortigen Gesehen öffentlich vor dem Geschwornengerichte vershandelt, und die Angeklagten, wie Bielen schien, auf eine ganz unbegreisliche Weise freigesprochen (16. August 1833), was die Regierung vielleicht durch allzugroßen Eifer und durch Mahnen an die Geschwornen, wodurch es schien, als seine diese nur der Berurtheilung wegen ganz neu zusammengeseht, veranlaßt hatte; doch sand sich Grund genug, die Freigesprochenen wegen anderen Bergeben zu verurtheilen und im Gesängnisse zu verwahren, aus dem sedoch Siedenpfeisfer nach der Schweiz entlam.

XLIX. Da burch bie offen ausgesprochenen Plane bei bem hambacher Fefte alle gurften Deutschlands betheiligt waren, und bas Fortbeftehen bes beutschen Bundes zweifels baft murbe; fo richteten biefe jest, ba bie Gefahr von Au-Ben ber verschwunden mar, alle Thatigfeit nach Innen, und vereinten fich insgesammt, um bie gemeinschaftliche Gefahr abzumenden, mit einer Uebereinstimmung und Entschiedens beit wie man fie fruber taum gefunden batte, und als Folge biefer gegenseitigen Bereinigung und Rreundschaft erschienen am 28. Juni 1832 bie berühmten Bundesbefchluffe (67), in beren Eingang ber Charafter ber Beit geschildert wirb: Die Unruben in ben Rachbarlandern fteigerten die Aufregung in Deutschland, bag innere Rube und Gicherheit ber einzelnen Staaten und bas Beftehen bes Bunbes felbft bebrobt mar; es ergoß fich eine Fluth von revolutionaren und fonftigen Schriften, felbft in ben Rammern wurde bie Rebe unter bem Gewande fanbischer Opposition immer mehr miffs braucht und bemagogische Grundfate ausgesprochen, und eine enagefchloffene Gefellichaft fuchte ungescheut ihre vere

<sup>(4&#</sup>x27;) Fortfenung der Quellenfammlung jum offentlichen Rechte bes beutichen Bundes. 1883.

berblichen Grundfate ju verbreiten und bas Bolt jur Umwalgung ber beftebenben Berfaffung ju bearbeiten; es wigte fich ein Beift, ber neue mit bem monarchifden Primme und mit Erhaltung ber bffentlichen Orbnung unvereinbare Bugeftanbuiffe in Anfpruch nahm, wie mit Berwerfung ber Steuerbewilligung, im Salle Die verlangten Zugeftandniffe micht erfolgten; es zeigte fich, bem Bunbe gegenaber, eine Reigung, fich aber bie Bunbesgefete binmegzufeten; es ges fchaben endlich felbft offene Angriffe auf ben Bund und bie Bunbedversammlung: barum beschloffen bie Mitglieber bes Bunbes, unter bantbarer Anerfennung ber von Defireich unb Preugen angeregten Sicherheitsmaßregeln, jur Babrung ber beutschen Bunbesverfaffung, bag jedes Glieb bes Bunbes gur Bermerfung von landftanbifchen Antragen verpflichtet fei, welche mit ber ihm als bem Oberhaupte bes Staates antommenden Staatsgewalt wie immer im Biberfpruche Reben; bag feinem beutschen garften jemals burch bie Randfande bie ihm gur Rahrung einer ber Bunbespflichten und ber Canbebverfaffung entfprechenben Regierung erforberlichen Mittel verweigert werden, ober bag bie Stanbe bie Bemile ligung ber Steuern auf eine mittelbare Beife burch bie Durchsegung anderweitiger Banfche und Antrage bedingen barfen; bag bie innere Befengebung ber beutichen Bunbes. Raaten weber bem 3wede bes Bunbes Eintrag thue noch Diefelbe ber Erfallung fonftiger bunbebverfaffungemäßiger Berbindlichfeiten gegen ben Bund, und namentlich ber babin geborigen Leiftung von Belbbeitragen, binberlich fei. Es foll eine eigene Rommiffion, por ber Sand auf feche Jahre, niebergefest werben, um bie Gerechtsame bes Bunbes gegen alle Gingriffe ju mabren, die zwifchen ben Regierungen und ibren Stanben bestebenben verfaffungemäßigen Berbaltniffe ju erleichtern, und von ben ftanbifden Berbandtungen in ben beutiden Bundebitaaten fortbanernd Renutnig zu neb men; bei ber Deffentlichfeit der landstanbifchen Berhand. lung darf bie Grenze ber freien Meußerung (weder bei ben Berhandlungen noch bei beren Befanntmachung burch ben Drud) auf eine bie Rube bes einzelnen beutichen Bunbest ftaates ober bes gesammten Deutschlands gesährbenbe Beise aberschritten werben. Bu einer Auslegung ber Bunbes, und Schlufakte mit rechtlicher Birkung ift nur allein und aussichließend ber bentiche Bund berechtigt.

Rach biefen folgten noch andere Bestimmungen (5. Juli): feine Beitschrift und feine über zwanzig Bogen reiche Drudfchrift politischen Inhalts barf ohne Genehmigung ber Res gierung erfcheinen; alle Bereine, welche politifche Bwede haben, find in fammtlichen Bunbeoftagten verboten; ebenfs alle außerordeutlichen Bolfeversammlungen und Boltefefte: auch ift verboten bas offentliche Tragen von Abzeichen in Banbern ober bergleichen, fo wie bas nicht vorber genebe migte Unifieden von Rabnen, Rlaggen ober bas Errichten von Freiheitsbaumen; alle offentlichen Lebrer, welche burch erweibliche Abweichung von ihrer Pflicht ober Ueberschreis tung ber Grengen ibres Berufes, burch Mifbrauch ibres Berufes, burch Diffbrauch ibres rechtmaffigen Ginfinffes auf Die Gemather ber Jugend, burch Berbreitung verberblicher, ber bffentlichen Ordnung und Rube feindseliger ober bie Grundlagen ber bestehenden Staatseinrichtungen untergrabenden Lebren mifbrauchen, find von ihren Stellen gu entfernen, und ein auf folde Beife Andgeschloffener barf in feinem Bunbesftaate wieder angestellt werben; bie fcon bestehenden Befete gegen unerlanbte Berbindungen auf ben Sochschulen follen ftrenge aufrecht erhalten, alle Ginbeimischen, vorzäge lich aber alle Fremben, Die burch offentliche Reden, Schrift ten ihre Theilnahme an anfwieglerifchen Blanen fund gethan ober wie immer ju gegrunbetem Berbachte Anlaß gegeben haben, fcharf beobachtet, die Bluchtfinge ausgeliefert werben; augleich fichern fich bie Lanbedregierungen gegenseitig, auf Berlangen, Die fomelifte militarifche Salfe ju, und geloben Ach die Bollziehung der Befchluffe gur herftellung und Er baltung ber Rube in Deutschland ernftlich angelegen fein Darauf wurden noch einige Zeitschriften verboan laffen. ten, bas freie Prefgefes in Baben warb gurudgenommen,

und so waren bie traftigften Maftergein andgesprochen, sebe Umtriebe in Deutschland für die Zukunft zu vereiteln.

L. Solche Rraftentwickelung bes Banbes fam ben Meiften unerwartet, Benige hatten folde Einheit unter ben Farften vermuthet, erft folgte ftummes Erftannen, bann brach ber Unwille wieber offen and, bie heftigen erregten Abertriebene Beforgniffe, als fei es um bie Berfaffungen und Die Gelbftfanbigfeit ber fleineren Staaten Deutschlanbe gefcheben, und gnerft vereinten fich bie Barger von Darburg und anderen Stadten im Churfarfteuthume Seffen m einer Abreffe an bie eben verfammelten Stanbe, und baten biefe, fich fraftig bei ber Regierung zu verwenden, bag bie Bunbesbefchluffe micht angenommen warben. In beftiger, abnlicher Beforgniß ging von Barzburg aus eine farte Erflarung gegen biefelben, mit vielen Unterfdriften, an ben Ronig von Bavern, auf welche bie Regierung antwortete: De. Majeftat feien ben Befchluffen beigetreten, weil biefelben ber beschworenen Berfaffung nicht zuwiderlaufen, und warben, verhielt fich biefes anders, ihrem Gibe getren, bie Zustimmung verweigert haben. In abnlichem Sinne antworteten bie abrigen Regierungen ber tomkitutionellen Staaten auf abnliche Abreffen, bandhabten ftrenge bas Beichloffene, ftraften bie Stabte, wie Freiburg und Burgburg, in welchen fich ber Beift ber Unrube und Reuerung am gartften zeigte, burch Berlegung einträglicher Anftalten, entfernten mehrere lebrer von ben Sochichmien, und fiellten Untersuchung über alle bisberigen Reben, Schriften und Thatfachen an, hielten ftrenges Gericht über bie verwegenen Reuerer. Daß manche Regierungen unn auch nach menfchlicher Beife in ber Berfolgung ju weit gingen, und in manchen Staaten felbft ber Glaube an bie Unparteiliche feit ber Gerichte erschuttert warb, ift nach folchen Beiten ber Aufregung begreiflich; offen gemig zeigte fich bie allgemeine Ungufriedenheit aber bas Benehmen ber Regierung in Raffel , wo freilich Bieles gufammentraf , bag bie Regies rung bei bem Bolle weber Liebe noch Achtung gewinnen

Ber Churftigt war noch immer in hanan, mich wollte ungeachtet ber ehrfurchtvollften wiederholten Bitten wicht nach Raffel zwecktebren, welche Beigerung man ber Grafin Reichenbach jufchrieb, die wieder in feiner Rabe war, und im Argwohne ftand, burch Geldvertbeilungen unter bie Goldaten eine ibr angenehme Beranderung berbeje auführen, und als biefes nicht moglich ichien, zeigte fich bald ber entichiebene Bille bes Churfurften, fich gang aus bem Canbe gurudangieben und bie Regierung feinem Cobne au übergeben, und am 20. Sentember 1831 erflarte er ibn wirklich jum Mitregenten, und übergab ihm alle Regies rungsgeschafte ausschließlich. Allein ber Churpring, ber am 7. Ottober feierlich als Regent in Raffel einzog, war in abnlichen Berhaltniffen wie fein Bater; er hatte fich mit einer Fran Lehmann, ber Gattin eines preugischen Offiziers, verbunden, fle ju einer Grafin Schaumburg und am 20. August zu feiner Bemahlin erhoben, und ungeachtet fie fich nicht in Staatsbinge mengte, fonnte fie boch bie Buneigung bes Bolfes nicht gewinnen, welches feine Liebe fur bie aufs Rene gefrantte Churfurftin offen zeigte, mas naturlich gu mancher unangenehmen Ertlarung auf biefer und jener Seite Beranlaffung gab. Der Churpring entzweite fich offen mit feiner Mutter, baf biefe bas land verlaffen wollte, auf Bitten ber Burger jeboch blieb, und fich mit ihrem Sobne, ber offenen Aufruhr beforgte, scheinbar wieder ausschute. Aber als am Abend bes 7. Dezembers die Churfurftin im Theater mit Jubel begrußt wurde, und fich außerhalb bedfelben eine unermegliche Boltomenge fammelte, ue mit Arendernfen ju empfangen, erfchien ber Polizeivorftand, bes fahl dem Bolte auseinander ju geben, verlas bas Aufruhrgefet, und ale man lachte und scherzte, weil Riemand an Aufruhr bachte, naberte fich bie Leibwache mit icharf gelabenem Gewehre, und ber Befehlshaber ber Stabt, General Bobiter, ließ, als eben bie Menge nichts Arges bentenb und vermuthend, nach geendeter Borftellung, aus bem Theas ter ftromte, einhauen, nieberreiten und nieberfabeln. obne Unterschied bes Stanbes und Geschiechtel. Die Bärgergarbe war nicht zahireich genng, um Widerfinnd zu leiften,
und mußte bas Entsepliche geschien lassen. Bergebens sorberte die Ständeversammminng strenge Untersuchung und
firenges Gericht, der Spurprinz lehnte alle Berantworklichbeit des Militärs ab, gab ansangs nur den Polizeivorstand
prois, und in der Folge erhielt auch dieser Aust und Wärde
wieder.

Als unverfennbare wohlstige Folge ber Ereignisserschien in mehreren nordbentschen Staaten die Umwandlung ber alten fländischen Berfassung in eine Boltvortretung, wobei die säddentschen Staaten mehr oder minder als Muster galten; die Umbildung des Städtewesens, dessen urge Gebrechen meist die Ursache der Boltvanzuseiedendeit gewossen; die Errichtung einer Burgerwehre, die dem Gesche eine flets bereite Stütze sein soll; den Regierungen war die Unelle der Boltsverarmung und mancher Rlagen über Missenache sichtbar geworden, und vertranensvoll harrte unn das Bolt wieder auf Abstellung derselben und allmählige Berbesserung seines Inflandes.

Die Umtriebe einer kleinen Partei schienen ganz unter benat, und die Regierungen konnten ihre Aufmerkamkeit auf wesentliche Berbefferungen und Erleichterungen richten; die noch in jenem ober dem folgenden Jahre zusammenbernfenen Stande erdreteren in mehreren Staaten lang und breit die Rechtlichkeit der Bundesbeschluffe den Rechten der einzelnen konstitutionellen Staaten gegenäber, und vergendeten eine kostdare Zeit, indem fie die Regierung zu verdactigen suchten und anfreizten, ohne doch etwas zu ändern: dem Bolke wurden die erst vielsach angesochtenen und doch ohne irgend ein wesentliches hindernis burchgesetten Bundesbeschluffe hochst gleichgaltig; aller Widerstand schien gesöset, und frei und unabhängig walteten die Regierungen mit großer Kraft zur Besestigung der inneren Ordnung.

In Bayern zeigte fich neben ben glanzvollen Schöpfine gen ber bilbenben und zeichnenben Ranfte balb ein feftes

Streben auf bie Bildung bes Bolfes zu wirten, und bie Regierung glaubte nach manchen verfuchten und aufgegebes nen Planen biefes am beften zu erreichen, wenn bie mittels alterlichen Anftalten , Rlofter und flofterartigen Bereine wieber gewecht marben, und alfobalb erhoben fich biefe nach bem Billen bes Ronigs in mehreren Theilen bes Reiches. Bu gleicher Zeit genoß Lubwig mit bem Rubme, ber vore inglichke Griechenfreund mit Bort und That gewesen at fein, bie Brachte feiner edlen Theilnahme an bem Schicffale bes ungladlichen Bolles, fein zweitgeborner Cobn, zwar noch minberjabrig, aber voll berrlicher Anlagen, wurde von ben brei Großmachten, welche aber Griechenlands Schicffal bestimmten, jum Ronige ernannt (7. Dai 1832), und reis fete in Begleitung ber Regentschaft, an beren Spige ber vielerfahrene eble Graf Armansperg ftanb, nach feinem neuen Reiche, wo man ihn voll frendiger hoffnung empfing. Mamablig febrte überall in ben beutschen Staaten bie Rube jurad; herzeg Rarl von Braunfcmeig, ber balb von Spanien balb von Italien aus versuchte, wieder in fein Reich zu gelangen, fab endlich alle feine hoffnungen an ber Bache famteit feines Brubers und bem Saffe feines ehemaligen Bolles icheitern, und lebt jest noch (Anfang 1836) gu Daris (60).

Ll. Um so auffallender war es, daß mehr in den Ropfen als in den Gemuthern der Studenten sich ein thörichter Widerstand gegen die Beschlusse des Bundestages bildete; daß ungeachtet der harten Berfolgung Einzelner, und der Ersahrung, der besten Lehrmeisterin, von der Unmöglichkeit eines deutschen Reiches sich doch der Wahn immer mehr festsete, als seien sie berufen, Deutschland einst neu und als Eines zu gestalten. Die Burschen-Gesellschaften dauerten beimlich fort, und vor Allen zeichnete sich die

<sup>(60)</sup> Für die neuesten Ereigniffe wurden benütt: 29. Menzels Tafchenbucher, Benturini und das Conversationslexicon mit der allgemeinen Zeitung.

Arminia und Germania and; jene wollte, fo viel man vernahm (69), burch Berbreitung umfaffenber Bitbung auf Die Wiebergestaltung Deutschlanbs wirten; biefe bagegen batte eine praftifche Bestimmung, und wollte ihre Mitglieber burch barte Kormen ernieben, und fprach ben Grundfat and: Um bie Despoten ju vertreiben, muß man einen Des poten bulben; bie Farfien, meinten fie, fofiten aus lauter Bolfothamlichteit abbanten. Schon von einigen nieberen Schulen ber brachten fie folche Gedanten auf die Dochschulen, und es zeigte fich eine große Berirrung ber Ratur, bag beutsche Ifinglinge um Staatsbinge eifrig forfchten, und Staatdummaljungen, bie, fo weit bie Gefchichte jurichreicht, nie von einem Innglingsbunde ausging, besprachen und beabfichtigten. 3br Leben verlammerte im bampfen hinbruten, und entfernte fich von wiffenschaftlichen 3weden und von Sittlichkeit; fie versanken in ein toffes Treiben und Erbarmlichfeiten aller Art, und frant an Beift unb Rorper glaubten fie fich ju Aposteln eines neuen Dentschlands berufen, und mabrent fie ein Selbenthum auftrebten, trugen fie burch ibr frevelhaftes Treiben nur bagn bei, vieles Gute ju binbern, bie Regierungen nur miftranisch jn machen und endlich als bloke Martvrer ber Bolizei in fallen. Studenten verbrannten in Marburg (12. 3uni 1831) Die Schrift bes Profeffors Bollgraff: aber bie Tanfdungen Des Reprafentativ-Syftems; Studenten verbrannten (13. Juli 1832) in Jena bie Zeitungen, welche bie Bunbesbefcbluffe enthielten. Ungeachtet aller mifflungenen und ber balb eruften, bald milden Mahnungen ber Rarften, liegen fich bie blinden Berfjeuge einer fremden Ummalaungepartei nicht abbringen, ein neues Deutschland ju granben, und es zeigte fich endlich offen, was man lange bezweifelt batte.

Es gab wirklich in Deutschland eine Partei, welche mit anderen in Frankreich zusammenhing, welche glaubte,

<sup>(4°)</sup> Allgem. Zeitung 16. 17. Nov. 1884 ein, wie es scheint, offizieller Artifel.

es maffe nach ber Ummalgung bort auch in Dentsthfand baju tommen; bie Studentenvereine zeigten fich babei bes fonbere thatig, und felbft nach bem fraftigen Ginfdyreiten Bayerns gegen bie Unruheftifter feines landes, murben fie um verfichtiger, aber nicht eingefchachtert und von ihrem verberblichen Plane abgebracht. Statt fich mit eruften Stw bien fur bie tunftige Erfallung ihrer Berufepflichten ju ber Schaftigen, verschafften fich bie Bereine bie Bevte folicher Schriftfeller, welche mit allgemeinen Spruchen mehr blem bend als belehrend, und welche eine hinreigende ober eine Schlafernbe Darftellungegabe baben, aber felten ben aufftrebenden Janglingsgeift ju fraftigen und ju leiten vermögen; bie Rebelphilosophie ber neueften Beit trug besonders baun bei, bie Ropfe ju verraden. Go reifte allmablig ber Plan, ben bentichen Bund in feiner Berfaffung umguftargen, und fchon bie fleinen unbedeutenben Rubeftorungen ju Beibnachten 1830 in Manden burd betrimtene Stubenten glante ten Einige burd, fie veranlagt, ale blogen Berfuch; ber weiter greifen follte, wenn fich bas Bolt willig an fie gefchloffen und jum Anfruhr geneigt gezeigt batte, mas jeboch nicht gefchab. In Burtemberg aber watben fie thatig une ter bem Beere, und fo reifte endlich bas frevelnbe Unternehmen. Ein gewandter Unteroffizier murbe bort gewonnen; biefer jog andere ins Ginverftanbuiß; burch bie Unteroffis giere alaubte man fich leicht ber Gemeinen, felbft bes gangen heeres verfichern zu tonnen; jugletch wollte man burch Umtriebe und Gelbvertheilen Barger, Landleute und Sanbe wertegefellen fich verbinden; burch verschiedene Reifen fuchte man fich zu verftanbigen; ju einer und berfelben Beit follte in Stuttgart und Ludwigsburg eine Militarrevolution los brechen, ber Ronig gefangen genommen, und bas Bolt baburch jum wirklichen allgemeinen Aufftande bewogen were ben; fo unbegreiflich aber mar bie Berblendung, baß fie glaubten, die Bernichtung bes gangen beutschen Bundes und feiner Berfaffung tonne burch bie Eroberung von Frantfurt, burch bie Gefangennehmung ober Ermorbung ber bort ane

wesenden Bundesgesandten und durch Berbrennung der Sumbesschriften herbeigeschert werden. Die Menterer septen fich
in Berbindung mit den Polen in Frankreich; diese sollten
an einem bestimmten Tage and den ihnen angewiesenten Ortschaften ausbrechen, sich nach Deutschland begeben, um
an der allgemeinen Bewegung Theil zu nehmen und sie zu
versichrten. Ebe noch der eigentliche Zeizpunkt der Andfahrung bestimmt war, drängte sie der Berbacht, ihr ganzer Plan sei verrathen, zur That, und so geschah denn am 3.
April 1833 der in der Geschichte ganz einzige Angriss grankfurt.

Bei einbrechender Racht beffelben Tages verbreitete fich bas Geracht, es feien bie vorbergebenben Tage viele Krembe, namentlich Studenten, angefommen, welche einen Aufftand erregen wollen; aber ichon feien bagegen bie ubthigen Dag. regeln genommen. Man glanbte ben gang unwahrscheinliden Angaben nicht; als nach neun Uhr pibglich ein haufe von nicht einmal zweihnnbert Denfchen mit Dolchen, Dis fiolen, turgen Bachfen, Gabeln und Prageln bewaffnet, unter lautem "Freiheit!" rufen und Schießen gegen bie Dauptwache anftarmte, bie Bache aberrafchte, fich ber vorhandenen Bewehre bemachtigte, und bann die wegen Prefvergeben Berhafteten befreien wollte, welche jeboch bem Rufe nicht folgten; jugleich fuchten Unbere bie Sturmglode im Dome zu lanten, um bas Landvolt aufzuregen. Unterbeffen aber wurben bie Stadtthore gefchloffen, es fammelte fich bas Militar an mehreren Plagen, und radte in fefter Daltung gegen bie jungen Meuterer an, welche jest vergebens Bis berftand verfuchten, und nach furger Gegenwehr noch gladlich über ben alten Stabtgraben fich retteten; mehrere wurben jeboch auf ber Alucht, antere in ber Stabt aufgefangen; bie abrigen entlamen nach Franfreich und ber Schweig, welche ber Sammelplag aller Unrubigen von beinabe bem gangen fabweftlichen Europa und ber Deerd neuer Ummal. gungeversuche ward. Erft am 9. April barauf brachen vierhundert Polen in Die Schweiz and Franfreich ein, willens

wen dort nach Dentschland vorzubringen, wo indeffen nach ihrem Wahne schon Alles im vollen Ausstande ware; doch die schnellen und fraftigen Maßregeln der beutschen Regierungen an den Grenzen vereitelten leicht die tolltaben nen Plane. Frankfurt wurde am 19. April durch Bundestruppen besetz; die Berschwörung in Stuttgart und Andwigsburg entbeckt, die Abeilnehmer verhaftet, und eine strenge Untersuchung des Franksurter Angrisses in seinen Berzweigungen eingeleitet, die Aussicht auf die hohen Schwien und die Presse geschärft.

L11. Rach fo vielen offenen Berfuchen, bie Macht und herrichaft ber beutschen garften zu vernichten, und ein Deutschland mit einem Raifer und mit Bergegen aufwriche ten, war es naturlich, bag bie Gefährbeten fich enger und freundlicher als je an einander schloffen, und burch perfonliche Bufammentunfte bas Rothigfte fur bie eigene Erhaltung fo wie fur bie Behauptung ber Rube und eingeführten Orbnung berebeten. 3n Wien traten 1834 bie Abgefands ten ber beutichen Fürften gufammen, beriethen fich aber ben Buftand Dentichlands, und faßten aufs Rene zwectbienliche Beschluffe, bie als Bunbesbeschluffe befannt murben: jeber Staat forge, bag aber ben anberen nichts Ehrenwis briges veröffentlicht werbe; ben Zeitungefdreibern werbe verboten, landftandifche Berichte eines Bunbesftaates in andere ju melben, ober Anzeigen von Gefangenichaft und Untersuchung politischer Berbrecher aufzunehmen. Rach einem aufregenden Befte in ber Schweiz, an welchem beutiche handwertsgefellen Theil genommen, wurden icharfe Dag. regeln gegen jenes Rachbarland, fo wie gegen bie Gefellen beschloffen, biefe aus bem lande gerufen und bas Bandern babin unterfagt. Bur Ausgleichung etwaiger Difverftanb. niffe zwifchen ben Standen und ber Regierung murbe ein Schiedegericht in jedem touftitutionellen Staate ernannt, und jeber Staat icharfte bie Zenfur fo viel moglich, und bie Obergensurbeborbe in Preugen erließ eine bentwurbige Berfügung, bie weit ausgebehnt werben tann, in Sinficht

gefchichtlicher Berte aber ben preußifden Staat, umb machte es ben Beuforen jur Pflicht, barüber ju machen, baff nicht berabwarbigenbe Urtheile aber Regenten bes berrichenben haufes aufgenommen wurden (10). Immer mehr geftaltete fich ber bentiche Bund ju einem traftigen Bangen in großer Uebereinftimmung ber garften, was freilich Danche als eine freiwillige Abbangigteit von Deftreich und Preugen aufeben wollen; jugleich geschah von ben einzelnen Regierungen Manches jur Erhebung bes Bolfes, welches bisher an allen verbrecherischen Umtrieben einer verblenbeten Ingend und einiger irr und bereichfachtiger Schreiber und Redner nicht Theil genommen hatte, wie bie Mainger Um terfuchung zeigte, melde fich enblich obne Erfolg anfloste: daß bas Bolf nicht Ramenveranberung ber Regierung, fonbern Erleichterung vieler brudenben Befcmerben wollte. Denn noch waren ungeachtet mancher Ermaftinung in einzelnen gandern bie Ansgaben får bas Militar febr bebeutend, und jebe Bitte und jeber Bunfch ber Stanbe an ben Bun--bestag um allgemeine Berminbernng wurde mit bem Befchinffe und bem nothwendigen Bebarfnig guradgewiesen, und gerabe die fortgeseten Umtriebe fchienen ben großen Militarftand nothwendig ju machen, um gleich bereite Salfe au baben. Fort und fort manberten eine große Angabl felbft wohlhabender Barger aus den Rhein, und den nordlichen Gegenben Deutschlands nach Amerita , benen bie politischen Berhaltniffe ihres Baterlanbes brudent fchienen; Bayern fanbte viele, meift aber mehr abentenernbe Gladeritter als arbeitfame Menfchen, nach Griechenland, welche bort ohne Dabe und Anftrengung reich ju werben bofften, aber burch Unverftand und Unthatigfeit großen Theile gu Grunde gingen. Roch war ber freie Bertebr in Deutschland burch Schlage baume und Mauthanstalten gebemmt. Babrent affe Gewerbe von Europa in Deutschland einen offenen Martt hatten, ber von englischen und frangofischen Baaren aber-

<sup>(70)</sup> Allgem. Beitung. Berlin 6. Mars 1885.

fallt warb, bag baburch bie wenigen und mit Dabe aufrecht erhaltenen beutschen Rabriten zu Grunde gingen, fatt fich ju beben: verbot England bie Korneinfuhr aus Deutschland beinahe gang; bie Sollander belegten jedes beutsche Schiff, welches den Rhein binabfuhr, mit großen Abgaben, baß Deutschland aberall in feinem Sandel gebemmt, in feinem eigenen Ueberfluffe ju erftiden in Gefahr mar, und jumal bas Getreibe mabrent ber langen Friebensjahre und bei ben gefegneten Ernten ju einem Preife fant, ber bem Landmanne ben Anbau mit bem nothigen Roftenauswande taum vergutete. hier Erleichterung ju ichaffen, ichien bet Bund feine Dacht zu haben; in biefer hinficht war Deutschfchland wie im Mittelalter getrennt und abgeschloffen, eiferfüchtig und mißtrauisch gegenfeitig beobachtet, und in feiner inneren Entwidelung in Beziehung auf ben fraftigen friebe lichen Burgerftand gurud. Die Sanbelelente und ber ganbe mann fühlten es, aber fie tonnten bem Uebel nicht abbelfen, jumal bie Ginfunfte and ben Bollen in bie Staatstaffe floffen, und man biefer Sulfequelle nicht leicht entbehren tonnte, ba auch die Bedurfniffe bes Staatshaushaltes fich ftatt ju vermindern vielmehr taglich ju fleigern ichienen, und bas Wort bes Raifers Frang gang ben Buftanb ber Dinge bezeichnet. 216 ibm ber Bermalter feiner Privatgater bie Einnahme vorlegte, die fich gegen die fraberen Jahre immer mehr verminderte, und er als Grund bie immer mehr und mehr gefteigerten Abgaben an ben Staat angab, antwortete ber Raifer treffend: Ja, ber Staat wirb uns julest noch alle aufzehren. Bie benn Deftreich wirflich gezwungen war, eine neue Unleibe von zwanzig Millionen zu machen (1. April 1830), wozu es hauptfachlich burch feinen großen Militarftand und bie vielen Ausgaben an bie gebeime Polizei, wie man fagt, gezwungen war. Tief fühlte man bas Bebarfnif einer Annaberung burch Bollvereine; ba ber 19. Artifel ber beutschen Bunbesafte, welcher einen freien Berfehr im Inneren Deutschlands versprach, nie burchgeführt werben fonnte, fo lange bie Unfichten und Gefc. d. Dentichen IV.

Bebarfuiffe ber Regierungen fich freuzten: fuchten fich wenigftens einige Staaten ju verftanbigen, und Denischland theilte fich ju Enbe bes Jahres 1828 in vier größere und mehrere fleinere Santelsgebiete. Deftreich ftant allein; an Preugen batte fich Darmftabt, Anhalt und Sonbershaufen angeschloffen; Bayern, Bartemberg und Sobenzollern bilbeten einen eigenen Berein; ber mittelbentiche beftanb aus Sannover, Braunschweig, Raffel, Oldenburg und anderen; allein fanden auch Baben, Dedlenburg, Lippe-Balbed und Bremen, und fo war benn Deutschland getheilt in fich gu feinem großen Schaben. Der haß gegen bie Bollfatten aber murbe immer größer; die boben Bolle waren bie Beranlaffung ju bem fortgefesten Schleichhanbel, welcher, mit großer Befahr unternommen, die Sittlichkeit ber Schrich banbler, ber Bebler und Theilnehmer und beinabe aller Grenzanwohner gefährbete, und zu Betrug, Deineid, Berrath und Tobtschlag fubrte; oft wurden mit ben Schmuggfern formliche Treffen geliefert.

Die Regierungen erkannten bas Uebel felbft, und suchten sich zu verständigen und zu belfen; am 9. August 1832 gab hannover, und am 25. Oktober besselben Jahres auch Preußen am Bundestage eine ausschhrliche Erklärung zu Gunsten des freien Berkehrs; Preußen that hierin am meisten (71), und erndtet deswegen mit Recht den Dank der Rachwelt, wenn seine Plane einst ganz oder doch größten Theils, zum Segen Deutschlands, verwirklicht sind. Es vereinte zuerst in seinem eigenen Gebiete die verschiedenen gestrennten Provinzen, und nahm die Schlagbaume weg, welche im Inneren des Landes bisher die Zusuhr aus einer Provinz in die andere gehemmt hatten, hob alle Binnenzölle auf, entschäftzte die Privatpersonen für ihre Berechtigungen, vereinigte Land und Stadt und Provinz mit Provinz, gab, mit weuigen Ausnahmen, für die Ausscher Zollfreiheit, die

<sup>(72)</sup> Siehe den Auffan in Rante's histor, polit, Zeitschrift Bb. II. S. 68 ff.

Durchfuhr wurde möglichft erleichtert, gegen andere Staaten Beffrantung ober Erleichterung erwiedert, und Preugen brachte es ichon am 6. Juni 1823 babin , bag feine Schiffe in ben englischen Safen gang fo behandelt murben, wie bie englischen Schiffe in fremben Safen. Dann wollte es aber weiter frebent Befreiung bes inneren Berfehrs aller bentichen ganber unter einander, daß die Deutschen fich allmab. lig einander naberten, und fich boch wenigstens in Sandelsverbaltniffen als ein Bolf betrachteten, bag benticher Gewerbefleiß von ben beimifden Reffeln befreit, fich auf eine gleiche Stufe mit bem Auslande erheben tonne; jugleich follte das Ausland baburch jur Billigfeit gegen bie bentichen Danbelderzeugniffe vermocht und boch bie Ginfunfte far ben inneren Sausbalt ber beutschen Staaten berudfichtigt wer Diefe fo vortbeilbaften Plane tonnten nur allmablig und bis jest nur theilweife ins leben treten; ja anfangs fand Preugen burch fein nenes Bollipftem wie gang abgefchloffen von allen abrigen beutschen ganbern, bis men fich mit einander verftanbigte, und bie guten Folgen eines erweiterten freien Bertehrs einsehen lernte. In Gudbentichland berrichte anfangs allgemeine Abneigung gegen bas Infoliegen an Preugens Bollfpftem; als warbe baburch ber Giufluß beffelben jur Demmung politifcher und tonftitutionel. ler Einrichtungen übermäßig groß; allmählig aber tam man von biefer Unficht jurud, und nach langem Unterhandeln fchlof fich ber baverifch-murtembergifche Berein (27. Dai 1829) an ben preußischen an; in ber Rolge trat auch Churbeffen in benfelben; fpater folgten Baben (Dai 1835) und Frankfurt (Anfang des Jahres 1836), benen fich bald noch andere anreiben werden. Go wurde ein mahrhaft vollewirthichaftlicher Bund geschloffen, ber mehr als zwei und zwanzig Millionen Deutsche auf einem Flachenraum von mehr ale zehntaufend Geviertmeilen umfaßt. Die Grund. bestimmungen bes Bertrages laffen boffen, daß balb alle Deuts fchen in ben Bund treten, ba fie fur alle Theilnehmer gleich vorheilhaft, wie volferrechtlich und naturgemaß find, und auf biefen wesentlichen Buntten beruben: Freiheit bes inneren Berfehre, mit Aufhebung aller Binnengolle, Buldung aublanbifder Erzeugniffe gegen maßige Abgaben, Erleich terung ihres Gingangs mittelft hanbelevertragen und wede felfeitig gemahrter Bortheile, Erhebung ber Bolle an ber außerften Grenge, finangielle Gleichftellung ber Bereinsftaaten nach dem Masstabe ihrer Boltszahl (72). Durch die Bertranlichfeit und Bereinigung in biefer hinficht zwifchen ben verschiedenen beutiden Staaten ift ein Band gefnapft, weldes burch wechselseitige Mittheilung geiftiger und handelsintereffen immer fefter und inniger gu werben verfpricht, und gang geeignet ift, Dentiche mit Deutschen au verbinden, und fo auf gefetlichem und friedlichem Bege ein Dentich land zu ichaffen, bas unter mehreren farften verfchiebenen Stammes, und je nach ber lage und ben Berbaltniffen eines jeben Lanbes verschiebenen Gefegen immer mehr erftartt (73). Schon batte ber beutsche Bund feine Reftigfeit und Ginigfeit nach Außen bin bewährt und jebe Ginmifchung von Aremben in feine inneren Angelegenheiten eben fo ernft als warbig jurudgewiesen (74), und feine Anfprache auf Luxemburg behauptet. Die innere Regfamfeit wird von Tag zu Lag lebenbiger, bie Strafen werben jur Rorberung bes Danbels verbeffert und vermehrt, Preugen betreibt bie Banten im Rhein jur Sicherung ber Schifffahrt thatig, und fprengte bie Welfen bes berahmten Binger Loches; burch bie Bemuhung ber Regierung Bayerns wird endlich, nach mehr als einem Jahrtaufend, ber von Rarl bem Großen entworfene Plan einer Bereinigung ber Donau mit bem Rheine wirflich ausgeführt; Die Dampfichifffahrt auf bem Mittel. und bem Unterrhein ift lebendig, und felbft ein Berfuch auf dem Oberrhein gelungen; im Inneren von Deutschland ift eine ungeheure Daffe von Ravitalien auf-

<sup>(&#</sup>x27;2) Der Auffat im Conversations-Lexifon ber neuesten Zeit. B. IV. S. 1218.

<sup>(73)</sup> Rebenius : ber beutsche Bollverein.

<sup>(74)</sup> Allgem. Zeitung. 8. Mai 1885.

gebauft, welche burch bie Berabfegung ber Binfen von ben Staatsichulden und burch Auffanden nun bem Sanbel que gewenbet werben; es zeigt fich, bag Deutschland nicht verarmt ift, foudern vielmehr eine Ralle geistiger und materieller Rrafte befitt, und entwickeln tann. Rach einem langen, wahrhaft unmarbigen Schriften. und Wortlampfe murbe von Solland endlich im Jahre 1831 die freie Schifffahrt auf bem Rheine bis in bas Meer allen Uferftaaten, mit Ausnahme ber Belgier, erlanbt, und am 31. Darg jenes Sabe res baraber bie nothigen Bestimmungen gegeben, und wenn gleich bei beren Ausführung fich einige Mangel zeigten, fo ift ber Gewinn får gang Dentschland boch gewiß größer, als man jest ichon berechnen tann. Die Anlegung einer Eisenbahn mit Dampfmagen von Rarnberg nach Farth (im Rovember 1835) ausgeführt, gab in Gab. und Rordbeutschland bas Zeichen jur Bilbung mehrerer Gefellschaften fur Granbung von Gifenbahnen, welche negartig, vorzäglich Sabbeutschland, burchtreugen und Menschen und Baaren in ber turgeften Beit in bie entfernteften Gegenben forbern fönnen.

So ift benn Deutschland wirklich nach langer Zeit auf bem Buntte, fich in geifligen und materiellen Intereffen als ein Banges ju geftalten, und wie man oft in ber Geschichte fieht, fo ging auch bier aus bem verkehrten und gesetwibris gen Streben einer Partei gerabe bas Gegentheil bervor, von bem mas fie wollte : es bilbete fich ein Deutschland burch feste Bereinigung ber beutschen garften, Rraftigung ihres Bunbes und burch handhabung ber inneren Rube und Ordnung, und fo wird gewiß bas Streben einer anberen Partei, welche gern bas Mittelalter und Beifinfterung jurudführen mode ten, gang andere Fruchte bringen, als fie wollen. Reines Menschen Rraft ift im Stande, bie Berhaltniffe ringeumber auf einen alten Standpuntt ju ftellen, bie Beiten jurudgubreben, und mit ben jegigen Menschen, bie ein balbes Jahrbunbert binbrachten unter Sturm, Leiben und Rampf, welcher alle geiftigen Rrafte aufregte, als batten fie funfgig

Jahre geschlasen. Dieses Streben wird scheitern, wie jenes scheiterte, ein sogenanntes junges literarisches Dentschland zu bilben, und durch Berwebung irreligibser und unmoralischer Grundsche in Romanen die herauwachsende Jugend zu vergisten, und so eine Umwälzung Deutschlands herbeizusschren; dieser Bersuch wurde mehr besprochen, als er verschiente, die getränkte Eitelkeit einiger Schristikeller machte erst die Sache wichtig, daß der Bundestag die einzelnen Färsten aussorberte (7°), dagegen die nöttigen Raspregeln zu treffen. Die Fürsten zeigten sich einig; der Tod des vielgeprüften Kaisers Franz von Destreich (2. März 1835) anderte nichts in jenem Staate, als den Derrscher, da Färst Wetternich mit nuerschätterlicher Festigseit und Rube die wohlabgewogenen Plane zur Erhaltung der Ameren Ande und des Ansehens nach Außen verfolgt und durchfährt.

Diefes find bes beutschen Bolles Freuden und Leiben, belbenmathige Beftrebungen, vereitelte Plane und oft unvermuthetes Gelingen mancher anderer. Der Berfaffer bat auf die gewiffenhafte Erforschung berfelben die fconfte und fraftigfte Beit feines Lebens gewendet; nur ba wo Reifter fcon ihr leben lang geforicht und in vollen Garben geerndtet batten, glaubte er nicht auf ben Stoppeln nachlefen und einen Theil bee furgen lebens vergeuben, fonbern bantbar bas Geleiftete benuten ju burfen; moge bie Dube nicht vergebens gewesen sein, und die Rachwelt nicht fagen, er bat fein leben an ein unnuges Bert gefest, benn ohnehin barf er taum boffen, bag bie Mitmelt, im Rampfe ber Parteien befangen, ibn gerecht beurtheilen werde. Er wollte bie Bergangenheit barftellen jur Belehrung und Befferung ber Gegenwart, jur Befanftigung ber Leibenschaften und jur Da. Bigung und friedlichen Ausgleichung, ba wohl Jeder aus biefer Darftellung erfennen wird, bag unfere Zeit und unfer



<sup>(75)</sup> Am Ende bes Jahres 1885.

Buftanb, ungeachtet fo vieler Rlagen und Bormurfe, nicht fo fchlimm fei, ale ibn Manche fchilbern. Gollte Jemand glauben und fagen: ich habe Danches mit trabem Huge gefeben, ich habe einzelne Menfchen und gange Gefchlechter und Beiten bart, oft ungerecht beurtheilt: ber moge bebenten, baf ein Jeber von feinem Standpunfte aus lage und Menfchen beobachte, und bag ber besmegen noch fein Ligner fei, ber von feinem Orte etwas fo fleht, mas ein Anberer von einem anderen Standpunfte aus in anderer Geftalt ertennt; aber gewissenhaft suchte ich, fo viel moglich, Die Menschen und Greigniffe nicht blog von einer Seite gu beobachten, fondern von mehreren, berichtete bas Gute wie bas Schlechte, wie ich es fant; wer follte und burfte auf ben Maler gurnen, ber feinen Gegenstanb feiner mabren Auffaffung gemag barftellt; wer burfte garnen, wenn Jemand von bem Tauben fagt, er bere nicht; von bem Blinben, er febe nicht und von bem Schwachen, er vermoge nichts! Es.gibt fo viele Schmeichler in ber Geschichte, wie im Leben, welche nur Gutes ju rahmen wiffen; aber bie Beit und bie menschliche Ratur ftraft fle Lugen; benn es ift ja nichts vollfommen auf Erben, jebe irbifche Tugenb bat zugleich ihre Rebler, und es ift beffer, offen zu fagen, wo gefehlt murbe, bamit bie Rachwelt gebeffert werbe. 3ch barf mich meines Dafftabes, ben ich an bie Denfchen legte, wohl nicht ichamen; ich beurtheilte fie nach bem driftlichen Grundfate, nicht Jeneu folgend, Die in unferer Beit offen fagen: man burfe große ober berrichenbe Danner nicht gleich anberen nach engherzigen Tugenbnormen meffen. So lange bas Chriftenthum beftebt, fo lange es oberfter Grundfat beffelben ift : Alle Menfchen find vor Gott gleich, und bu follft Gott lieben aber Alles, und beinen Rach. ften wie bich felbst - fo lange barf man an bas Sochste auf Erben biefen Dafftab legen, und fragen: wie beforberte ber Bepriesene ober Gefürchtete bas Reich Gottes; wie führte er die ihm anvertrante Menschheit auf biefem Bege vorwarts, und nach welchen Gatern ftrebte er ? Diefer Dag.

stab, glanbe ich, ift für jede Zeit und Geschichte anwendbar. Möchte meine Darstellung baju beigetragen haben, daß wir nach überirdischen Gütern streben, daß wir in Frieden und Eintracht sortschreiten, den Obrigseiten und den Gesehen treu gehorsam, einander ermunternd, helsend, trössend, bes lehrend, daß eine christliche Ordnung und ein herrliches beutsches Reich in schöner Bereinigung der Fürsten und Bolter werde, und und aller Welt zum Trose und zur Freude.

